#### **D.I. BLOCHINZEW**

### GRUNDLAGEN DER QUANTENMECHANIK

#### D. J. BLOOHINZEW

# GRUNDLAGEN DER QUANTENMECHANIK

DEUTSCHER VERLAG DER WISSENSCHAFTEN

#### D. I. BLOCHINZEW · GRUNDLAGEN DER QUANTENMECHANIK

#### HOCHSCHULBÜCHER FÜR PHYSIK HERAUSGEGEBEN VON FRANZ X. EDER UND ROBERT ROMPE

BAND 4

## GRUNDLAGEN DER QUANTENMECHANIK

#### VON D. I. BLOCHINZEW

Professor an der Staatlichen Lomonossow-Universität, Moskau

2. korrigierte Auflage

1958

DEUTSCHER VERLAG DER WISSENSCHAFTEN
BERLIN

Д. И. Блохинцев, "Основы квантовой механики" Москва-Ленинград 1949

Vom Ministerium für Hochschulbildung der UdSSR als Lehrbuch an Staatlichen Universitäten zugelassen. Erschienen im Staatsverlag für technisch-theoretische Literatur Moskau-Leningrad 1949. Die Übersetzung besorgte nach der zweiten, überarbeiteten Auflage Dr. Detlof Lyons, die wissenschaftliche Redaktion lag in den Händen von Dr. Detlof Lyons und Dipl.-Phys. Günter Wallis.

Copyright 1953 by Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin Erschlenen im Deutschen Verlag der Wissenschaften, Berlin W 8, Niederwallstraße 39 Lizenz-Nr. 206. 435/74 /58

Offsetnachdruck: VEB Druckerei "Thomas Müntzer" Bad Langensalza V/12/6

#### Vorwort zur zweiten sowjetischen Auflage

Die zweite Auflage des Buches "Grundlagen der Quantenmechanik" stellt ebenso wie die erste (1944 unter dem Titel "Grundlagen der Quantenmechanik" erschienen) im wesentlichen einen Zyklus von Vorlesungen dar, die der Verfasser während einer Reihe von Jahren an der physikalischen Fakultät der Moskauer Staatlichen Lomonossow-Universität gehalten hat.

Die weitere Entwicklung dieses Lehrgangs bewog mich, in die zweite Auflage eine Reihe von Änderungen und Ergänzungen aufzunehmen.

Wesentlich geändert wurde das Kapitel, das den Begriff eines quantenmechanischen Zustands und die Diskussion über die Unbestimmtheitsrelationen behandelt; es hat eine klarere Fassung erhalten. In der neuen Auflage werden auch methodische Fragen berücksichtigt und die idealistischen Konzeptionen der Quantentheorie, die zur Zeit im Ausland verbreitet sind, kritisiert. Außerdem sind noch Nachträge aufgenommen, die dadurch erforderlich wurden, daß sich die Anwendungen der Quantenmechanik im Laufe der letzten Jahre weiterentwickelt haben.

Wie schon in der ersten Auflage, war ich in diesem Buch bemüht, dem Anfänger beim Studium der Quantenmechanik die richtige Auffassung ihrer physikalischen Grundlagen und ihres mathematischen Rüstzeugs zu vermitteln und auf die Fruchtbarkeit dieser Wissenschaft in ihren wichtigsten Anwendungen hinzuweisen.

Die Vervollkommnung dieses Buches wurde weitgehend durch zahlreiche Diskussionen von seiten meiner Kollegen, insbesondere S. I. Drabkina, M. A. Markow, A. A. Sokolow, S. G. Suworow und J. A. Feinberg gefördert, wofür ich ihnen besonders dankbar bin. An der Ausarbeitung des letzten Kapitels hatten die Besprechungen im philosophischen Seminar der Moskauer Staatlichen Universität und mit den Theoretikern des Physikalischen Instituts der Akademie der Wissenschaften der UdSSR erheblichen Anteil.

Auch den Physikstudenten der Moskauer Staatlichen Universität, die behilflich waren, Druckfehler und andere Mängel der ersten Auflage zu beseitigen, spreche ich meinen Dank aus.

#### Inhaltsverzeichnis

| Vorwort zur zweiten Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VI                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΧI                                                 |
| I. Kapitel. Die Grundlagen der Quantentheorie  § 1. Energie und Impuls der Lichtquanten  § 2. Die experimentelle Prüfung des Energie- und Impulssatzes für Lichtquanten.  § 3. Der Atomismus  § 4. Die Theorie von N. Bohr  § 5. Die elementare Quantentheorie der Strahlung  § 6. Die schwarze Strahlung                                                                                                                                      | 1<br>4<br>7<br>8<br>12<br>14<br>18                 |
| § 7. Die De Broglieschen Wellen. Die Gruppengeschwindigkeit<br>§ 8. Die Beugung von Elektronen, Atomen und Molekülen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19<br>24                                           |
| II. Kapitel. Die Grundlagen der Quantenmechanik  § 9. Die statistische Deutung der DE Broclieschen Wellen § 10. Die Ortswahrscheinlichkeit einer Partikel (= Mikroteilchen) § 11. Das Prinzip der Überlagerung von Zuständen § 12. Die Wahrscheinlichkeit für den Impuls einer Partikel § 13. Die Mittelwerte der Koordinaten- und Impulsfunktionen § 14. Die statistischen Gesamtheiten der Quantenmechanik § 15. Die Unbestimmtheitsrelation | 28<br>30<br>33<br>35<br>37<br>38<br>43<br>48<br>55 |
| <ul> <li>III. Kapitel. Die Darstellung mechanischer Größen durch Operatoren</li> <li>§ 18. Die linearen, selbstadjungierten Operatoren</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60<br>64<br>66<br>69<br>72                         |

| § 23. Die Bedingungen für die Möglichkeit einer gleichzeitigen Messung verschiedener mechanischer Größen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75<br>76<br>78<br>83<br>85             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| IV. Kapitel. Die Änderung eines Zustandes mit der Zeit  § 28. Die Schrödingergleichung  § 29. Die Erhaltung der Teilchenzahl  § 30. Stationäre Zustände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89<br>94<br>97                         |
| <ul> <li>V. Kapitel. Die Änderung mechanischer Größen mit der Zeit</li> <li>§ 31. Die zeitlichen Differentialquotienten der Operatoren</li> <li>§ 32. Die Bewegungsgleichungen in der Quantenmechanik. Die Ehrenfestschen Sätze</li> <li>§ 33. Die Bewegungsintegrale (Konstanten der Bewegung)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100<br>102<br>105                      |
| VI. Kapitel. Der Zusammenhang zwischen der Quantenmechanik und der klassischen Mechanik und Optik  § 34. Der Übergang von den quantenmechanischen Gleichungen zu den Newtonschen Gleichungen  § 35. Der Übergang von der zeitabhängigen Schrödingergleichung zur klassischen Hamilton-Jacobischen Gleichung  § 36. Die Quantenmechanik und die Optik                                                                                                                                                                                                                                                | 108<br>113                             |
| VII. Kapitel. Die Grundlagen der Darstellungstheorie  § 37. Die verschiedenen Darstellungen von Zuständen quantenmechanischer Systeme  § 38. Die verschiedenen Darstellungen von Operatoren mechanischer Größen. Matrizen  § 39. Matrizen und ihre Handhabung.  § 40. Die Bestimmung des Mittelwertes und Spektrums einer durch einen Operator in Matrixform dargestellten Größe  § 41. Die Schrödingergleichung und die Zeitabhängigkeit der Operatoren in Matrixform  § 42. Unitäre Transformationen  § 43. Die unitären Transformationen von einem Zeitpunkt zum anderen  § 44. Die Dichtematrix | 120<br>122<br>124<br>129<br>131<br>135 |
| VIII. Kapitel. Die Theorie der Bewegung von Partikeln in einem Potentialfeld.  § 45. Vorbemerkungen § 46. Der harmonische Oszillator § 47. Der Oszillator in der Energiedarstellung § 48. Die Bewegung in einem Zentralfeld § 49. Die Bewegung im Coulombfeld § 50. Das Spektrum und die Wellenfunktionen des Wasserstoffatoms.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144<br>150<br>152<br>160               |

| § 51. Die Bewegung des Elektrons in einwertigen Atomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 176<br>178                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| IX. Kapitel. Die Bewegung von geladenen Partikeln in einem elektromagne-<br>tischen Feld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| § 55. Das beliebige elektromagnetische Feld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| X. Kapitel. Die mechanischen und magnetischen Eigenmomente des Elektrons (der Spin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| § 59. Die Spinfunktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 204<br>207<br>211<br>214<br>218<br>221 |
| XI. Kapitel. Die Störungstheorie  § 65. Die Problemstellung  § 66. Die Störung bei fehlender Entartung  § 67. Die Störung bei bestehender Entartung  § 68. Die Aufspaltung der Niveaus bei doppelter Entartung  § 69. Bemerkungen über die Aufhebung der Entartung                                                                                                                                                                                                                  | 233<br>237<br>242                      |
| <ul> <li>XII. Kapitel. Die einfachsten Anwendungen der Störungstheorie</li> <li>§ 70. Der anharmonische Oszillator</li> <li>§ 71. Die Aufspaltung der Spektrallinien im elektrischen Feld</li> <li>§ 72. Die Aufspaltung der Spektrallinien des Wasserstoffatoms im elektrischen Feld</li> <li>§ 73. Die Aufspaltung der Spektrallinien im schwachen Magnetfeld</li> <li>§ 74. Die anschauliche Deutung der Niveauaufspaltung im schwachen Magnetfeld (das Vektorgerüst)</li> </ul> | 250<br>253<br>257                      |
| XIII. Kapitel. Die Störungstheorie für das kontinuierliche Spektrum und die Theorie der Stöße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| § 77. Die Berechnung der elastischen Streuung nach der Bornschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 269                                    |
| Näherungsmethode  § 78. Die elastische Streuung schneller geladener Partikel an Atomen  § 79. Die genaue Streutheorie. Die Phasen der gestreuten Wellen und  der Wirkungsgwossehnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 279                                    |
| der Wirkungsquerschnitt<br>§ 80. Die elementare Theorie des Deuterons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 285<br>291                             |

| XIV    | . Kapitel. Die Theorie der quantenmechanischen Übergänge              |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|        | § 81. Die Problemstellung                                             | 294 |
|        | § 82. Die Übergangswahrscheinlichkeiten unter dem Einfluß einer zeit- |     |
|        | abhängigen Störung                                                    | 297 |
|        | § 83. Die Übergänge unter dem Einfluß einer zeitunabhängigen          |     |
|        | Störung                                                               | 302 |
|        | Stortung                                                              |     |
| XV.    | Kapitel. Die Emission, Absorption und Streuung von Licht an atomaren  |     |
|        | Systemen                                                              |     |
|        | § 84. Einleitende Bemerkungen                                         | 303 |
|        | § 85. Die Absorption und Emission von Licht                           | 305 |
|        | § 86. Die Emissions- und Absorptionskoeffizienten                     | 309 |
|        | § 87. Das Korrespondenzprinzip                                        | 312 |
|        | § 88. Die Auswahlregeln für die Dipolstrahlung                        |     |
|        | § 89. Die Intensitäten im Emissionsspektrum                           |     |
|        | § 90. Die Dispersion                                                  | 321 |
|        | § 91. Die kombinierte Streuung                                        | 328 |
|        | § 92. Die Berücksichtigung der Phasenänderung des elektromagne-       | 0_0 |
|        | tischen Feldes innerhalb des Atoms                                    | 331 |
|        | § 93. Der Photoeffekt                                                 |     |
|        |                                                                       | 000 |
| XVI.   | Kapitel. Der Durchgang von Partikeln durch Potentialschwellen         |     |
|        | § 94. Die Problemstellung und die einfachsten Fälle                   | 344 |
|        | § 95. Das scheinbare Paradoxon des Tunneleffekts                      | 350 |
|        | § 96. Die kalte Emission von Elektronen aus Metallen                  |     |
|        | § 97. Die dreidimensionale Potentialschwelle. Der quasistationäre Zu- |     |
|        | stand                                                                 | 354 |
|        | § 98. Die Theorie des radioaktiven Zerfalls                           |     |
|        | § 99. Die Ionisierung der Atome in starken elektrischen Feldern       |     |
|        |                                                                       |     |
| XVII.  | Kapitel. Das Mehrkörperproblem                                        |     |
|        | § 100. Allgemeine Bemerkungen zum Mehrkörperproblem                   | 366 |
|        | § 101. Das Gesetz der Erhaltung des Gesamtimpulses eines Systems      |     |
|        | von Partikeln                                                         | 370 |
|        | § 102. Die Bewegung des Schwerpunkts eines Systems von Partikeln      | 372 |
|        | § 103. Der Impulssatz für ein System von Partikeln                    |     |
|        |                                                                       |     |
| XVIII. | Kapitel. Die einfachsten Anwendungen der Bewegungstheorie mehrerer    |     |
|        | $K\ddot{o}rper$                                                       |     |
|        | § 104. Die Berücksichtigung der Kernbewegung in Atomen                |     |
|        | § 105. Das kleine Schwingungen ausführende System von Partikeln.      |     |
|        | § 106. Die Bewegung von Atomen in einem äußeren Feld                  | 388 |
|        | § 107. Die Bestimmung der Energie der stationären Zustände von        |     |
|        | Atomen mittels Ablenkung in einem äußeren Feld                        | 391 |
|        | § 108. Unelastische Stöße des Elektrons mit dem Atom. Die Bestim-     |     |
|        | mung der Energie stationärer Zustände der Atome durch                 |     |
|        | Stöße                                                                 | 396 |
|        | § 109. Der Energiesatz in der Quantenmechanik                         | 401 |
|        |                                                                       |     |

| XIX. Kapitel. Systeme aus gleichen Mikroteilchen                                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| § 110. Das Prinzip der Identität von Mikroteilchen                                     | 404        |
| § 111. Symmetrische und antisymmetrische Zustände                                      | 408        |
| § 112. Die Bose- und die Fermiteilchen. Das Pauliprinzip                               |            |
| § 113. Die Wellenfunktionen für Systeme von Fermi- und von Bose-                       |            |
| teilchen                                                                               | 418        |
| XX. Kapitel. Die zweite Quantelung und die Quantenstatistik                            |            |
| § 114. Die zweite Quantelung                                                           | 421        |
| § 115. Die Theorie des quantenmechanischen Übergangs und die                           | 121        |
| Methode der zweiten Quantelung                                                         | 429        |
| § 116. Der Stoßansatz. Das Fermi-Dirac-Gas und das Bose-Ein-                           |            |
| STEIN-Gas                                                                              | 430        |
| XXI. Kapitel. Atome mit mehreren Elektronen                                            |            |
| -                                                                                      | 497        |
| § 117. Das Heliumatom                                                                  | 437        |
| § 118. Die genäherte quantitative Theorie des Heliumatoms                              |            |
| § 119. Die Austauschenergie                                                            | 450        |
| § 120. Die Quantenmechanik des Atoms und MENDELEJEWS periodisches Straten des Flomente |            |
| disches System der Elemente                                                            | 400        |
| XXII. Kapitel. Molekülbildung                                                          |            |
| § 121. Das Wasserstoffmolekül                                                          |            |
| § 122. Die Natur der chemischen Kräfte                                                 |            |
| § 123. Die intramolekularen Dispersionskräfte                                          | 477        |
| § 124. Die Rolle des Kernspins in zweiatomigen Molekülen                               | 480        |
| XXIII. Kapitel. Die magnetischen Erscheinungen                                         |            |
| § 125. Der Ferromagnetismus und Diamagnetismus der Atome                               | 483        |
| § 126. Der Ferromagnetismus                                                            | 486        |
| XXIV. Kapitel. Schluβ                                                                  |            |
| § 127. Das formale Schema der Quantenmechanik                                          | 491        |
| § 128. Die Grenze der Anwendbarkeit der Quantenmechanik                                |            |
| § 129. Einige erkenntnistheoretische Fragen                                            |            |
| Anhang                                                                                 |            |
| I. Die Fouriertransformationen                                                         | 507        |
| II. Die Eigenfunktionen im Fall der Entartung                                          | 509        |
| III. Die Orthogonalität und Normierung von Eigenfunktionen des                         |            |
| kentinuierlichen Spektrums. Die S-Funktion                                             | 510        |
| IV. Die Bedeutung der Vertauschbarkeit von Operatoren                                  | 513        |
| V. Kugelfunktionen Y <sub>lm</sub>                                                     |            |
| VI. Die Hamiltonsche Gleichung                                                         | 519        |
| VII. Die Schrödingergleichung und die Bewegungsgleichungen in                          |            |
| einem krummlinigen Koordinatensystem                                                   | 522        |
| VIII. Die Forderung an eine Wellenfunktion                                             | 525        |
| IX. Die Lösung der Oszillatorengleichung                                               | 527        |
| X. Das Elektron im homogenen Magnetfeld                                                | <b>531</b> |
| XI. Die Jacobischen Koordinaten                                                        | 532        |
| Literaturverzeichnis                                                                   | 535        |
| Alphabetisches Verzeichnis                                                             | 537        |
|                                                                                        |            |

#### Einleitung

Die Wissenschaft von den Atomvorgängen hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht allein zu einem der wichtigsten Kapitel der modernen Physik entwickelt, sondern hat auch weitgehende Anwendung in der modernen Technik gefunden.

Schon ein oberflächlicher Blick auf das bemerkenswerte Gebiet der Atomvorgänge läßt uns neue Züge feststellen, die sich grundsätzlich von denen der Makrowelt unterscheiden.

Das erste, was uns in der Mikrowelt begegnet, ist der Atomismus. Die einfachsten Elementarteilchen, die hier auftreten, sind durch genau definierte Merkmale (Ladung, Masse u. a.) gekennzeichnet, die für alle Teilchen der gleichen Art identisch sind.

Ein ähnlicher Atomismus besteht in der Makrowelt nicht. Die makroskopischen Objekte stellen eine Summe von einer großen Zahl von Atomen dar. Die makroskopischen Erscheinungen werden beherrscht durch Gesetze, wie sie einer großen Zahl von Partikeln (Mikroteilchen) eigen sind.

Das alles weist darauf hin, daß es methodisch falsch wäre, die Partikel nach Art und Vorbild makroskopischer Körper zu untersuchen. Selbst der materielle Punkt der klassischen Mechanik stellt ein abstraktes, idealisiertes Bild nicht etwa einer Partikel dar, sondern das eines makroskopischen Körpers, dessen räumliche Maße im Vergleich zu den betrachteten Entfernungen klein sind.

Der Atomismus der Mikrowelt beschränkt sich aber nicht nur auf die Eindeutigkeit der Merkmale der Partikel. Er drückt sich auch in der Existenz eines gewissen absoluten Maßes für die mechanische Bewegung aus. Ein solches Maß stellt die Plancksche Konstante  $h=1,05\cdot 10^{-27}$  ergsec dar. Sie besitzt in der Mechanik der Partikel eine erstrangige Bedeutung. Die Physiker ignorierten lange Zeit das Gesetz des Übergangs der Quantität in Qualität und waren bestrebt, die Atomvorgänge innerhalb des Rahmens der klassischen Theorie zu begreifen. Die Entdeckung der Planckschen Konstante war die erste ernste Warnung dafür, daß eine mechanische Übertragung der Gesetzmäßigkeiten aus dem Gebiet des Großen in das des Kleinen unzulässig ist.

In den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts wurden neue experimentelle Tatsachen bekannt, die uns endgültig zwangen, diesen Weg aufzugeben. Es wurde gezeigt, daß die Elektronen folgende Eigenschaften besitzen: läßt man einen Elektronenstrahl durch einen Kristall treten, dann verteilen sich die Partikeln auf den Bildschirm genauso wie die Intensität einer Welle von entsprechender Länge. Wir erhalten also das Bild einer der klassischen Mechanik fremden Erscheinung der Beugung der Partikeln. Später wurde bewiesen, daß diese Erscheinung nicht nur bei Elektronen, sondern auch bei allen anderen Partikeln auftritt und daher eine ihnen allen gemeinsame Eigenschaft darstellt. Auf diese Weise wurde eine grundsätzlich neue und allgemein gültige Gesetzmäßigkeit entdeckt.

Es stellte sich heraus, daß in manchen Fällen die Bewegung von Partikeln mehr einer Wellenbewegung als der Bewegung eines materiellen Punktes auf seiner Bahnkurve verwandt ist. Die Erscheinung der Beugung ist mit der Annahme der Bewegung von Partikeln längs einzelner Bahnkurven unvereinbar. Deshalb sind die Grundsätze der klassischen Mechanik, für die der Begriff der Bahnkurve eines der Grundelemente darstellt, für die Analyse der Bewegung von Partikeln ungeeignet.

Schon der Begriff des Teilchens ruft, auf die Individuen der Mikrowelt angewandt, in unserer Vorstellung eine engere Verwandtschaft zu den Massenpunkten der klassischen Mechanik hervor, als es der Wirklichkeit entspricht.

Dies muß stets in jenen Fällen im Auge behalten werden, wo wir der Kürze halber das Wort "Teilchen" an Stelle von "Partikel" (Mikroteilchen) gebrauchen.

Die klassische Mechanik liefert eine gewisse angenäherte Beschreibung für die Untersuchung der Bewegung von Körpern mit großer Masse innerhalb hinreichend langsam veränderlicher Felder (makroskopische Felder). Unter diesen Bedingungen ist die Plancksche Konstante ohne Bedeutung und kann daher als eine zu vernachlässigende Größe angesehen werden. Hier treten auch keine Beugungserscheinungen auf. Im Gebiet kleiner räumlicher Abmessungen dagegen, im Gebiet der Mikrowelt, tritt an Stelle der klassischen Mechanik die Quantenmechanik. Somit ist der Gegenstand der Untersuchung der Quantenmechanik die Bewegung von Mikroteilehen-Partikeln.

Die Quantenmechanik ist eine "statistische Theorie". So läßt sich mit Hilfe der Quantenmechanik voraussagen, wie sich im Mittel die von einem Kristall reflektierten Elektronen auf einer photographischen Platte verteilen werden. Über den Auftreffpunkt jedes einzelnen Elektrons jedoch läßt sich nur eine Wahrscheinlichkeitsaussage machen: "er wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an dieser und dieser Stelle liegen".

Einer ähnlichen Sachlage begegnen wir auch in der "statistischen Mechanik". Jedoch besteht zwischen der Quantenmechanik und der klassischen statistischen Mechanik ein tiefgreifender Unterschied.

Der klassischen statistischen Mechanik liegt die Newtonsche Mechanik zugrunde, die die Beschreibung der Geschichte eines jeden Teilchens erlaubt, so daß also im Prinzip die Aufstellung der Biographie eines jeden Exemplars möglich ist.

Die heutige Quantenmechanik ist im Gegensatz zu der statistischen nicht auf der Grundlage irgendeiner Theorie von individuellen Mikroprozessen aufgebaut. Sie operiert von Anbeginn an mit Gesamtheiten. Diese statistischen Gesamtheiten sind durch Merkmale definiert, die der klassischen makroskopischen Physik entlehnt sind (z. B. Impuls, Energie, Koordinate u. a. m.). Spricht man in der Quantenmechanik von der Rekonstruktion einer Mikroerscheinung, beispielsweise von der Wiederholung des gleichen Versuchs, so versteht man darunter die Rekonstruktion makroskopischer Bedingungen für eine mikrophysikalische Erscheinung, d. h. die Verwirklichung der gleichen statistischen Gesamtheiten.

Die Quantenmechanik untersucht somit die statistischen Gesamtheiten von Partikeln im Verhalten zu makroskopischen Meßvorrichtungen, mit deren Hilfe, wie man zu sagen pflegt, der "Teilchenzustand" bestimmt, d. h. die statistische Gesamtheit fixiert werden kann.

Innerhalb der soeben umrissenen Problemstellung stellt die Quantenmechanik den größten Fortschritt in der Entwicklung der Atomphysik des zwanzigsten Jahrhunderts dar. Diese Atomphysik tritt jetzt über die Grenzen der Physik hinaus bereits in das Gebiet der modernen Ingenieurkunst ein.

#### I. Die Grundlagen der Quantentheorie

#### § 1. Energie und Impuls der Lichtquanten

Der Entwicklung der Quantenmechanik ging die Aufstellung der Quantentheorie des Lichtes voraus. Am Ende des vorigen Jahrhunderts schien es, als hätte im Kampf der beiden Standpunkte über die Natur des Lichts, des korpuskularen und des ondulatorischen, endgültig der ondulatorische in der Form gesiegt, wie sie durch die Maxwellsche Theorie gegeben wurde. Die Versuche von H. Hertz mit elektromagnetischen Wellen, der Nachweis der Existenz des Lichtdrucks durch Lebedew und andere dank der Kunst der Experimentatoren gewonnene Tatsachen bewiesen unwiderlegbar die Richtigkeit der Maxwellschen Auffassung.

Der Triumph der elektromagnetischen Lichttheorie war jedoch unvollständig. Während sich alle Probleme, die die Ausbreitung des Lichts betrafen, erfolgreich durch die Wellentheorie lösen ließen, blieb eine ganze Reihe wichtiger Erscheinungen, die mit der Emission und Absorption des Lichts zusammenhängen, unerklärbar und war in keiner Weise in den Rahmen von Wellenbegriffen einzufügen. So stand, ungeachtet aller Anstrengungen der Theoretiker, das auf der Grundlage der Wellentheorie abgeleitete Gesetz der Energieverteilung im Spektrum der schwarzen Strahlung nicht nur in krassem Widerspruch zum Experiment, sondern enthielt auch noch innere Widersprüche.

PLANCK stellte 1900 ein Energieverteilungsgesetz für die Strahlung eines absolut schwarzen Körpers im Wärmegleichgewicht auf. Dieses Gesetz wurde zum Ausgangspunkt für die Entwicklung der Quantentheorie. Ihm lag die Annahme einer diskontinuierlichen Emission und Absorption des Lichts durch Materie, einer Emission und Absorption des Lichts in endlichen Bruchteilen, den Licht quanten, zugrunde.

Die Energie  $\varepsilon$  eines solchen Lichtquants ist proportional der Kreisfrequenz des Lichts  $\omega$  und wird durch die Gleichung ausgedrückt:

$$\varepsilon = h \, \omega \,. \tag{1, 1}$$

Hierin stellt  $h = 1,05 \cdot 10^{-27}$  ergsec die berühmte Plancksche Konstante dar<sup>1</sup>). Diese Vorstellung von den Lichtquanten erhielt ihre abgeschlossene Form, als Einstein die Notwendigkeit nachwies, dem Lichtquant neben der Energie  $\varepsilon$  den

¹) Als PLANCKSche Konstante  $\hbar$  wird in der älteren Literatur meist ein um  $2\pi$  größerer Wert, d. h.  $6.624_6 \cdot 10^{-27}$  ergsec genommen und dafür an Stelle der Kreisfrequenz  $\omega = \frac{2\pi}{T}$  (T = die Schwingungsperiode) die Frequenz  $\nu = \frac{1}{T}$  gebraucht. Die hier benutzte Konstante wird dann oft mit  $\hbar$  bezeichnet.

Impuls  $p = \frac{\varepsilon}{c}$  zuzuschreiben, dessen Richtung mit der Fortpflanzungsrichtung des Lichtes übereinstimmt.

Führt man den Wellenvektor f ein, dessen Komponenten

$$k_x = \frac{2\pi}{\lambda}\cos\alpha$$
,  $k_y = \frac{2\pi}{\lambda}\cos\beta$ ,  $k_z = \frac{2\pi}{\lambda}\cos\gamma$ 

sind, worin  $\lambda$  die Wellenlänge und  $\cos\alpha$ ,  $\cos\beta$  und  $\cos\gamma$  die Richtungskosinusse der Wellennormalen bedeuten, so kann die Formel für den Impuls p des Lichtquants in vektorieller Form geschrieben werden

$$\mathfrak{p} = h \, \mathfrak{k} \,. \tag{1,2}$$

Die Formeln (1,1) und (1,2) stellen die Grundgleichungen der Quantentheorie des Lichtes dar und verknüpfen die Energie  $\varepsilon$  und den Impuls  $\mathfrak p$  des Lichtquantes mit der Frequenz  $\omega$  und der Wellenlänge  $\lambda$  einer ebenen monochromatischen Welle, deren Fortpflanzungsrichtung durch den Vektor  $\mathfrak k$  bestimmt wird  $\mathfrak l$ ).

Der tiefere Sinn der Quantentheorie des Lichts liegt nicht darin, daß wir uns das Licht als eine Art Gas vorstellen, das aus Partikeln mit der Energie  $\hbar\omega$  und dem Impuls  $\hbar$   $\dagger$  besteht (eine solche Vorstellung ist wohl nützlich wegen ihrer Anschaulichkeit, aber einseitig), sondern darin, daß der Energie- und Impulsaustausch zwischen Mikrosystemen (Elektronen, Atom, Molekül u. a. m.) und dem Licht vermittels der Entstehung und Vernichtung von Lichtquanten erfolgt.

Dieser Gedanke findet seinen präzisen Ausdruck in der Anwendung des Gesetzes von der Erhaltung der Energie und des Impulses innerhalb eines beliebigen Systems, das mit Licht (genauer, überhaupt mit irgendeiner elektromagnetischen Strahlung) in Wechselwirkung steht. Der Anschaulichkeit halber gebrauchen wir künftig anstatt Wechselwirkung den bildhafteren Ausdruck "Stoß".

Wir bezeichnen im folgenden mit E und  $\mathfrak{P}$  Energie und Impuls des Systems vor dem "Stoß" mit dem Lichtquant und mit E' und  $\mathfrak{P}'$  seine Energie und seinen Impuls nach dem "Stoß", ferner mit  $h\omega$  und  $h\mathfrak{k}$  Energie und Impuls des Lichtquants vor dem "Stoß" und schließlich mit  $h\omega'$  und  $h\mathfrak{k}'$  die gleichen Größen nach dem "Stoß".

Der genaue Sinn des Wortes "Stoß" ist hier der, daß sich als Ergebnis der Wechselwirkung die Energie und der Impuls einer elektromagnetischen Welle von der Frequenz  $\omega$  und der Richtung  $\mathfrak k$  um  $h\omega$  und  $h\mathfrak k$  verringert haben (ein Lichtquant ist verschwunden), während Energie und Impuls einer anderen elektromagnetischen Schwingung von der Frequenz  $\omega'$  und der Richtung  $\mathfrak k'$  sich um  $h\omega'$  und  $h\mathfrak k'$  vergrößert haben (es ist ein Lichtquant entstanden). Bildhaft sagen wir, das Lichtquant  $(h\omega, h\mathfrak k)$  ist mit dem System "zusammengestoßen" und hat seine Energie und seinen Impuls geändert  $(h\omega', h\mathfrak k')$ , d. h. wir drücken uns so aus, als wäre von einem Stoß von Teilchen der klassischen Mechanik die Rede.

Mittels der von uns angenommenen Bezeichnungen drückt sich das Gesetz der Erhaltung der Energie und des Impulses wie folgt aus:

$$h\omega + E = h\omega' + E' \tag{1,3}$$

$$h\,\mathfrak{k}+\mathfrak{P}=h\,\mathfrak{k}'+\mathfrak{P}'.\tag{1,4}$$

¹) Die Formeln (1,1) und (1,2) sollen für jede beliebige Frequenz  $\omega$  gelten, also sowohl für sichtbares Licht, als auch für die  $\gamma$ -Strahlen. Darum wird jetzt auch statt Lichtquant, Gammaquant u. dgl. der kürzere Ausdruck "Photon" gebraucht.

Diese Gleichungen erfassen alle drei Grundprozesse: die Absorption, Emission und Streuung des Lichtes.

Wenn  $\omega'=0$  ist (dann ist auch  $\mathfrak{k}'=0$ ), beziehen sich die Gleichungen (1,3) und (1,4) auf die Absorption des Lichtquants  $h\omega$ , ist  $\omega=0$  ( $\mathfrak{k}=0$ ), so bestimmen diese Gleichungen die Emission des Lichtquants  $h\omega'$ .

Sind jedoch  $\omega$  und  $\omega'$  von Null verschieden, so beziehen sich diese Gleichungen auf die Lichtstreuung, wobei das Lichtquant  $h \omega, h$  f sich in ein Quant mit anderer Energie  $h \omega'$  und anderem Impuls h f' verwandelt.

Das Gesetz von der Erhaltung der Energie und des Impulses widerspricht in der Form (1, 3) und (1, 4) sowohl der ondulatorischen wie der korpuskularen Vorstellung vom Licht und läßt sich innerhalb der Begriffe der klassischen Physik überhaupt nicht deuten.

Nach der Wellentheorie wird die Energie eines Wechselfeldes nicht durch die Frequenz  $\omega$ , sondern durch die Amplituden der Wellen bestimmt, die dieses Feld bilden. Andererseits besteht kein so allgemeiner Zusammenhang zwischen Wellenamplitude und Frequenz, der es gestatten würde, die Energie des einzelnen Quants mit der Amplitude der Welle in Verbindung zu setzen. Wir stellen uns nun vor, daß ein Lichtbündel auf eine durchsichtige Platte auftrifft. Dann wird ein Teil des Lichts durch sie hindurchgehen, ein anderer reflektiert werden. Aus der Wellentheorie folgt, daß die Amplituden der einfallenden, hindurchgehenden und reflektierten Wellen verschieden sein werden. Wollten wir nun auf irgendeine Weise die Energie  $\varepsilon$  der Quanten mit den Wellenamplituden in Zusammenhang bringen, so kämen wir zum Ergebnis, daß die Quantenenergie dieser drei Strahlenbündel verschieden ist. Aber nach (1,1) kann die Energie eines Quants nicht verändert werden, ohne zugleich auch die Frequenz zu verändern: Ein Teil der Quanten wäre dann stets anders "gefärbt" als die Ausgangsquanten.

Daher führt unsere Annahme, die Energie des Quants könnte durch die Amplitude bestimmt werden, zum Ergebnis, daß die Farbe des einfallenden, reflektierten und durchgehenden Strahlenbündels verschieden sein muß, was in der Wirklichkeit beim Durchgang durch einen durchsichtigen Körper natürlich nie der Fall ist.

Unhaltbar ist auch die Annahme, das Lichtquant stelle eine Partikel dar, die sich irgendwo im Raum gewissermaßen als "Schwimmer" auf der Welle befindet.

Das Lichtquant ist seiner Definition nach (Gleichungen 1, 1 und 1, 2) mit einer monochromatischen ebenen Welle verbunden. Eine solche Welle stellt einen rein periodischen Prozeß dar, unendlich sowohl im Raum wie in der Zeit. Die Annahme, das Quant befände sich irgendwo, widerspricht der vollkommenen Periodizität der Welle; eine irgendwie deformierte sinusförmige Welle ist keine sinusförmige Welle mehr, sondern eine Gesamtheit verschiedener sinusförmiger Wellen.

Wenn wir also die Erhaltungsgesetze (1,3) und (1,4) annehmen, müssen wir die Unzulänglichkeit der klassischen Begriffe für die Wiedergabe von Erscheinungen der Atomwelt zugeben. Wir können hier auf die moderne Interpretation dieser Erhaltungsgesetze nicht eingehen. Wir würden dann auf Fragen stoßen, die weitaus komplizierter sind (die Quantentheorie des Feldes) als das Thema unseres Buches (die Quantenmechanik von Partikelsystemen). Für uns genügt es, den Begriff des Lichtquants insoweit zu untersuchen, als er durch die Erhaltungsgesetze (1,3) und (1,4) definiert wird.

3

1\*

#### § 2. Die experimentelle Prüfung des Energie- und Impulssatzes für Lichtquanten

Wie Einstein gezeigt hat, ermöglicht das Erhaltungsgesetz (1, 3) die Deutung der vom klassischen Standpunkt aus rätselhaften Gesetzmäßigkeiten des photoelektrischen Effekts. Das Wesen dieses Effekts besteht darin, daß Metalle unter dem Einfluß des auf ihre Oberfläche fallenden Lichts Elektronen abgeben<sup>1</sup>).

Die hier beobachteten Gesetzmäßigkeiten schließen eine klassische Deutung aus. Der Versuch zeigt, daß die Geschwindigkeit der Photoelektronen ausschließlich von der Lichtfrequenz  $\omega$  (für ein bestimmtes Metall), nicht aber von der Intensität des einfallenden Lichts abhängt. Die letztere bestimmt nur die Zahl der Elektronen, die vom Metall in der Zeiteinheit abgegeben werden.

Wie klug das Modell dieser Erscheinung auch ausgedacht sein mag, der Geschwindigkeitszuwachs des Elektrons muß nach der Newtonschen Gleichung der wirkenden Kraft proportional bleiben. Letztere ist gleich dem Produkt aus der Ladung e des Elektrons und der Feldstärke & der Lichtwelle (die Wirkung des Magnetfeldes der Welle kann vernachlässigt werden). Somit muß die dem Elektron erteilte Geschwindigkeit proportional & und die Energie proportional & sein, d. h. proportional der Lichtintensität, was in Wirklichkeit nicht beobachtet wird. Joffe und Dobronrawow<sup>2</sup>) haben gezeigt, daß der Photoeffekt auch bei schwachen Intensitäten zu beobachten ist, wobei festgestellt wurde, daß die Elektronen vom Metall nach statistischen Gesetzen abgelöst werden, so daß nur die mittlere Zahl der Elektronen der Intensität des einfallenden Strahlenbündels proportional ist. Besonders wichtig waren die Versuchsergebnisse Millikans, der genau nachwies, daß die Energie der im Photoeffekt ausgestrahlten Elektronen allein durch die Lichtfrequenz, nicht aber durch die Lichtintensität bestimmt wird.

Dieses Ergebnis wird verständlich, wenn man auf den Photoeffekt das Gesetz der Erhaltung der Energie (1, 3) anwendet. Nehmen wir an, daß auf die Metalloberfläche monochromatisches Licht von der Frequenz  $\omega$  fällt. Da für die Ablösung der Elektronen vom Metall eine gewisse Arbeit aufgewandt werden muß, die wir mit  $\chi$  bezeichnen wollen (man nennt sie die Austrittsarbeit der Elektronen aus dem Metall), so muß die ursprüngliche Energie des Elektrons im Metall gleich  $-\chi$  sein. Das Lichtquant wird beim Photoeffekt vollständig absorbiert, d. h.  $h\,\omega'=0$ . Die Energie E des Elektrons nach der Absorption des Lichtquants ist aber gleich  $\frac{m_0v^2}{2}$ , wo  $m_0$  die Masse

des Elektrons und v seine Geschwindigkeit nach dem Austritt aus dem Metall bedeuten. Somit erhält die Gleichung (1, 3) in diesem Fall die Form<sup>3</sup>)

$$h\omega - \chi = \frac{m_0 v^2}{2}.$$
 (2, 1)

Das ist die bekannte Einsteinsche Gleichung für den Photoeffekt.

Dieser Gleichung zufolge nimmt die Energie  $\frac{m_0}{2} v^2$  des Photoelektrons linear mit der

<sup>1)</sup> Die Gesetze des Photoeffektes wurden zuerst von Stoletow, Hallwachs, Right u. a. erforscht.

<sup>2\</sup> a · [57]

<sup>3)</sup> Die Gleichung (1, 4) ist in diesem Fall ohne Bedeutung, da sie bloß behauptet, daß der Impuls des Lichtquants vollständig dem ganzen Metallstück übermittelt wird.

Lichtfrequenz  $\omega$  zu. Mißt man die Energie des Elektrons durch ein Bremspotential V. so, daß  $eV=\frac{m_0v^2}{2}$  ist (wie es Millikan getan hat), dann muß die Steigung der

Geraden im System  $(V, \omega)$  durch die Größe h bestimmt werden. Ermittelt man experimentell die Steigung, so kann man h bei bekanntem Wert e für die Ladung berechnen. Millikan zeigte, daß man hier zum gleichen Wert von h gelangt, wie er aus der Theorie der schwarzen Strahlung ermittelt wurde. Dadurch wurde die Richtigkeit der Gleichung (1, 3) für den Photoeffekt bewiesen.

Gegenwärtig stellt die EINSTEINsche Gleichung eine der Hauptgleichungen dar, die der Theorie der Elektronengeräte zugrunde liegen<sup>1</sup>).

Der Zusammenhang zwischen den Gleichungen (1, 3) und (1, 4) wurde von Compton experimentell begründet, der die Abhängigkeit der Frequenz gestreuter Röntgenstrahlen vom Streuwinkel untersuchte. Als Streusubstanzen wählte Compton solche, in denen die Elektronen nur schwach an das Atom gebunden sind (Paraffin, Graphit). Da die Energie des Röntgenquants groß ist, können bei der Berechnung die Elektronenenergie im Atom (zum mindesten in den äußeren Atomhüllen) vernachlässigt und die Elektronen als freie, zu Anfang ruhende Teilchen betrachtet werden. Wir wollen dementsprechend die primäre Energie E des Elektrons und seinen Impuls p als gleich Null annehmen.

Nach dem Stoß mit dem Röntgenquant kann die Energie des Elektrons sehr groß werden. Wir wenden daher die Formeln der Relativitätstheorie an, die die Abhängigkeit der Masse eines Teilchens von seiner Geschwindigkeit berücksichtigen. Nach der Relativitätstheorie ist die kinetische Energie eines Elektrons, das sich mit der Geschwindigkeit p bewegt, gleich

$$E' = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 c^2, \qquad (2, 2)$$

wobei  $m_0$  die Ruhmasse und c die Lichtgeschwindigkeit bedeuten, und entsprechend gilt für seinen Impuls:

$$p' = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. (2, 3)$$

Setzen wir diese Werte in (1, 3) und (1, 4) ein und berücksichtigen wir, daß E = 0, p = 0 sind, so erhalten wir:

$$h\omega = h\omega' + m_0c^2 \left[\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1\right],$$
 (2, 4)

$$h \, \mathfrak{k} = h \, \mathfrak{k}' + \frac{m_0 \, \mathfrak{v}}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c}.$$
 (2, 4')

Hierin bedeuten  $\omega$  und f die Frequenz und den Wellenvektor der einfallenden Strahlung,  $\omega'$  und f' die entsprechenden Größen für die gestreute Strahlung.

Aus der ersten Gleichung folgt unmittelbar, daß  $\omega > \omega'$  ist. Die gestreute Strah-

<sup>1)</sup> Näheres über die Versuche MILLIKANS vgl.: [28], [57] u. [40].

lung muß folglich eine größere Wellenlänge besitzen als die einfallende. Diese Schlußfolgerung wird durch die Versuche Comptons bestätigt, während nach der klassischen Theorie die Frequenz des gestreuten Lichts der des einfallenden gleich sein müßte (Rayleighsche Streuung).

Aus den Gleichungen (2,4) und (2,4') läßt sich ein wichtiger Schluß ziehen; das freie Elektron kann das Licht nicht absorbieren, sondern nur streuen. Die völlige Absorption würde bedeuten, daß  $\omega'=0$  (und k'=0) sind. Daraus folgt, daß  $\mathfrak k$  und  $\mathfrak v$  gleichgerichtet sind. Daher kann (2,4') auch in skalarer Form dargestellt werden:

$$hk = \frac{m_0 v}{\sqrt{1-\beta^2}}$$
.

Kombinieren wir diese Gleichung mit der Gleichung (2, 4), so finden wir, daß für die Absorption

$$\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}-1=\frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

ist, daher  $\beta=0$  und demzufolge auch k=0 sind. Damit ist die Unmöglichkeit einer Absorption bewiesen.

Der von uns vorher untersuchte Photoeffekt, bei dem das Quant völlig absorbiert wird, ist nur deshalb möglich, weil das Elektron im Metall gebunden ist, was sich darin ausdrückt, daß die Arbeit  $\gamma$  für seine Ablösung aufgewendet werden muß.

Um die Gleichung (2, 4') nachprüfen zu können, mußte Compton aus ihr ermitteln, wie die Frequenz  $\omega'$  des gestreuten Lichts vom Streuwinkel  $\theta$  abhängt. In

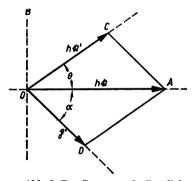

Abb. 1. Das Comptonsche Parallelogramm.

Abb. 1 stellt die Gerade OA die Fortpflanzungsrichtung des ursprünglichen Röntgenstrahlbündels dar. Die Richtung OC ist jene, in der die von den Elektronen gestreuten Strahlen beobachtet werden. Das in Abb. 1 konstruierte Parallelogramm stellt den Impuls des einfallenden Quants h f als Summe der Impulse h f' des gestreuten Quants und p' des Elektrons dar. Der Winkel  $\theta$  ist der Streuwinkel, und  $\alpha$  der Winkel zwischen dem Impuls des Primärquants und dem Impuls des gestoßenen Elektrons, des sogenannten "Abgabeelektrons".

Um den Zusammenhang zwischen dem Winkel  $\theta$  und der Größe des gestreuten Quants  $h\omega'$  zu finden, nehmen wir die Komponenten der zweiten der Gleichungen (2,4') in Richtung von zwei aufeinander senkrecht stehende Achsen OA und OB.

Setzen wir voraus, daß  $|f| = \frac{\omega}{c}$  und  $|f'| = \frac{\omega'}{c}$  sind, so erhalten wir:

$$\frac{h\,\omega}{c} = \frac{h\,\omega'}{c}\cos\theta + \frac{m_0v}{\sqrt{1-\beta^2}}\cos\alpha\,,$$

$$0 = \frac{h\,\omega'}{c}\sin\,\theta - \frac{m_0 v}{\sqrt{1-\beta^2}}\sin\,\alpha \;.$$

Eliminieren wir aus diesen Gleichungen durch einfache algebraische Rechnungen  $\beta$  und den Winkel  $\alpha$ , so erhalten wir:

$$\omega - \omega' = \frac{2 h}{m_0 c^2} \omega \omega' \sin^2 \frac{\theta}{2}.$$

Ersetzen wir hierin  $\omega$  durch  $\frac{2\pi c}{\lambda}$  und  $\omega'$  durch  $\frac{2\pi c}{\lambda'}$ , so finden wir leicht für die Änderung der Wellenlänge:

$$\Delta \lambda = \frac{4 \pi h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\theta}{2}. \tag{2, 5}$$

Diese Formel wurde erstmalig von Compton gefunden. Durch Variation des Winkels, unter dem die Streuung beobachtet wurde, und Messung der Änderung  $\Delta\lambda$  der Wellenlänge sowie Vergleich der Versuchsergebnisse mit der Voraussage der Theorie gemäß Formel (2, 5) gelangten Compton und Wu zur vollständigen Übereinstimmung mit der Theorie<sup>1</sup>).

Die Versuche Comptons beweisen die Richtigkeit der Annahme, daß das Lichtquant einen Impuls besitzt, dessen Größe durch die Formel (1, 2) bestimmt wird.

Wir bemerken noch, daß Aufnahmen, die in der Wilsonkammer erhalten wurden, in manchen Fällen gestatten, die Flugrichtung des beim Comptoneffekt gestreuten Quants sowie die Bahn und die Energie des Rückstoßelektrons zu ermitteln und damit gewissermaßen durch direkte Beobachtung die Zusammensetzung der Impulse des Elektrons und des Lichtquants zu beobachten, wie wir sie in Abb. 1 dargestellt haben<sup>2</sup>).

Die in der Formel (2,5) auftretende Länge  $\Lambda = \frac{h}{m_0 c} = 3.9 \cdot 10^{-9} \, \mathrm{cm}$  wird als

Comptonwellenlänge bezeichnet. Sie besitzt fundamentale Bedeutung in der relativistischen Theorie des Elektrons und stellt einen der Maßstäbe dar, die der Mikrowelt eigen sind. Kennt man  $\Lambda$ , so kann man  $\Lambda$  finden und damit zugleich h berechnen, so daß der Comptoneffekt eine weitere Methode zur Ermittlung von h darstellt. Erscheinungen, in denen die Konstante h eine wesentliche Rolle spielt, nennt man Quantenerscheinungen. Eine jede von ihnen kann zur Ermittlung der Konstanten h dienen.

Wie zu erwarten war, kann eine Quantenerscheinung nicht klassisch gedeutet werden. Nach der klassischen Theorie, die einen kontinuierlichen Energieaustausch zwischen Feld und Mikrosystemen voraussetzt, wäre h=0, und es könnte kein Frequenzwechsel bei der Lichtstreuung an einem freien Elektron eintreten [ $\Delta\lambda$ ist proportional h, vgl. (2, 5)]. Zu diesem Ergebnis führte die direkte Berechnung auf Grund der klassischen Theorie. Unter dem Einfluß eines Wechselfeldes mit der Frequenz  $\omega$  vollführt das Elektron eine erzwungene Schwingung mit gleicher Frequenz. Dadurch entstehen Schwingungen der Ladung e mit der Frequenz  $\omega$ . Solche Schwingungen erzeugen (infolge der Linearität der Feldgleichungen) ein Wechselfeld mit der gleichen Frequenz. Die gestreute Strahlung sollte demnach die gleiche Frequenz wie die einfallende besitzen.

<sup>1)</sup> Näheres über die Versuche vgl. TARTAKOWSKI, P. S.: a. a. O.

<sup>2)</sup> Vgl. Tartakowski, P. S.: a. a. O.

#### § 3. Der Atomismus

Wir begegnen in der Mikrowelt einer Anzahl einfachster Teilchen oder, wie man zu sagen pflegt, Elementarteilchen. Solche Teilchen sind: die Protonen, Neutronen, Elektronen und Positronen. Zu den Elementarteilchen gehören auch die Photonen und das Neutrino<sup>1</sup>). In den letzten Jahren wurden die Mesonen entdeckt, Teilchen, die um etwa mehrere hunderte Male schwerer sind als die Elektronen<sup>2</sup>). Die Masse, die Ladung und andere Eigenschaften sämtlicher Elementarteilchen der gleichen Gattung sind gleich und keinen Veränderungen unterworfen<sup>3</sup>). Die einzigen Veränderungen von Elementarteilchen, die in der Physik der Gegenwart bekannt sind, bestehen in der Verwandlung einer Teilchenart in eine andere. Dabei werden die Teilchen entweder vernichtet, oder sie entstehen als Ganzes wieder neu.

In unserem Lehrgang, der sich mit der nichtrelativistischen Quantenmechanik befaßt, haben wir nur mit solchen Vorgängen zu tun, bei denen die Änderung der Teilchenenergie weitaus kleiner als ihre Ruhenergie  $E_0 = m_0 c^2$  ist; Vorgänge, bei denen es zu Umwandlungen von Elementarteilchen kommt, fallen aus dem Rahmen der nichtrelativistischen Mechanik<sup>4</sup>).

Der Atomismus, der für die Mikrowelt kennzeichnend ist und ihr wichtigstes Charakteristikum darstellt, wird durch die Existenz der Elementarteilchen noch nicht erschöpft. Auch die zusammengesetzten, aus Elementarteilchen gebildeten Korpuskeln (z. B. Moleküle, Atome, Atomkerne) besitzen atomistische Eigenschaften.

Diese atomistischen Eigenschaften sind durch zwei Umstände bedingt. Erstens: Jede Art zusammengesetzter Korpuskel wird aus völlig eindeutig bestimmten Elementarteilchen gebildet (z. B. das Wasserstoffatom aus einem Proton und einem Elektron). Zweitens: Die inneren Zustände der zusammengesetzten Korpuskeln sind diskontinuierlich: Für jede bestimmte Korpuskel besteht eine eigene Aufeinanderfolge genau bestimmter möglicher Zustände, deren jeder vom anderen durch sprunghafte Veränderungen getrennt ist. Infolgedessen vermag bei weitem nicht jede Einwirkung ein zusammengesetztes System z. B. aus dem Zustand der geringsten Energie, dem sogenannten Grundzustand, in den nächsten, "angeregten", überzuführen.

Ist die Energie der äußeren Einwirkung unzureichend, um den Übergang eines Sy-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ein neutrales Teilchen ohne Ruhmasse, das beim radioaktiven  $\beta$ -Zerfall des Kerns und (wahrscheinlich) auch beim Zerfall des Mesons ausgestrahlt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Arbeiten Alichanows und Alichanjans über die Analyse der Zusammensetzung kosmischer Strahlen weisen auf die Existenz verschiedener Arten von Mesonen mit Massen zwischen 150 bis 20000 Elektronenmassen hin.

a) Doch ist es nicht ausgeschlossen, daß auch die sogenannten Elementarteilchen, ähnlich wie die zusammengesetzten, zu Veränderungen ihres inneren Zustands fähig sind. Es ist sehr wahrscheinlich, daß wir im Meson ein Beispiel von Elementarteilchen haben, die zu inneren Anregungen (z. B. Anderungen des Rotationszustands) fähig sind, und die verschiedenen Mesonen können in Wirklichkeit das gleiche Teilchen sein, das sich in verschiedenen Zuständen befindet. Theoretisch wird die gleiche Möglichkeit auch für die Nukleonen angenommen (d. h. für die Teilchen, aus denen sich die Atomkerne aufbauen (Protonen und Neutronen)). Die Theorie der Elementarteilchen befindet sich im Augenblick noch im Anfangsstadium, so daß weder das eine noch das andere mit Bestimmtheit behauptet werden kann. Es ist jetzt an der Zeit, die Vorstellung von der Elementarität mancher Teilchen neu zu überprüfen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Die Photonen und das Neutrino besitzen die Ruhmasse  $m_0 = 0$ . Sie sind daher unter jeder Energieeinwirkung relativistische Teilchen und können in der nichtrelativistischen Quantenmechanik nicht behandelt werden. — Näheres über die Grenzen der Quantenmechanik vgl. § 128.

stems aus dem Grundzustand in einen angeregten herbeizuführen, so wird sich das System nach Aufhören der äußeren Einwirkung im gleichen Zustand befinden, den es vor Beginn der Einwirkung hatte (im "Grundzustand"). Deswegen bleiben Atomsysteme, die einer äußeren Einwirkung unterworfen werden, weitgehend im gleichen Zustand, den sie vor der Einwirkung besaßen, oder sie gehen sprunghaft in neue, eindeutig bestimmte Zustände über. Gerade dieses Sprunghafte der Zustandsänderung komplizierter Atomsysteme war jene physikalische (allerdings nicht klar erkannten) Ursache, die die Chemiker zur Vorstellung von der Unteilbarkeit der Atome führte und es den Physikern ermöglichte, die Atome in der kinetischen Theorie als unveränderliche materielle Punkte zu betrachten. Diese Unveränderlichkeit und Unteilbarkeit bleiben nur bis zu dem Augenblick erhalten, wo die äußeren Einwirkungen eine Intensität erreichen, die den Übergang der zusammengesetzten Korpuskel in den nächst höheren Zustand zuläßt.

Infolge der Identität der Merkmale der elementaren Teilchen und der Diskontinuität der Zustände der zusammengesetzten weisen die Partikel der Mikrowelt kein individuelles "Gesicht" auf. Die Ereignisse, die mit einem Elektron oder Wasserstoffatom vor sich gegangen sind, finden in ihren charakteristischen Kennzeichen keinen Ausdruck.

Im makroskopischen Gebiet ist die Lage anders. Ursprünglich gleiche makroskopische Systeme (soweit in der Makrowelt eine Gleichheit überhaupt zu erzielen ist) können sich im Laufe der Zeit, auch wenn die äußeren Einwirkungen nicht sehr voneinander abweichen, als vollkommen verschieden erweisen. Meist hat sich dem ma-

kroskopischen System seine Vorgeschichte mehr oder minder aufgeprägt, und zwar um so vollständiger, je komplizierter das System ist.

Die Diskontinuität, die den Mikrosystemen eigen ist, läßt sich durch das Experiment nachweisen. Frank und Hertz ließen einen Elektronenstrom, d. h. einen elektrischen Strom durch Quecksilberdämpfe hindurchtreten. Es stellte sich heraus, daß der durchfließende Strom in Abhängigkeit von der Elektronenenergie Maxima und Minima aufweist, wie sie in Abb. 2 veranschaulicht sind.

Anfangs, solange die Energie der Elektronen 4,9 eV nicht übersteigt, passiert das Elektronenbündel den Quecksilberdampf ohne Energieverlust (in Wirklichkeit tritt beim Zusammenstoß des Elektrons mit einem Quecksilberatom als Ganzem ein gewisser Energie-

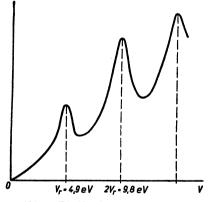

Abb. 2. Die Ergebnisse der Versuche von Franck und Hertz.

austausch ein. Da aber die Masse des Quecksilberatoms die des Elektrons um ein Vielfaches übersteigt und der Stoß elastisch erfolgt, kann dieser Energieaustausch vernachlässigt werden), und der Strom nimmt daher mit steigender Spannung zu. Aber sobald die Energie von 4,9 eV erreicht ist, fällt der Strom, weil die Elektronen beim Zusammenstoß mit den Quecksilberatomen Energie zu verlieren beginnen, wobei sie deren inneren Zustand verändern.

Damit wird die Diskontinuität der möglichen Werte der inneren Energie des Queck-

silberatoms bewiesen: Die Energie jenes Zustands des Quecksilberatoms, der dem Grundzustand am nächsten liegt, besitzt einen um 4,9 eV höheren Wert<sup>1</sup>).

STERN und GERLACH gelang der Nachweis, daß auch der Drehimpuls der Atome ähnlich der Energie nur einzelner diskreter Werte fähig ist. STERN und GERLACH maßen das magnetische Moment der Atome. Dieses magnetische Moment wird durch inneratomare Ströme bedingt, und da letztere durch die Bewegung der Elektronen hervorgerufen werden, besteht zwischen dem magnetischen Moment des Atoms und dem Drehimpuls ein Zusammenhang (siehe die §§ 52 und 63).

Die Versuche von Stern und Gerlach bestanden darin, daß sie einen engen Atomstrahl durch ein stark inhomogenes Magnetfeld treten ließen. Besitzt das Atom das magnetische Moment M, so hat es in einem Magnetfeld der Größe S eine potentielle Energie

$$U = -\mathfrak{M}\mathfrak{H} = -MH\cos\alpha$$

wobei  $\alpha$  den Winkel zwischen der Richtung des Magnetfeldes und der des magnetischen Moments des Atoms bedeutet. Die Kraft, die auf das Atom von dem ungleichförmigen Magnetfeld (das sich längs der z-Achse ändert) ausgeübt wird, ist gleich

$$F = -\frac{\partial U}{\partial z} = M \frac{\partial H}{\partial z} \cos \alpha.$$

Der Gradient des Feldes ist senkrecht zum Atomstrahl gerichtet. Folglich ruft die Kraft F eine Ablenkung der Atome aus der ursprünglichen Bewegungsrichtung hervor. Wären alle Einstellungen des magnetischen Moments des Atoms in bezug auf das Magnetfeld möglich, wie das aus den klassischen Vorstellungen folgt, dann würde die

Kraft F alle Werte zwischen —  $M\frac{\partial H}{\partial z}$  und  $+M\frac{\partial H}{\partial z}$  annehmen. Die einzelnen Atome

würden verschieden abgelenkt werden, und beim Auftreffen des Atomstrahls auf den Bildschirm erhielten wir eine verschwommene Abbildung des Spalts, durch den der Atomstrahl getreten ist. In Wirklichkeit erhalten wir aber zwei scharfe Abbildungen des Spalts. Dieses Versuchsergebnis zeigt, daß nur zwei diskrete Orientierungen des magnetischen Moments des Atoms möglich sind:  $\cos \alpha = +1$ .

Ferner zeigt die Berechnung, daß die Größe der Ablenkung des Atomstrahls dem Wert des magnetischen Moments M des Atoms entspricht, das gleich

$$\mathfrak{M}_B = rac{eh}{2\mu c} = 9 \cdot 10^{-21} ext{ cgs}$$

ist, worin e die Ladung des Elektrons,  $\mu$  seine Ruhmasse und c die Lichtgeschwindigkeit bedeuten. Dieser Wert, der erstmalig von N. Bohr auf Grund der elementaren Quantentheorie gefunden wurde, heißt das Bohrsche Magneton. Er stellt gewissermaßen das Quant des magnetischen Moments dar.

Die von Stern und Gerlach entdeckte Erscheinung nennt man räumliche Quantelung, da es sich hier um die diskreten Orientierungen des magnetischen Moments in bezug auf ein Magnetfeld handelt. Auf Grund des erwähnten Zusammenhangs zwischen Drehimpuls und magnetischem Moment kann gesagt werden, daß die Versuche von Stern und Gerlach auch die Diskontinuität der möglichen Werte des Drehimpulses beweisen.

<sup>1)</sup> Näheres über die Versuche von Franck und Hertz vgl.: [14], [28].

Wir werden später (Kap. X) zeigen, daß das von Stern und Gerlach beobachtete magnetische Moment des Atoms nicht (wie das ursprünglich angenommen wurde) durch die Umlaufbewegung des Elektrons verursacht, sondern eine Folge des eigenen magnetischen Moments ist, das das Elektron selbst besitzt<sup>1</sup>).

Von dem uns im Augenblick interessierenden allgemeinen Gesichtspunkt aus können wir sagen, die Versuche von Stern und Gerlach zeigen, daß das magnetische Moment des Atoms als Ganzes quantenmäßige, diskrete Werte besitzt und somit einen neuen Beweis für die Diskontinuität bringt, die den möglichen Zuständen des Atoms eigen ist<sup>2</sup>).

Seit der Zeit der beschriebenen Versuche ist die Zahl der experimentellen Beweise für die Diskontinuität der Zustände von Atomsystemen in unübersehbarem Maße weiter gestiegen.

Wir möchten den Leser noch darauf hinweisen, daß die Diskretheit atomarer Zustände noch in einem ganz anderen Kreis von Erscheinungen von wesentlicher Bedeutung ist. Nach den sehr allgemeinen Grundsätzen der klassischen statistischen Mechanik beträgt die mittlere Energie, die auf einen Freiheitsgrad eines Systems entfällt, das sich bei einer Temperatur T im Gleichgewicht befindet,  $\frac{1}{2} \cdot k T$ , worin  $k=1,38\cdot 10^{-16}\,\mathrm{erg/Grad}$  die Boltzmannsche Konstante ist. Aus diesem Grunde besitzen z. B. die einatomigen Gase eine Durchschnittsenergie von  $\frac{3}{2} \cdot k T$  pro Atom und eine Wärmekapazität von  $\frac{3}{2} \cdot k$  pro Atom. Diese Schlußfolgerung aus der Theorie wird durch die Erfahrung gut bestätigt. Sie enthält jedoch die nicht ausgesprochene Voraussetzung, daß das Atom eine Art von Massenpunkt darstellt, der (entsprechend den drei Koordinaten des Schwerpunkts) drei Freiheitsgrade besitzt.

Es ist aber wohlbekannt, daß z. B. das He-Atom aus drei Teilchen besteht: dem Kern und zwei Elektronen. Wir setzen somit voraus, daß diese Elektronen nicht fähig sind, Energie abzugeben oder zu empfangen und daher an der Herstellung des Wärmegleichgewichts im Gas nicht teilnehmen. Diese Voraussetzung läßt sich durch die klassische Mechanik nicht begründen, da nach ihr, wenn eine gleichförmige Bewegung mit der Energie E besteht, auch eine solche mit einer Energie, die sich wenig von E unterscheidet, bestehen muß. Das heißt aber, daß die Elektronen der Atome bei den Atomzusammenstößen Energie empfangen und abgeben, d. h. an der Herstellung des Gleichgewichts in der Energieverteilung mitwirken müssen. Vom Standpunkt der Quantentheorie aus kann dagegen das Atom innerhalb weiter Grenzen wirklich als ein mechanisches System angesehen werden, das nur drei Freiheitsgrade besitzt. Denn nach der Quantentheorie ist eine endliche Energie E erforderlich, um das Atom aus seinem Normalzustand in den benachbarten angeregten überzuführen. Ist daher  $E \gg \frac{3}{3} \cdot kT$ , so werden die Elektronen beim Atomzusammenstoß nicht angeregt, und die Atome werden sich als "starre" materielle Punkte verhalten. Die inneren Freiheitsgrade sind dann gewissermaßen "eingefroren".

<sup>1)</sup> Das bezieht sich auf die ersten Versuche von Stern und Gerlach mit Wasserstoff und Silber im Normalzustand. Im allgemeinen wird das magnetische Moment des Atoms sowohl durch die Bahnbewegung der Elektronen wie durch ihre eigenen magnetischen Momente bedingt.

<sup>2)</sup> Näheres über die Versuche von Stern und Gerlach vgl. Garnwell, D. und Livinghood, D.: a. a. O.

#### § 4. Die Theorie von N. Bohr

Um die im vorhergehenden Paragraphen untersuchten diskontinuierlichen Eigenschaften von Atomsystemen zu beschreiben, schlug Bohr vor, die klassische Mechanik zu modifizieren, indem man in die Bewegungsgesetze die Plancksche Konstante h einführt. Diese Modifikation bestand darin, daß Bohr annahm, in Atomsystemen würden nicht alle nach der klassischen Mechanik möglichen Bewegungen, sondern nur einige, ausgewählte realisiert. Bohr formulierte eine besondere Vorschrift der Auswahl, die wir hier nicht zu behandeln beabsichtigen<sup>1</sup>). Mit Hilfe dieser Vorschrift gelang es mit Erfolg, die möglichen Energiewerte für das Wasserstoffatom zu finden, aber das Verfahren von Bohr erwies sich als unzureichend für kompliziertere Atomsysteme (z. B. für das He-Atom). In Anwendung auf die atomare Energie bedeutete die Hypothese Bohrs (oder das Bohrsche Postulat, wie man es nannte), daß diese Energie E nur diskontinuierliche Quantenwerte annehmen kann

$$E = E_1, \quad E_2, \quad \ldots, \quad E_n, \quad \ldots, \quad E_m, \quad \ldots \tag{4,1}$$

Die moderne Theorie bedarf, wie wir sehen werden, eines solchen Postulats nicht und betrachtet ganz allgemein die Diskretheit der Zustände nicht als unbedingtes Merkmal eines Quantensystems. Trotzdem ist das Bohnsche Postulat auch heute noch richtig, da es als anschauliche Deutung der Versuchstatsachen betrachtet werden kann.

Das Bohrsche Postulat widerprach der klassischen Strahlungstheorie, da nach dieser Theorie ein angeregtes Atom kontinuierlich ausstrahlt und daher seine Energie auch zwischen den erlaubten Energieniveaus liegen könnte. Darum nahm Bohr den quantentheoretischen Standpunkt ein (§ 1), wonach die Energie in Portionen — Lichtquanten — ausgestrahlt wird. Verbinden wir den Energiesatz mit dem Bohrschen Postulat von diskreten Zuständen der Atome, so erhalten wir das zuerst von Bohr angegebene Gesetz, das die Frequenzen  $a_{mn}$ , die ein Atom auszusenden oder zu absorbieren vermag (das Atomspektrum), mit den Energieniveaus  $E_n$  verbindet, die diesem Atom eigen sind. Und zwar erhalten wir<sup>2</sup>)

$$h\,\omega_{mn}=E_m-E_n\,. \tag{4,2}$$

Diese Gleichung ist nichts anderes als das Gesetz von der Erhaltung der Energie bei der Emission und Absorption des Lichts und stellte in der alten Bohrschen Theorie eines ihrer Postulate dar (die Bohrsche "Frequenzbedingung").

Dividieren wir die Gleichung (4, 2) durch die Plancksche Konstante, so finden wir, daß die von Quantensystemen absorbierten oder emittierten Frequenzen stets als Differenz zweier Frequenzen dargestellt werden können:

$$\omega_{mn} = \omega_m + \omega_n$$
,  $\omega_m = \frac{E_m}{h}$ ,  $\omega_n = \frac{E_n}{h}$ . (4,3)

Diese Frequenzen werden Spektralterme genannt.

Schon lange vor der Bohrschen Theorie wurde von Ritz rein empirisch festgestellt, daß die beobachteten Atomfrequenzen als Termdifferenzen dargestellt werden können (Ritzsches "Kombinationsprinzip"). Deshalb kann (4, 3) auch als Ausdruck der Ritzschen empirischen Regel betrachtet werden.

<sup>1)</sup> Die Bohrsche Theorie wird ausführlich in [11] behandelt

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Für die Absorption setzen wir in (1, 3):  $\omega' = 0$ ,  $E' = E_m$ ,  $E = E_n < E_m$ ,  $\omega' = \omega_{mn}$ , für die Emission  $\omega = \omega_{mn}$ ,  $E' = E_n$ ,  $E = E_m$ ,  $\omega = 0$ .

Im Ritzschen Kombinationsprinzip begegnen wir einem weiteren grundsätzlichen Widerspruch zwischen der klassischen Theorie und der Erfahrung. Befindet sich ein Elektron innerhalb eines Atoms, so führt es eine periodische oder quasiperiodische Bewegung aus. Im einfachsten Fall einer eindimensionalen Bewegung kann seine Koordinate x(t) in eine Fourierreihe entwickelt werden:

$$x(t) = \sum_{n = -\infty}^{+\infty} x_n \cdot e^{i\omega_n t}, \qquad (4, 4)$$

wobei  $\omega_n = n \omega_1$  ist und  $\omega_1$  die Grundtonfrequenz,  $\omega_n$  die Frequenz des (n-1)-ten Obertons darstellt. Die Intensität  $I_n$  der Strahlung von der Frequenz  $\omega_n$  wird durch die Amplitude des (n-1)-ten Obertons, d. h. durch die Größe  $x_n$  bestimmt (vgl. § 85). Die Frequenzen lassen sich nach der klassischen Theorie in eine Zeile ordnen

$$\omega = \omega_1, \quad \omega_2, \quad \ldots, \quad \omega_n, \quad \ldots \tag{4.5}$$

Ebenso können auch die ihnen entsprechenden Intensitäten  $I_n$  und Amplituden  $x_n$  geordnet werden. Diese sehr allgemeine Schlußfolgerung der klassischen Theorie widerspricht dem Ritzschen empirischen Prinzip, da nach diesem die beim Versuch beobachteten Frequenzen stets durch zwei Zahlen n und m (die Termnummern)<sup>1</sup>) definiert werden, so daß sich nicht die Frequenzen in eine Zeile einordnen lassen, sondern die Terme  $\left(\omega_n = \frac{E_n}{\hbar}\right)$ , während die Frequenzen ein quadratisches Schema ("Matrix") bilden:

$$\omega = \begin{pmatrix} 0 & \omega_{12} & \omega_{13} & \dots & \omega_{1n} & \dots \\ \omega_{21} & 0 & \omega_{23} & \dots & \omega_{2n} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \omega_{m_1} & \omega_{m_2} & \omega_{m_3} & \dots & \omega_{mn} & \dots \end{pmatrix}$$
(4, 6)

In ein ähnliches Schema lassen sich auch die entsprechenden Intensitäten  $I_n$  (oder Schwingungsamplituden  $x_{mn}$ ) einordnen.

Dieser Widerspruch ließe sich überwinden, wollten wir annehmen, daß jede der Frequenzen  $\omega_{mn}$  einen Grundton darstellt und einem eigenen Freiheitsgrad entspricht. Das Atom würde dann einem Klavier gleichen und jeder Freiheitsgrad einer Taste. Aber dann müßten wir eine große, im Grunde genommen unbegrenzte Zahl von Freiheitsgraden annehmen und würden dadurch den Widerspruch zwischen den Voraussagen der klassischen Mechanik in bezug auf die spezifische Wärme der Atome und den Tatsachen nur noch mehr vertiefen.

$$\omega_n = \sum_{\alpha=1}^f n_\alpha \, \omega_\alpha$$
 ,

in dem n ganze Zahlen sind. Das Bestehen mehrerer Grundtöne ändert nichts am Wesen unserer Behauptung vom Widerspruch zwischen der klassischen Theorie und dem Ritzschen Prinzip; da in diesem Fall jeder Term  $\omega_n = \frac{E_n}{h}$  durch eine Zahlengruppe  $(n_1, n_2, \dots, n_f)$  charakterisiert wird, die emittierten Frequenzen aber durch zwei Zahlengruppen  $(n_1, n_2, \dots, n_f)$  und  $(m_1, m_2, \dots, m_f)$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Besitzt ein System f Freiheitsgrade, so kann es f Grundtöne haben  $\omega_{\alpha}$  ( $\alpha = 1, 2, \ldots, f$ ) und dann erhält die Frequenz  $\omega_n$  in der klassischen Theorie den allgemeinen Ausdruck:

Zum Schluß wollen wir noch den Umstand vermerken, daß die Bohrsche Theorie zwar wenigstens im einfachsten Fall des Wasserstoffatoms die Frequenzen  $\omega_{mn}$ , also das Spektrum dieses Atoms, zu ermitteln gestattet, aber nichts über die Strahlungsintensitäten  $I_{mn}$  dieser Frequenzen und die ihnen entsprechenden Absorptionskoeffizienten aussagt. Die Berechnung dieser Intensitäten stellte für die Bohrsche Theorie eine unüberwindliche und prinzipielle Schwierigkeit dar. Es waren nur qualitative Aussagen möglich. Auch die Berechnung komplizierterer Atome als des Wasserstoffatoms führte nach der Bohrschen Theorie zu grundsätzlichen Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten wurden durch die Quantenmechanik überwunden<sup>1</sup>).

#### § 5. Die elementare Quantentheorie der Strahlung

Die elementare Strahlungstheorie auf Grund quantentheoretischer Vorstellungen wurde von Einstein geschaffen. Sie weist einen bis zu einem gewissen Grade phänomenologischen Charakter auf²). Trotzdem gestattet sie, gestützt auf die moderne Quantenmechanik, die Frage der Intensitäten der Emission und Absorption des Lichts zu lösen.

Vom quantentheoretischen Standpunkt aus wird die Intensität der Emission und Absorption einer elektromagnetischen Strahlung durch die Wahrscheinlichkeit des

Übergangs des Atoms von einem Zustand in einen anderen bestimmt. Die Beantwortung der Frage nach der Intensität läuft auf die Berechnung dieser Wahrscheinlichkeit hinaus. Wir wollen zwei Zustände irgendeines Systems, z.B.

Wir wollen zwei Zustände irgendeines Systems, z. B. eines Atoms betrachten. Den einen wollen wir mit dem Buchstaben m, den anderen mit n bezeichnen. Die Energie des ersten Zustandes sei  $E_m$ , die des zweiten  $E_n$ . Wir nehmen an, daß  $E_m > E_n$ , so daß der Zustand m einem höheren Energieniveau  $E_m$  entspricht als der Zustand n der zum Energieniveau  $E_n$  gehört.

Der Versuch zeigt, daß das System von selbst vom höheren Zustand m in den niedrigeren n übergehen kann, wobei es das Lichtquant  $h\omega=E_m-E_n$  mit der Frequenz  $\omega=\frac{E_m-E_n}{h}$  ausstrahlt, das außerdem eine

bestimmte Polarisation besitzt und sich innerhalb eines Raumwinkels  $d\Omega$  fortpflanzt (Abb. 3). Für eine be-

stimmte Fortpflanzungsrichtung können wir jede beliebige Polarisation als die Summe zweier unabhängiger Polarisationen  $e_1$  und  $e_2$  darstellen, die senkrecht aufeinander stehen. Beim Übergang  $E_m \to E_n$  kann ein Lichtquant entweder mit der Polarisation  $e_1$  oder  $e_2$  ausgestrahlt werden. Wir werden die Polarisation durch den Index  $\alpha$  bezeichnen  $(\alpha = 1, 2)$ . Die Wahrscheinlichkeit des Übergangs  $m \to n$  pro Sekunde mit der Aus-



Abb. 3. Die Bestimmungsstücke der Strahlung. Die Fortpflanzungsrichtung (Winkel  $d\Omega$ ), zwei unabhängige Polarisationsrichtungen  $e_1$  und  $e_2$ .

<sup>1)</sup> Über diese Schwierigkeiten vgl.: [32].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) EINSTEINS Voraussetzungen erhalten ihre völlige Bestätigung in der modernen Quantenelektrodynamik, vgl.: [30].

strahlung eines Quants von der Frequenz  $\omega = \frac{E_m - E_n}{h}$  innerhalb des Raumwinkels  $d\Omega$  und der Polarisation  $\alpha$  bezeichnen wir mit

$$dW'_e = a_{m\alpha}^n d\Omega. (5,1)$$

Diese Wahrscheinlichkeit nennt man die Wahrscheinlichkeit des "spontanen" (aus sich heraus erfolgenden) Übergangs. Der Möglichkeit eines solchen Übergangs entspricht in der klassischen Theorie die Strahlung eines angeregten Oszillators.

Ist eine das Atom umgebende Strahlung vorhanden, so wirkt sie auf dieses in zweierlei Hinsicht ein. Erstens kann diese Strahlung absorbiert werden, wobei das Atom vom niedrigeren Zustand n in den höheren m übergeht. Die Wahrscheinlichkeit dieses Übergangs pro Sekunde bezeichnen wir mit d  $W_a$ . Zweitens kann, wenn sich das Atom im angeregten Zustand befindet, die äußere Strahlung den Übergang des Atoms in den niedrigeren Zustand n bewirken, und zwar so, daß die Wahrscheinlichkeit der Ausstrahlung sich um eine gewisse Größe d  $W''_e$  erhöht. Diese zusätzliche Wahrscheinlichkeit werden wir als die Wahrscheinlichkeit des induzierten (oder erzwungenen) Übergangs bezeichnen. Beide Arten der Übergänge haben ihre Analogie in der klassischen Theorie: ein Oszillator, der sich unter dem Einfluß einer äußeren Strahlung befindet, kann sowohl Energie absorbieren wie emittieren, je nach der Beziehung zwischen der Phase seiner Schwingung und der Phase der Lichtwelle.

Nach dem Gesagten ist die Gesamtwahrscheinlichkeit der Ausstrahlung gleich

$$dW_e = dW'_e + dW''_e.$$

Die Wahrscheinlichkeit der Absorption d  $W_a$  und die Wahrscheinlichkeit der induzierten Strahlung d  $W_e$  sind nach Einsteins Annahme proportional der Zahl der Lichtquanten der gleichen Sorte, von deren Absorption und Emission die Rede ist. Wir wollen diese Zahl bestimmen.

Im allgemeinen braucht die Strahlung nicht monochromatisch zu sein und kann verschiedene Fortpflanzungsrichtungen und verschiedene Polarisation besitzen. Zur Charakterisierung der Strahlung führen wir die Größe  $\varrho_{\alpha}$  ( $\omega$ ,  $\Omega$ )  $d\omega d\Omega$  ein, die die Energiedichte der Strahlung innerhalb des Fortpflanzungsraumwirkels  $d\Omega$  mit der Polarisation  $\alpha$  und der Frequenz, die zwischen den Grenzen  $\omega$ ,  $\omega+d\omega$  liegt, angibt. Da die Energie eines Quants gleich  $h\omega$  ist, so ist die Zahl der Lichtquanten pro cm³, deren Frequenz im Bereich  $\omega$ ,  $\omega+d\omega$  liegt, die sich im Raumwinkel  $d\Omega$  fortpflanzen und die Polarisation  $\alpha$  besitzen, gleich:

$$\frac{\varrho_{\alpha}\left(\omega,\Omega\right)\,d\,\omega\,d\,\Omega}{h\,\omega}$$

Auf Grund der Bemerkung über die Proportionalität zwischen der Quantenzahl und den Wahrscheinlichkeiten der Absorption und der induzierten Strahlung können wir ansetzen:

$$dW_a = b_{n\alpha}^m \rho_\alpha (\omega, \Omega) d\Omega, \qquad (5, 2)$$

$$dW_e'' = b_{m\alpha}^n \, \varrho_\alpha \, (\omega, \Omega) \, d\Omega \,. \tag{5,3}$$

Die Größen  $a_{m\alpha}^n$ ,  $b_{n\alpha}^m$ ,  $b_{m\alpha}^n$  bezeichnen wir als die Einsteinschen Übergangskoeffizienten.

Sie hängen lediglich von der Art der Systeme ab, die das Licht absorbieren oder emittieren, und können mit Hilfe der Methoden der Quantenmechanik berechnet werden (vgl. § 86). Es lassen sich jedoch auch einige allgemeine Schlußfolgerungen über die Eigenschaften dieser Koeffizienten ziehen, ohne sie zu berechnen.

Betrachten wir die Bedingungen, unter denen das Gleichgewicht zwischen Emission und Absorption zustande kommt. Die Zahl der Atome, die sich im angeregten Zustand m befinden, sei  $n_m$  und die Zahl der im unteren Zustand befindlichen Atome  $n_n$ . Dann wird die Zahl der Lichtquanten, die während einer Sekunde bei den Übergängen  $m \to n$  ausgestrahlt werden, gleich

$$n_m (dW_e + dW''_e)$$

und die Zahl der während einer Sekunde bei den Übergängen  $n \longrightarrow m$  absorbierten Quanten gleich

$$n_n d W_a$$
.

Unter den Bedingungen des Gleichgewichts muß die Zahl der Absorptionsvorgänge der der Emissionsvorgänge gleich sein, d. h.

$$n_n d W_a = n_m (d W'_e + d W''_e).$$

Setzen wir hier  $dW'_e$  aus (5,1) und  $dW''_e$ ,  $dW_a$  aus (5,2) und (5,3) ein, so finden wir nach Division durch dQ:

$$n_n b_{na}^m \varrho_a (\omega, \Omega) = n_m \left[ b_{ma}^n \varrho_a (\omega, \Omega) + a_{ma}^n \right]$$
 (5, 4)

(wobei  $\omega = \omega_{mn}$  ist).

Nehmen wir an, wir hätten es mit einem Wärmegleichgewicht zu tun. Dann würde die Zahl der Atome in den verschiedenen Zuständen eine Funktion der Temperatur T sein. Zugleich damit muß auch die Strahlungsdichte  $\varrho$  ( $\omega$ ,  $\Omega$ ) eine Funktion der Temperatur sein. Das ist dann die Strahlungsdichte, die sich mit der Substanz bei der Temperatur T im Gleichgewicht befindet, d. h. die Dichte der schwarzen Strahlung.

Die Eigenschaften der schwarzen Strahlung hängen bekanntlich nicht von den konkreten Eigenschaften der Substanz ab, mit der sie sich im Gleichgewicht befindet. Alle Schlußfolgerungen, die bei der Erforschung der schwarzen Strahlung gefunden werden, müssen daher allgemeine Bedeutung besitzen. Gerade diesen Umstand benutzte Einstein, um die Beziehungen zwischen den Koeffizienten  $a_{m\alpha}^n$ ,  $b_{n\alpha}^m$  und  $b_{m\alpha}^n$  in allgemeiner Form aufzustellen.

Das Verhältnis zwischen der Zahl der Atome, die sich in verschiedenen Zuständen befinden, können wir auf Grund der Statistik ermitteln. Gewöhnlich (vgl. z. B. § 50) entsprechen einem Energieniveau  $E_n$  mehrere verschiedene Zustände des Quantensystems. Die Zahl dieser Zustände  $f_n$  nennt man das statistische Gewicht oder den Grad der Entartung.

Entsprechend der kanonischen Verteilung, die sowohl für klassische Systeme wie für Quantensysteme gilt, wird die Zahl der Atome  $N_n$ , die sich im Energiezustand  $E_n$  befinden, gleich

$$N_n = \text{const.} \cdot f_n e^{-\frac{E_n}{kT}} \tag{5,5}$$

sein, worin k die Boltzmannsche Konstante ist. Interessiert uns die Zahl  $n_n$  der Atome, die sich in einem bestimmten Zustand befinden, der der Energie  $E_n$  entspricht, so gelangen wir auf Grund der erwähnten Verteilung zu:

$$n_n = \frac{N_n}{f_n} = \text{const.} \cdot e^{-\frac{E_n}{kT}}$$
 (5,5')

Setzen wir  $n_n$  und  $n_m$  aus (5,5') in (5,4) ein und kürzen die gemeinsame Konstante, so erhalten wir

$$e^{-\frac{E_n}{kT}}b_{n\alpha}^m \varrho_{\alpha}(\omega, \Omega, T) = e^{-\frac{E_m}{kT}}[b_{n\alpha}^n \varrho_{\alpha}(\omega, \Omega, T) + a_{n\alpha}^n], \tag{5,6}$$

wobei wir in  $\varrho$  als Argument auch noch die Temperatur eingeführt haben, da, wie schon erwähnt, die Dichte der Gleichgewichtsstrahlung von der Temperatur abhängt. Bei  $T \to \infty$  muß die Strahlungsdichte  $\varrho$  unbegrenzt anwachsen, d. h.  $\varrho \to \infty$ .

Aus (5, 6) gelangen wir bei  $T \rightarrow \infty$  zur ersten wichtigen Beziehung:

$$b_{n\alpha}^m = b_{m\alpha}^n \,. \tag{5,7}$$

Auf Grund dieser Beziehung und mit Rücksicht darauf, daß  $E_m - E_n = h \omega$  ist, erhalten wir aus (5, 6):

$$\varrho_{\alpha}\left(\omega,\Omega,T\right) = \frac{a_{m\alpha}^{n}}{b_{m\alpha}^{n}} \cdot \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}.$$
(5, 8)

Um das Verhältnis  $\frac{a_{m\alpha}^n}{b_{m\alpha}^n}$  zu bestimmen, benutzte Einstein scharfsinnig den Umstand,

daß die erhaltene Quantenformel (5, 8) für die Dichte einer im Gleichgewicht befindlichen Strahlung bei hohen Temperaturen, d. h. wenn  $kT\gg h\omega$  ist, in die klassische Formel von Rayleigh-Jeans übergehen muß. Die klassische Formel für die Dichte einer im Gleichgewicht befindlichen Strahlung wird aus der Voraussetzung entwickelt, daß eine Strahlung mit der Frequenz  $\omega$  eine beliebig kleine Energie besitzen kann. Nach der Quantentheorie ist jedoch die kleinste Energie einer solchen Strahlung gleich  $h\omega$ . Ist  $kT\gg h\omega$ , so läßt sich  $h\omega$  gegen kT vernachlässigen, und dann ist die Grundvorsaussetzung der klassischen Theorie erfüllt. Aus (5, 8) erhalten wir bei  $\frac{\hbar\omega}{kT}\ll 1$  und nach Entwicklung von  $e^{\frac{\hbar\omega}{kT}}$  in eine Reihe:

$$\varrho_{\alpha}(\omega, \Omega, T) = \frac{a_{m\alpha}^{n}}{h_{m}^{n}} \cdot \frac{kT}{h\omega}.$$
 (5, 9)

Andererseits gibt die klassische Formel von RAYLEIGH-JEANS für die Dichte der im Gleichgewicht befindlichen Strahlung folgenden Ausdruck:

$$\varrho_{\alpha}\left(\omega,\Omega,T\right) = \frac{\omega^{2}}{8\,\pi^{3}\,c^{3}}kT\tag{5,10}$$

2 [22013]

Wie wir bemerkten, müssen für  $kT \gg h\omega$  die beiden Formeln (5, 8) und (5, 10) übereinstimmen. Setzen wir daher (5, 9) gleich (5, 10), so finden wir:

$$\frac{a_{m\alpha}^{n}}{b_{m\alpha}^{n}} = \frac{h \,\omega^{3}}{8 \,\pi^{3} \,c^{3}}, \quad h \,\omega = E_{m} - E_{n} \,. \tag{5,11}$$

Diese wichtige Formel gestattet uns, einen Koeffizienten aus dem anderen zu berechnen, da die erhaltene Beziehung (wie es auch sein muß) nicht von der Art der Substanz, sondern nur von der Strahlungsfrequenz abhängt.

Setzen wir die gefundene Beziehung in (5,8) ein, so erhalten wir die endgültige Formel für die Dichte der im Gleichgewicht befindlichen Strahlung:

$$\varrho_{\alpha}(\omega, \Omega, T) = \frac{h \,\omega^3}{8 \,\pi^3 \,c^3} \cdot \frac{1}{\frac{h \,\omega}{\rho \,kT} - 1}. \tag{5, 12}$$

#### § 6. Die schwarze Strahlung

Integrieren wir  $\varrho_{\alpha}(\omega, \Omega, T)$  über den vollen Raumwinkel ( $\Omega = 4\pi$ ) und mitteln wir über die beiden Polarisationen ( $\alpha = 1, 2$ ), so erhalten wir die dem Frequenz-

intervall  $\omega$ ,  $\omega + d\omega$  entsprechende Strahlungsdichte  $\varrho$  ( $\omega$ , T) unabhängig von der Fortpflanzungsrichtung und Polarisation.

Nach der Formel (5, 12) ist die Gleichgewichtsstrahlung isotrop, d. h. unabhängig von der Fortpflanzungsrichtung, und die Dichte für beide Polarisationsrichtungen gleich. Daher erhalten wir:

$$\rho(\omega, T) = 8\pi \rho_{\alpha}(\omega, \Omega, T), \qquad (6, 1)$$

d.h. die Dichte der Gleichgewichtsstrahlung von der Frequenz  $\omega$  bei der Temperatur T ist gleich

$$\varrho\left(\omega, T\right) = \frac{h\,\omega^{3}}{\pi^{2}\,c^{3}} \cdot \frac{1}{e^{\frac{h\,\omega}{kT}} - 1}$$
 (6, 2)

Diese Formel gibt die spektrale Energieverteilung im Spektrum der schwarzen Strahlung an und wurde erstmalig von Planck aufgestellt<sup>1</sup>). In Abb. 4 sind



Abb. 4. Die Energieverteilung im Spektrum der schwarzen Strahlung für verschiedene Temperaturen.

Auf der Abszisse sind die Wellenlängen in  $\mu$  angegeben. frequenz  $\omega$  die gewöhnliche  $v = \frac{\omega}{2\pi}$  genommen wird. Wir bemerken noch, daß  $\varrho(\omega, T)$   $d\omega = \varrho(v, T)$  dv, d. h.  $\varrho(v, T) = 2\pi \rho(\omega, T)$ .

¹) Wir bemerken, daß in der alten Literatur die Plancksche Formel anders geschrieben wird. Der Unterschied besteht darin, daß 1. an Stelle unserer Konstanten  $\hbar$  die (von Planck eingeführte)  $2\pi$ -mal größere Konstante und 2. an Stelle der Kreis-

die Verteilungskurven für verschiedene Temperaturen T angeführt. Im Gebiet  $h \omega \ll k T$  stimmt das Plancksche Gesetz mit dem klassischen Gesetz von Rayleigh-Jeans überein, das für  $\rho$  ( $\omega$ , T) lautet:

$$\varrho_{kl}(\omega, T) = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} kT. \qquad (6, 3)$$

Im Gebiet der großen Quanten  $h \omega \gg kT$  und unter Berücksichtigung, daß  $e^{\frac{\hbar \omega}{kT}} \gg 1$  ist, erhalten wir aus (6,2):

$$\varrho(\omega, T) = \frac{h \,\omega^3}{\pi^2 \,c^3} e^{-\frac{h\omega}{kT}}.\tag{6.4}$$

Die Formel von RAYLEIGH-JEANS leitet sich von der Auffassung des Lichts als einer kontinuierlichen Welle ab. Die Formel (6, 4) läßt sich ableiten, wenn man das Licht als ein Gas betrachtet, das aus Partikeln mit einer Energie gleich  $\varepsilon = \hbar \omega$  besteht. Die erste stellt den ondulatorischen, die zweite den korpuskularen Aspekt des Lichts dar. Beide Aspekte sind unzureichend: die Plancksche Formel entspricht weder dem einen noch dem anderen.

Es ist leicht einzusehen, daß der Wellenaspekt in jenem Gebiet anwendbar ist, in dem die Lichtquanten klein und ihre Zahl groß ist; der Korpuskelaspekt dagegen trifft für jenes Gebiet zu, in dem die Quanten groß und ihre Zahl gering ist.

Tatsächlich beträgt die Zahl der Quanten pro cm³ im Rayleignschen Bereich  $(h\omega_1 \ll kT)$  im Frequenzintervall von  $\omega_1$  bis  $\omega_1 + d\omega$ 

$$dN_1 = \frac{\varrho(\omega_1, T) d\omega}{h \omega_1} = \frac{kT}{\pi^2 c^3} \frac{\omega_1}{h} d\omega, \qquad (6, 5)$$

während sie im Gebiet  $h\omega_2\gg kT$  (Wienscher Bereich) gleich

$$dN_2 = \frac{\omega_2^2}{\pi^2 c^3} e^{-\frac{\hbar \omega_2}{kT}} d\omega {(6,5')}$$

ist. Das Verhältnis von  $dN_2$  zu  $dN_1$  ist gleich

$$\frac{dN_2}{dN_1} = e^{-\frac{\hbar\omega_2}{kT}} \frac{\hbar\,\omega_2^2}{k\,T\cdot\omega_1};\tag{6, 6}$$

bei  $\omega_2 \rightarrow \infty$  ist  $\frac{dN_2}{dN_1} \ll 1$ .

#### § 7. Die DE Broglieschen Wellen. Gruppengeschwindigkeit

Wir beabsichtigen hier nicht, der historischen Entwicklung der Quantenmechanik zu folgen und besonders jenem an sich nicht uninteressantem Weg der Analogie zwischen Mechanik und Optik zu folgen, der de Broglie und später Schrödinger zur Aufstellung des Ausgangspunktes für die Wellenmechanik (oder, wie sie jetzt

meist genannt wird, Quantenmechanik) geführt hat 1). Läßt man jene Formen der ursprünglichen Theorie beiseite, die gegenwärtig nur mehr von historischem Interesse sind, so besteht der Grundgedanke de Broglies in der Erweiterung der Grundgesetze der Quantentheorie des Lichts (1,1) und (1,2) auf die Bewegung von Teilchen, und zwar verbindet de Broglie jedes frei sich bewegende Teilchen, das die Energie E und den Impuls  $\mathfrak p$  besitzt, mit einer ebenen Welle

$$\psi(\mathfrak{r},t) = C \cdot e^{i(\omega t - \mathfrak{r})}, \tag{7,1}$$

worin r der Radiusvektor eines beliebigen Raumpunktes und t die Zeit ist. Die Frequenz  $\omega$  dieser Welle und ihr Wellenvektor f sind mit der Energie und dem Impuls durch dieselben Gleichungen verbunden, die auch für die Lichtquanten gelten, d. h.

$$E = h \omega \,, \tag{7.2}$$

$$\mathfrak{p} = h\mathfrak{k}. \tag{7.3}$$

Das sind die de Broglieschen Grundgleichungen. Wir haben es hier mit einem historischen Gedankengang zu tun, der jenem entgegengesetzt ist, der zur Quantentheorie des Lichtes führt. Beim Licht hatten wir ursprünglich den Wellenaspekt und ergänzten ihn in der Quantentheorie durch den korpuskularen, indem wir die Vorstellungen vom Impuls und der Energie des Lichtquants einführten. Für die Partikel dagegen (Elektronen, Atome u. a.) haben wir als Ausgangspunkt die klassische Vorstellung von der Teilchenbewegung und ergänzen, nach den Gedanken de Broglies zur Quantentheorie übergehend, diesen klassischen korpuskularen Aspekt durch Vorstellungen der Wellentheorie, indem wir die Frequenz  $\omega$  und die Wellen-

länge  $\lambda = \frac{2\pi}{|\mathfrak{k}|}$  der Wellen, die mit der Teilchenbewegung zusammenhängen, einführen.

Setzen wir in (7,1)  $\omega$  und f aus (7,2) und (7,3) ein, so erhalten wir einen neuen Ausdruck für die Welle (7,1), in dem der Zusammenhang der Frequenz und der Wellenlänge mit den korpuskularen Größen, der Teilchenenergie E und dem Impuls  $\mathfrak{p}$ , unmittelbar ersichtlich ist:

$$\psi\left(\mathfrak{r},t\right)=C\cdot e^{i\left(\frac{Et}{\hbar}-\frac{\mathfrak{p}\mathfrak{r}}{\hbar}\right)}.\tag{7.1'}$$

Eine solche Welle werden wir als DE BROGLIESche Welle bezeichnen. Die Frage nach der Natur dieser Wellen und die Deutung ihrer Amplitude C verschieben wir auf das folgende Kapitel, da diese Frage keineswegs so einfach zu beantworten ist.

Auf den ersten Blick könnte es scheinen, als ob die Bewegung der Welle (7, 1) keinerlei Beziehung zu den mechanischen Bewegungsgesetzen der Partikel haben kann. Dem ist aber nicht so. Um diese Beziehung zu erkennen, wenden wir uns der Untersuchung der Grundeigenschaften der DE Broglieschen Welle zu. Zur Vereinfachung der Rechnung wählen wir die Richtung der x-Achse so, daß sie mit der Fortpflanzungsrichtung der Welle zusammenfällt. Dann erhalten wir an Stelle von (7, 1):

$$\psi(x,t) = C e^{i(\omega t - k x)}. \tag{7.4}$$

<sup>1)</sup> Der Leser, der sich für diese Seite der Angelegenheit interessiert, findet eine ausgezeichnete Darstellung der Ideen De Broglies im Buch De Broglie, Louis: Einführung in die Wellenmechanik.

Die Größe  $\omega t - kx$  stellt die Wellenphase dar. Wir betrachten nun einen Punkt x, in dem die Phase den bestimmten Wert  $\alpha$  besitzt. Die Koordinate dieses Punktes ermittelt sich aus der Gleichung

$$\alpha = \omega t - kx$$

woraus ersichtlich wird, daß die Phase  $\alpha$  sich im Laufe der Zeit mit der Geschwindigkeit u im Raum fortbewegen wird, die wir erhalten, indem wir vorstehende Gleichung nach t differenzieren:

$$u = \frac{\omega}{k}.\tag{7,5}$$

Diese Geschwindigkeit heißt Phasengeschwindigkeit. Hängt diese Geschwindigkeit von k und folglich auch von der Wellenlänge  $\lambda$  ab (da  $\lambda = \frac{2\pi}{k}$  ist), so findet eine Dispersion statt. Zum Unterschied von den elektromagnetischen Wellen gibt es für die DE BROGLIESchen Wellen eine Dispersion auch im leeren Raum. Dieser Umstand geht aus den de Broglieschen Gleichungen (7, 2) und (7, 3) hervor. In der Tat besteht zwischen der Energie E und dem Impuls  $\mathfrak p$  ein gewisser Zusammenhang. Für Teilchengeschwindigkeiten  $v \ll c$  (c die Lichtgeschwindigkeit), d. h. im Anwendungsbereich der Newtonschen Mechanik, ist die Energie eines sich frei bewegenden Teilchens gleich<sup>1</sup>)

$$E = \frac{p^2}{2m_0},\tag{7,6}$$

worin  $m_0$  die Teilchenmasse bedeutet. Setzen wir diesen Wert für E in (7, 2) ein und drücken wir (mit Hilfe von 7, 3)  $p^2$  durch  $k^2$  aus, so erhalten wir:

$$\omega = \frac{h}{2m_0}k^2,\tag{7,7}$$

folglich ist  $u = \frac{\omega}{k}$  eine Funktion von k.

Wir wollen nun den Zusammenhang zwischen der Bewegung der Welle und der des Teilchens bestimmen. Zu diesem Zweck untersuchen wir nicht die streng monochromatische Welle (7, 4), die eine genau definierte Frequenz  $\omega$  und Wellenlänge  $\lambda = \frac{2\pi}{k}$  besitzt, sondern eine nahezu monochromatische Welle, die wir als Wellengruppe bezeichnen werden. Allgemeiner werden wir unter Wellengruppe eine Überlagerung von Wellen verstehen, die sich hinsichtlich ihrer Wellenlänge und Fortpflanzungsrichtung

$$E = \frac{p^2}{2m_0} + \text{const.}$$

Daher ist der absolute Wert der Frequenz der DE Broglieschen Wellen willkürlich. Diese Willkürlichkeit kommt jedoch in keiner einzigen physikalischen Schlußfolgerung der Theorie zum Vorschein.

<sup>1)</sup> In der klassischen (nichtrelativistischen) Physik ist die Energie stets bis auf eine additive willkürliche Konstante bestimmt, so daß die Formel (7, 6) auch so geschrieben werden könnte:

nur wenig voneinander unterscheiden. Der Einfachheit halber untersuchen wir eine Gruppe von Wellen (7, 4), die sich in der x-Richtung fortpflanzen.

Entsprechend der gegebenen Definition der Wellengruppe können wir für die Wellenfunktion w(x, t) folgenden Ausdruck schreiben:

$$\psi(x,t) = \int_{k_0 - \Delta k}^{k_0 + \Delta k} c(k) e^{i(\omega t - kx)} dk, \qquad (7,8)$$

worin  $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$  die Wellenzahl ist, um die herum die Wellenzahlen liegen, die die Gruppe bilden ( $\Delta k$  wird als klein angenommen). Da  $\Delta k$  klein ist, können wir die Frequenz  $\omega$ , die eine Funktion von k ist (vgl. die Formel (7,7)) nach Potenzen von  $k - k_0$  entwickeln.

$$\omega = \omega_0 + \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_0 (k-k_0) + \dots$$
 $k = k_0 + (k-k_0).$ 

Nehmen wir  $k-k_0$  als neue Integrationsvariable und setzen wir die Amplitude c(k) als eine sich langsam verändernde Funktion von k voraus, so finden wir, daß  $\psi(x,t)$  in folgender Form dargestellt werden kann:

$$\psi(x,t) = c(k_0) e^{i(\omega_0 t - k_0 x)} \int_{-\Delta k}^{\Delta k} e^{i\left[\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_0^t t - x\right]^{\xi}} d\xi.$$

Führen wir die einfache Integration nach  $\xi$  aus, so finden wir

$$\psi(x,t) = 2c(k_0) \frac{\sin\left\{\left[\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_0 t - x\right] \Delta k\right\}}{\left[\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_0 t - x\right]} e^{i(\omega_0 t - k_0 x)} = c(x,t) \cdot e^{i(\omega_0 t - k_0 x)}. \tag{7.9}$$

Da sich im Argument des Sinus die kleine Größe  $\Delta k$  befindet, wird sich die Größe c (x,t) als Funktion der Zeit t und der Koordinate x nur langsam ändern. Daher können wir c (x,t) als die Amplitude einer nahezu monochromatischen Welle ansehen und  $(\omega_0 t - k_0 x)$  als ihre Phase. Nun ermitteln wir den Punkt x, an dem die Amplitude c (x,t) ihr Maximum hat. Diesen Punkt werden wir als Zentrum der Wellengruppe bezeichnen. Offenbar wird das gesuchte Maximum sich im Punkt

$$x = \left(\frac{d\,\omega}{d\,k}\right)_0 t$$

befinden.

Daraus folgt, daß das Gruppenzentrum sich mit einer Geschwindigkeit V fortbewegen wird, die wir finden, indem wir die vorstehende Gleichung nach t differenzieren; und zwar ist

$$V = \left(\frac{d\,\omega}{d\,k}\right)_0. \tag{7,10}$$

Diese Geschwindigkeit werden wir als Gruppengeschwindigkeit bezeichnen (zum Unterschied von der Phasengeschwindigkeit, die gleich  $\frac{\omega_0}{k_0}$  ist). Würden die untersuchten Wellen keine Dispersion aufweisen, so hätten wir V=u. Im Falle der de Broglieschen Wellen ist infolge der Dispersion  $V\neq u$ . Nun berechnen wir unter Benutzung von (7,7) die Gruppengeschwindigkeit V:

$$V = \frac{d\omega}{dk} = \frac{hk}{m_0}.$$

Aber nach (7,3) ist hk=p, andererseits  $p=m_0v$ , worin v die Teilchengeschwindigkeit ist. Daher gelangen wir zum wichtigen Ergebnis:

$$V = v. (7, 11)$$

Die Gruppengeschwindigkeit der DE Broglieschen Wellen ist somit gleich der Geschwindigkeit v des Teilchens nach der gewöhnlichen Mechanik.

Die von uns erhaltenen Beziehungen (7, 10) und (7, 11) können leicht auch für die Fortpflanzung der Wellen in einer beliebigen Richtung, bezogen auf die x, y und z Achse abgeleitet werden. Wir überlassen diese Abteilung dem Leser und führen nur das Endergebnis an:

$$V_x = \frac{\partial \ \omega}{\partial \ k_x} = \frac{\partial \ E}{\partial \ p_x} = v_x \,, \quad V_y = \frac{\partial \ \omega}{\partial \ k_y} = \frac{\partial \ E}{\partial \ p_y} = v_y \,, \quad V_z = \frac{\partial \ \omega}{\partial \ k_z} = \frac{\partial \ E}{\partial \ p_z} = v_z \,,$$

in vektorieller Form:

$$\mathfrak{B} = \nabla_k \, \omega = \nabla_{\mathfrak{b}} \, E = \mathfrak{v}. \tag{7. 10'}$$

Wir berechnen für zwei Fälle die Wellenlänge  $\lambda$  der de Broglieschen Wellen. Aus (7, 3) folgt, daß

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi h}{v}.\tag{7,12}$$

Beschränken wir uns auf den Fall kleiner Geschwindigkeiten  $v \ll c$ , und benutzen wir die Gleichung  $E = \frac{p^2}{2m_0}$ , so erhalten wir:

$$\lambda = \frac{2\pi h}{\sqrt{2m_0 E}}.\tag{7, 12'}$$

Diese Formeln gestatten die Berechnung der Wellenlänge  $\lambda$ , wenn man die Masse  $m_0$  und die Teilchenenergie E kennt.

Wir wollen diese Formel auf das Elektron anwenden. In diesem Falle ist  $m_0 = 9 \cdot 10^{-28}$  g. Drücken wir die Energie des Elektrons in eV aus, wozu wir E = eV setzen, worin e die Elektronenladung und V die in Volt gemessene, das Elektron beschleunigende Potentialdifferenz ist, so finden wir:

$$\lambda = \sqrt{\frac{150}{V}} \, \text{Å}. \tag{7,13}$$

Für V = 1 eV erhalten wir  $\lambda = 12,2$  Å, für V = 10000 eV ist  $\lambda = 0,122$  Å. Wir wollen noch die Wellenlänge für ein Wasserstoffmolekül berechnen, das eine Energie von

 $6\cdot 10^{-14}$  erg besitzt, was der mittleren Energie des Wasserstoffmoleküls bei 300° entspricht. Die Masse des Moleküls ist gleich  $2\cdot 1,66\cdot 10^{-24}$  g. Setzen wir diese Größen in (7,12') ein, so finden wir  $\lambda=1$  Å.

Wie wir sehen, ist die Wellenlänge  $\lambda$  der de Broglieschen Wellen sehr klein, sie ist um so kleiner, je größer die Energie und Masse des Teilchens sind. Praktisch gelingt es z. B. nicht, eine Wellenlänge  $\lambda$  zu erhalten, die der Wellenlänge des sichtbaren Lichts gleich ist, da es sich bereits mit Elektronen von bloß 1 eV Energie sehr schwer experimentieren läßt. Für  $\lambda=10^{-5}$  cm hätten wir es aber mit Elektronen zu tun, deren Energie nur noch  $1,2\cdot 10^{-4}$  eV wäre.

Die Idee einer Verbindung der Teilchenbewegung mit einer Wellenbewegung war den in der Mechanik geläufigen Vorstellungen so fremd, daß sie eine reine Phantasie zu sein schien, und erst der Versuch konnte dazu führen, sie als einen wertvollen Beitrag zur Wissenschaft anzunehmen. In welchen Erscheinungen sollte nun die Bestätigung oder Widerlegung der Vorstellung von Wellenvorgängen bei der Bewegung der Teilchen gesucht werden?

Unabhängig von der Natur der Wellen besteht eine Gruppe von Erscheinungen, die ausschließlich Wellen betreffen. Diese Erscheinungen sind die Beugung und die Interferenz. Beide Erscheinungen werden durch die Addition von Wellen mit bestimmten Phasen und Amplituden verursacht, und ihre Existenz geht allein schon aus der Natur der Wellenbewegung hervor. Daher mußte man zur Überprüfung der Idee DE Broglies zu Versuchen greifen, in denen sich diese Erscheinungen an Partikeln feststellen ließen. Aus der Optik ist bekannt, daß die Beugung nur dann zutage tritt, wenn der Abstand zwischen den Strichen des Beugungsgitters mit der Länge der zu beugenden Wellen vergleichbar oder kleiner ist.

Führt man die Versuche mit Elektronen durch, so ist nach der oben angeführten Berechnung die Länge der de Broclieschen Wellen der Größenordnung nach gleich 1 Å und für Atome noch geringer. Daher sind die Bedingungen für die Beobachtung der Beugung von Elektronen annähernd die gleichen wie die für die Beobachtung der Beugung von Röntgenstrahlen, so daß als geeignetes Beugungsgitter nur Kristalle in Frage kommen, in denen der "Strichabstand" — der Atomabstand — der Größenordnung nach 1 Å ist. Die Versuche, die die Richtigkeit des Standpunkts de Broclies bestätigten, werden kurz im nächsten Paragraphen dargelegt.

# § 8. Die Beugung von Elektronen, Atomen und Molekülen

Die Beschreibung der Versuche, die die Richtigkeit der Idee DE Broglies bewiesen, wollen wir mit den klassischen Versuchen von Davisson und Germer beginnen. Davisson und Germer untersuchten die Streuung eines Elektronenstrahles an der Oberfläche von Kristallen. Beobachtete man die Intensität des Strahles in Abhängigkeit vom Streuwinkel, so konnte man feststellen, daß die Verteilung der Elektronen auf die Winkel sehr ähnlich der Verteilung der Wellenintensität bei der Streuung ist. In Abb. 5 ist der Versuch von Davisson und Germer schematisch dargestellt. Die Elektronenkanone diente als Quelle für den Elektronenstrahl. Der Faradaykäfig wurde mit einem Galvanometer verbunden. Auf Grund des Stromes konnte man auf die Zahl der Elektronen schließen, die durch die Oberfläche eines Einkristalls um den Winkel θ zum senkrecht auf die Oberfläche einfallenden Primärstrahl abgebeugt wurden. Bezüglich der Details des Versuchs von Davisson

und Germer verweisen wir den Leser auf spezielle Monographien<sup>1</sup>). Das entstehende Bild der Elektronenstreuung ist recht kompliziert.

Die Elektronen mit geringer Energie dringen nicht tief in den Kristall ein, so daß ein erheblicher Teil der abgebeugten Elektronen von der Oberflächenschicht des Kristalls gestreut wird. Die Beugung erfolgt im wesentlichen durch ein flaches Beugungsgitter, das von den an der Oberfläche des Kristalls gelegenen Atomen gebildet wird. Nach der elementaren Theorie der Beugung wird die Lage der Beugungsmaxima durch die Formel

$$n\lambda = d\sin\theta \tag{8,1}$$

bestimmt, worin n die Nummer des Beugungsmaximums,  $\lambda$  die Länge der zur Beugung gelangenden Wellen, d eine Konstante der Gitteroberfläche des Kristalls und  $\theta$  den

Winkel zwischen der Senkrechten auf das Gitter und der Richtung des gestreuten Strahlenbündels bedeuten. Da Davisson und Germer die Energie der auf den Kristall einfallenden Primärelektronen kannten (sie konnte in ihren Versuchen zwischen etwa 30 bis 400 eV variiert werden), waren sie in der Lage, nach der de Broglieschen Formel (7, 13) für jede Energie die Wellenlänge λ und aus der Formel (8, 1) die Lage des Maximums für die abgebeugten Elektronen zu berechnen²). Ein anderes Verfahren zur Überprüfung der der Broglieschen Formel wäre in der Kontrolle der Anwendbarkeit von (8, 1) für Elektronen verschiedener Energie gegeben. Setzen wir in (8, 1) V aus (7, 13) ein, so finden wir, wenn die De Brogliesche Formel richtig ist, daß die Gleichung

$$\sqrt{V}\sin\theta = \text{const.}$$
 (8, 2)



Abb. 5. Schema des Versuchs über Elektronenstreuung (DAVISSON und GERMER).

gelten muß (wenn der Winkel  $\theta$  der Lage des Intensitätsmaximums der gestreuten Elektronen entspricht).

Beide Wege führten Davisson und Germer zum Ergebnis der völligen Richtigkeit der Formel de Broglies (7, 12), die die Wellenlänge  $\lambda$  mit dem Impuls p der Elektronen verknüpft.

Die Beugung von Röntgenstrahlen läßt sich nicht nur an Einkristallen, sondern auch an polykristallinen Gebilden, z. B. an kristallinen Pulvern, beobachten (Debye-Scherrer-Verfahren). P. S. Tartakowski und G. P. Thomson wandten als erste diese Methode zur Beobachtung der Elektronenbeugung an.

Bei dieser Methode wird das primäre Elektronenbündel durch eine Schicht von polykristalliner Struktur hindurchgeschickt (um eine starke Absorption der Elektronen zu vermeiden, wird die Schicht sehr dünn gewählt, etwa 10<sup>-5</sup> cm). Innerhalb dieser Schicht liegen die einzelnen Einkristallteilchen vollständig ungeordnot. Bei

<sup>1)</sup> s.: [58].

<sup>2)</sup> Nachträglich stellte es sich heraus, daß im Gegensatz zu schnellen Elektronen und Röntgenstrahlen für Elektronen mit geringer Energie der Brechungsindex des Kristalls von 1 verschieden ist. Dieser Umstand muß bei der Berechnung der Beugung langsamer Elektronen berücksichtigt werden.

dieser Methode durchdringt der Strahl den Kristall. Wir haben ein räumliches Beugungsgitter vor uns. Die Braggsche Bedingung für ein Raumgitter lautet:

$$n\lambda = 2d\sin\varphi, \tag{8,3}$$

worin d die Gitterkonstante des räumlichen Beugungsgitters,  $\varphi$  der Winkel zwischen dem Strahl und der Gitterebene sind und n und  $\lambda$  die bisherige Bedeutung haben. Entspricht eines der Kristallpartikel in der Schicht dieser Bedingung (vgl. Abb. 6), so erhalten wir auf der photographischen Platte P im Auftreffpunkt des abgebeugten

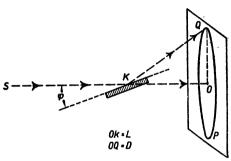

Abb. 6. Schema der Versuche über Elektronenstreuung (Tartakowski und Thomson).

Strahls KQ einen Fleck Q. Da die Einkristallteilchen vollständig ungeordnet liegen, werden sich unter ihnen auch solche befinden, deren Lage sich von der des Kristallpartikels K nur durch eine Drehung um die Achse SO unterscheidet, die der Richtung des einfallenden Strahls entspricht. Als Ergebnis erhalten wir auf der Platte an Stelle eines Fleckes Q einen Ring mit dem Halbmesser OQ. Ganz allgemein entspricht jedem Beugungsfleck an einem Einkristall bei dem Debyescherrer-Verfahren ein Beugungsring. Der Durchmesser D dieser Ringe ist

leicht zu berechnen. Ist L der Abstand zwischen der photographischen Platte und der Gitterschicht, so ist

 $\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{D}{2L}$  .

Kombinieren wir diese Gleichung mit (8,3), so erhalten wir bei kleinen Winkeln  $\varphi$ :

$$n\lambda = d\frac{D}{2L}$$
.

Setzen wir  $\lambda$  in seiner Abhängigkeit von der Elektronenergie nach der DE Broglieschen Formel (7, 13) ein, so finden wir

$$D\sqrt{V} = \text{const.}$$
 (8, 4)

Die Richtigkeit dieser Beziehung wurde durch die Beobachtungen TARTAKOW-SKIS und THOMSONS vollauf bestätigt<sup>1</sup>).

Gegenwärtig ist eine bedeutende Vervollkommnung der Methode erreicht. Die Elektronenbeugung wird bei der Strukturanalyse von Kristallen (besonders ihrer Oberflächen) ebenso erfolgreich angewandt wie die der Röntgenstrahlen. Die Realität der Elektronenbeugung steht heute außer jedem Zweifel.

Die Lösung der Probleme bei der Anwendung der DE BROGLIESchen Formel (7, 12) auf kompliziertere Partikel, als es die Elektronen sind, sind von größter Bedeutung. Die Möglichkeit ihrer Anwendung auf komplizierte Systeme würde ja bedeuten, daß die Wellenerscheinungen nicht das Ergebnis der Aufbaueigentümlichkeiten irgendeiner Partikel sind, sondern ein allgemeines Gesetz über die Bewegung von Par-

<sup>1)</sup> Vgl. Tartakowski, P. S.: a. a. O.

tikeln ausdrücken. Stern und Estermann haben es sich zur Aufgabe gestellt, die DE Brogliesche Formel hinsichtlich ihrer Gültigkeit für Atome und Moleküle zu prüfen. Zu diesem Zweck untersuchten Stern und Estermann die Reflexion von He und H<sub>2</sub> an LiF-Kristallen. Indem sie die Temperatur des "Ofens" veränderten, der als Quelle eines schmalen Bündels von Atom- oder Molekularstrahlen diente, hatten sie die Möglichkeit, die Energie der untersuchten Partikel zu ändern und damit zugleich auch die Länge der de Broglieschen Welle. Die Intensität des vom Kristall abgebeugten Strahls wurde mittels eines sehr empfindlichen Manometers gemessen.

Die Versuche von Stern und Estermann bestätigten die Anwendbarkeit der de Broglieschen Formel auf die angeführten zusammengesetzten Partikel. In Abb. 7 ist die Verteilung der Intensität innerhalb eines abgebeugten Strahls von He-Atomen wiedergegeben, die von LiF-Kristallen bei einer Temperatur  $T=295^{\circ}$  reflektiert werden. Der Winkel 0° entspricht dem normalen Reflexionswinkel des He-Strahls am Kristall. Für diesen Winkel besteht ein schaff ausgeprägtes Maximum.

Berücksichtigt man den einfachen Umstand, daß die Ausmaße des Atoms nicht kleiner sind als die Ionenabstände im LiF-Gitter, so läßt sich bereits das Bestehen der normalen Reflexion vom Standpunkt der korpuskularen Mechanik aus nicht verstehen. Neben dem Maximum, das der normalen Reflexion entspricht, sind noch zwei Beugungsmaxima (Spektren erster Ordnung) vorhanden. Ihre Lage stimmt mit der nach der der Beoglieschen Formel berechneten gut überein<sup>1</sup>). Ein ähnliches Ergebnis wurde auch für H<sub>2</sub>-Moleküle erhalten.

Im Laufe der letzten Jahre wurde auch die Beugung von Neutronen nachgewiesen. Setzen wir in die Formel



Abb. 7. Beugung von He-Atomen an einem LiF-Kristall.

(7, 12) die Masse des Neutrons  $m_0=1,66\cdot 10^{-24}$ g ein, und drücken wir die Energie des Neutrons in Elektronenvolt E=eV aus, so erhalten wir für die Wellenlänge der Neutronen

$$\lambda = \frac{0.285}{\sqrt{V}} \text{ Å.} \tag{8, 5}$$

Daraus ist zu ersehen, daß, wenn die Energie der Neutronen einige Hundertstel von Elektronenvolt beträgt (sogenannte "thermische"Neutronen),  $\lambda$  mit der Gitterkonstanten der Kristalle vergleichbar wird. Unter dieser Bedingung ist eine Beugungserscheinung leicht zu erhalten. Da die Neutronen zum Unterschied von den Elektronen, aber ähnlich den Röntgenstrahlen, von der Substanz nur wenig absorbiert werden, läßt sich eine Beugung im Kristallvolumen erhalten (dreidimensionale Lauesche Beugung).

Die von uns in diesem Paragraphen angeführten Tatsachen beweisen, daß alle Partikel, unabhängig von ihrer Natur und Struktur, Wellenerscheinungen zeigen und daß die DE Brogliesche Formel, die den Teilchenimpuls mit der Wellenlänge verbindet, allgemeine Bedeutung besitzt.

<sup>1)</sup> Vgl. Tartakowski, P. S.: a. a. O.

# II. Die Grundlagen der Quantenmechanik

## § 9. Die statistische Deutung der DE Broglieschen Wellen

Der physikalische Sinn der Wellen, die nach der Theorie von DE Broglie mit der Teilchenbewegung verbunden sind, wurde nicht sofort erkannt. Anfangs versuchte man die Partikel selbst als Wellengebilde zu betrachten, die einen gewissen Raumteil erfüllen. Die Intensität der de Broglieschen Welle wurde in dieser Auffassung als die Größe betrachtet, die die Dichte der Materie kennzeichnet, aus der das Teilchen gebildet ist. Diese Auffassung trägt klassischen Charakter. Als Begründung diente ihr der Umstand, daß man in einigen sehr häufigen Fällen (theoretisch) Wellengebilde konstruieren konnte, deren Bewegung mit der eines Teilchens übereinstimmt, das sich nach den Gesetzen der klassischen Mechanik bewegt. Als Beispiel solcher Gebilde kann die oben untersuchte Wellengruppe dienen. Wie in § 7 gezeigt wurde, bewegt sich das Zentrum der Wellengruppe wie ein Teilchen. Aber die Bewegung einer solchen Wellengruppe stimmt doch nicht genau mit der Bewegung eines Teilchens überein. Es ergibt sich, daß sich die Gestalt der Wellengruppe im Laufe der Zeit ändert. Und zwar nehmen, wie in § 34 gezeigt werden wird, die räumlichen Ausmaße der Gruppe zu: die Wellengruppe fließt auseinander. Die Notwendigkeit einer solchen Ausbreitung ist aus der Tatsache der Existenz einer Dispersion der DE Broglieschen Wellen im Vakuum leicht zu verstehen. Die einzelnen Wellen, die die Gruppe bilden, pflanzen sich mit verschiedener Geschwindigkeit fort. Demzufolge muß die Wellengruppe auseinanderfließen.

Die aus DE Broglieschen Wellen aufgebaute Partikel wird somit nicht stationär sein: selbst bei der Bewegung im leeren Raum werden ihre räumlichen Ausmessungen unbegrenzt zunehmen. Diese Unbeständigkeit ist besonders augenscheinlich, wenn wir den Fall betrachten, bei dem sich das Teilchen in einem inhomogenen Medium fortbewegt oder von einem Medium in das andere übertritt. Dazu gehören die klassischen Versuche über die Beugung von Teilchen. Wenn z. B. beim Versuch von TARTAKOW-SKI-THOMSON ein Materiestrahl eine dünne Folie passiert, so spaltet er sich in ein System kegelförmig abgebeugter Bündel auf. Betrachtet man eine Partikel, in diesem Falle das Elektron, als ein Wellengebilde, so müssen wir anfangs die einfallende Welle, deren räumliche Abmessungen durch die Blenden der Vorrichtung bestimmt werden, mit dem Elektron identifizieren und nach Passieren der Folie ebenso das ganze System der abgebeugten Wellen. Jeder abgebeugte Strahl muß einen gewissen Teil des Elektrons darstellen. Nehmen wir an, wir hätten zwei Vorrichtungen aufgestellt, die das Auftreffen von Elektronen registrieren (z. B. photographische Platten), wobei auf die erste Vorrichtung nur der erste abgebeugte Strahl und auf die zweite der zweite abgebeugte Strahl gerichtet ist. Identifizieren wir nun das ganze System der abgebeugten Wellen mit der Partikel, so müssen wir zu dem Schluß gelangen, daß jeder der Empfangsapparate nur einen Teil der Partikel aufnehmen wird Das ist aber gerade jene extreme Verletzung des Atomismus der Partikel, die die Auffassung des Broglies in schaffen Gegensatz zur Versuchserfahrung bringt.

In Wirklichkeit wirkt das Teilchen immer als Ganzes, und im Apparat wird die ganze Partikel und keineswegs ein Teil von ihr festgestellt. Im untersuchten Beispiel hätte das Elektron entweder die erste oder die zweite Vorrichtung getroffen (aber nicht mit einem Teil die erste und mit einem anderen die zweite). In der Tatsache, daß die einfachsten Korpuskel stets als Ganzheit wirken, liegt ja der Atomismus begründet, der in den Erscheinungen der Mikrowelt beobachtet wird. Daher widerspricht die Vorstellung von Partikeln als Gebilden aus de Broglieschen Wellen dem Atomismus und muß abgelehnt werden.

Ebenso unzulässig ist die Annahme, daß die Wellen selbst ein Gebilde aus Teilchen sind oder, genauer gesagt, in einem Medium bestehen, das aus Teilchen gebildet wird. Der Versuch zeigt gerade, daß das Beugungsbild, das auf der Photoplatte entsteht, nicht von der Intensität des einfallenden Teilchenbündels und folglich auch nicht von der Dichte der Teilchen in der Raumeinheit abhängt. Um das gleiche Beugungsbild zu erhalten, kann man die Intensität verringern und dafür die Belichtungszeit verlängern: wichtig ist nur die Gesamtzahl der durchgegangenen Teilchen. Diese Tatsache zeigt eindeutig, daß jedes der Elektronen unabhängig von den anderen abgebeugt wird<sup>1</sup>). Daher darf die Existenz von Wellenerscheinungen nicht mit dem gleichzeitigen Vorhandensein einer großen Zahl von Teilchen in Zusammenhang gebracht werden.

Um diesen Umstand noch mehr hervorzuheben, bemerken wir, daß Wellenerscheinungen bei der Bewegung von Partikeln auch dort auftreten, wo es unmöglich ist, von einem durch eine Gesamtheit von Teilchen gebildeten Medium zu sprechen. Tatsächlich äußern die gleichen Eigenschaften auch Elektronen, die sich innerhalb von Atomen bewegen, in denen ihre Anzahl keineswegs groß ist (eines im Wasserstoff, zwei im Helium usw.).

Die richtige Deutung der DE Broglieschen Wellen wurde von M. Born auf ganz anderem Wege gefunden. Um den Grundgedanken Borns klarzulegen, wollen wir uns vorstellen, daß wir eine Elektronenbeugung durchführen und daß wir das Auftreffen der abgebeugten Elektronen auf einer Photoplatte registrieren. Die anfangs durchgelassene Zahl von Elektronen nehmen wir als klein an. Jedes dieser Elektronen, das die Beugungsvorrichtung (z. B. eine Folie) passiert hat, wird an irgendeiner Stelle der Platte in Erscheinung treten und dort eine photochemische Wirkung ausüben. Eine geringe Zahl hindurchgegangener Elektronen wird auf der photographischen Platte ein Bild hervorrufen, das einer von einem ungeübten Schützen beschossenen Zielscheibe gleicht. Erst bei einer großen Zahl durchgelassener Elektronen tritt die Gesetzmäßigkeit der Elektronenverteilung auf der Platte zutage. Dabei bildet sich schließlich eine Verteilung, die der Verteilung der Intensitäten bei der Wellenbeugung entspricht.

Ein solches Verhalten der Partikel führte Born zur statistischen Deutung der DE Broglieschen Wellen, die es gestatten, den Atomismus der Teilchen mit den Wellen-

<sup>1)</sup> Bei sehr großen Dichten im einfallenden Strahlenbündel kann infolge der Coulombschen Wechselwirkung eine zusätzliche Beugung erfolgen. Das ist jedoch für die untersuchte Frage von nur zweitrangiger Bedeutung. Wichtig ist, daß die Wellenerscheinungen bei kleinen Dichten nicht verschwinden. Bibermann, Suschkin und Fabrikant haben das im Moskauer Energetischen Institut kürzlich durch direkten Versuch bestätigt. Vgl. Bibermann, G. A., N. Suschkin und W. Fabrikant: Abh. Akad. Wiss. UdSSR 1949, XVI, 185.

erscheinungen zu verbinden. Nach der statistischen Deutung ist die Intensität der DE Broglieschen Wellen in einem beliebigen Raumpunkt proportional der Wahrscheinlichkeit, an dieser Stelle ein Teilchen vorzufinden. Wenn z. B. ein abgebeugter Strahl auf eine photographische Platte, ein zweiter auf eine andere gerichtet ist, so wird bei einer großen Zahl von Elektronen, die durch den Apparat gegangen sind, die Zahl der Elektronen, die die einzelnen Platten getroffen haben, proportional der Intensität der der Broglieschen Wellen sein, die sich in Richtung auf die einzelnen Photoplatten fortpflanzten.

Bringt man die photographische Platte so an, daß die Richtung vom Beugungsapparat zur Platte mit der Richtung des Beugungsminimums zusammenfällt (in dieser Richtung löschen sich die Wellen gegenseitig aus), so wird eine solche Platte überhaupt nicht von Partikeln getroffen werden. Handelt es sich aber nicht um eine große Zahl von Elektronen, sondern um ein einzelnes Elektron, so zeigt die Intensität der der Beroglieschen Wellen nur die Wahrscheinlichkeit an, mit der das Elektron auftrifft. Sie verpflichtet aber das Elektron keineswegs zu einem bestimmten Verhalten.

In dieser Auffassung haben die DE Broglieschen Wellen nichts mehr mit den Wellen gemein, die von der klassischen Physik untersucht werden. In allen "klassischen" Wellen bestimmt der absolute Wert der Amplitude den physikalischen Zustand. Ist z. B. die Amplitude von Luftschwingungen in einem Falle überall zweimal so groß als in einem anderen, so bedeutet das eine viermal so große Schwingungsenergie und damit auch einen anderen physikalischen Zustand des Mediums.

Im Falle der de Broclieschen Wellen bestimmen die Intensitäten die Wahrscheinlichkeiten, nach denen sich die Partikel an einem bestimmten Ort befinden. Daher ist nur das Verhältnis der Intensitäten in den verschiedenen Teilen des Raumes wichtig, nicht aber ihre absolute Größe. Dieses Verhältnis zeigt an, um wievielmal es wahrscheinlicher ist, ein Teilchen an einer Stelle des Raumes zu finden als an einer anderen. Ist daher die Intensität der der Broclieschen Wellen in einem Teil durchweg doppelt so groß wie in einem anderen, so bleibt der physikalische Zustand der Teilchen doch immer der gleiche, da bei einer solchen Vergrößerung der Wellenamplituden das Verhältnis der Intensitäten in den verschiedenen Raumabschnitten unverändert bleibt.

Die DE BROGLIEschen Wellen geben somit eine statistische Beschreibung der Bewegung von Partikeln. Dementsprechend müssen diese Wellen als Wahrscheinlichkeitswellen betrachtet werden, sie bestimmen die Wahrscheinlichkeit des Auffindens eines Teilchens an einem gegebenen Ort des Raumes zu einem gegebenen Zeitpunkt<sup>1</sup>).

# § 10. Die Ortswahrscheinlichkeit der Partikel

Wir wollen mit x, y, z die Teilchenkoordinaten bezeichnen. Nach dem in § 9 Besprochenen erhalten x, y und z ihren genauen Sinn durch folgenden Meßvorgang: die Größen x, y, z werden als die Koordinaten jenes Punktes definiert, an welchem das Teilchen in Erscheinung tritt. Sie können z. B. die Koordinaten des Flecks auf der photographischen Platte sein, der beim Auftreffen eines Teilchens auf die Platte entstand, oder

<sup>1)</sup> Wir werden später sehen, daß bei Kenntnis der DE BROGLIESchen Welle, die den Teilchenzustand beschreibt, nicht nur die Wahrscheinlichkeit für die Lage des Teilchens, sondern auch die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Meßergebnisses einer beliebigen mechanischen Größe gefunden werden kann, das zum untersuchten Teilchen in Beziehung steht.

die Koordinaten, die die Lage des Spalts bestimmen, durch den das Teilchen gegangen ist usw.

Die Koordinaten eines Flecks oder Spalts lassen sich durch Anlegen eines festen Maßstabs ermitteln. Eine solche Messung von Koordinaten werden wir als "direkt" bezeichnen, denn sie stellt gerade jene Messung dar, auf der die makroskopische Definition des Begriffs der Teilchenkoordinate beruht. In jenen Fällen, wo eine ähnliche Bestimmung der Teilchenkoordinate unmöglich ist (z. B. wenn das Teilchen sich innerhalb eines Atoms befindet), ermitteln wir seine Koordinaten durch "indirekten" Versuch¹), d. h. indem wir auf dem oben gezeigten Weg die Koordinaten irgendeines anderen Teilchens bestimmen, das einen Zusammenstoβ mit dem uns interessierenden Teilchen erlitten hat, und auf Grund dieser Messung Schlüsse auf die Koordinaten des im Atom befindlichen und der direkten Messung unzugänglichen Teilchens ziehen. Ein Beispiel einer solchen "indirekten" Messung bringen wir in § 16.

Im folgenden wollen wir die statistische Interpretation der DE Broglieschen Wellen mathematisch formulieren. Wir bemerken im voraus, daß wir hier das Wort "Wellen" sehr bedingt anwenden. Nur in ganz besonderen Fällen wird der Teilchenzustand durch einfache ebene Wellen beschrieben sein. Im allgemeinen kann das, was wir jetzt als DE Brogliesche Wellen bezeichnen, eine sehr komplizierte Funktion der Teilchenkoordinaten x, y, z und der Zeit t darstellen. Trotzdem wollen wir auch für diese komplizierten Fälle den Ausdruck Wellenfunktion gebrauchen und letztere mit dem Buchstaben  $y^2$ ) bezeichnen:

$$\psi = \psi(x, y, z, t). \tag{10, 1}$$

Wie in § 9 gezeigt wurde, können wir auf Grund von Versuchstatsachen annehmen,  $da\beta$  die Ortswahrscheinlichkeit des Teilchens durch die Wellenintensität bestimmt wird, d. h. durch das Quadrat der Amplitude  $\psi$ . Da wir jedoch berücksichtigen, daß  $\psi$  eine komplexe Größe sein kann, während die Wahrscheinlichkeit stets eine reelle positive Größe sein muß, so nehmen wir als Maß der Intensität nicht  $\psi^2$ , sondern das Quadrat des absoluten Betrages von  $\psi$ , d. h. die Größe

$$|\psi|^2 = \psi^* \psi$$

worin mit  $\psi^*$  die zu  $\psi$  konjugiert komplexe Größe bezeichnet wird<sup>3</sup>).

Ferner muß bemerkt werden, daß die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen in der Umgebung des Punktes x, y, z zu finden, natürlich von der räumlichen Ausdehnung des gewählten Bereichs abhängt. Betrachten wir einen unendlich kleinen Bereich x, x + dx; y, y + dy; z, z + dz, so können wir  $\psi$  darin als konstant annehmen. Daher wird die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen darin vorzufinden, proportional dem

<sup>1)</sup> Die Trennung der Versuche in "direkte" und "indirekte" wurde von Mandelstam eingeführt.

²) Wir weisen hier darauf hin, daß wir für zwei einfache Fälle die Wellenfunktion bereits kennen. Und zwar ist für Teilchen, die sich mit einem gegebenen Impuls  $\mathfrak p$  bewegen, die Wellenfunktion eine monochromatische ebene Welle (7, 1). Ferner ist uns die  $\psi$ -Funktion für die nahezu monochromatische Welle, d. h. für die Wellengruppe bekannt (7, 8). In der folgenden Darlegung werden wir mit willkürlichen Wellenfunktionen operieren, wobei wir zunächst die Frage beiseite lassen, wie solche Funktionen für gegebene physikalische Bedingungen bestimmt werden können (vgl. § 28). Indem wir eine solche Bestimmung als möglich annehmen, werden wir sagen, daß die  $\psi$ -Funktion (statistisch) den Teilchenzustand beschreibt.

<sup>3)</sup> Im weiteren bezeichnet das Sternchen stets die konjugiert komplexe Größe.

Volumen dieses Bereichs. Wir wollen dieses Volumelement mit  $d\tau = dx dy dz$  bezeichnen.

Wenn wir die (unendlich kleine) Wahrscheinlichkeit, das Teilchen im Volumelement  $d\tau$  um den Punkt x, y, z im Zeitpunkt t zu finden mit d W (x, y, z, t) bezeichnen, haben wir nach der statistischen Auffassung der de Broglieschen Wellen dafür folgende Gleichung:

 $dW(x, y, z, t) = |\psi(x, y, z, t)|^2 d\tau.$  (10, 2)

Diese Gleichung gestattet es, die Ortswahrscheinlichkeit dW(x, y, z, t) des Teilchens aus einer bekannten Wellenfunktion  $\psi(x, y, z, t)$  zu berechnen. Die Größe

$$w(x, y, z, t) = \frac{dW}{d\tau} = |\psi(x, y, z, t)|^2$$
 (10,3)

nennen wir die Wahrscheinlichkeitsdichte.

Die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen im Zeitpunkt t im Volumen V zu finden, ist nach dem Additionssatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung gleich

$$W(V,t) = \int_{V} dW = \int_{V} w d\tau = \int_{V} |\psi(x, y, z, t)|^{2} d\tau.$$
 (10, 4)

Führt man die Integration über das ganze Volumen durch, so erhält man die Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich das Teilchen im Zeitpunkt t irgendwo befindet. Das ist die Wahrscheinlichkeit eines mit Gewißheit eintretenden Ereignisses. In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist es üblich, die Wahrscheinlichkeit eines mit Gewißheit eintretenden Ereignisses gleich 1 zu setzen. Folgt man dieser Übereinkunft, dann hat man das Integral über  $|\psi|^2$ , über das ganze Volumen erstreckt, gleich Eins zu setzen:

$$\int_{\infty} |\psi(x, y, z, t)|^2 d\tau = 1.$$
 (10, 5)

Diese Bedingung heißt Normierung, und die Funktion, die ihr entspricht, eine auf Eins normierte Funktion.

Die Normierung wird unmöglich, wenn das Integral von  $|\psi|^2$  über das ganze Volumen divergiert, d. h. die Funktion  $\psi$  nicht quadratisch integrabel ist. Unter physikalisch realen Bedingungen erfolgt die Teilchenbewegung stets innerhalb eines begrenzten Raumes. Diese Begrenzung wird durch die geometrischen Ausmaße der Apparaturen und die endliche Geschwindigkeit des Teilchens bedingt. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zu finden, nur innerhalb eines endlichen Raumbereiches von Null verschieden, so daß die Funktion  $\psi$  integrabel sein muß. Immerhin muß man in manchen Fällen zu gewissen Idealisierungen greifen, die zu nichtintegrablen Funktionen führen. Ein einfaches Beispiel solcher Funktionen ist die ebene Welle (7, 1). Während ein paralleles Bündel in Wirklichkeit stets seitlich durch Blenden und vorn durch seine Front begrenzt wird, können wir es bei hinreichend großen Ausmaßen, wenn die Randeffekte keine Rolle mehr spielen, als ebene Welle betrachten. Wir nehmen an, daß diese den ganzen Raum einnimmt.

Aus (7, 1) folgt  $\mid \psi \mid^2 = \mid C \mid^2 = \text{const.}$  Das bedeutet, daß die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zu finden, an jedem beliebigen Ort gleich ist. In diesem Fall kann nicht auf Eins normiert werden. Wir werden jedoch später eine rationelle Normierung für diesen Fall angeben.

Die zweite Bemerkung betrifft die Abhängigkeit von der Zeit. Die Normierung besitzt nur insofern Sinn, als sie in der Zeit erhalten bleibt, d. h. die Gleichung (10, 5) muß für alle Zeitpunkte

gültig bleiben (sonst ist es nicht möglich, die Wahrscheinlichkeiten, die sich auf verschiedene Zeitpunkte beziehen, miteinander zu vergleichen). Bei der Untersuchung der Gesetze für die Änderungen der Wellenfunktion mit der Zeit wird gezeigt werden (§28), daß die Normierung sich tatsächlich nicht ändert, d. h. das Integral (10, 5) von der Zeit unabhängig ist.

## § 11. Das Prinzip der Zustandsüberlagerung

Das Teilchen kann sich unter gegebenen physikalischen Bedingungen in verschiedenen Zuständen befinden, je nachdem, auf welche Weise es in diese Bedingungen gebracht ist. Nehmen wir den einfachsten Fall der freien Bewegung des Teilchens ohne Einwirkung äußerer Kräfte und ohne Wechselwirkung mit anderen Teilchen, so können wir es mit Bewegungszuständen zu tun haben, die sich sowohl der Größe wie der Richtung des Impulses nach unterscheiden. Jeder dieser Zustände kann für sich realisiert werden. Es gibt jedoch auch kompliziertere Fälle. Als Beispiel kann der Beugungsversuch von Davisson und Germer dienen, in dem der auf den Kristall einfallende Strahl in ein System abgebeugter Bündel aufgespalten wird. Nach der Wechselwirkung mit dem Kristall verläuft die Bewegung zwar wieder im Vakuum, stellt aber jetzt schon eine Gesamtheit der Brocliescher Wellen dar, die sich durch ihre Fortpflanzungsrichtung voneinander unterscheiden.

Richten wir auf die Kristalloberfläche ein Strahlenbündel von einer bestimmten Richtung und einer bestimmten Wellenlänge  $\lambda$ , so werden wir nicht nur eine der abgebeugten Wellen erhalten, sondern bekommen gleichzeitig die ganze Gesamtheit dieser Wellen (einschließlich der einfallenden), die sich außerdem in bestimmten Phasenbeziehungen zueinander befinden und daher miteinander interferieren können. Diese ganze Gesamtheit von Wellen stellt ein einziges Wellenfeld dar und wird durch eine Wellenfunktion  $\psi$  beschrieben. Ein solches Wellenfeld ist eine Summe einfacher DE Brocliescher Wellen  $\psi_{\mathfrak{p}}$ . Jede von ihnen beschreibt für sich einen möglichen Bewegungszustand des Teilchens im Vakuum. Man kann sich davon überzeugen, indem man mit Hilfe einer Blende aus dem ganzen Wellenfeld ein einziges der abgebeugten Bündel herauslöst und es dann einer zweiten Beugung unterwirft.

Wir sagen, daß der Zustand, der bei der Beugung der Teilchen an der Kristalloberfläche eintritt, eine Überlagerung (Superposition) von freien Bewegungszuständen darstellt, die durch ebene de Brocliesche Wellen beschrieben werden. Dieser Fall der Überlagerung ist ein Spezialfall des allgemeinen Prinzips der Zustandsüberlagerung, das eines der Grundprinzipe der Quantenmechanik darstellt.

Dieses Prinzip kann folgendermaßen formuliert werden: Ist irgendein System (ein Teilchen oder eine Anzahl von Teilchen) imstande, einen Zustand einzunehmen, der durch die Wellenfunktion  $\psi_1$  ausgedrückt wird, außerdem aber auch noch einen anderen Zustand  $\psi_2$ , so vermag es sich auch in einem Zustand zu befinden, der durch eine Wellenfunktion  $\psi$  dargestellt wird, derart, daß:

$$\psi = c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2,$$

ist, worin  $c_1$  und  $c_2$  beliebige Zahlen sind (die Amplituden der Teilzustände von  $\psi_1$  und  $\psi_2$ ). Daraus folgt, daß bei einer gegebenen Reihe möglicher Zustände eines Systems, die sich voneinander in den durch die Wellenfunktionen  $\psi_1, \psi_2, \ldots, \psi_n, \ldots$  dargestellten Werten einer mechanischen Größe (Impuls, Energie, Drehimpuls usw.)

3 [22013]

unterscheiden, nach dem Überlagerungsprinzip ein zusammengesetzter Zustand eintritt:

$$\psi = c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2 + \cdots + c_n \psi_n + \cdots,$$
(11, 1)

worin  $c_1, c_2, \ldots, c_n, \ldots$  beliebige Amplituden bedeuten.

Sind die Zustände, die sich überlagern, unendlich wenig voneinander verschieden, so erhalten wir an Stelle der Summe (11, 1) ein Integral.

Ein wichtiges Beispiel einer Überlagerung letzterer Art ist die Darstellung eines beliebigen Wellenfeldes  $\psi(x, y, z, t)$  durch Überlagerung de Brogliescher Wellen<sup>1</sup>):

$$\psi_{\mathfrak{r}}(x,y,z,t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\frac{Et - \mathfrak{p}\mathfrak{r}}{\hbar}}.$$
 (11, 2)

Und zwar läßt sich die Wellenfunktion für einen beliebigen Zustand wie folgt schreiben:

$$\psi(x, y, z, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} c(p_x, p_y, p_z, t) \psi_{\mathfrak{p}}(x, y, z, t) dp_x dp_y dp_z, \qquad (11, 3)$$

worin c  $(p_x, p_y, p_z, t)$  die Amplitude der de Broglieschen Welle mit dem Impuls p  $(p_x, p_y, p_z)$  bedeutet.

Diese Behauptung ist offensichtlich zutreffend, denn (11, 3) ist nichts anderes als die Zerlegung von  $\psi(x, y, z, t)$  in ein dreifaches Fourier-Integral. Um sich davon zu überzeugen, setzen wir an:

$$\varphi(p_x, p_y, p_y, t) = c(p_x, p_y, p_z, t) e^{i\frac{Et}{\hbar}}.$$
 (11, 4)

Dann kann auf Grund von (11, 2) die Formel (11, 3) geschrieben werden:

$$\psi(x, y, z, t) = \iiint_{-1}^{+\infty} \varphi(p_x, p_y, p_z, t) e^{-i\frac{p_x x + p_y y + p_z z}{\hbar}} \frac{dp_x dp_y dp_z}{(2\pi\hbar)^{3/2}}.$$
 (11, 5)

Daraus finden wir nach dem Fourierschen Satz über die Umkehrung des Integrals (11, 5) für jede Funktion  $\psi$  die Amplituden  $\phi$  und damit auch c, und zwar:

$$\varphi(p_x, p_y, p_z, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, y, z, t) e^{i\frac{p_x x + p_y y + p_z z}{\hbar}} \frac{dx \, dy \, dz}{(2\pi \, \hbar)^{3/2}}. \quad (11, 6)$$

Wir sehen somit, daß jeder beliebige Zustand als eine Überlagerung de Brogliescher Wellen, d. h. von Zuständen mit gegebenem Teilchenimpuls  $\mathfrak{p}\left(p_x,p_y,p_z\right)$  betrachtet werden kann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Faktor  $\frac{1}{(2\pi h)^{3/2}}$  ist aus Gründen der Normierung eingeführt, deren Zweckmäßigkeit sich in Kürze erweisen wird [(vgl. (12, 6)].

# § 12. Die Wahrscheinlichkeit für den Impuls der Partikel

Wir haben gezeigt, wie auf der Grundlage einer statistischen Deutung der DE BROGLIESchen Wellen die Ortswahrscheinlichkeit des Teilchens gefunden werden kann. Wir werden jetzt zeigen, daß mit Hilfe des Überlagerungsprinzips die stati-

stische Auslegung erweitert werden kann, so daß es nicht nur möglich wird, die Wahrscheinlichkeit für die verschiedenen Werte der Teilchenkoordinaten, sondern auch die Wahrscheinlichkeit für die verschiedenen Werte seines Impulses zu bestimmen.

Wir betrachten die Formel DE BROGLIES:

$$\mathfrak{p} = h\mathfrak{k} \left( |\mathfrak{k}| - \frac{2\pi}{\lambda} \right)$$

als Bestimmung der Größe  $\mathfrak p$ , die wir in der Quantenmechanik als Teilchenimpulsbezeichnen werden<sup>1</sup>). Demzufolge sind die Meßvorgänge, die  $\mathfrak p$  bestimmen, die gleichen wie die Meßvorgänge, die für die Ermittlung der Fortpflanzungsrichtung der Welle und ihrer Länge  $\lambda$  erforderlich sind. Als Vorrichtung, die den Teilchenimpuls mißt, kann daher ein Beugungsgitter dienen. Tatsächlich zerlegt das Beugungsgitter in ein Spektrum, trennt die Wellen mit verschiedenen  $\mathfrak f$  und führt folglich damit auch eine "Sortierung" der Partikel nach verschiedenen Impulsen  $\mathfrak p=h$   $\mathfrak f$  durch.

Den Beugungsversuch, der die Ermittlung von f ermöglicht, werden wir als einen "direkten" Versuch ansehen, der zugleich auch den Teilchenimpuls v ermittelt.

Um nun die Frage der Wahrscheinlichkeitsermittlung für einen bestimmten Wert des Teilchenimpulses zu untersuchen, betrachten

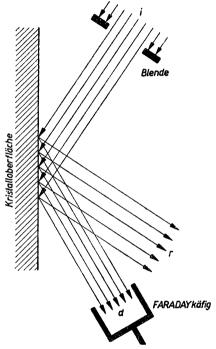

Abb. 8. Bei begrenztem Primärstrahl i trennen sich die einzelnen Teilwellen r, d usw. räumlich voneinander.

wir die Beugung von Teilchen, z.B. von Elektronen, an einer Kristalloberfläche. Die Überlagerung der die Broglieschen Wellen, die bei der Beugung an der Kristall-

$$\mathfrak{p}_{kl}=\overline{\mathfrak{p}}$$
.

Insbesondere haben wir für einen Zustand mit einem bestimmten Wert von  $\mathfrak{p}\colon \mathfrak{p}_{kl}=\mathfrak{p}$ . Infolgedessen läßt sich  $\mathfrak{p}$  ebenso (beispielsweise am Rückstoß) messen, wie das in der klassischen Mechanik für die Bestimmung von  $\mathfrak{p}_{kl}$  geschieht.

3\*

<sup>1)</sup> Im Zusammenhang mit der von uns gegebenen Definition des Impulses der Partikel könnte die Frage auftauchen: warum muß die Größe  $\mathfrak{p}=h\mathfrak{k}$  als Impuls bezeichnet werden? Die Antwort auf diese Frage lautet, daß die auf diese Weise definierte Größe tatsächlich Eigenschaften aufweist, die denen des klassischen Impulses analog sind (vgl. §§ 32, 33, 101). Im § 34 wird gezeigt, daß der klassische Impuls  $\mathfrak{p}_{kl}$  (der aus der Newtonschen Gleichung folgt), der Mittelwert des quantenmechanischen Impulses ist:

oberfläche ein Wellenfeld  $\psi$  (x, y, z, t) bilden, ist in Abb. 8 schematisch dargestellt, wobei (i) die einfallende, (r) die reflektierte und (d) eine der gestreuten Wellen sind. Entsprechend den realen Bedingungen wird angenommen, daß die Primärwelle von einem durch eine Blende begrenzten Strahl dargestellt wird. Als solche Strahlenbündel treten auch die Sekundärwellen auf.

Jedes dieser Strahlenbündel können wir als de Brogliesche Welle  $\psi_{\mathfrak{p}}(x,y,z,t)$  mit der Amplitude c ( $\mathfrak{p}$ ) auffassen, die sich in Richtung senkrecht zum Strahl nur langsam verändert<sup>1</sup>). Das ganze Wellenfeld  $\psi$  stellen wir als eine Überlagerung von Feldern dar, die zu den einzelnen Strahlen gehören:

$$\psi = \sum_{\mathfrak{p}} c(\mathfrak{p}) \; \psi_{\mathfrak{p}}, \tag{12, 1}$$

wobei die Summe über sämtliche Strahlenbündel zu erstrecken ist.

Im ganzen ist der Zustand  $\psi$  ein Zustand mit unbestimmtem Impuls der Teilchen, da er eine Überlagerung von Zuständen  $\psi_{\mathfrak{p}}$  darstellt, in denen die Teilchenimpulse verschieden sind. Führen wir daher eine Messung des Teilchenimpulses durch, so können wir bei jeder einzelnen Messung einen der Werte von  $\mathfrak{p}$  erhalten, die in der Überlagerung (12, 1) enthalten sind.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß wir einen Impulswert erhalten, der gleich  $\mathfrak p$  ist? Das Beugungsgitter zerlegt uns das Wellenfeld in monochromatische (in Wirklichkeit nahezu monochromatische) Strahlenbündel genau so, wie es das weiße Licht in die einzelnen reinen Spektralkomponenten zerlegt. Um die Zahl der Teilchen zu zählen, die den fraglichen Impuls besitzen, stellen wir einen Faradaykäfig auf und bestimmen die in ihn einfallende Zahl von Teilchen bei verschiedenen Stellungen des Käfigs. In der Nähe der Kristalloberfläche haben wir ein zusammengesetztes Wellenfeld. Es stellt das Ergebnis der Interferenz sämtlicher Strahlenbündel dar. In einer gewissen Entfernung vom Kristall trennen sich jedoch die Strahlen. Die Wahrscheinlichkeit, daß im Käfig ein Teilchen festgestellt wird, ist nach der statistischen Interpretation der Wellenfunktion  $\psi(x, y, z, t)$  proportional  $|\psi(x, y, z, t)|^2$ . Stellen wir den Faradaykäfig hinreichend weit vom Kristall auf, so erscheinen die einzelnen Strahlenbündel für sich getrennt und  $|\psi(x, y, z, t)|^2$  reduziert sich (für eines der Strahlenbündel) auf

$$| \psi(x, y, z, t) |^2 = | c(\mathfrak{p}) |^2 | \psi_{\mathfrak{p}}(x, y, z, t) |^2.$$
 (12, 2)

Berücksichtigen wir den Wert von  $\psi_{\mathfrak{b}}$  aus (11, 2), so bekommen wir:

$$| \psi(x, y, z, t) |^2 = \frac{|c(\mathfrak{p})|^2}{(2\pi h)^3}.$$
 (12, 3)

Folglich ist  $|c(\mathfrak{p})|^2$  proportional der Wahrscheinlichkeit, im Faradaykäfig ein Elektron festzustellen, wenn der Käfig so steht, daß die Welle  $\psi_{\mathfrak{p}}$  auf ihn gerichtet ist. Zu dieser Welle gehören die Elektronen, die den Impuls  $\mathfrak{p}$  besitzen. Daher ist die Größe  $|c(\mathfrak{p})|^2$  proportional der Wahrscheinlichkeit, ein Elektron im Zustand  $\psi$  mit dem Impuls  $\mathfrak{p}$  zu finden.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Außerhalb des Bündels ist  $c(\mathfrak{p})=0$ . Zum Unterschied von (11, 3) treten also jetzt die untersuchten Amplituden als Koordinatenfunktionen auf. Aber infolge ihrer langsamen Änderung nähern sie sich den wahren FOURIERSchen Amplituden (11, 3).

Berücksichtigen wir (10, 2), ferner, daß die Wahrscheinlichkeit, einen im Intervall  $p_x$ ,  $p_x + dp_x$ ;  $p_y$ ,  $p_y + dp_y$ ;  $p_z$ ,  $p_z + dp_z$  liegenden Impuls zu finden, proportional  $dp_x$   $dp_y$   $dp_z$  ist, so gelangen wir zu folgendem Ausdruck für die gesuchte Wahrscheinlichkeit:

$$dW(p_x, p_y, p_z, t) = |c(p_x, p_y, p_z, t)|^2 dp_x dp_y dp_z$$
 (12, 4)

und für die Wahrscheinlichkeitsdichte:

$$w(p_x, p_y, p_z, t) = |c(p_x, p_y, p_z, t)|^2.$$
 (12, 5)

Die angeführten Formeln enthalten einen bestimmten Hinweis, wie die Wahrscheinlichkeit für den Impuls normiert werden kann.

Benutzen wir den Umstand, daß  $\varphi\left(p_x,\,p_y,\,p_z,\,t\right)$  nach (11, 6) der Koeffizient bei der Zerlegung der Wellenfunktion  $w\left(x,\,y,\,z,\,t\right)$  in ein Fourierintegral ist, so ist nicht schwer zu beweisen, daß

$$\iiint_{-\infty}^{+\infty} |c(p_{x}, p_{y}, p_{z}, t)|^{2} dp_{x} dp_{y} dp_{z} = \iiint_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, y, z, t)|^{2} dx dy dz.$$
 (12, 6)

Die linke Seite ist die Wahrscheinlichkeit, einen beliebigen Wert für den Teilchenimpuls zu finden (ein mit Gewißheit eintretendes Ereignis), die rechte Seite die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen in einem beliebigen Raumpunkt zu finden (ebenfalls ein mit Gewißheit eintretendes Ereignis). Die durchgeführte Auswahl der Normierung der Wahrscheinlichkeiten ist somit zweckmäßig erfolgt: die Wahrscheinlichkeiten der zuverlässigen Ereignisse sind einander gleich. Wenn also im Einzelfall die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen an einem bestimmten Ort zu finden, gleich Eins gesetzt wird, so muß auch die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Impuls zu finden, gleich Eins sein.

### § 13. Die Mittelwerte der Koordinaten- und der Impulsfunktionen

Wir fanden in den vorhergehenden Paragraphen die Wahrscheinlichkeit für den Ort des Teilchens (10, 3) im Zustand  $\psi$  und die Wahrscheinlichkeit für den Impuls des Teilchens (12, 5) im gleichen Zustand. Damit können wir die Mittelwerte für eine beliebige Funktion der Teilchenkoordinaten  $F\left(x,\,y,\,z\right)$  und für eine beliebige Funktion  $F\left(p_x,\,p_y,\,p_z\right)$  des Teilchenimpulses für den durch die Wellenfunktion  $\psi$  dargestellten Zustand aufschreiben. Aus (10, 3) und (12, 5) folgt entsprechend der Definition des Mittelwertes einer beliebigen Größe:

$$\overline{F(x, y, z)} = \int F(x, y, z) | \psi(x, y, z) |^{2} dx dy dz 
= \int \psi^{*}(x, y, z) F(x, y, z) \psi(x, y, z) dx dy dz$$
(13, 1)

mit der Bedingung

$$\int |\psi(x, y, z)|^2 dx dy dz = 1, \qquad (13, 2)$$

 $\mathbf{u}\mathbf{n}\mathbf{d}$ 

$$\overline{F(p_x, p_y, p_z)} = \int F(p_x, p_y, p_z) |c(p_x, p_y, p_z)|^2 dp_x dp_y dp_z 
= \int c^*(p_x, p_y, p_z) F(p_x, p_y, p_z) c(p_x, p_y, p_z) dp_x dp_y dp_z$$
(13,3)

mit der Bedingung

$$\int |c(p_x, p_y, p_z)|^2 dp_x dp_y dp_z = 1.$$
 (13,4)

(Hier sind die Integrale über den ganzen Variabilitätsbereich der Veränderlichen x, y, z bzw. der entsprechenden  $p_x, p_y, p_z$  zu erstrecken.)

Die Formeln (13, 1) und (13, 3) ermöglichen mit Hilfe der Eigenschaften der Fourierschen Integrale eine sehr wichtige Umformung. Nehmen wir an, F(x, y, z) sei eine ganze rationale Funktion von x, y, z und  $F(p_x, p_y, p_z)$  eine ganze rationale Funktion von  $p_x, p_y, p_z$ , dann können die Formeln (13, 1) und (13, 3) in folgender Form dargestellt werden<sup>1</sup>):

$$\overline{F(x,y,z)} = \int c^*(p_x, p_y, p_z) F\left(ih \frac{\partial}{\partial p_x}, ih \frac{\partial}{\partial p_y}, ih \frac{\partial}{\partial p_z}\right) c(p_x, p_y, p_z) dp_x dp_y dp_z, (13,5)$$

$$\overline{F(p_x,p_y,p_z)} = \int \psi^*(x,y,z) F\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}, -i\hbar\frac{\partial}{\partial y}, -i\hbar\frac{\partial}{\partial z}\right) \psi(x,y,z) dx dy dz. (13,6)$$

Diese Formeln bedeuten, daß die Argumente der Funktion F durch die mit  $\pm ih$  multiplizierten Differentiationssymbole der angeführten Argumente zu ersetzen und die Differentiation der dahinter stehenden  $\psi$ -Funktion durchzuführen ist. So gehen wir z. B. zur Berechnung des Mittelwertes der Impulskomponente  $p_x$  folgendermaßen vor: man setzt  $F(p_x, p_y, p_z) = p_x$ , und

$$\overline{p_x} = \int c^* (p_x, p_y, p_z) p_x c(p_x, p_y, p_z) dp_x dp_y dp_z$$
 (13, 7)

oder nach der Formel (13, 6), indem wir  $p_x$  durch —  $ih\frac{\partial}{\partial x}$  ersetzen,

$$\overline{p_x} = -\int \psi^* (x, y, z) i h \frac{\partial \psi (x, y, z)}{\partial x} dx dy dz.$$
 (13,8)

In gleicher Weise kann der Mittelwert von  $p_x^2$  entweder nach der Formel (13, 3) berechnet werden, also:

$$\overline{p_x^2} = \int c^* (p_x, p_y, p_z) p_x^2 c(p_x, p_y, p_z) dp_x dp_y dp_z, \qquad (13.9)$$

oder nach der Formel (13, 6), indem man  $F(p_x) = p_x^2$  durch

$$F\left(-ih\frac{\partial}{\partial x}\right) = \left(-ih\frac{\partial}{\partial x}\right)^2 = -h^2\frac{\partial^2}{\partial x^2} \tag{13, 10}$$

ersetzt. Dann erhält man

$$\overline{p_x^2} = -h^2 \int \psi^* (x, y, z) \frac{\partial^2 \psi (x, y, z)}{\partial x^2} dx dy dz.$$
 (13, 11)

# § 14. Die statistischen Gesamtheiten der Quantenmechanik

Die Voraussagen, die sich aus der Kenntnis der Wellenfunktion ergeben, können, wie überhaupt alle statistischen Voraussagen, nur durch vielfache Wiederholung des gleichen Versuchs bestätigt werden.

<sup>1)</sup> Die Gleichberechtigung von (13, 1) und (13, 5) bzw. (13, 3) und (13, 6) ist im Anhang I bewiesen.

Wenn man daher sagt, daß ein Teilchen (oder im allgemeinen Fall ein System) sich in einem durch eine Wellenfunktion charakterisierten Zustand befindet, so haben wir uns eine große Zahl  $(N \gg 1)$  solcher Teilchen (oder Systeme) vorzustellen, die sich unabhängig voneinander im gleichen Zustand befinden und daher zur Wiederholung einer großen Zahl identischer Versuche dienen können.

Eine solche Menge von Teilchen (oder Systemen) werden wir als eine reine Gesamtheit bezeichnen.

Alle Wahrscheinlichkeiten und alle Mittelwerte, die aus der Wellenfunktion berechnet werden, beziehen sich auf Messungen innerhalb einer solchen Gesamtheit.

So bedeutet z. B. die Behauptung, daß die Wahrscheinlichkeit, die x-Koordinate eines Teilchens in der Umgebung von x' zu finden, gleich  $|\psi(x')|^2 dx'$  ist, daß wir bei Wiederholung einer großen Zahl (N) von Koordinatenmessungen innerhalb der Serie gleicher Versuche (bei gleichem  $\psi$ !) x bei x' in N'-Fällen vorfinden werden, wobei

$$\frac{N'}{N} = |\psi(x')|^2 dx'. \tag{14.1}$$

In ähnlicher Weise finden wir, wenn wir in der gleichen Gesamtheit den Teilchenimpuls  $p_x$  messen und insgesamt M Messungen vornehmen  $(M \gg 1)$ ,  $p_x$  in der Nähe von  $p_x'$  in M'-Fällen, wobei

$$\frac{M'}{M} = |c(p_x')|^2 dp_x'. (14,2)$$

 $c(p'_x)$  ist hier die Amplitude, die bei der Zerlegung von  $\psi(x)$  nach de Brockieschen Wellen auftritt (vgl. § 12).

Kennen wir die Verteilung der Meßergebnisse für x (14, 1) und  $p_x$  (14, 2), so können wir die Mittelwerte beliebiger Funktionen:  $\overline{F(x)}$ ,  $\overline{\Phi(p_x)}$ , z. B. den Mittelwert  $\overline{x}$ , den Mittelwert  $\overline{p_x}$ , die mittleren Schwankungsquadrate  $\overline{\Delta x^2} = \overline{x^2} - \overline{x^2}$ ,  $\overline{\Delta p_x^2} = \overline{p_x^2} - \overline{p_x^2}$  usw. berechnen.

Wir werden später zeigen, daß man bei Kenntnis der Wellenfunktion  $\psi$  nicht nur die Wahrscheinlichkeiten für x und  $p_x$ , sondern ganz allgemein die Wahrscheinlichkeit irgendeines Meßergebnisses für eine beliebige mechanische Größe berechnen kann, die dem gegebenen Teilchen oder System eigen ist.

Die Angabe einer Wellenfunktion entspricht also ihrem Wesen nach der Angabe jener statistischen Gesamtheit, zu der das uns interessierende Teilchen (oder, im allgemeinen Fall, System) gehört.

Demzufolge ist der Zustand eines durch eine Wellenfunktion charakterisierten Teilchens (oder Systems) als Zugehörigkeit des Teilchens (oder Systems) zu einer bestimmten reinen Gesamtheit aufzufassen. Eben in diesem und nur in diesem Sinne werden im folgenden die Ausdrücke "Teilchenzustand", "Zustand des quantenmechanischen Systems" usw. gebraucht werden.

Jetzt müssen wir noch etwas darüber sagen, wie man eine reine Gesamtheit oder, was das gleiche ist, die Wellenfunktion selbst bestimmt.

Die Wellenfunktion kann nicht gemessen werden<sup>1</sup>). Man kann jedoch die Wellen-

<sup>&#</sup>x27;) Es sind in der Tat nur die Wahrscheinlichkeiten ( $|\psi(x)|^2$ ,  $|c(p_x)|^2$  usw.) meßbar. Dabei bleibt die Phase der Wellenfunktion unbestimmt, da sie bei der Bildung des Quadrats des absoluten Betrages verschwindet.

funktion ermitteln, indem man einen bestimmten Satz dynamischer Variablen vorgibt, die dem gegebenen System eigen sind. Den Satz mechanischer Größen, die eine Wellenfunktion bestimmen, werden wir als vollständigen Satz mechanischer Größen bezeichnen. Wir werden später zeigen, daß die Größen, die zu einem vollständigen Satz gehören, gleichzeitig meßbar und voneinander unabhängig sind und daß ihre Zahl gleich der Zahl der Freiheitsgrade des Systems ist.

Die Messung eines vollständigen Satzes werden wir als vollständige Messung bezeichnen.

Wir bringen einfachste Beispiele vollständiger Sätze mechanischer Größen. Es mögen z. B. Teilchen mit den drei Impulskomponenten  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  ausgewählt sein. Dadurch ist die Wellenfunktion

$$\psi_{p_x p_y p_z}(x, y, z) = \frac{e^{\frac{i}{\hbar} (p_x x + p_y y + p_z z)}}{(2 \pi \hbar)^{3/2}}$$
(14,3)

bestimmt, die eine reine Gesamtheit von Teilchen mit einem bestimmten Impuls darstellt.

Sind Teilchen mit Koordinaten ausgewählt, für die x=x', y=y', z=z' ist, so läßt sich der entsprechende Zustand in ähnlicher Weise durch eine Wellenfunktion ausdrücken, die nur im Punkt x=x', y=y', z=z' von Null verschieden ist, d. h. durch ein Produkt von  $\delta$ -Funktionen gegeben ist:

$$\psi_{x',y',z'}(x,y,z) = \delta(x-x')\,\delta(y-y')\,\delta(z-z'). \tag{14,4}$$

Sie stellt eine reine Gesamtheit von Teilchen mit bestimmten Koordinaten dar.

Die Gesamtheit der Größen  $(p_x, p_y, p_z)$  bildet somit einen vollständigen Satz mechanischer Größen, die Gesamtheit der Größen (x, y, z) einen anderen.

In der klassischen Mechanik wird der Teilchenzustand durch Angabe sowohl der Impulse wie der Koordinaten bestimmt. Als vollständiger Satz im Sinne der klassischen Mechanik gilt daher die Gesamtheit der Größen  $(p_x, p_y, p_z, x, y, z)$ . Das heißt, die Zahl der Größen, die einen vollständigen Satz mechanischer Größen darstellen, ist gleich der doppelten Zahl der Freiheitsgrade. In der Quantenmechanik ist der vollständige Satz stets um die Hälfte kleiner.

Als konkretes Beispiel für eine reine Gesamtheit betrachten wir die Streuung eines Elektrons an einem einzelnen Atom. Der Impuls des Elektrons sei p. Dann stellt sich die Wellenfunktion wie folgt dar:

$$\Psi_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{r}) = \psi_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{r}) + u(\mathfrak{r}), \qquad (14, 5)$$

worin  $\psi_{\mathfrak{p}}$  (r) die de Brogliesche Welle ist, die den Zustand des Primärelektrons darstellt, und u (r) die vom Atom gestreute Welle. Kennt man diese Welle, so läßt sich die Wahrscheinlichkeit der Streuung des Elektrons in einen bestimmten Raumwinkel voraussagen (vgl. die Theorie der Stöße, Kap. XIII).

Auf welche Weise kann man diesen Versuch mehrfach wiederholen?

Die Elektronen mögen von einem Glühdraht ausgesandt werden. Mit Hilfe von Blenden trennen wir ein Bündel einer bestimmten Richtung heraus und erteilen den Elektronen eine bestimmte Geschwindigkeit, indem wir eine Beschleunigungsspannung anlegen. Wir lassen dieses Bündel in ein Gas eintreten und beobachten die Intensität der Elektronenstreuung unter verschiedenen Winkeln. Ist die Gas-

dichte gering, und die Schicht, in der die Streuung der Elektronen vor sich geht, nicht sehr dick, so kann die mehrfache Streuung eines Elektrons vernachlässigt werden.

Ist ferner die Dichte der Elektronen im Primärstrahl so gering, daß ihre gegenseitigen Wechselwirkungen vernachlässigt werden können, so haben wir es mit der Durchführung einer großen Anzahl unabhängiger Versuche über die Streuung eines Elektrons an einem Atom zu tun.

Ist schließlich die Geschwindigkeit, die Elektronen im Beschleunigungsfeld annehmen, sehr viel größer als ihre thermische Geschwindigkeit und wird das Bündel hinreichend gut ausgeblendet, so können wir sagen, daß wir es mit Elektronen eines bestimmten Impulses  $\mathfrak p$  zu tun haben, und können ihnen die Wellenfunktion  $\psi_n$  zuschreiben, die mit der gestreuten Welle  $\Psi_n$  ergibt.

Folglich verwirklichen wir in diesem Fall den Vorgang, der der vollständigen Messung entspricht, d. h. eine reine Gesamtheit.

Man kann sich auch einen anderen, allgemeineren Fall einer quantenmechanischen Gesamtheit vorstellen. Nehmen wir an, die Messung sei unvollständig. Dann können wir dem Teilchen (oder System) keine bestimmte Wellenfunktion zuschreiben.

 $\psi_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{r}) = \left[\frac{1}{(2\pi h)^{3/2}}\right] e^{\frac{i\mathfrak{p}\mathfrak{r}}{h}}$ aus der Zahl jener zugeschrieben werden, für die  $p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$  =  $2\mu E$  ist. Dann können wir, wenn wir dafür überhaupt Gründe haben, über die Wellenfunktion selbst nur ein Wahrscheinlichkeitsurteil fällen (z. B. "alle Wellenfunktionen  $\psi_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{r})$ , für die  $p^2 = 2\mu E$  ist, besitzen die gleiche Wahrscheinlichkeit").

Somit muß eine Gesamtheit, die auf Grund einer unvollständigen Messung entsteht, durch eine Serie von Wellenfunktionen  $\psi_1, \psi_2, \ldots, \psi_n$  und eine Serie von Wahrscheinlichkeiten  $P_1, P_2, \ldots, P_n$  charakterisiert werden, die anzeigen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir eine der Wellenfunktionen erwarten können oder, mit anderen Worten, mit welchem Wahrscheinlichkeitsgrad in unserer zusammengesetzten Gesamtheit reine Gesamtheiten vorhanden sind. Eine solche zusammengesetzte Gesamtheit werden wir als gemischte Gesamtheit bezeichnen.

Als Beispiel einer solchen Gesamtheit kann der Fall dienen, in dem die den Glühdraht verlassenden Elektronen keinem Beschleunigungspotential ausgesetzt werden. Dann ist der Impuls der Elektronen nicht fixiert und nur die Temperatur T des Glühdrahts bekannt.

Die Primärelektronen werden in diesem Fall eine Maxwellverteilung haben. Die Wahrscheinlichkeit, daß der Impuls eines Elektrons zwischen  $p_x$ ,  $p_x + dp_x$ ,  $p_y$ ,  $p_y + dp_y$ ,  $p_z$ ,  $p_z + dp_z$  liegt, ist dann

$$dP_{p} = C e^{-\frac{p^{2}}{2\mu kT}} dp_{x} dp_{y} dp_{z}, \qquad (14,6)$$

worin  $\mu$  die Masse des Elektrons, k die Boltzmannsche Konstante und C der Normierungsfaktor  $(\int dP_{\mathfrak{p}} = 1)$  ist. In diesem Fall ist die Messung unvollständig (bekannt ist nur die Temperatur T!). Es liegt eine gemischte Gesamtheit vor, die durch eine Serie von Wellenfunktionen  $\psi_{\mathfrak{p}}$  und die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten  $dP_{\mathfrak{p}}$  charakterisiert ist. Eine solche Gesamtheit kommt bei den Versuchen von

Stern und Estermann über die Streuung von He an LiF zustande, wo die Geschwindigkeit der He-Atome im Primärstrahl durch die Ofentemperatur angegeben wird. Bei den Versuchen von Davisson und Germer dagegen können wir die thermischen Geschwindigkeiten der Elektronen gegenüber den Geschwindigkeiten, die sie im Beschleunigungsfeld erfahren, vernachlässigen. Wir können, ohne einen großen Fehler zu begehen, annehmen, daß alle Elektronen den gleichen Impuls pbesitzen. Daher wird in den letzten genannten Versuchen der Fall einer reinen Gesamtheit verwirklicht, der durch eine Wellenfunktion  $\psi_p$  beschrieben wird.

Wir bemerken, daß häufig bei der Bestimmung des Ausgangszustandes der Teilchen überhaupt keine Messungen vorgenommen werden, sondern bloß angenommen wird, daß eine bestimmte reine oder gemischte Gesamtheit gegeben ist. Die gemachte Annahme wird dann auf Grund der aus ihr folgenden beobachteten und gemessenen Ergebnisse überprüft.

Eine Wellenfunktion oder eine Gruppe von Wellenfunktionen (im Falle einer gemischten Gesamtheit) ist somit als eine objektive, vom Beobachter unabhängige Charakteristik einer quantenmechanischen Gesamtheit zu betrachten.

Zum Schluß weisen wir auf einen weiteren wesentlichen Unterschied zwischen der reinen und gemischten Gesamtheit hin, der unbeachtet bleiben könnte. Aus den gleichen Wellenfunktionen kann sowohl eine reine wie eine gemischte Gesamtheit gebildet werden. Denn sind die Teilzustände  $\psi_1, \psi_2, \ldots, \psi_n, \ldots$  gegeben, so läßt sich aus ihnen eine Wellenfunktion  $\psi$  bilden, die eine Überlagerung dieser Zustände darstellt:

$$\psi = \Sigma c_n \psi_n \tag{14,7}$$

und eine reine Gesamtheit beschreibt. In diese Überlagerung treten die Teilzustände mit bestimmten Phasen und Amplituden ein  $(c_n = |c_n| e^{i a_n}, \alpha_n)$  ist die Phase).

Ist andererseits bekannt, daß das System sich im Zustand  $\psi_1$  mit der Wahrscheinlichkeit  $P_1$  und im Zustand  $\psi_2$  mit der Wahrscheinlichkeit  $P_2$  usw. befinden kann, dann haben wir es mit einer gemischten Gesamtheit zu tun, für deren Charakteristik zwei Größenreihen erforderlich sind<sup>1</sup>):

$$\begin{pmatrix}
\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n, \dots \\
P_1, P_2, \dots, P_n, \dots
\end{pmatrix}$$
(14, 8)

Wir berechnen nun die Wahrscheinlichkeitsdichte dafür, daß sich das Teilchen um den Punkt x befindet. Im Falle einer reinen Gesamtheit erhalten wir dafür:

$$w(x) = |\psi(x)|^{2} = \sum |c_{n}|^{2} |\psi_{n}(x)|^{2} + \sum_{\substack{n \neq m \\ m}} \sum c_{n}^{*} c_{n} \psi_{n}^{*}(x) \psi_{m}(x). \tag{14,9}$$

In einer gemischten Gesamtheit muß die entsprechende Wahrscheinlichkeitsdichte wie folgt berechnet werden: Die Wahrscheinlichkeitsdichte, daß sich das Teilchen um den Punkt x im Zustand  $\psi_n(x)$  befindet, ist gleich  $|\psi_n(x)|^2$ . Die Wahrscheinlichkeit für den Zustand  $\psi_n(x)$  dagegen ist gleich  $P_n$ . Daher ist die Wahrscheinlichkeitsdichte für dieses zusammengesetzte Ereignis  $P_n |\psi_n(x)|^2$  und die gesamte Wahrscheinlichkeitsdichte

$$w(x) = \sum_{n} P_n | \psi_n(x) |^2. \qquad (14, 10)$$

Vergleichen wir (14, 9) mit (14, 10), so sehen wir: in einer reinen Gesamtheit tritt zwischen den einzelnen Teilzuständen (den Gliedern von der Form  $c_n^* c_m \psi_n(x)$ ) eine Interferenz ein, während in gemischten Gesamtheiten diese Interferenz fehlt.

<sup>1)</sup> Im § 44 wird eine andere Methode zur Beschreibung einer gemischten Gesamtheit mit Hilfe der "Dichtematrix" erläutert, einer Größe, die der Verteilungsfunktion in der klassischen statistischen Mechanik analog ist.

Der Unterschied zwischen reinen und gemischten Gesamtheiten kann also hinsichtlich der Partialzustände analog der Addition von kohärentem und inkohärentem Licht betrachtet werden: Bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeiten in einer reinen Gesamtheit addiert man die Amplituden, in der gemischten Gesamtheit dagegen die Intensitäten.

#### § 15. Die Unbestimmtheitsrelation

Wir gehen jetzt zur Untersuchung der wichtigsten Eigenschaften von quantenmechanischen Gesamtheiten über. Aus dem Vorangegangenen erkannten wir, daß die Quantenmechanik die Bewegung von Partikeln auf statistische Weise mit Hilfe der Wellenfunktion  $\boldsymbol{w}$  untersucht.

In der klassischen Mechanik können wir die Frage nach der Teilchenbewegung anders stellen. Wir können uns für die Bewegungsbahnen der Teilchen und für die Bewegung dieser Teilchen längs bestimmter Bahnen interessieren. Man könnte annehmen, daß auch im Bereich der Mikrowelt solche Bahnen vorhanden sind und die Quantenmechanik nur ein gewisses statistisches Mittel aus solchen Bewegungen längs einer Bahn untersucht, etwa in der Art, wie das in der statistischen Mechanik der Fall ist. Einfache Überlegungen zeigen jedoch, daß dies nicht zutrifft. Im Bereich der Mikrowelt stehen die mechanischen Größen in anderen Beziehungen zueinander als im Bereich der Makrowelt, d. h. als in dem Bereich, in dem die klassische Mechanik hinreichend genau gilt.

Mit der Bewegung eines Teilchens längs einer Bahn wird unvermeidlich vorausgesetzt, daß das Teilchen in jedem Zeitpunkt eine bestimmte Koordinate x und einen bestimmten Impuls  $p_x$  besitzt. Die erstere zeigt den Ort des Teilchens an, die zweite Größe, wie sich dieser Ort innerhalb eines unendlich kleinen Zeitintervalls ändert

$$x + dx = x + \frac{p_x}{m} dt = x + v_x dt,$$
 (15,1)

worin m die Masse und  $v_x$  die Geschwindigkeit des Teilchens sind.

Innerhalb einer statistischen Gesamtheit können die Teilchen die verschiedensten Impulse und Koordinaten besitzen. Handelt es sich dabei um eine klassische Gesamtheit, so können aus ihr stets Teilgesamtheiten mit sowohl genau bestimmten Impulsen wie genau bestimmten Koordinaten herausgetrennt werden. Eine solche Zerlegung gibt es im Bereich einer quantenmechanischen Gesamtheit nicht. Diese Tatsache deutet auf eine von der klassischen vollständig verschiedene Wechselbeziehung zwischen der Lokalisation des Teilchens und seinem Impuls hin.

Um diese wichtigste Eigenart der Mikrovorgänge zu untersuchen, stützen wir uns auf die Versuche über die Beugung von Partikeln. Die grundsätzliche Schlußfolgerung aus diesen Versuchen ist in der de Broglieschen Formel enthalten, die den Impuls mit der Wellenlänge verbindet:

$$p = \frac{2\pi h}{\lambda}. (15, 2)$$

Wenn wir  $\lambda$  als Wellenlänge auffassen, so kann diese Größe, welcher Art die Natur der Wellen auch sein mag, nie eine Funktion der Koordinate sein. Die Aussage "die Wellenlänge im Punkt x ist gleich  $\lambda$ " ist sinnlos, denn ihrer Definition nach ist die Wellenlänge das Charakteristikum einer sinusförmigen Welle, die sich unbe-

grenzt im Raum fortpflanzt (von  $x=-\infty$  bis  $x=+\infty$ ).  $\lambda$  ist also eine "Funktion" der Form der Welle und nicht die Koordinatenfunktion irgendeines Punktes. Daher kann in (15, 2) die rechte Seite keine Funktion der Koordinaten von x sein, und daher ist auch die linke Seite der Gleichung (15, 2), d. h. der Impuls p, keine Funktion der Koordinaten von x.

So kann man zum Beispiel auch die Frage: "Wie groß ist die Schwingungsfrequenz eines Pendels im gegebenen Zeitpunkt?" nicht beantworten, da der Begriff der Frequenz schon voraussetzt, daß mehrere Pendelschwingungen beobachtet werden müssen<sup>1</sup>).

Daraus folgt, daß unter der Gültigkeit der Beziehung DE Broglies (15, 2), der Teilchenimpuls p keine Funktion der Koordinate x des Teilchens sein kann. Im Bereich der Mikrowelt hat die Aussage "Der Teilchenimpuls im Punkt x ist gleich p" keinen Sinn.

Dementsprechend gibt es im Quantenbereich keine Gesamtheiten, in denen der Impuls und die Koordinaten der Teilchen gleichzeitig einen genau bestimmten Wert besitzen.

Wir wollen diese höchst wichtige Behauptung zuerst für eine Gesamtheit beweisen, die durch eine in § 7 untersuchte Wellengruppe dargestellt wird. Wie dort gezeigt wurde, kann die Wellengruppe

$$\psi(x,t) = \int_{k_{\bullet}-\Delta k}^{k_{\bullet}+\Delta k} c(k) e^{-i(\omega t - kx)} dk$$
 (15, 3)

ausgedrückt werden (vgl. 7, 9) durch:

$$\psi(x,t) = 2c(k_0) e^{-i(\omega t - kx)} \cdot \frac{\sin\left[\left(\frac{d\omega}{dk}t - x\right)\Delta k\right]}{\left(\frac{d\omega}{dk}t - x\right)}.$$
 (15, 4)

Die Abb. 9 zeigt die Intensität  $|\psi|^2$  einer solchen Wellengruppe für einen beliebigen Zeitpunkt t.

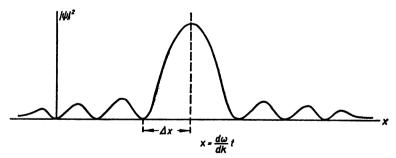

Abb. 9. Die Intensität  $|\psi|^2$  der Wellengruppe als Funktion von x für einen bestimmten Zeitpunkt t.

<sup>1)</sup> Dieser Vergleich stammt von MANDELSTAM.

Wir können den doppelten Abstand zwischen dem Maximum von  $|\psi|^2$  und dem ersten Minimum, das die Ausmaße der Gruppe bestimmt, als charakteristische Größe nehmen. Wir bezeichnen ihn mit  $2\Delta x$ . Aus (15, 4) folgt, daß  $\Delta x = \frac{\pi}{\Delta k}$ . Mit anderen Worten,

$$\Delta x \cdot \Delta k = \pi. \tag{15, 5}$$

Diese rein ondulatorische Beziehung, die für beliebige Wellen gilt, zeigt, daß das Produkt aus der Ausdehnung  $\Delta x$  einer Wellengruppe und dem Intervall  $\Delta k$  der Wellenzahl jener Wellen, aus denen die Gruppe aufgebaut ist, eine konstante Größe und gleich  $\pi$  ist.

Wollen wir z. B. ein sehr kurzes Funksignal (kleines  $\Delta x$ ) senden, so werden in ihm mit merklicher Intensität unvermeidlich einzelne in der Wellenlänge sehr verschiedene monochromatische Wellen vertreten sein. Ein solches Signal kann daher auch von Empfängern aufgenommen werden, die auf andere Wellenlängen abgestimmt sind. Wollen wir also, daß unser Signal nur von ganz bestimmt eingestellten Empfängern aufgefangen wird, so müssen wir nahezu monochromatische, d. h. nach (15,5) hinreichend lange Signale senden.

Kehren wir jetzt zur Quantenmechanik zurück. Nach der de Broglieschen Gleichung ist  $p_x = hk$ . Ändert sich daher k im Bereich  $\Delta k$ , so ändert sich der Impuls im Bereich von

$$\Delta p_x = h \Delta k. \tag{15, 6}$$

Fassen wir die Wellengruppe (15, 3) als eine de Brogliesche Wellengruppe auf und multiplizieren wir die Gleichung (15, 5) mit der Planckschen Konstante h, so erhalten wir auf Grund von (15, 6)

$$\Delta p_x \cdot \Delta x = \pi h. \tag{15,7}$$

Der Sinn von  $\Delta p_x$  und  $\Delta x$  in der Formel (15, 7) geht aus folgendem hervor: führen wir eine Messung der Koordinaten von Teilchen durch, die sich in einem von der der Broglieschen Wellengruppe (15, 3) beschriebenen Zustand befinden, so wird im Zeitpunkt t der Mittelwert der Meßergebnisse der Koordinaten gleich sein  $\overline{x} = \left(\frac{d\,\omega}{d\,k}\right)t$ . Die Werte der einzelnen Meßresultate dagegen werden zerstreut um  $\overline{x}$  liegen, und zwar vorwiegend im Intervall  $\pm \Delta x$ . Die Größe  $\Delta x$  ist die Unbestimmtheit in der Koordinate x. Messen wir jedoch im gleichen Zustand den Teilchenimpuls  $p_x$ , so wird der Mittelwert gleich  $\overline{p}_x = p_0 = h\,k_0$  sein. Die Einzelwerte werden sich um  $p_0$  im Intervall  $\Delta p_x = \pm h\,\Delta k_x$  konzentrieren. Die Größe  $\Delta p_x$  ist die Unbestimmtheit des Impulses  $p_x$ .

Daher heißt die Beziehung (15, 7) die Unbestimmtheitsrelation für den Impuls  $p_x$  und die ihm zugeordnete Koordinate x. Diese Beziehung wurde erstmals von Heisen-Berg aufgestellt. Sie stellt eine der grundlegenden Folgerungen der modernen Quantenmechanik dar und zeigt, daß, je enger die Gruppe, d. h. je bestimmter der Wert der Teilchenkoordinaten (kleines  $\Delta x$ ) ist, um so weniger der Wert des Teilchenimpulses (großes  $\Delta p_x$ ) bestimmt ist, und umgekehrt.

Wir wollen zum Beweis der Unbestimmtheitsrelationen für einen beliebigen, durch eine beliebige Wellenfunktion  $\psi$  beschriebenen Teilchenzustand übergehen. Der Einfachheit halber beschränken wir uns auf eine Raumdimension; die Verallgemeinerung für eine größere Dimensionszahl bietet nicht die geringsten Schwierig-

keiten. Es sei uns irgendein durch die Wellenfunktion  $\psi\left(x\right)^{1}$ ) dargestellter Teilchenzustand gegeben. Wir nehmen an, daß die Wellenfunktion im Bereich von —  $\infty$  bis  $+\infty$  auf Eins normiert ist.

Um die Unbestimmtheitsrelationen in strenger Form aufzustellen, müssen wir vor allem ein Maß der Abweichung der einzelnen Meßergebnisse für den Impuls p und die Koordinate x von ihren Mittelwerten  $\overline{p}_x$  und  $\overline{x}$  wählen, mit anderen Worten, genauer definieren, was wir unter den "Unbestimmtheiten"  $\Delta p_x$  und  $\Delta x$  verstehen werden.

Als ein solches Maß wählen wir die in der Statistik gebräuchlichen mittleren Schwankungsquadrate  $\overline{\Delta p_x^2}$  und  $\overline{\Delta x^2}^2$ ). Diese Größen werden wie folgt bestimmt.  $\overline{x}$  sei der Mittelwert der Größe x. Erhalten wir bei einer Einzelmessung den Wert x, so ist  $\Delta x = x - \overline{x}$  die Abweichung des Meßergebnisses vom Mittelwert  $\overline{x}$ . Der Mittelwert dieser Abweichung ist offensichtlich stets gleich Null:

$$\overline{Ax} = \overline{x} - \overline{\overline{x}} = \overline{x} - \overline{x} = 0.$$

Darum wählt man als Maß für die Abweichungen der Einzelmessungen vom Mittel nicht  $\Delta x$ , sondern  $\overline{\Delta x^2}$ , das Mittel aus dem Quadrat der individuellen Abweichungen. Damit können wir schreiben:

$$\overline{\Delta x^2} = \overline{(x-\overline{x})^2} = \overline{x^2} - \overline{x}^2, \qquad (15,8)$$

$$\overline{\Delta p_x^2} = \overline{(p_x - \overline{p_x})^2} = \overline{p_x^2} - \overline{p_x^2}. \tag{15, 9}$$

Ohne die Allgemeingültigkeit des Beweises zu verringern, können wir für die weitere Berechnung ein passendes Koordinatensystem wählen. Wir wählen den Koordinatenursprung im Punkt  $\overline{x}$ . Dann ist  $\overline{x}=0$ . Ferner möge sich dieses Koordinatensystem gemeinsam mit dem Verteilungsmittelpunkt  $\overline{x}$  fortbewegen. Dann ist auch  $\overline{p}_x=0$ . In diesem Koordinatensystem erhalten wir an Stelle von (15, 8) und (15, 9):

$$\overline{\Delta x^2} = \overline{x^2}, \qquad (15, 10)$$

$$\overline{\Delta p_x^2} = \overline{p_x^2} \,. \tag{15, 10'}$$

Nach den Gleichungen (13, 1) und (13, 11) haben wir

$$\overline{\Delta x^2} = \overline{x^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* (x) x^2 \psi (x) dx, \qquad (15, 11)$$

$$\overline{\Delta p_x^2} = p_x^2 = -h^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} dx.$$
 (15, 11')

 $<sup>^{\</sup>rm 1})$  Die Zeit t können wir nicht unmittelbar einsetzen, da alles Folgende für einen beliebigen Zeitpunkt gilt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Größen  $\sqrt{\Delta p_x^2}$ ,  $\sqrt{\Delta x^2}$  nennt man Schwankung oder "Streuung".

Unsere Aufgabe besteht darin, den Zusammenhang zwischen  $\overline{\Delta p_x^2}$  und  $\overline{\Delta x^2}$  zu ermitteln. Zu diesem Zweck betrachten wir das Hilfsintegral

$$J(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \xi x \psi(x) + \frac{d \psi(x)}{d x} \right|^2 dx, \qquad (15, 12)$$

worin  $\xi$  eine reelle Hilfsvariable ist. Lösen wir das Quadrat des absoluten Betrages auf, so erhalten wir

$$J(\xi) = \xi^2 \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 |\psi|^2 dx + \xi \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \frac{d\psi^*}{dx} \psi + \psi^* \frac{d\psi}{dx} \right) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\psi^*}{dx} dx. \quad (15, 13)$$

Wir setzen zur Abkürzung:

$$A = \int_{0}^{+\infty} x^{2} |\psi|^{2} dx = \overline{\Delta x^{2}}, \qquad (15, 14)$$

$$B = -\int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{a}{dx} (\psi^* \psi) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi dx = 1, \qquad (15, 14')$$

$$C = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\psi^*}{dx} \frac{d\psi}{dx} dx = -\int \psi^* \frac{d^2\psi}{dx^2} dx = \frac{\overline{\Delta p_x^2}}{h^2}$$
(15, 14")

(hier wurde eine partielle Integration durchgeführt¹) und finden:

$$J(\xi) = A\xi^2 - B\xi + C \geqslant 0. \tag{15, 15}$$

Da  $J\left(\xi\right)$  überall positiv ist (bei reellem  $\xi$ ), so bedeutet das, daß die Wurzeln der Gleichung

$$J\left(\xi\right) = 0\tag{15, 16}$$

komplex sind. Auf Grund der bekannten Theorie über die Wurzeln quadratischer Gleichungen kann das nur unter der Bedingung der Fall sein, daß

$$4 A C \geqslant B^2$$
. (15, 17)

Setzen wir in diese Ungleichung die Werte für A, B, C aus (15, 14), (15, 14') und (15, 14") ein, so gelangen wir zur gesuchten Beziehung zwischen  $\overline{\Delta p_x^2}$  und  $\overline{\Delta x^2}$ 

$$\overline{\Delta p_x^2} \cdot \overline{\Delta x^2} \geqslant \frac{h^2}{4} \,. \tag{15, 18}$$

¹) Wir benutzen auch den Umstand, daß infolge der Integrierbarkeit von  $\psi^*\psi$  die Differentialquotienten von  $\psi$  und  $\psi^*$  selbst bei  $x=\pm\infty$  verschwinden.

ihren Koordinaten ordnen.

Das ist die Unbestimmtheitsrelation in der allgemeinsten und präzisesten Form. Damit ist zugleich bewiesen, daß es keine quantenmechanischen Gesamtheiten gibt, bei denen das mittlere Schwankungsquadrat für den Impuls  $\overline{Ap_x^2}$  und die ihm entsprechende Koordinate  $\overline{Ax^2}$  gleichzeitig Null werden.

Dagegen sehen wir, je geringer das mittlere Schwankungsquadrat für eine dieser Größen wird, um so größer ist sie für die andere. Daraus folgt, daß kein Versuch ersonnen werden kann, der eine physikalische Bestimmung des Paars  $x, p_x$  zuließe, da die Möglichkeit für die Verwirklichung eines solchen Versuches die Existenz von Zuständen voraussetzt, bei denen gleichzeitig  $\overline{Ap_x^2} = 0$  und  $\overline{Ax^2} = 0$ . Das widerspricht der Unbestimmtheitsrelation, die letzten Endes auf der de Broclieschen Gleichung  $p = \frac{2\pi h}{\lambda}$  fußt. Daher müssen Verfahren, die im Gültigkeitsbereich der der der Broglieschen Beziehung (dem Bereich der Mikrowelt) zur Messung der Teilchenkoordinaten x oder des Teilchenimpuls  $p_x$  vorgenommen werden, einander ausschließen: die Teilchen lassen sich nur entweder nach ihren Impulsen oder nach

Dabei muß beachtet werden, daß die Unbestimmtheitsrelation, wie allein schon aus ihrer Ableitung hervorgeht, sich auf eine Teilchengesamtheit, nicht aber auf ein einzelnes Teilchen bezieht. In bezug auf das Einzelteilchen können aus dieser Beziehung nur indirekte Schlüsse gezogen werden. Man kann sagen, daß jede Lokalisierung eines Teilchens zu einer Änderung seines Impulses führt. Diese Änderung wird von der Quantenmechanik in statistischer Form vorausgesagt. Die Impulsstörung durch die Lokalisierung schließt den Begriff der Bahn für Mikroteilchen aus. Daher läßt sich nicht sagen, daß die Quantenmechanik nur einen gewissen Mittelwert aus solchen Bahnen untersucht, wie das in der statistischen Mechanik der Fall ist<sup>1</sup>).

Die Quantenmechanik hat es folglich mit grundsätzlich neuartigen Objekten zu tun, die nicht den klassischen Bewegungsgesetzen für Massenpunkte unterworfen sind.

Damit im Zusammenhang muß vermerkt werden, daß der eingebürgerte Begriff "Unbestimmtheitsrelation" unglücklich gewählt ist, da er als statistische Beziehung eine genau bestimmte Beziehung zwischen genau bestimmten Größen darstellt, nämlich den mittleren quadratischen Abweichungen. In der Bezeichnung "Unbestimmtheit" wird nur die negative Seite des Falls, die Nichtanwendbarkeit der klassischen Begriffe für die Bewegung von Partikeln hervorgehoben, d. h., die Vorstellung der "Unbestimmtheit" entsteht nur bei der unzulässigen Anwendung klassischer Größen auf ihrer Natur nach neuartige Objekte.

#### § 16. Die Veranschaulichung der Unbestimmtheitsrelation

Wir betrachten als erstes die Messung der Teilchenkoordinate mit Hilfe eines Spalts. Wir beschreiben den Ausgangszustand des Teilchens durch eine ebene de Brogliesche Welle  $\psi_p$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> In einer Arbeit des Autors (Journ. of Phys. UdSSR, II, 71, 1940) wird gezeigt, daß es keine von (p, x) abhängige Verteilungsfunktion gibt, die eine quantenmechanische Gesamtheit darstellen könnte. Vgl. auch § 44 dieses Buches.

Die Welle möge sich in der Richtung der x-Achse fortpflanzen. Dann besitzt der Teilchenimpuls einen genau bestimmten Wert, und zwar:

$$p_x = p$$
,  $p_y = 0$ ,  $p_z = 0$ . (16, 1)

Wir haben es somit mit einer Teilchengesamtheit von gegebenem Impuls zu tun. Die Lage der Teilchen (ihre Koordinaten) ist dagegen in dieser Gesamtheit unbekannt:  $|\psi_p|^2 = \mathrm{const.}$ 

Damit sind alle Lagen der Teilchen gleich wahrscheinlich. Wir wollen nun versuchen, wenigstens eine der Teilchenkoordinaten, z. B. y, zu fixieren. Dazu stellen

wir einen Schirm mit Spalt senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung der Wellen so auf, wie es auf Abb. 10 gezeigt ist. Die Spaltbreite möge d sein. Geht ein Teilchen durch diesen Spalt, so wird im Augenblick des Durchgangs seine Koordinate durch die Lage des Spaltes mit der Genauigkeit der Spaltbreite fixiert. Da der Impuls längs der y-Achse bekannt ist  $(p_y = 0)$ , so scheint es im ersten Augenblick, daß wir sowohl den Impuls  $p_y$  wie auch die Koordinate y bestimmt hätten. Das trifft aber keineswegs zu. In der angeführten Überlegung wird nicht beachtet, daß am Spalt eine Beugung eintritt: die Wellen werden von der ursprünglichen Fortpflanzungsrichtung abweichen. Zugleich ändert sich beim Einschieben des Schirmes mit dem Spalt auch der Teilchenimpuls und wird anders, als er vor dem Einsetzen des Schirmes war.

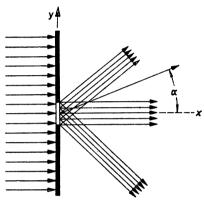

Abb. 10. Zur Messung von  $p_y$  und y: Beugung am Spalt eines Schirmes.

Der Mittelwert des Impulses  $p_y$  längs der y-Achse bleibt unverändert:  $\overline{p_y} = 0$ , da die Beugung am Spalt symmetrisch erfolgt. Wir wollen die möglichen Abweichungen des Impulses von diesem Mittelwert  $\Delta p_y$  der Größenordnung nach abschätzen. Lenken wir den Strahl von der x-Achse ab, so nimmt er bald eine Lage ein, die dem ersten Beugungsminimum entspricht (dann folgt das erste Beugungsmaximum usw.). Wir bezeichnen den Winkel, der von der x-Achse und dem erwähnten Strahl gebildet wird, mit  $\alpha$ . Dann fällt die größte Intensität der Wellen in den Bereich von —  $\alpha$  bis  $+\alpha$ . Der Winkel  $\alpha$  ergibt sich aus der Bedingung, daß in dieser Richtung die von den Spalträndern ausgehenden Strahlen einander löschen (Phasendifferenz  $\pi$ ). Bezeichnen wir die Wellenlänge mit  $\lambda$ , so erhalten wir für den uns interessierenden Winkel die bekannte Beziehung

$$\sin \alpha = \frac{\lambda}{2d}. \tag{16, 2}$$

Die Spaltbreite d ist nichts anderes, als die Ungenauigkeit  $\Delta y$ , die bei der Messung der Koordinate y zugelassen wird.

Ferner ist  $p \sin \alpha$  die Projektion des Impulses auf die y-Achse. Da die Grundintensität der de Brockleschen Wellen in den Bereich der Winkel zwischen —  $\alpha$  und  $+\alpha$  fällt, wird bei der Messung des Impulses  $p_y$  die Mehrzahl der Meßergebnisse

4 [22013]

im Intervall zwischen —  $p \sin \alpha$  und  $+ p \sin \alpha$  liegen, d. h., die Streuung der gemessenen Werte um den Mittelwert  $\overline{p_y} = 0$  ist gleich  $\Delta p_y = p \sin \alpha$ .

Da nach der de Broglieschen Beziehung  $p=\frac{2\pi h}{\lambda}$  ist, so erhalten wir, wenn wir in (16, 2)  $\Delta p_y$  statt  $\frac{2\pi h \sin \alpha}{\lambda}$  und  $\Delta y$  statt d einsetzen:

$$\Delta p_{\mathbf{u}} \cdot \Delta y = \pi h. \tag{16, 3}$$

Diese Beziehung zeigt, daß, je genauer der Teilchenort ermittelt wird (je kleiner  $\Delta y$ , d. h. je enger der Spalt ist), um so unbestimmter ihr Impuls (um so größer  $\Delta p_y$ ) wird, und umgekehrt<sup>1</sup>).

Infolge der Beugung am Spalt wird durch die Messung der Koordinate y der Impuls  $p_y$  unbestimmt, d. h., beim Durchgang durch den Spalt erweist sich das Teilchen einer neuen Gesamtheit zugehörig, in der  $\Delta p_y$  nicht mehr gleich Null ist.

Als weiteres Beispiel kann eine photographische Platte dienen. Betrachten wir eine idealisierte photographische Platte<sup>2</sup>). Die Idealisierung besteht darin, daß wir die Photoplatte mit einem System fixierter Atome und die Ionisierung eines solchen Atoms mit dem Entstehen einer Abbildung auf der Photoplatte identifizieren. In Wirklichkeit ist die Ionisierung eines der aktiven Atome erst der Beginn jener Prozesse, die schließlich zur Bildung eines auf der Photoplatte entwickelten Kornes ("Fleckchens") führen, das im Versuch beobachtet wird.

Das Atom kann als fixiert oder um eine gewisse Stellung herum langsam beweglich betrachtet werden, wenn es hinreichend schwer ist<sup>3</sup>). Eine "ideale" Platte muß aus unendlich schweren Atomen bestehen, die außerdem hinreichend kleine Maße a aufweisen, da die Atommaße a das Gebiet bestimmen, in dem die Ionisation erfolgt.

¹) Wir bemerken, daß wir bei unserer Schlußfolgerung den Umstand benutzt haben, daß sich die Wellenlänge  $\lambda$  und damit auch der Gesamtimpuls p des Teilchens bei der Beugung nicht verändern. Folglich ist bei dieser Betrachtung der größte Wert  $\Delta p_y = p$ , was einem Teilchen entspricht, das sich den Schirm entlang bewegt. Es könnte daher scheinen, daß wir, nachdem wir uns auf die Genauigkeit  $\Delta p_y = p$  beschränkt haben, eine beliebig große Genauigkeit bei der Bestimmung der Koordinate y erreichen können, indem wir die Spaltbreite verringern. Das widerspricht natürlich der Beziehung (15, 6). In Wirklichkeit ist das nicht so. Unsere Betrachtung ist angenähert. Sie trifft nur für die Bedingung zu, daß die Wellenlänge  $\lambda$  in der Größenordnung der Spaltbreite liegt. Mit Verringerung der Spaltbreite kompliziert sich der Charakter des Wellenfeldes hinter dem Schirm. Diesem kann dann nicht mehr eine bestimmte Wellenlänge  $\lambda$  zugeschrieben werden, wie wir das tun. Die Untersuchung dieses Falles zeigt, daß die Beziehung (15, 6) gültig bleibt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das hier beschriebene Schema einer Abbildung wird z.B. in den Versuchen Shdanows (vgl. Allgemeine Sitzung d. Akad. d. Wiss. d. UdSSR vom 1. bis 4. Juli 1946) verwirklicht, der in der Schicht der lichtempfindlichen Emulsion Spuren von Teilchen der kosmischen Strahlung fixiert. Ins gleiche Schema fällt auch die Spurenbildung in der Wilsonkammer (s. weiter unten).

<sup>3)</sup> Setzen wir in der Unbestimmtheitsrelation  $\varDelta p_x = M \varDelta v_x$ , worin M die Masse des Atoms und  $v_x$  seine Geschwindigkeit ist, so erhalten wir tatsächlich  $\varDelta v_x = \frac{h}{M \varDelta x}$ . Daraus folgt, daß auch  $\varDelta x$  und  $\varDelta v_x$  nur dann gleichzeitig klein sein können, wenn M unendlich groß ist. Ein unendlich schweres Teilchen kann folglich eine genau bestimmte Lage einnehmen und dabei auch eine genau bestimmte Geschwindigkeit haben (bzw. in diesem Fall sich in Ruhe befinden).

Später (vgl. § 50) wird gezeigt werden, daß die Wellenfunktion eines in einem Atom befindlichen Elektronsinnerhalb einer Strecke von der Größenordnung  $a=h\left(2\,\mu J\right)^{\frac{1}{2}}$ von Null verschieden ist, worin J die Ionisierungsenergie des Atoms und  $\mu$  seine Masse bedeuten. Die Größe aist von der gleichen Größenordnung wie die Unbestimmtheit in der Lage des Elektrons im Atom. Folglich wird dieses Elektron eine Impulsunbestimmtheit  $\Delta p = \frac{h}{a}$  besitzen. Wir können in diesem Versuch nicht feststellen, in welchem Punkt die Ionisierung des Atoms erfolgte, sondern wissen nur, daß die Abmessung des Bereichs, innerhalb dessen der Zusammenstoß erfolgte, annähernd gleich aist. Daher kann die Koordinate x eines auf die Photoplatte einfallenden Elektrons bestenfalls mit der Genauigkeit  $\Delta x = a$  bestimmt werden. Da aber andererseits der Stoß an einem Elektron des Atoms vor sich geht, das im Impuls eine Unbestimmtheit der Größenordnung  $\varDelta p=rac{\hbar}{a}$  besitzt, so wird die gleiche Unbestimmtheit im Impuls  $\Delta p_x$  nach dem Stoß auch jenes Elektron aufweisen, dessen Koordinate wir bestimmen. Multiplizieren wir  $\Delta x = a$  mit  $\Delta p_x = \frac{h}{a}$ , so erhalten wir wieder

$$\Delta p_x \cdot \Delta x \cong h. \tag{16, 4}$$

Die Messung der Koordinaten von Teilchen ist stets mit einer wesentlichen Beeintlussung der Teilchen durch die Meßvorrichtung verbunden. Im vorliegenden Fall des Photographierens von Teilchen stellt die Ionisierung des Atoms die Bedingung für die Möglichkeit dar, die Koordinate zu beobachten. Für diese Ionisierung ist die Energie J erforderlich, die der Energie des Teilchens entnommen wird. War der Primärimpuls der Teilchen gleich  $p_0$ , so muß

$$\frac{p_0^2}{2\mu} > J = \frac{h^2}{2\,\mu\,\alpha^2} = \frac{h^2}{2\,\mu\overline{A}\,x^2} \tag{16.5}$$

sein, sonst ist das Photographieren unmöglich.

Die Beobachtung von Teilchenspuren in der Wilsonkammer entspricht diesem Schema des Photographierens, da die Spur als Ergebnis aufeinanderfolgender Ionisationen der die Kammer füllenden Gasatome entsteht, d. h. eine Reihe aufeinanderfolgender "Photographien" in der oben dargelegten Auffassung darstellt 1).

Aus (16, 5) folgt, daß es zur Erzielung einer Spur in der Wilsonkammer erforderlich ist, daß der Impuls  $p_0$  des zu photographierenden Teilchens der Ungleichung  $p_0 \gg (2\,\mu J)^\frac12$ genügt. Wir wollen uns jetzt der indirekten Bestimmung der Koordinaten von Par-

<sup>1)</sup> In der Wilsonkammer beobachten wir die Partikelspuren nicht an Ionen, sondern an Tröpfchen des sich an den Ionen kondensierenden Dampfes. Während der photographischen Aufnahme der Spur haben die Ionen genügend Zeit, ihre ursprüngliche Lage zu verändern. Daher ist die praktische Genauigkeit der Ermittlung der Teilchenlage in der Wilsonkammer unvergleichlich gröber als die durch die Atomausmessung bedingte theoretische Genauigkeit. Sie wird in Wirklichkeit durch die Ausmessungen der Tröpfehen und ihrer Ortsveränderung während der Photoaufnahme bedingt.

tikeln zuwenden. Wir werden zeigen, daß auch in diesem Falle Gesamtheiten ent stehen, die der Unbestimmtheitsrelation genügen. Als Beispiel eines indirekter Versuches kann die Ortsbestimmung von Teilchen mit Hilfe eines Mikroskops an geführt werden (Abb. 11). Wir beleuchten ein Teilchen, das sich um x=0 herum befindet, mit Licht der Wellenlänge  $\lambda$ .

Das Lichtbündel sei parallel der x-Achse. In das Objektiv des Mikroskops gelangt das an dem Teilchen gestreute Licht. Aus der Theorie

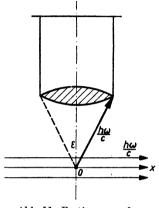

Abb. 11. Bestimmung der Teilchenkoordinaten mit Hilfe eines Mikroskops.

des Mikroskops ist bekannt, daß die Lage des Teilchens mit einer Genauigkeit von etwa  $\Delta x \cong \frac{\lambda}{\sin \varepsilon}$  bestimmt werden kann, worin  $2\varepsilon$  der Winkel ist, unter dem das Objektiv vom Standpunkt des Objekts aus gesehen wird<sup>1</sup>). Somit läßt sich eine Teilchengesamtheit mit  $\overline{\Delta x} \cong \frac{\lambda}{\sin \varepsilon}$  aussondern. Bei hinreichend kleinem  $\lambda$  kann die Größe  $\overline{\Delta x}$  im Prinzip beliebig klein sein. Aber bei jedem Streuvorgang ändert sich der Impuls des Photons und, wie aus der Zeichnung zu ersehen ist, wird die x-Komponente des geänderten Impulses innerhalb der Grenzen  $\pm \frac{2\pi h}{\lambda} \cdot \sin \varepsilon$  liegen (hier ist  $\frac{2\pi h}{\lambda} = \frac{\hbar \omega}{c}$  der Impuls des Photons). Dieser Impuls wird sich auf die Teilchen so übertragen, daß sie Impulse erhalten, die im Bereich  $\Delta p_x \cong \left(\frac{2\pi h}{\lambda}\right)$  sin  $\varepsilon$  verteilt liegen.

Daraus ist ersichtlich, erstens, daß wir bei der Aufstellung einer innerhalb eines kleinen Bereichs ( $\Delta x$ ) lokalisierten Teilchengesamtheit eine sehr hohe Energie aufwenden müssen (kleine  $\lambda$ , große Quanten!), und zweitens, daß die Gesamtheit mit kleinem  $\Delta x$  ein großes  $\Delta p_x$  aufweisen wird. Multiplizieren wir  $\Delta p_x$  mit  $\Delta x$ , so erhalten wir  $\Delta p_x \cdot \Delta x = 2\pi h^2$ ).

Im Falle gebundener Teilchen kann man nur indirekt messen. So wird z. B. die Koordinate eines Elektrons, das sich innerhalb eines Atoms befindet, aus der Streuung eines Bündels freier Teilchen (Elektronen, Röntgenstrahlen) ermittelt. Aber in allen diesen Fällen gelangt man nicht zu Auskünften über den Ort eines einzelnen Elektrons in einem einzelnen Atom, sondern über die Verteilung dieser Orte innerhalb einer großen Gesamtheit von Atomen, die sich im gleichen Zustand befinden, d. h., es wird unmittelbar  $|\psi(x)|^2$  gefunden (vgl. die Theorie der Stöße § 78).

¹) Die Ungenauigkeit  $\Delta x \cong \frac{\lambda}{\sin \varepsilon}$  entsteht infolge der Beugung am Objektiv des Mikroskops, s.: [36].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In der nichtrussischen Literatur (vgl. z. B.: [29]) ist es üblich, diesen Versuch als einen Versuch an einem einzigen Teilchen aufzufassen. Man kann aber von einem Teilchen nur eine Streuung erhalten (wonach es einer anderen Gesamtheit angehören wird) und aus dem gestreuten Quant zu keinem Urteil über den Ort des Teilchens gelangen (in der Brennebene tritt kein Bild auf). Die richtige mathematische Theorie dieses Versuchs, die von der statistischen Deutung der ψ-Funktion ausgeht, wurde von Mandelstam in seinen Vorlesungen über Quantenmechanik gegeben.

Als Abschluß zur Frage der Teilchenkoordinate geben wir noch ein interessantes Beispiel für die Bestimmung solcher Koordinaten. Nehmen wir an, ein Teilchen wäre in einem Kasten mit für das Teilchen undurchdringlichen Wänden eingeschlossen. Die Breite des Kastens sei l. Jetzt rücken wir die Kastenwände zusammen  $(l \rightarrow 0)$ . Dann wird die Lage des Kastenmittelpunkts x auch die Lage des Teilchens bestimmen. Nach der Voraussetzung ist der Kasten für das Teilchen undurchdringlich. Die Wellenfunktion des Teilchens ist somit nur innerhalb des Kastens von Null verschieden. Daraus folgt, daß  $\overline{Ax^2} \cong l^2$  ist. Entsprechend der Verringerung des Kastenvolumens wird die Impulsstreuung anwachsen,  $\overline{Ap^2} \geqq \frac{h^2}{4 I^2}$ . In diesem

Falle ist  $\overline{p}=0$  und somit die mittlere Energie des Teilchens  $E=\frac{p^2}{2\,\mu}\!\ge\!\frac{\hbar^2}{8\,\mu\,l^2}$ . Das

Zusammenschieben des Kastens erfordert also Arbeitsaufwand, der mit wachsender Genauigkeit der Koordinatenmessung unbegrenzt zunimmt ( $\Delta x = l \rightarrow 0$ ). Daraus folgt, daß die Energie um so größer wird, je kleiner die Raumabmessungen werden, in denen die Teilchen lokalisiert sind. Der Versuch bestätigt diese eigenartige Schlußfolgerung der Quantentheorie. So besitzen z. B. die Elektronen in den Atomen (Größe der Atomhüllen  $10^{-8}$  bis  $10^{-9}$  cm) eine Energie von 10 bis 100~eV, die Nukleonen der Kerne aber (Größe der Kerne  $10^{-13}$  cm) eine Energie von der Größenordnung 1~MeV.

Wir wenden uns nun der Impulsmessung zu und untersuchen zuerst den Beugungsversuch, den wir der Impulsermittlung zugrunde gelegt haben. Auf Abb. 8 (S. 35) sind ein Gitter, der Primärstrahl (i) und die abgebeugten Strahlenbündel (r, d, . . .) dargestellt.

Die Breite des Primärstrahls möge l betragen und die Gitterkonstante sei d. Die für den Versuch wirksame Anzahl der Gitterstriche ist dann  $N=\frac{l}{d}$ . Aus der Theorie der Beugung ist bekannt, daß ein solches Gitter zwei Wellen  $\lambda$  und  $\lambda+\Delta\lambda$  auflöst, wenn

$$\Delta \lambda = \frac{\lambda}{N} = \lambda \, \frac{d}{l} \tag{16,6}$$

ist. Das ist also das Auflösungsvermögen des Beugungsgitters 1). Folglich trennt unser Gitter die ursprüngliche Gesamtheit in zwei Gesamtheiten mit verschiedenen Impulsen, die durch (r) bzw. (d) bezeichnet werden sollen, wenn sich diese Impulse um mehr als

$$\Delta p = \frac{2\pi h \, \Delta \lambda}{\lambda^2} = \frac{2\pi h}{\lambda} \, \frac{d}{l} \tag{16,7}$$

voneinander unterscheiden. Damit sich die Bündel trennen lassen (Bedingung für die Durchführbarkeit der Messung), müssen wir mit dem Faradaykäfig einen Abstand  $\Delta x$  einhalten (gemessen längs des Bündels (r) oder (d)), der größer als  $\frac{l}{\alpha}$  ist, worin  $\alpha$  der Winkel zwischen den Bündeln (r) und (d) ist. Daher ist

<sup>1)</sup> Vgl. z. B.: [36].

 $\Delta p \, \Delta x > 2\pi h \cdot \frac{d}{\lambda} \cdot \frac{1}{x}$ . Da d und  $\lambda$  von gleicher Größenordnung sind und der Winkel a als klein angenommen wird, so ist

$$\Delta p \cdot \Delta x > 2\pi h \,, \tag{16,8}$$

d. h., das Produkt der Ausmessung Ax des Strahlenbündels (der Bereich der Lokalisierung des Teilchens) und der Unbestimmtheit im Impuls  $\Delta p$ , der durch das endliche Auflösungsvermögen des Gitters bedingt ist, muß größer als  $2\pi h$  sein.

Wir bringen noch ein Beispiel, in dem der Teilchenimpuls durch die Frequenz des gestreuten Lichtes bestimmt wird. Der Einfachheit halber beschränken wir uns auf eine Dimension.  $p_x$  möge der Teilchenimpuls vor dem Stoß mit dem Lichtquant sein,  $p'_x$  der nach dem Stoß. Die Frequenz des einfallenden Lichtes sei  $\omega$ , die des gestreuten ω'. Dann folgt aus dem Energiesatz:

$$h\omega - h\omega' = \frac{1}{2\mu}(p_x'^2 - p_x^2)$$
 (16,9)

und aus dem Impulssatz:

$$\frac{\hbar\,\omega}{c} + \frac{\hbar\,\omega'}{c} = p_x' - p_x. \tag{16, 10}$$

Daraus erhalten wir:

$$p_x = \mu c \frac{\omega - \omega'}{\omega + \omega'} - \frac{h(\omega + \omega')}{2c}, \qquad (16, 11)$$

$$p'_{x} = \mu c \frac{\omega - \omega'}{\omega + \omega'} + \frac{h(\omega + \omega')}{2c}. \tag{16, 11'}$$

Kennen wir somit  $\omega$  und  $\omega'$ , so können wir den Teilchenimpuls  $p_x$  bestimmen. Aber aus diesem Versuch erhalten wir keinerlei Auskunft über die Lage des Teilchens: der Ort der Streuung ist unbestimmt. Wir könnten diesen Ort mit der Genauigkeit  $\Delta x$  ermitteln, würden wir an Stelle einer monochromatischen Welle ein begrenztes Signal von der Breite  $\Delta x$  aussenden. Aber wie wir wissen, enthält ein solches Signal

ein kontinuierliches Spektrum von Frequenzen  $\Delta k_x = \frac{\Delta \omega}{c} \cong \frac{\pi}{\Delta x}$ . Demzufolge wird

der Impuls der Teilchen mit einer Genauigkeit  $\Delta p_x = h \Delta k_x = \frac{h \Delta \omega}{c}$  bestimmt, so daß  $\Delta p_x \cdot \Delta x > \pi h$  ist.

Zum Schluß wollen wir noch einen Versuch betrachten, der in der Praxis oft angewandt wird. Nehmen wir an, wir wollen den Impuls p eines Neutrons bestimmen, indem wir es mit einem Proton zusammenstoßen lassen: Den Impuls des Protons wollen wir im Ausgangszustand gleich Null annehmen. Nach dem Stoß (wir setzen einen zentralen Stoß voraus) bekommt das Neutron den Impuls Null, während der Impuls des Protons gleich dem Ausgangsimpuls p des Neutrons sein wird (wir nehmen die Massen des Protons und Neutrons als gleich an). Dieser Impuls kann z. B. mittels der Krümmung der Protonspur in einer Wilsonkammer in einem Magnetfeld gemessen werden. Damit wäre der Primärimpuls des Neutrons

<sup>1)</sup> Bei  $\lambda \gg d$  wird überhaupt keine Beugung beobachtet.

gemessen. Aber in diesem Versuch bleibt der Ort des Zusammenstoßes unbekannt. Verwenden wir die Wilsonkammer, so könnten wir freilich diesen Ort suchen — es wäre der Anfang der Spur des Protons, das den Stoß empfangen hat. Aber, wie früher klargelegt wurde, gestattet die Wilsonkammer die Ermittlung der Lage eines Teilchens und somit auch des Anfangs der Spur mit einer maximalen Genauigkeit  $\Delta x \cong a$  (a die Atomabmessungen 1). Dabei wird der Teilchenimpuls mit einer Genauigkeit  $\Delta p = \frac{h}{a}$  bestimmt, d. h., wir können den Impuls des Protons mit keiner größeren als der genannten Genauigkeit erfahren. Damit wird die gleiche Ungenauigkeit auch in die Ermittlung des Impulses des Neutrons hineingetragen. Multiplizieren wir die Unbestimmtheiten, so erhalten wir wieder:  $\Delta p \cdot \Delta x \geqslant h$ .

Diese Beispiele zeigen, daß zwischen der Behauptung der Existenz von Unbestimmtheitsrelationen als Folge der allgemeinen Grundsätze der Quantenmechanik und den Möglichkeiten der Meßvorrichtungen keine Widersprüche bestehen.

### § 17. Die Rolle der Meßvorrichtung

Bei der Untersuchung beliebiger Erscheinungen mittels statistischer Methoden müssen die Meßvorrichtungen, die sowohl zur Fixierung statistischer Gesamtheiten wie auch zur Analyse der Verteilung innerhalb dieser Gesamtheiten dienen, selbst außerhalb der Grenzen dieser Gesamtheiten stehen. Mit anderen Worten, ihnen müssen die Elemente des Zufälligen fehlen, die den mit ihrer Hilfe untersuchten statistischen Gesamtheiten eigen sind <sup>2</sup>).

Dabei besteht aber jede Vorrichtung, wie jeder Körper, aus Atomen, Molekülen und ähnlichen Mikrogebilden, die irgendwelche Bewegungen ausführen, d. h. vom Standpunkt der Quantenmechanik aus offensichtlich irgendeiner Quantengesamtheit angehören. Daraus entsteht auf den ersten Blick eine gewisse Schwierigkeit, aus der die Quantenmechanik einen glänzenden Ausweg weist: Die Meßvorrichtung muß so eingerichtet sein, daß bei derselben letzten Endes nur ihre klassischen Eigenschaften zur Anwendung gelangen, d. h. solche Eigenschaften, in denen die Plancksche Konstante h keine Rolle spielt.

Eine solche Vorrichtung nennen wir "klassisch" oder "makroskopisch". Ihr Wesen liegt darin, daß sie weitgehend von den quantenhaften statistischen Merkmalen frei ist.

Jede der im § 16 beschriebenen Vorrichtungen zur Ermittlung von  $p_x$  und x kann als Beispiel für die "Klassizität" der Vorrichtungen dienen. Als solche dienten unbewegliche Schirme mit Spalten, das schwere Atom der idealen Photoplatte, ein Kasten mit undurchdringlichen und unbeweglichen Wänden, ein Beugungsgitter mit genau fixierten Strichen oder ein beliebiges Spektroskop für die Bestimmung der Wellenlänge des gestreuten Lichts.

Wir betrachteten alle diese Apparate als Objekte der klassischen Physik, d. h., bei Untersuchung ihrer Wirkung ignorierten wir in einem wesentlichen Punkt die Plancksche Konstante h. Daraus folgt der Schluß, daß das Merkmal, wonach eine

<sup>1)</sup> Das ist die "ideale" Genauigkeit, die in der Praxis niemals erreicht wird; vgl. Fußnote auf S. 51.

<sup>2)</sup> Über den Begriff des "Zufälligen" in der materialistischen Dialektik, s.: [18].

quantenmechanische Gesamtheit bestimmt wird, nämlich der vollständige Satz von Größen, ein Satz klassischer korpuskularer Größen ist. Nun aber unterscheiden sich die vollständigen Sätze der klassischen Mechanik von denen der Quantenmechanik grundsätzlich.

In der klassischen Mechanik besteht die vollständige Messung in der Messung der Impulse und Koordinaten der Teilchen. Da in der klassischen Mechanik, wenigstens grundsätzlich, alle Größen gleichzeitig meßbar sind, so kann man sagen, daß in der klassischen Mechanik nur eine vollständige Messung besteht.

Haben wir z. B. die rechtwinkligen Koordinaten der Impulse und Koordinaten (p, x) der Teilchen gemessen, so können wir alle anderen Größen, darunter auch die verallgemeinerten Impulse und Koordinaten (P, Q), berechnen, die ebenfalls einen vollständigen Satz von Größen darstellen, und ebensogut die Bewegungen wie auch (p, x) bestimmen. Es hindert uns nichts daran, durch Komplikation der Messung gleichzeitig sowohl (p, x) wie auch (P, Q) zu messen. Infolge der Eindeutigkeit der klassischen Mechanik werden die berechneten Werte für (P, Q) mit den gemessenen übereinstimmen. Daher ist der Übergang von einem System vollständiger Zuordnung zu einem anderen innerhalb der klassischen Mechanik bedeutungslos.

Im Bereich der Quanten ist die Auswahl eines Satzes von Größen, die  $\psi$  und damit zugleich eine quantenmechanische Gesamtheit bestimmt, ebenso wie in der klassischen Mechanik nicht nur auf eine Art möglich.

Der grundsätzliche Unterschied zwischen der Quantenmechanik und der klassischen liegt darin, daß die verschiedenen Zuordnungen, ganz allgemein gesagt, einander gegenseitig ausschließen. Dementsprechend existieren in der Quantenmechanik viele verschiedene Messungen, die miteinander unvereinbar sind.

So existiert eine quantenmechanische Gesamtheit, die die Teilchenkoordinaten x, y, z bestimmt, welche in bezug auf eine Vorrichtung eindeutig ist. Das ist einer der möglichen vollständigen Sätze.

Eine solche Gesamtheit ist durch eine Wellenfunktion  $\psi(x, y, z)$  (vgl. § 14) charakterisiert, die die Tatsache ausdrückt, daß alle Teilchen der Gesamtheit die Koordinaten x=x', y=y', z=z' besitzen. Ein anderes Beispiel ist eine Gesamtheit mit genau festgestelltem Impuls  $p_x=p'_x, p_y=p'_y, p_z=p'_z$ . Die Wellenfunktion dieser Gesamtheit wird  $\psi_{p'_xp'_yp'_z}(x, y, z)$  sein. Diese Gesamtheit ist vom Standpunkt der Quantenmechanik vollständig, unterscheidet sich aber grundsätzlich von der vorhergehenden.

Der Charakter einer quantenmechanischen Gesamtheit ist somit verschieden je nach den Kennzeichen, durch die er bestimmt wird (d. h. je nach der Art des vollständigen Satzes von Größen) und wird sich wesentlich ändern, wenn wir Messungen eines neuen vollständigen Satzes vornehmen, die mit der ursprünglichen unvereinbar sind. Daher darf der Zustand einer quantenmechanischen Gesamtheit nicht als beziehungslos zu jenem vollständigen Satze von Größen aufgefaßt werden, durch die er festgestellt wurde.

Im Zusammenhang damit müssen die Meßvorrichtungen, die die verschiedenen vollständigen Sätze feststellen, als "Zählsysteme" aufgefaßt werden, mit deren Hilfe der Zustand einer quantenmechanischen Gesamtheit fixiert wird 1).

Das Wesen dieses tiefgreifenden Unterschiedes zwischen der Zustandsbestimmung im klassischen Bereich und im Quantenbereich liegt darin, daß in den klas-

<sup>1)</sup> Das bedeutet natürlich nicht, daß bei Abwesenheit eines Meßgeräts auch keine Quantengesamtheit vorhanden ist. Situationen, die eine Gesamtheit fixieren, d. h. einer Messung entsprechen, bestehen in der Natur.

sischen Konzeptionen kein absolutes Maß für die Kleinheit existierte. Die Erforschung der Mikrowelt hat das Bestehen einer Reihe von Atomkonstanten enthüllt, die ein solches Maß geben; die Elementarladung e, die Elementarmasse  $\mu_0$  des Elektrons und Positrons, die Massen der einfachsten schweren Teilchen, des Protons,  $m_p$ , und Neutrons,  $m_n$ , die Plancksche Konstante h und andere.

Wir kennen zur Zeit nicht genau jene Grenzen der klassischen Auffassungen und jene neuen Begriffe und Vorstellungen, die sich aus der Existenz der Elementarladung und der Elementarmasse ergeben müssen, aber wir wissen genau, was aus der Existenz des Wirkungsquantums folgt.

Die Existenz des Wirkungsquantums führt zur Beugungserscheinung von Teilchen, die die gleichzeitige Anwendung solcher Größen, wie z. B. p und x, auf die Bewegung der Mikroteilchen unmöglich macht.

Wir untersuchen jetzt, in welcher Weise die Messung auf eine quantenmechanische Gesamtheit einwirkt.

Nehmen wir unsere Gesamtheit als durch die Wellenfunktion  $\psi$  (x) gegeben an (reine Gesamtheit)<sup>1</sup>). Untersuchen wir zuerst die Impulsmessung. Dazu entwickeln

wir  $\psi\left(x\right)$  in ein Spektrum de Brogliescher Wellen  $\psi_{p}\left(x\right)=\frac{e^{i\frac{px}{\hbar}}}{\sqrt{2\pi\hbar}}$ :

$$\psi(x) = \int c(p) \psi_{p}(x) dp. \qquad (17, 1)$$

Es mögen N Messungen vorgenommen sein. Man finde in N' Fällen einen Wert für p, der bei p' liegt, in N'' Fällen bei p'' und in N''' Fällen bei p''' usw.  $(N = N' + N'' + \ldots)$ . Dann haben wir (vgl. § 14):

$$\frac{N'}{N} = |c(p')|^2 dp', \quad \frac{N''}{N} = |c(p'')|^2 dp'', \quad \frac{N'''}{N} = |c(p''')|^2 dp''', \quad (17, 2)$$

Als Ergebnis der durchgeführten Messungen N' bilden die Teilchen eine neue reine Gesamtheit mit p=p', die durch eine neue Wellenfunktion  $\psi_{p'}(x)$  gekennzeichnet ist. Daher sondert die Messung aus der ursprünglichen Gesamtheit mit unbestimmtem Impuls Untergesamtheiten mit bestimmten Impulswerten p', p'', p''' aus, die entsprechend durch neue Funktionen  $\psi_{p'}(x)$ ,  $\psi_{p'''}(x)$ ,  $\psi_{p'''}(x)$ , . . . charakterisiert sind.

Der Anfangszustand  $\psi(x)$  geht in einen der Zustände  $\psi_p(x)$  über. Diese Veränderung nennt man die "Reduktion" (Rückführung) des Wellenpakets. Physikalisch bedeutet die Reduktion, daß das Teilchen nach der Messung einer neuen reinen Gesamtheit zugehörig erscheint.

Die ganze Gesamtheit, die als Ergebnis der Messungen entstanden ist, wird durch eine Reihe von Wellenfunktionen  $\psi_{p'}(x)$ ,  $\psi_{p''}(x)$ ,  $\psi_{p'''}(x)$ , ... mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten  $|c(p')|^2 dp'$ ,  $|c(p''')|^2 dp''$ ,  $|c(p'''')|^2 dp'''$ , ... gekennzeichnet, d. h. stellt eine gemischte Gesamtheit dar.

Die gleiche Situation ergibt sich auch in anderen Fällen. Wir führen noch zwei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nur der Einfachheit halber betrachten wir einen reinen Fall und beschränken uns auf eine einzige Raumdimension x, was aber für die Klärung des Wesens der Frage bedeutungslos ist. Über die Wirkung der Messung auf eine gemischte Gesamtheit vgl. § 44.

Beispiele an. Es möge sich um die Messung der Koordinate x handeln. Wir zerlegen  $\psi(x)$  in ein Spektrum von Wellenfunktionen, die einen Zustand mit einem bestimmten Wert von x charakterisieren. Eine solche Funktion besitzt die Form  $\psi_{x'}(x) = \delta(x' - x)$ . Daher lautet die Entwicklung

$$\psi(x) = \int c(x') \psi_{x'}(x) dx'. \qquad (17,3)$$

Infolge der Eigenschaften der  $\delta$ -Funktion folgt daraus sofort  $c(x') = \psi(x')$ . Wurde in N' Fällen x bei x' gefunden, in N'' Fällen bei x'' usw., so ist

$$\frac{N'}{N} = |c(x')|^2 dx' = |\psi(x')|^2 dx',$$

$$\frac{N''}{N} = |c(x'')|^2 dx'' = |\psi(x'')|^2 dx'',$$

$$\frac{N'''}{N} = |c(x''')|^2 dx''' = |\psi(x''')|^2 dx''',$$
(17, 4)

Bei jeder Messung wird die ursprüngliche Funktion  $\psi$  (x) auf eine der Form  $\psi_{x'}$  (x) =  $\delta$  (x — x') zurückgeführt.

Diese Reduktion zeigt die Abb. 12 1).

Wir sehen, daß bei der Koordinatenmessung wieder eine gemischte Gesamtheit entsteht, indem neue reine Untergesamtheiten der Form  $\psi_{x'}(x)$ ,  $\psi_{x''}(x)$ , ... mit

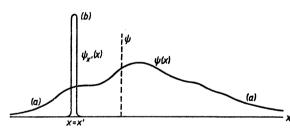

Abb. 12. Die Reduktion eines Wellenpakets  $\psi$  (x) (Kurve a) auf  $\psi$  x' (x) (Kurve b) nach Messung der Koordinate x, die x=x' ergeben hat.

den Wahrscheinlichkeitsdichten  $|\psi(x')|^2$ ,  $|\psi(x'')|^2$ , ... gegeben sind, d. h. die Wahrscheinlichkeit wie im Falle der Impulsmessung durch die Intensität  $|c(x')|^2$  bestimmt wird, mit der der reine Zustand  $\psi_{x'}(x)$  im ursprünglichen reinen Zustand  $\psi(x)$  vertreten ist (in diesem speziellen Fall ist  $c(x') = \psi(x')$ ).

Wir werden später (§ 22) zeigen: Wenn eine beliebige mechanische Größe Lgemessen

werden soll, welche nur die Werte  $L_1, L_2, L_3, \ldots L_n, \ldots$  annehmen kann, muß zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeit für  $L = L_n \quad \psi(x)$  nach den Zuständen  $\psi_n(x)$  entwickelt werden. Jeder dieser Zustände ist dadurch gekennzeichnet, daß in ihm die Größe L den einzigen Wert  $L = L_n$  besitzt<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Wir erinnern (s. § 16), daß die Messung der Koordinate Energie erfordert, die entweder der Meßvorrichtung oder dem Teilchen selbst entnommen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Um die Beispiele zu variieren, nehmen wir hier an, daß die Größe L diskrete Werte  $L_1$ ,  $L_2$ , ... besitzt zum Unterschied von den früher betrachteten Fällen p und x, die kontinuierliche Werte hatten.

Eine solche spektrale Zerlegung kann in der Form

$$\psi(x) = \sum_{n} c_n \psi_n(x) \tag{17, 5}$$

geschrieben werden. Dann ist die Zahl der Fälle, in denen  $L=L_n$  ist, proportional zu  $|c_n|^2$ , d. h.

$$\frac{N_{n'}}{N} = |c_{n'}|^{2},$$

$$\frac{N_{n''}}{N} = |c_{n''}|^{2},$$

$$\frac{N_{n'''}}{N} = |c_{n'''}|^{2},$$
(17, 6)

und wir erhalten wieder die Reduktion des ursprünglichen Wellenpakets  $\psi$  (x) auf einen der Zustände  $\psi_n$  (x), und die gesamten Messungen bilden wieder eine gemischte Gesamtheit.

Das untersuchte Verhalten von quantenmechanischen Gesamtheiten bei Messungen ist also allgemeingültig und kann so formuliert werden: Die Messung verwandelt eine reine Gesamtheit in eine gemischte.

Diese Umwandlung einer reinen Gesamtheit in eine gemischte ist nichts anderes als die praktische Verwirklichung der spektralen Zerlegung der ursprünglichen Gesamtheit in das Spektrum der reinen Gesamtheiten, die durch die Meßvorrichtung ausgesondert werden.

Die ursprüngliche Gesamtheit, die durch die Vorrichtung "hindurchgeht", wird in zugehörige "Untergesamtheiten" zerlegt, die auf die betreffende Vorrichtung bezogen sind. Daher ist in der Quantenmechanik das Zählsystem — die klassische Meßvorrichtung — nichts anderes als ein Spektralanalysator von Quantengesamtheiten, mit dessen Hilfe die Natur der letzteren untersucht wird.

Die wichtigste Eigenart dieser Analysatoren besteht darin, daß die verschiedenen Analysatoren (und das liegt in der Natur der Mikrowelt selbst) einander ausschließende Spektralzerlegungen liefern, so daß die gleichzeitige Anwendung ergänzender Merkmale auf die Mikroteilchen der Wirklichkeit nicht adäquat ist.

Man darf sich diese Spektralanalysatoren nicht ausschließlich als Laboratoriumsgeräte vorstellen. Im Gegenteil, der Forscher oder Techniker, der ein bestimmtes Gerät untersucht, kombiniert nur das, was in der Natur bereits vorhanden ist, und es wäre unsinnig, zu denken, daß bei Abwesenheit eines "Beobachters" die quantenmechanischen Gesamtheiten ihren Sinn verlieren würden.

Wo immer in der Natur eine solche Situation verwirklicht wird, in der die spektrale Zerlegung einer ursprünglichen Gesamtheit eintritt, kommt es zur Bildung neuer Gesamtheiten, die durch neue Merkmale bestimmt sind, d. h., es geht das vor sich, was man als "Einmischung der Messung" zu bezeichnen pflegt. Ob dieser Vorgang von einem Beobachter verfolgt wird oder nicht, steht in keinem Zusammenhang mit der objektiven Erscheinung als solcher.

### III. Die Darstellung mechanischer Größen durch Operatoren

#### § 18. Lineare selbstadjungierte Operatoren

Wie wir sahen, ist es im Gebiet der Quanten nicht möglich, Impuls und Koordinate von Teilchen gleichzeitig genau zu bestimmen. Dieser Umstand kommt auch in der formalen Seite der Theorie zum Ausdruck: Das mathematische Rüstzeug der Quantenmechanik unterscheidet sich stark von dem der klassischen Mechanik, in der die Angabe eines Größenpaars p, x für ein Teilchen sinnvoll war. Wenn wir jetzt zur genaueren Behandlung dieses Rüstzeugs schreiten, wählen wir als Ausgangspunkt die Ausdrücke für die Mittelwerte der Koordinaten- oder Impulsfunktionen im Zustand  $\psi(x, y, z)$ , die im § 13 eingeführt wurden. Dort hatten wir für den Mittelwert der Koordinatenfunktion eines Teilchens die Formel (13, 1)

$$\overline{F(x,y,z)} = \int \psi^*(x,y,z) F(x,y,z) \psi(x,y,z) dx dy dz \qquad (18,1)$$

und für den Mittelwert der Impulsfunktion die Formel (13, 6)

$$\overline{F(p_x, p_y, p_z)} = \int \psi^*(x, y, z) F\left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}\right) \psi(x, y, z) dx dy dz$$
erhalten. (18, 2)

Diese Formeln erhalten ein gleiches Aussehen, wenn wir die rechtwinkligen Koordinaten des Impulses  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  durch die Operatoren:

$$p_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad p_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad p_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}$$
 (18, 3)

darstellen und dementsprechend (18, 2) in folgender Form schreiben:

$$\overline{F(p_x, p_y, p_z)} = \int \psi^*(x, y, z) F(p_x, p_y, p_z) \psi(x, y, z) dx dy dz.$$
 (18, 4)

Wir gelangen auf diese Weise zur Darstellung einer Funktion des Impulses  $F(p_x, p_y, p_z)$  durch den Operator  $F(p_x, p_y, p_z)$ .
Dieses Ergebnis legt den Gedanken nahe, daß auch andere, kompliziertere me-

Dieses Ergebnis legt den Gedanken nahe, daß auch andere, kompliziertere mechanische Größen  $L\left(p_{x},p_{y},p_{z},x,y,z\right)$ , die sowohl von den Koordinaten wie von den Impulsen abhängen, durch Operatoren ausgedrückt werden können. Man kann allgemein zeigen, daß alle Wechselbeziehungen zwischen mechanischen Größen in der Quantenmechanik durch Operatoren einer bestimmten Klasse dargestellt werden können. Darin liegt die grundsätzliche Bedeutung der Einführung von Operatoren in die Quantenmechanik.

Um die Klasse der Operatoren zu bestimmen, die in der Quantenmechanik vorkommen, wenden wir uns zunächst der allgemeinen Definition eines Operators zu. Unabhängig von der konkreten Form werden wir unter einem Operator L ein Symbol verstehen, das anzeigt, auf welche Weise einer jeden Funktion u(x) der untersuchten Klasse eine andere Funktion v(x) zugeordnet ist. Das wird symbolisch als Produkt von u und L dargestellt:

$$v = Lu. (18, 5)$$

In dieser Gleichung kann L z. B. eine Multiplikation mit x (L=x), ein Differenzieren nach x ( $L=\frac{\partial}{\partial x}$ ), das Ziehen einer Wurzel ( $L=\sqrt{\phantom{a}}$ ) u. a. m. bedeuten.

Aus der Vielfältigkeit der für die Darstellung mechanischer Größen denkbaren Operatoren wird im Gebiet der Quantenmechanik nur eine bestimmte Klässe von Operatoren angewandt, und zwar die sogenannten linearen selbstadjungierten (anders ausgedrückt: hermiteschen) Operatoren.

Der Operator L heißt linear, wenn er folgende Eigenschaft besitzt:

$$L(c_1u_1 + c_2u_2) = c_1 \cdot Lu_1 + c_2 \cdot Lu_2, \tag{18, 6}$$

worin  $u_1$  und  $u_2$  zwei beliebige Funktionen und  $c_1$ ,  $c_2$  beliebige Konstanten sind. Es ist klar, daß das Zeichen  $\sqrt{\phantom{a}}$  keinen linearen Operator darstellt, dagegen ist  $\frac{\partial}{\partial x}$  ein linearer Operator.

Die Beschränkung auf lineare Operatoren geht aus dem Prinzip der Zustandsüberlagerung hervor. Die in (18, 6) ausgedrückte Eigenschaft der Linearität eines Operators bedeutet, daß die Ausübung des Operators auf die Überlagerung zweier Funktionen  $u_1$  und  $u_2$  gleich ist der Überlagerung  $\boldsymbol{L}(c_1u_2+c_2u_2)=c_1v_1+c_2v_2$ , (worin  $v_1=\boldsymbol{L}u_1,\ v_2=\boldsymbol{L}u_2$ ), d. h., wir fordern, daß bei Anwendung des Operators das Überlagerungsprinzip nicht verletzt wird.

Ein linearer Operator L heißt selbstadjungiert (hermitescher Operator), wenn die Gleichung gilt:

$$\int u_1^*(x) \cdot \mathbf{L} \ u_2(x) \ dx = \int u_2(x) \cdot \mathbf{L}^* u_1^*(x) \ dx, \qquad (18,7)$$

worin das Integral über den ganzen Bereich der Variablen zu erstrecken ist und  $u_1^*$  und  $u_2$  zwei beliebige Funktionen sind, die einer recht ausgedehnten Funktionsklasse angehören können<sup>1</sup>). Sind mehrere Variablen vorhanden, so ist unter dx:  $dx dy dz \dots$  zu verstehen.

Die Bedeutung des Selbstadjungiertseins liegt, wie wir später sehen werden, darin, daß nur die dieser Bedingung gehorchenden Operatoren fähig sind, reelle (nicht imaginäre), also physikalisch sinnvolle Größen darzustellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sie müssen quadratisch integrabel sein, und an den Grenzen des Integrationsbereichs müssen die Differentialquotienten verschwinden.

#### III. DIE DARSTELLUNG MECHANISCHER GRÖSSEN DURCH OPERATOREN

Wir wollen die Eigenschaft (18, 7) am Beispiel des Impulsoperators  $p_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ erläutern. Wir haben

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u_1^* \cdot \boldsymbol{p}_x \, u_2 \, dx = -i h \int_{-\infty}^{+\infty} u_1^* \frac{\partial u_2}{\partial x} \, dx$$

$$= \left[ -i h u_1^* u_2 \right]_{-\infty}^{+\infty} + i h \int_{-\infty}^{+\infty} u_2 \frac{\partial u_1^*}{\partial x} \, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} u_2 \cdot \boldsymbol{p}_x^* \, u_1^* \, dx,$$

[da  $u_1^*(\pm \infty) = u_2(\pm \infty) = 0$ ]. Somit ist  $p_x$  ein linearer und selbstadjungierter Operator. Es ist leicht zu erkennen, daß der Operator  $\frac{\partial}{\partial x}$  linear, aber nicht selbstadjungiert ist, da

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u_1^* \frac{\partial u_2}{\partial x} dx = -\int_{-\infty}^{+\infty} u_2 \frac{\partial u_1^*}{\partial x} dx + + \int_{-\infty}^{+\infty} u_2 \frac{\partial u_1^*}{\partial x} dx.$$

Der eingeführten Terminologie folgend, können wir die Grundidee, auf der die Anwendung von Operatoren in der Quantenmechanik fußt, wie folgt formulieren: Einer jeden mechanischen Größe L ist in der Quantenmechanik ein linearer selbstadjungierter Operator L zugeordnet. Symbolisch drücken wir das folgendermaßen aus:

$$L \to L$$
. (18, 8)

Haben wir mehrere Operatoren zur Verfügung, so können wir aus ihnen weitere bilden. Die Methoden des Aufbaus komplizierterer Operatoren aus einfachen gehen aus der Bedeutung der Operatoren selbst hervor und können in Form einfacher algebraischer Relationen festgelegt werden. Betrachten wir zwei lineare selbstadjungierte Operatoren  $\boldsymbol{A}$  und  $\boldsymbol{B}$ . Als Summe dieser beiden Operatoren wollen wir einen Operator  $\boldsymbol{C}$  bezeichnen, so daß

$$\boldsymbol{C}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{v} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{v}. \tag{18,9}$$

Symbolisch schreiben wir das wie folgt:

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}. \tag{18, 10}$$

Ist z. B.  $\mathbf{A} = i \frac{\partial}{\partial x}$  und  $\mathbf{B} = x$ , so folgt aus (18, 9)

$$C=i\frac{\partial}{\partial x}+x.$$

Etwas komplizierter ist die Multiplikation zu definieren. Unter dem Produkt aus zwei Operatoren A und B werden wir einen solchen Operator C verstehen, daß

$$\boldsymbol{C}\psi = \boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{B}\psi\right),\tag{18,11}$$

d. h., auf  $\psi$  muß zuerst der Operator  $\boldsymbol{B}$  und darauf auf das Resultat der Operator  $\boldsymbol{A}$  angewandt werden. Kann das gleiche Endergebnis durch einen Operator  $\boldsymbol{C}$  erzielt werden, dann ist  $\boldsymbol{C}$  eben das Produkt von  $\boldsymbol{A}$  und  $\boldsymbol{B}$ . Symbolisch setzen wir also fest:

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \, \boldsymbol{B} \,. \tag{18, 12}$$

Beispiel:  $\mathbf{A} = i \frac{\partial}{\partial x}$ ,  $\mathbf{B} = x$ , dann ist

$$C \psi = A (B \psi) = i \frac{\partial}{\partial x} (x \psi) = i \psi + i x \frac{\partial \psi}{\partial x},$$

woraus folgt:

$$C = i + ix \frac{\partial}{\partial x} = i \left( 1 + x \frac{\partial}{\partial x} \right).$$

Wesentlich ist, daß das Produkt aus Operatoren von der Reihenfolge der Faktoren abhängt. Im angeführten Beispiel haben wir:

$$C'\psi=B(A\psi)=ixrac{\partial\,\psi}{\partial\,x},\;\;\mathrm{d.\,h.}\;\;\;C'=ixrac{\partial}{\partial\,x}.$$

Sind daher zwei Operatoren A und B gegeben, so kann außer dem Produkt C noch ein anderes Produkt gebildet werden:

$$\mathbf{C}' = \mathbf{B}\mathbf{A}. \tag{18, 12'}$$

Die festgelegten Regeln gestatten die Durchführung von Additionen, Subtraktionen und Multiplikationen von Operatoren genau so, wie das in der gewöhnlichen Algebra geschieht, mit Ausnahme eines Punktes: im allgemeinen darf die Reihenfolge der Faktoren nicht geändert werden. Zum Beispiel ist

$$C = (A - B)(A + B) = A^2 - BA + AB - B^2$$

aber nicht  $A^2 - B^2$ .

Eine solche Algebra, in der die Reihenfolge der Faktoren nicht verändert werden darf, heißt Algebra nichtvertauschbarer Größen, und die Größen selbst nichtvertauschbar (nicht kommutativ).

Sind die beiden Produkte C und C' einander gleich, also:

$$\mathbf{A}\mathbf{B} - \mathbf{B}\mathbf{A} = 0, \tag{18, 13}$$

so nennt man die Operatoren A und B vertauschbar (kommutativ). Im gegenteiligen Fall heißen sie nichtvertauschbar. Bei der Multiplikation linearer selbstadjungierter Operatoren muß berücksichtigt werden, daß im allgemeinen das Produkt nicht auch ein selbstadjungierter Operator sein wird. Es gilt:

$$AB = \frac{1}{2}(AB + BA) + \frac{1}{2}(AB - BA).$$
 (18, 14)

Unter Verwendung des Selbstadjungiertseins eines jeden der Operatoren A und B kann mit Hilfe von (18, 7) bewiesen werden, daß der Operator

$$\mathbf{F} = \frac{1}{2} \left( \mathbf{A} \, \mathbf{B} + \mathbf{B} \, \mathbf{A} \right) \tag{18, 15}$$

selbstadjungiert ist, und der Operator

$$G = \frac{1}{2} (AB - BA)$$
 (18, 16)

diese Eigenschaft nicht besitzt, ausgenommen den Fall vertauschbarer Operatoren, wo G = 0 wird. Da ein jeder Operator mit sich selbst vertauschbar ist, so folgt aus dem Gesagten, daß eine beliebige (ganze und positive) Potenz eines linearen selbstadjungierten Operators

Unter Anwendung der aufgestellten Regeln können wir, ausgehend von den uns bekannten Operatoren  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  der rechtwinkligen Impulskoordinaten (18, 3) und den Operatoren der Teilchenkoordinaten x, y,  $z^1$ ) kompliziertere Operatoren Lbilden, die in der Quantenmechanik den klassischen Koordinaten- und Impulsfunktionen  $L(p_x, p_y, p_z, x, y, z)$  entsprechen.

Die Frage, welche physikalische Größe irgendein Operator darstellt, wird durch die Eigenschaften dieser Größe und die Methoden ihrer Beobachtung entschieden. In jenen Fällen, wo die durch den Operator L dargestellte quantenmechanische Größe Eigenschaften besitzt, die denen einer klassischen Größe L analog sind, wird für beide Größen der gleiche Ausdruck angewandt.

Selbstverständlich werden nicht alle linearen und selbstadjungierten Operatoren, die aus  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  und x, y, z gebildet werden können, Größen darstellen, die einen einfachen physikalischen Sinn haben und einfachen Gesetzen gehorchen. Genau so liegt der Fall auch in der klassischen Theorie. So besitzt die Größe  $\frac{p^2}{2m}$  die Bedeutung der kinetischen Energie und gehorcht (bei Abwesenheit äußerer Kräfte) dem Erhaltungsgesetz, während der Größe px3 keine ähnlich allgemeine Bedeutung zuzumessen ist. Sie spielt daher in der Mechanik keine Rolle.

### § 19. Die allgemeine Formel für den Mittelwert einer Größe und für das mittlere Schwankungsquadrat

Die Formeln (18, 1) und (18, 2) geben den Mittelwert in bezug auf die Koordinaten- und Impulsfunktionen für einen willkürlich gewählten Zustand wan. In der Quantenmechanik wird angenommen, daß die Formeln allgemeine Gültigkeit besitzen, d.h. für jede beliebige mechanische Größe L zutreffen, die durch den Operator

<sup>1)</sup> Da die Wellenfunktion als Funktion der Koordinaten x, y, z des Teilchens aufgefaßt wird, läuft die Ausübung der "Operatoren x, y, z" auf eine einfache Multiplikation mit x, y oder z hinaus, die Ausübung des Operators F(x, y, z) auf die Multiplikation mit F(x, y, z).

L ausgedrückt ist. Dementsprechend wird der Mittelwert aus den Messungen der Größe L im Zustand  $\psi$  mit Hilfe der Formel

$$\overline{L} = \int \psi^* \cdot L \psi \, dx \tag{19, 1}$$

bestimmt, wo unter dx das Volumelement im Raum der unabhängigen Variablen zu verstehen ist und das Integral über den ganzen Variabilitätsbereich von x genommen wird. Es ist klar, daß (18, 1) und (18, 2) Spezialfälle von (19, 1) sind. Um (18, 1) aus (19, 1) zu erhalten, muß L = F(x, y, z) gesetzt und unter dx : dx dy dz verstanden werden. Um (18, 2) zu erhalten, muß

$$oldsymbol{L} = F\left(-i\hbarrac{\partial}{\partial x}, -i\hbarrac{\partial}{\partial y}, -i\hbarrac{\partial}{\partial z}
ight)$$

gesetzt werden. Auf Grund der Eigenschaft der Selbstadjungiertheit des Operators L können wir (19, 1) in der äquivalenten Form

$$\overline{L} = \int \psi \cdot L^* \ \psi^* \ dx \tag{19, 1'}$$

schreiben. (Dazu nehmen wir in (18,7)  $u_1^* = \psi^*$ ,  $u_2 = \psi$ ). Durch Vergleich von (19,1) mit (19,1') folgt, daß

$$\overline{L} = \overline{L^*}, \qquad (19, 2)$$

d. h., der Mittelwert der durch einen selbstadjungierten Operator dargestellten Größe ist reell.

Wir erlangen nähere Kenntnisse über L, wenn wir außer dem Mittelwert  $\overline{L}$  auch noch das mittlere Schwankungsquadrat  $\overline{AL^2}$  berechnen, das anzeigt, inwieweit im Mittel die einzelnen Meßergebnisse vom Mittelwert abweichen. Wollen wir  $\overline{AL^2}$  berechnen, so müssen wir einen Operator aufstellen, der die Größe  $\overline{AL^2}$  darstellt. Die Abweichung vom Mittel wird durch  $\Delta L = L - \overline{L}$  definiert. Folglich ist der Operator, der sie darstellt,

$$\Delta \mathbf{L} = \mathbf{L} - \overline{\mathbf{L}} \,. \tag{19, 3}$$

Da das Schwankungsquadrat  $\varDelta L^2 = (L-\overline{L})^2$  ist, so wird der Operator für  $\varDelta L^2$ 

$$(\Delta L)^2 = (L - \overline{L})^2 \tag{19, 4}$$

sein. Unter Verwendung der allgemeinen Bestimmung (19,1) des Mittelwertes finden wir

$$\overline{\Delta L^2} = \int \psi^* \cdot (\Delta L)^2 \psi \, dx. \qquad (19, 5)$$

Kennen wir also den Operator L, so können wir auch  $\overline{\Delta L^2}$  berechnen.

Die Größe  $\overline{AL^2}$  muß positiv sein. Das ist leicht zu beweisen, wenn wir die Selbstadjungiertheit des Operators L heranziehen. Da $\overline{L}$  eine Zahl ist, so ist der Operator

65

 $\Delta L$  ebenfalls selbstadjungiert. Benutzen wir daher (18, 7) und setzen wir in (19, 5)  $\psi^* = u_1^*$ ,  $\Delta L \psi = u_2$ , so finden wir:

$$\overline{\Delta L^2} = \int (\Delta L \psi) (\Delta L^* \psi^*) dx = \int |\Delta L \psi|^2 dx; \qquad (19, 6)$$

da aber  $| \Delta L \psi |^2 \ge 0$ , so folgt aus (19, 6), daß

$$\overline{\Delta L^2} \ge 0\,, (19,7)$$

d. h., wie es auch sein muß, das mittlere Schwankungsquadrat ist stets positiv oder gleich Null.

# § 20. Die Eigenwerte und Eigenfunktionen der Operatoren und ihr physikalischer Sinn. Das "Quanteln".

Die Formeln des vorhergehenden Paragraphen geben die Ausdrücke für den Mittelwert  $\overline{L}$  und das mittlere Schwankungsquadrat  $\overline{AL^2}$  wieder. Diese Formeln sagen nichts darüber aus, welche Werte die Größe L bei den einzelnen Messungen annehmen wird.

Um die möglichen Werte für L zu finden, betrachten wir solche Zustände  $\psi_L$ , in denen die uns interessierende Größe nur einen Wert L besitzt. In solchen Zuständen ist die mittlere quadratische Abweichung  $\overline{AL^2}=0$ . Folglich haben wir auf Grund von (19, 6) für diese Zustände

$$\int |\Delta L \psi_L|^2 dx = 0. \tag{20, 1}$$

Da unter dem Integral eine reelle positive Größe steht, so folgt aus (20, 1):

$$|\Delta L \psi_L|^2 = 0.$$

Aber der absolute Betrag einer komplexen Zahl ist nur dann gleich Null, wenn die Zahl selbst gleich Null ist. Daher erhalten wir:

$$\Delta L \psi_L = 0$$

oder, unter Berücksichtigung des Wertes (19, 3) für den Operator (19, 3) und des Umstandes, daß im untersuchten Zustand  $\overline{L}=L$  ist, endgültig

$$\boldsymbol{L}\psi_{\boldsymbol{L}} = L\psi_{\boldsymbol{L}}.\tag{20,2}$$

Da L ein Operator ist, stellt die von uns gefundene Gleichung eine Differentialgleichung zur Ermittlung der Wellenfunktion  $\psi_L$  jenes Zustandes dar, in dem die vom Operator dargestellte Größe den Wert L besitzt.

Bekanntlich ist die Lösung einer Differentialgleichung nur dann eindeutig bestimmt, wenn Randbedingungen gegeben sind 1).

Andererseits gibt bei gegebenen Randbedingungen eine lineare Differentialgleichung  $L\psi=L\psi$  im allgemeinen nicht für alle Werte des Parameters L eine nichttriviale (d. h. von Null verschiedene) Lösung, sondern nur für einige beson-

i) Gemeint sind Gleichungen, die keine zeitlichen Ableitungen enthalten, so daß die Angabe von Anfangswerten fortfällt.

dere:  $L = L_1, L_2, L_3, \ldots, L_n, \ldots$  Die entsprechenden Lösungen  $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \ldots, \psi_n, \ldots$  nennt man die *Eigenfunktionen* und die Parameterwerte  $L_1, L_2, L_3, \ldots, L_n, \ldots$  mit denen diese Lösungen gefunden werden, die *Eigenwerte des Parameters L der* Gleichung.

Das bekannteste Beispiel einer solchen Aufgabe ist die Frage nach den Schwingungen einer an beiden Enden befestigten Saite. Die Bewegungsgleichung hat in diesem Falle die Form

$$\frac{d^2u}{dx^2} + k^2u = 0, (20, 3)$$

so daß  $L=\frac{d^2}{d\,x^2}$  und  $L=-k^2$  ist. Der Bereich, in dem die Lösung gesucht wird, ist  $0 \le x \le l$ , worin l die Länge der Saite ist.

Die Randbedingungen sind dann u=0 bei x=0 und x=l. Die Eigenfunktionen für eine solche Aufgabe sind  $u_n(x)=\sin\frac{\pi nx}{l}$  und die Eigenwerte  $L_n=-k_n^2=-\frac{\pi^2n^2}{l^2}$ ,  $n=1,2,3\ldots^1$ ).

In der Quantenmechanik wird die Wellenfunktion stets im ganzen Variabilitätsbereich ihrer Argumente bestimmt (z. B. für  $\psi$  (x, y, z) im Bereich:  $-\infty < x < +\infty$ ,  $-\infty < y < +\infty$ ,  $-\infty < z < +\infty$ ; im Falle räumlicher Polarkoordinaten wird  $\psi$  ( $r, \vartheta, \varphi$ ) im Bereich  $0 \le r < \infty$ ,  $0 \le \vartheta \le \pi$ ,  $0 \le \varphi \le 2\pi$  u. ä. bestimmt). Wir können aber in der Quantenmechanik die Randbedingungen nicht so unmittelbar formulieren, wie das in den klassischen Aufgaben über die Schwingungen von Körpern geschieht.

Es läßt sich jedoch zeigen<sup>2</sup>), daß aus der Forderung nach der Erhaltung der gesamten Teilchenzahl einige natürliche Bedingungen für die Wellenfunktionen hervorgehen, die den Randbedingungen gleichbedeutend sind. Diese Forderung besteht darin, daß die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen irgendwo im Raum zu finden, nicht von der Zeit abhängen darf, d. h. daß

$$\frac{d}{dt} \int \psi^* \ \psi \ d\tau = 0, \qquad (20, 4)$$

wobei hier das Integral über den ganzen Variabilitätsbereich der Argumente der  $\psi$ -Funktion genommen wird, so daß es gleich der Wahrscheinlichkeit ist, daß das Teilchen sich irgendwo befindet. Wesentlich ist dabei, daß die Bedingung (20, 4) nur dann erfüllt werden kann, wenn die Wellenfunktion hinreichend "vernünftig" ist, und zwar: 1. wenn sie im ganzen Variabilitätsbereich der Veränderlichen endlich ist, abgesehen vielleicht von einigen (singulären) Punkten, wo sie aber nicht allzu stark³) unendlich wird; 2. wenn sie hinreichend oft stetig differenzierbar ist, wobei

67

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Das Problem der Ermittlung von Eigenwerten ist eingehend behandelt in [15] und [53] III. und IV. Band.

<sup>2)</sup> Siehe Anhang VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Verschwindet die Wellenfunktion nicht im Unendlichen (z. B. eine ebene DE Brogliesche Welle), so müssen an Stelle von  $\psi$  zur Berechnung des Integrals (20, 4) die sogenannten "Eigendifferentiale" eingesetzt werden [siehe Anhang III (12) und (12'), wo die Regel für die Normierung nicht unendlich werdender Wellenfunktionen aufgestellt ist].

die Differentialquotienten ebenfalls in einzelnen Punkten nicht allzu steil dem Unendlichen zustreben sollen; 3. wenn sie eindeutig ist. Schärfer, aber für die Zwecke der nichtrelativistischen Quantenmechanik hinreichend, können diese Forderungen wie folgt formuliert werden:

1. Endlichkeit, 2. Stetigkeit und 3. Eindeutigkeit der Wellenfunktion im ganzen Variabilitätsbereich ihrer Argumente.

Diese höchst bescheidenen Ansprüche, die an die Lösungen der Gleichung (20, 2) gestellt werden, führen schon dazu, daß in vielen Fällen Lösungen mit den angeführten Eigenschaften nicht bei allen Werten von L, sondern nur bei einigen ausgesuchten  $L = L_1, L_2, L_3, \ldots, L_n, \ldots$  vorkommen. Wir gelangen damit zur Aufgabe, die Eigenfunktionen und Eigenwerte der Gleichung (20, 2) auf Grund der natürlichen Forderungen zu ermitteln, die aus der Bedingung nach der Erhaltung der Teilchenzahl hervorgehen (20, 4).

Statt von den "Eigenfunktionen einer Gleichung" und "Eigenwerten des Parameters der Gleichung" werden wir in der Regel von den Eigenfunktionen und Eigenwerten des Operators L sprechen, der die Form der Gleichung (20, 2) bestimmt.

Wir werden annehmen, daß keine anderen Werte der Größe L im Versuch beobachtet werden können als solche, die Eigenwerte des Operators darstellen. Mit anderen Worten, in der Quantenmechanik wird postuliert, daß die Gesamtheit der Eigenwerte  $L_1, L_2, \ldots, L_n, \ldots$  des Operators L identisch ist mit der Gesamtheit aller möglichen Meßergebnisse der mechanischen Größe L, die durch den Operator L dargestellt wird.

Das ist gerade jenes Postulat, mit dessen Hilfe die Verbindung zwischen der Darstellung von Größen durch Operatoren und dem Versuch hergestellt wird: Die Mathematik ermöglicht es, ein System von Eigenwerten vorauszusagen, und der Versuch ermöglicht die Überprüfung, ob die Voraussage der Theorie der Wirklichkeit entspricht.

Die den Eigenwerten  $L_1, L_2, \ldots, L_n, \ldots$  entsprechenden Zustände werden durch die Eigenfunktionen  $\psi_1, \psi_2, \ldots, \psi_n, \ldots$  definiert. In jedem dieser Zustände ist  $\overline{AL^2} = 0$  und die Größe L besitzt nur einen ihrer entsprechenden Werte  $L_1, L_2, \ldots, L_n, \ldots$ 

Das Spektrum kann diskret sein, wenn nur einzelne Werte  $L_1, L_2, \ldots, L_n, \ldots$  möglich sind, oder aus einzelnen Strecken bestehen, so daß die möglichen Werte für L in den Intervallen  $L_1 \leq L \leq L_2, L_3 \leq L \leq L_4$ , allgemein  $L_n \leq L \leq L_{n+1}$  liegen. Es kann schließlich kontinuierlich sein, wenn alle Werte von L möglich sind. Sind die möglichen Werte diskret, so sagt man, daß die Größe gequantelt ist.

In der primitiven Theorie Bohrs fehlten die Methoden, die es gestatteten, die Frage der möglichen Werte einer bestimmten Größe in allgemeiner Form zu lösen, d. h. die Quantenwerte dieser Größe zu finden. Die moderne Quantenmechanik löst diese Frage vollständig, indem sie sie auf die rein mathematische Aufgabe der Bestimmung der Eigenfunktionen und Eigenwerte von Operatoren, die mechanische Größen darstellen, zurückführt,

Aus der Selbstadjungiertheit des Operators  $\boldsymbol{L}$  folgt, daß die beobachteten Werte von L reell sind :

$$L_n = L_n^* \quad \text{oder} \quad L = L^*.$$
 (20, 5)

In der Tat kann der Eigenwert  $L_n$  (oder L) als Mittelwert der Größe L im Eigenzustand  $\psi_n$  (oder entsprechend  $\psi_L$ ) betrachtet werden. Der Mittelwert einer Größe,

die durch einen selbstadjungierten Operator dargestellt wird, ist aber reell [s. (19,2)].

Damit ist die Bedeutung der Selbstadjungiertheit von Operatoren erklärt:
selbstadjungierte Operatoren stellen reelle Größen dar.

#### § 21. Die Grundeigenschaften der Eigenfunktionen

Wir betrachten nun die wichtigsten Eigenschaften von Funktionen selbstadjungierter Operatoren. Wir beschränken uns zunächst auf den Fall des diskreten Spektrums. Es seien zwei Funktionen  $u_1$  und  $u_2$  gegeben. Diese Funktionen werden orthogonal genannt, wenn

$$\int u_1^* u_2 \, dx = 0, \tag{21, 1}$$

worin das Integral über den ganzen Variabilitätsbereich der Veränderlichen genommen ist. Der Einfachheit halber wollen wir alle Variablen mit dem einzigen Buchstaben x bezeichnen.

Wir beweisen nun den Satz, daß die Eigenfunktionen  $\psi_n$  und  $\psi_m$  eines selbstadjungierten Operators L, die zu verschiedenen Eigenwerten  $L_n$  und  $L_m$  gehören, zueinander orthogonal sind, d. h.

$$\int \psi_{\boldsymbol{n}}^* \, \psi_{\boldsymbol{n}} \, dx = 0. \tag{21, 2}$$

Wegen der Voraussetzung, daß  $\psi_n$  und  $\psi_m$  Eigenfunktionen sind, können wir schreiben:

$$\boldsymbol{L}\psi_{m} = L_{m} \psi_{m}; \quad \boldsymbol{L}\psi_{n} = L_{n} \psi_{n}. \tag{21, 3}$$

Aus der ersten Gleichung erhalten wir die komplexe Adjungierte

$$L^* \ \psi_m^* = L_m \ \psi_m^*. \tag{21, 3'}$$

(Wir erinnern daran, daß nach (20, 5)  $L_m = L_m^*$  ist.) Multiplizieren wir die zweite der Gleichungen (21, 3) mit  $\psi_m^*$  und (21, 3') mit  $\psi_n$  und ziehen wir das zweite so erhaltene Produkt vom ersten ab, so bekommen wir:

$$\psi_m^* \cdot \mathbf{L} \ \psi_n - \psi_n \cdot \mathbf{L}^* \psi_m^* = (L_n - L_m) \ \psi_m^* \ \psi_n.$$

Integrieren wir diese Gleichung über den ganzen Variabilitätsbereich, so erhalten wir

$$\int \psi_m^* \cdot \mathbf{L} \, \psi_n \, dx - \int \psi_n \cdot \mathbf{L}^* \, \psi_m^* \, dx = (L_n - L_m) \int \psi_m^* \, \psi_n \, dx.$$

Infolge der Selbstadjungiertheit von L ist die linke Seite gleich Null (in der Gleichung (18,7), die die Selbstadjungiertheit definiert, ist zu setzen:  $\psi_m = u_1$ ,  $\psi_n = u_2$ ). Folglich ist

$$(L_n - L_m) \int \psi_m^* \psi_n \, dx = 0. \tag{21,4}$$

Da  $L_n \neq L_m$ , so ist der Satz und damit die Richtigkeit von (21, 2) bewiesen.

Die Eigenfunktionen eines diskreten Spektrums werden stets quadratisch integrabel sein, wir können sie daher auf Eins normieren:

$$\int \psi_n^* \psi_n \, dx = 1. \tag{21.5}$$

Diese Gleichung kann mit der Gleichung (21, 2) vereinigt werden:

$$\int \psi_m^* \psi_n \, dx = \delta_{mn}, \qquad (21,6)$$

worin das Zeichen  $\delta_{mn}$  bedeutet:

$$\begin{cases}
\delta_{mn} = 1, & \text{wenn} \quad n = m; \\
\delta_{mn} = 0, & \text{wenn} \quad n \neq m.
\end{cases}$$
(21, 7)

Die Systeme von Funktionen, die (21,6) erfüllen, werden wir als orthogonale und normierte Funktionssysteme bezeichnen.

In der überwiegenden Mehrzahl von Fällen, die in der Quantenmechanik vorkommen, gehören zum Eigenwert  $L_n$  eines Operators L nicht eine Funktion  $\psi_n$ , sondern mehrere Eigenfunktionen  $\psi_{n_1}, \psi_{n_2}, \ldots, \psi_{n_k}, \ldots, \psi_{n_f}, \ldots$  Solche Fälle heißen entartet. Wenn dem Wert  $L = L_n$  f Eigenfunktionen entsprechen (f > 1), so spricht man vom Bestehen einer f-fachen Entartung. Der physikalische Sinn der "Entartung" liegt darin, daß ein bestimmter Wert der Größe  $L = L_n$  in verschiedenen Zuständen verwirklicht werden kann.

Der von uns bewiesene Satz von der Orthogonalität der Eigenfunktionen bezieht sich nur auf Funktionen, die verschiedenen Eigenwerten zugehörig sind. Im Falle der Entartung beziehen sich die Funktionen  $\psi_{nk}$   $(k=1,2\ldots f)$  auf den gleichen Eigenwert  $L_n$ :

$$L \psi_{nk} = L_n \psi_{nk}, \quad k = 1, 2, \dots, f.$$
 (21, 8)

Sie werden daher im allgemeinen nicht orthogonal sein. Es läßt sich jedoch beweisen 1), daß diese Funktionen stets so gewählt werden können, daß auch sie orthogonal zueinander sind:

$$\int \psi^*_{nk'} \psi_{nk} dx = \delta_{kk'}. \qquad (21,9)$$

Daher kann die Bedingung (21, 6) stets als erfüllt angenommen werden, wenn man unter m und n im allgemeinen Fall nicht einen Index versteht, sondern die Gesamtheit der Indizes, die die Eigenfunktion charakterisieren (z. B. an Stelle von m zwei Indizes m und k', an Stelle von n ebenfalls zwei Indizes n und k).

In dem Falle, wo der Operator L kontinuierliche Eigenwerte besitzt, sind die bewiesenen Sätze nicht unmittelbar anwendbar. Aber auch in diesem Falle besitzen die Eigenfunktionen Eigenschaften, die denen der Funktionen des diskreten Spektrums analog sind.

Die Eigenfunktionen eines kontinuierlichen Spektrums lassen sich nicht durchnumerieren. In diesem Falle hängen die Funktionen vom Eigenwert L wie von einem Parameter ab, sodaß wir setzen können

$$\psi_L(x) = \psi(x, L), \qquad (21, 10)$$

<sup>1)</sup> Vgl. Anhang II.

worin mit x die Variablen bezeichnet sind, in denen der Overator L ausgedrückt ist. Die Eigenschaften der Orthogonalität der Eigenfunktionen eines kontinuierlichen Spektrums lassen sich am einfachsten mit Hilfe des besonderen Symbols  $\delta$  (L'-L) ausdrücken, daß die Diracsche  $\delta$ -Funktion oder kürzer  $\delta$ -Funktion genannt wird. Diese Funktion besitzt folgende Eigenschaften:

$$\int\limits_{a}^{b} f\left(L'\right) \, \delta\left(L'-L\right) \, dL' = 0 \, ,$$
 wenn der Punkt  $L' = L$  außerhalb des Intervalls  $(a,b)$  liegt, 
$$\int\limits_{a}^{b} f\left(L'\right) \, \delta\left(L'-L\right) \, dL' = f\left(L\right) ,$$

wenn der Punkt L' = L innerhalb des Intervalls (a, b) liegt, worin f(L') eine beliebige (hinreichend glatte) Funktion ist. Es läßt sich beweisen<sup>1</sup>), daß die Funktionen  $\psi(x, L)$  eines kontinuierlichen Spektrums so normiert werden können, daß

$$\int \psi^* (x, L') \ \psi (x, L) \ dx = \delta (L' - L). \tag{21, 12}$$

Diese Gleichung ist analog der Gleichung (21, 6), denn aus (21, 11) folgt (unter der Annahme, daß f(L')=1) überall  $\delta(L'-L)=0$ , mit Ausnahme des Punktes L'=L, wo  $\delta$  unendlich wird. Somit spielt das Symbol  $\delta(L'-L)$  die gleiche Rolle, wie das Symbol  $\delta_{mn}$  im Falle des diskreten Spektrums.

In der Mathematik wird bewiesen, daß das System der Eigenfunktionen einer sehr ausgedehnten Klasse von Operatoren nicht nur ein System orthogonaler Funktionen, sondern auch ein vollständiges System darstellt.

Das bedeutet, daß eine beliebige Funktion  $\psi(x)$ , die im gleichen Gebiet der Variablen definiert und den gleichen Grenzbedingungen unterworfen ist wie die Eigenfunktionen  $\psi_n(x)$ , als Reihe dieser Eigenfunktionen dargestellt werden kann:

$$\psi(x) = \sum_{n} c_n \psi_n(x). \qquad (21, 13)$$

Unter Zuhilfenahme der Orthogonalität der Funktionen  $\psi_n$  können wir die Koeffizienten  $c_n$  bestimmen und damit die Reihe finden, die  $\psi(x)$  darstellt<sup>2</sup>).

Zu diesem Zweck multiplizieren wir (21, 13) mit  $\psi_m^*(x)$  und integrieren über den ganzen Bereich:

$$\int \psi_{m}^{*}(x) \psi(x) dx = \sum_{n} c_{n} \int \psi_{m}^{*}(x) \psi_{n}(x) dx.$$

<sup>1)</sup> Vgl. Anhang III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wir beschränken uns auf den Hinweis der Methode zur Auffindung der Koeffizienten  $c_n$  der Reihe (21, 13). Bezüglich der Vollständigkeit des Systems der orthogonalen Funktionen und der Konvergenz der dargestellten Reihe zur Funktion  $\psi$  (x) vgl.: [15]. Der Ausdruck "Vollständigkeit des Systems" (mitunter sagt man "Abgeschlossenheit" des Systems) kann leicht durch folgende Überlegung verdeutlicht werden. Nehmen wir an, wir haben eine Folge orthogonaler Funktionen, die mit der Folge  $\psi_n$  übereinstimmt, aber beispielsweise die Funktion  $\psi_1$  (n=1) nicht enthält. Dieses System von Funktionen ( $\psi_2, \psi_3, \ldots, \psi_n, \ldots$ ) wird wie das System ( $\psi_1, \psi_2, \ldots, \psi_n, \ldots$ ) orthogonal sein, aber nicht vollständig, da in ihm eine beliebige Funktion (und zwar hier  $\psi_1$ ) nicht als Reihe dargestellt werden kann. Der Beweis der Vollständigkeit eines Systems besteht gerade darin, das Fehlen solcher Auslassungen nachzuweisen.

Infolge der Orthogonalität und Normierung der Funktionen  $\psi_n$  werden die Integrale, die unter dem Summenzeichen stehen, gleich  $\delta_{mn}$  (vgl. 21, 6) und somit

$$\int \psi_m^*(x) \psi(x) dx = \sum_n c_n \delta_{mn} = c_m.$$

Daraus erhalten wir, indem wir den Index m durch n ersetzen:

$$c_n = \int \psi_n^* (x) \psi(x) dx.$$
 (21, 14)

Wenn wir also  $\psi$  und das System der orthogonalen Funktionen  $\psi_n$  kennen, können wir alle Amplituden  $c_n$  bestimmen, die in der Reihe (21, 12) vorkommen. Ein Spezialfall solcher Entwicklung nach orthogonalen Funktionen sind die FOURIERschen Reihen.

Im Falle eines kontinuierlichen Spektrums findet die Entwicklung durch ein Integral statt, das einem Fourierschen Integral gleicht. Und zwar ist in diesem Fall

$$\psi(x) = \int c(L) \psi(x, L) dL. \qquad (21, 15)$$

Zur Ermittlung der Koeffizienten c(L) multiplizieren wir (21, 15) mit  $\psi^*(x, L')$  und integrieren über x:

$$\int \psi^* (x, L') \psi (x) dx = \int c (L) dL \cdot \int \psi^* (x, L') \psi (x, L) dx$$
$$= \int c (L) dL \cdot \delta (L' - L) = c (L').$$

Vertauschen wir hier die Bedeutung der Zeichen L und L', so erhalten wir endgültig:

$$c(L) = \int \psi^*(x, L) \psi(x) dx. \qquad (21, 16)$$

Die von uns gefundenen Darstellungen einer beliebigen Funktion in Form der Entwicklungen (21, 13) und (21, 15) nach Eigenfunktionen von Operatoren führen zu einer sehr wichtigen Schlußfolgerung: Ein beliebiger Zustand, der durch eine Wellenfunktion  $\psi$  (x) ausgedrückt ist, kann in der Form (21, 13) und (21, 15) durch Überlagerungen von Zuständen dargestellt werden, die bestimmten Werten irgendeiner mechanischen Größe entsprechen. In der Tat sind die Zustände  $\psi_n$  oder  $\psi$  (x, L) ihrer Definition nach Zustände, in denen eine gewisse mechanische Größe L einen bestimmten Wert  $L_n$  besitzt (oder L entspricht). Und die Ausdrücke (21, 13) und (21, 15) stellen  $\psi$  (x) als Summe (oder Integral) dieser Teilzustände dar.

# § 22. Die allgemeine Methode zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten von Meßresultaten

Im Vorhergehenden wurde gezeigt, wie man den Mittelwert einer beliebigen durch einen Operator dargestellten Größe findet und wie die möglichen Eigenwerte  $L_1, L_2, \ldots, L_n, \ldots$  gefunden werden. Jetzt gehen wir dazu über, die Wahrscheinlichkeiten dafür zu berechnen, daß in einem Zustand  $\psi(x)$  als Ergebnis einer durchgeführten Messung der mechanischen Größe L der Wert  $L = L_n$  festgestellt wird. Die Berechnung benutzt das Prinzip der Überlagerung von Zuständen. Die Eigenfunktionen des Operators L mögen  $\psi_n(x)$  sein. Auf Grund der Vollständigkeit und

Orthogonalität dieser Funktionen können wir die Wellenfunktion  $\psi$  als Überlagerung

$$\psi(x) = \sum_{n} c_{n} \psi_{n}(x) \qquad (22, 1)$$

darstellen. Für die konjugierte Funktion erhalten wir:

$$\psi^*(x) = \sum_m c_m^* \psi_m^*(x)$$
 (22, 1')

(worin m die gleichen Werte durchläuft wie n).

Setzen wir diese Ausdrücke für  $\psi$  und  $\psi^*$  in die Formel für den Mittelwert der Größe L im Zustand  $\psi$  ein, so finden wir:

$$\bar{L} = \int \psi^* \cdot \boldsymbol{L} \psi \, dx = \sum_{n} \sum_{m} c_m^* c_n \int \psi_m^* \cdot \boldsymbol{L} \psi_n \, dx. \qquad (22, 2)$$

Da  $\psi_n$  Eigenfunktion des Operators L ist, so ist

$$\boldsymbol{L}\psi_{\boldsymbol{n}} = L_{\boldsymbol{n}}\psi_{\boldsymbol{n}}. \tag{22, 3}$$

Unter Verwendung von (22, 3) und der Orthogonalität der Funktionen  $\psi_m$  und  $\psi_n$  erhalten wir an Stelle von (22, 2)

$$\overline{L} = \sum_{n} \sum_{m} c_{m}^{*} c_{n} L_{n} \delta_{mn} = \sum_{n} c_{n}^{*} c_{n} L_{n},$$

d. h.

$$\bar{L} = \sum_{n} |c_n|^2 L_n. \tag{22.4}$$

Ferner erhalten wir, wenn wir (22, 1) mit (22, 1') multiplizieren und über den ganzen Bereich integrieren:

$$1 = \int \psi^* \ \psi \ dx = \sum_{n} \sum_{m} c_m^* \ c_n \int \psi_m^* \ \psi_n \ dx = \sum_{m} \sum_{n} c_m^* \ c_n \ \delta_{mn} = \sum_{n} |c_n|^2$$

oder

$$\sum_{n} |c_{n}|^{2} = 1. \tag{22.5}$$

Bezeichnen wir andererseits mit w ( $L_n$ ) die Wahrscheinlichkeit dafür, daß eine beliebige Größe L einen der möglichen Werte  $L_n$  annimmt, so erhalten wir auf Grund der allgemeinen Definition des Mittelwertes:

$$\overline{L} = \sum_{n} w (L_n) L_n \tag{22, 6}$$

mit der Bedingung

$$\sum w(L_n) = 1. \tag{22,7}$$

Der Vergleich von (22, 6) und (22, 7) mit (22, 4) und (22, 5) zeigt 1), daß

$$w(L_n) = |c_n|^2. (22, 8)$$

Die Wahrscheinlichkeit, den Wert einer Größe L gleich einem ihrer möglichen Werte  $L_n$  zu finden, ist gleich dem Quadrat des absoluten Betrages der Amplitude des Eigenzu-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Für einen strengen Vergleich zwischen (22, 6) und (22, 4) muß ein Operator untersucht werden, der eine Funktion von L und bei  $L = L_n$  gleich 1 und bei L = L gleich 0 ist. Das Mittel eines solchen Operators ist nach (22, 4) gleich  $|c_n|^2$  und nach (22, 6) gleich  $W_n$ , woraus folgt:  $|c_n|^2 = W_n$ .

standes  $\psi_n$ . Mit anderen Worten, diese Wahrscheinlichkeit wird durch die Intensität  $|c_n|^2$  bestimmt, mit der der Eigenzustand  $\psi_n$  im Zustand  $\psi$  vertreten ist.

Bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit für einen gewissen Wert einer Größe, die ein kontinuierliches Spektrum besitzt, gehen wir völlig analog wie im Falle des diskreten Spektrums vor. Und zwar zerlegen wir den zu untersuchenden Zustand in die Eigenfunktionen  $\psi(x, L)$  des Operators L:

$$\psi(x) = \int c(L) \psi(x, L) dL, \qquad (22, 9)$$

wobei  $\psi(x, L)$  auf die  $\delta$ -Funktion und  $|\psi|^2$  auf Eins normiert sind.

Berechnen wir wieder den Mittelwert  $\overline{L}$  im Zustand  $\psi$ :

$$\overline{L} = \int \psi^* \cdot L \psi \, dx = \iint c^* (L') \, \psi^* (x, L') \, dL' \cdot L \int c (L) \, \psi (x, L) \, dL \, dx;$$

und da  $\psi(x, L)$  Eigenfunktion ist, so ist

$$L\psi(x,L) = L\psi(x,L)$$
.

Setzen wir dieses Ergebnis in den vorhergehenden Ausdruck für L ein und vertauschen die Reihenfolge der Integration, so erhalten wir:

$$\overline{L} = \iint c^* (L') c (L) dL' dL \cdot L \int \psi^* (x, L') \psi (x, L) dx$$

und nach (21, 12):

$$\overline{L} = \iint c^* (L') c (L) dL' dL L \delta (L' - L).$$

Auf Grund der Eigenschaften der δ-Funktion folgt hieraus:

$$\overline{L} = \int |c(L)|^2 L dL. \qquad (22, 10)$$

Auf ähnliche Weise erhalten wir

$$\begin{split} 1 = & \int \psi^* \ \psi \ dx = & \int dx \int c^* (L') \ \psi^* (x, L') \ dL' \cdot \int c \ (L) \ \psi (x, L) \ dL = \\ = & \int \int c^* (L') \ c \ (L) \ dL' \ dL \cdot \delta \ (L' - L) = \int |c \ (L)|^2 \ dL \,, \end{split}$$

d.h.

$$\int |c(L)|^2 dL = 1. \tag{22, 11}$$

Ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Wert einer beliebigen kontinuierlich veränderlichen Größe zwischen L und L+dL liegt, gleich  $w\left(L\right)dL$ , so ist auf Grund der allgemeinen Definition des Mittelwertes

$$\overline{L} = \int w(L) L dL \qquad (22, 12)$$

mit der Bedingung

$$\int w(L) dL = 1. (22, 13)$$

Vergleichen wir (22, 12) und (22, 13) mit (22, 10) und (22, 11) so erhalten wir:

$$w(L) dL = |c(L)|^2 dL$$
. (22, 14)

Auf diese Weise gelangen wir auch im Falle eines kontinuierlichen Spektrums zu einer statistischen Interpretation der Intensitäten  $|c(L)|^2$  der Eigenzustände<sup>1</sup>).

Die oben angeführten Formeln gelten nur für eine reine Gesamtheit, die durch eine Wellenfunktion  $\psi(x)$  charakterisiert ist. Für eine gemischte Gesamtheit müssen diese Formeln allgemeiner gefaßt werden.

Wir nehmen eine gemischte Gesamtheit an, die aus reinen  $\psi_1, \psi_2, \ldots, \psi_{\alpha}, \ldots$  gebildet ist, die im Verhältnis  $P_1, P_2, \ldots, P_{\alpha}, \ldots$  vermischt sind. Wenn die Wahrscheinlichkeit, einen Wert  $L_n$  einer gewissen Größe L zu finden, in der reinen Gesamtheit  $\psi_{\alpha}$  gleich  $w_{\alpha}$  ( $L_n$ ) ist, so wird die Gesamtwahrscheinlichkeit,  $L = L_n$  in der gemischten Gesamtheit zu finden, gleich

$$w(L_n) = \sum_{\alpha} P_{\alpha} w_{\alpha}(L). \qquad (22, 15)$$

Auf ähnliche Weise erhalten wir für eine Größe, die ein kontinuierliches Spektrum besitzt

$$w(L) dL = \sum_{\alpha} P_{\alpha} w_{\alpha}(L) dL,$$
 (22, 16)

wobei

$$w_{\alpha}(L_n) = |c_{\alpha n}|^2; \quad w_{\alpha}(L) = |c_{\alpha}(L)|^2$$
 (22, 17)

ist. Darin sind  $c_{\alpha n}$  bzw.  $c_{\alpha}$  (L) die Amplituden der Eigenfunktionen  $\psi_{\alpha}$  (x) des Operators bzw. der Funktionen  $\psi$  (x, L) in der Zerlegung von  $\psi_{\alpha}$  (x). Nach den Formeln (22, 15) und (22, 16) ist der Mittelwert  $\overline{L}$  in einer gemischten Gesamtheit gleich

$$\overline{L} = \sum_{\alpha} P_{\alpha} \overline{L}_{\alpha}, \qquad (22, 18)$$

worin  $\overline{L}_a$  den Mittelwert von L in der reinen Gesamtheit  $\psi_a$  bedeutet:

$$\overline{L_{\alpha}} = \int \psi_{\alpha}^* \cdot \mathbf{L} \ \psi_{\alpha} \ dx \,. \tag{22, 19}$$

## § 23. Die Bedingungen für die Möglichkeit einer gleichzeitigen Messung verschiedener mechanischer Größen

Wir sahen, daß in der Quantenmechanik keine Teilchenzustände existieren, in denen der Impuls und die ihm entsprechende Koordinate gleichzeitig einen bestimmten Wert haben. In einer gleichen, sich gegenseitig ausschließenden Beziehung stehen auch viele andere Größen zueinander. Denn: damit gleichzeitig Zustände bestehen, in denen zwei Größen L und M gleichzeitig bestimmte Werte besitzen, d. h. daß  $\overline{AL^2}$  und  $\overline{AM^2}=0$  ist, ist es erforderlich, daß die Wellenfunktion eines solchen Zustands eine gemeinsame Eigenfunktion der Operatoren L und

<sup>1)</sup> Wir bemerken, daß die Formel (22, 14) die Formel (12, 4) für die Impulswahrscheinlichkeit als Spezialfall enthält. In der Tat ist c ( $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$ ) die Amplitude des Zustandes mit einem bestimmten Impuls, d. h. mit anderen Worten des Eigenzustandes des Impulsoperators. Daher besitzen c ( $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$ ) und c (L) in (22, 14) einen analogen Sinn. Zum Übergang von (22, 14) zu (12, 4) genügt es, unter L die drei Impulskomponenten  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  und dementsprechend unter dL das Produkt  $dp_x dp_y dp_z$  zu verstehen.

M ist. Aber die Gleichungen für die Eigenfunktionen der Operatoren L und M:

$$L\psi_L = L\psi_L \quad \text{und} \quad M\psi_M = M\psi_M \tag{23,1}$$

besitzen im allgemeinen verschiedene Lösungen  $\psi_L \neq \psi_M$ .

Daher wird in den Zuständen  $\psi_L$  mit einem bestimmten Wert von L ( $\overline{AL^2}=0$ ) die Größe M keinen bestimmten Wert haben ( $\overline{AM^2}>0$ ) und umgekehrt im Zustand  $\psi_M$  mit einem bestimmten Wert von M ( $\overline{AM^2}=0$ ) die Größe L keinen bestimmten Wert  $\overline{(AL^2}>0$ ).

Nur in besonderen Fällen haben zwei Größen L und M gleichzeitig je einen bestimmten Wert (dazu muß  $\psi_M = \psi_L$  sein). Es läßt sich zeigen, daß die Bedingung dafür, daß zwei Größen L und M stets gleichzeitig bestimmte Werte besitzen, in der  $Vertauschbarkeit\ ihrer\ Operatoren\ L$  und M besteht. Anders gesagt, muß die Operatorgleichung<sup>1</sup>)

$$LM = ML \tag{23, 2}$$

gültig sein. Ist dagegen

$$LM + ML, \qquad (23, 3)$$

so können die Größen L und M (von Ausnahmefällen abgesehen) nicht gleichzeitig bestimmte Werte besitzen.

Zwei Größen, die durch vertauschbare Operatoren dargestellt sind, können, wenigstens im Prinzip, gleichzeitig gemessen werden. Zwei durch nichtvertauschbare Operatoren dargestellte Größen sind nicht gleichzeitig meßbar. Die Messung der einen dieser beiden Größen, der Größe L, führt zum Zustand  $\psi_L$ . Messen wir in diesem Zustand M, so erhalten wir einen neuen Zustand  $\psi_M$ , der mit dem Ausgangszustand  $\psi_L$  nicht übereinstimmt. Anders gesagt: Die Messung der einen der beiden Größen verändert den Zustand des Systems so, daß der Wert der anderen Größe unbestimmt wird.

Wir sehen, daß auch im allgemeinen Fall ein Einfluß der Meßvorrichtung auf den Zustand des Systems besteht, ähnlich dem von uns früher (vgl. §§ 14, 15) untersuchten Beispiel der Messung von Impuls und Koordinate. Daher muß jede Vorrichtung, die in der Quantenmechanik zur Messung mechanischer Größen von Partikeln, verwendet wird, sorgfältig untersucht werden, und zwar hinsichtlich der Bedeutung der mit ihrer Hilfe gewonnenen Meßergebnisse und hinsichtlich jener Zustandsänderungen des Systems, zu denen sie führen kann. Alle Urteile dogmatischer Art, die nicht auf einer exakten Analyse der benutzten Apparatur beruhen, können zu Fehlschlüssen führen.

#### § 24. Die Operatoren der Koordinaten und der Impulse von Partikeln

Wenn wir die Wellenfunktion als Funktion der Teilchenkoordinaten auffassen, so ist der Operator der Teilchenkoordinate x die Zahl x selbst. Wenn man die Aussage der Funktion F(x, y, z) über die Teilchenkoordinaten als Operator ausübt, so reduziert sie sich einfach auf eine Multiplikation von F(x, y, z) mit  $\psi(x, y, z)$ .

Bei dieser Wahl der Variablen<sup>2</sup>) in der Wellenfunktion werden die Opera-

<sup>1)</sup> Siehe Anhang IV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Möglichkeit einer anderen Wahl unabhängiger Variablen in der Wellenfunktion wird in Kap. VII untersucht.

toren der rechtwinkligen Koordinaten des Teilehenimpulses nach § 13 folgende sein:

$$p_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad p_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad p_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}$$
 (24, 1)

oder in vektorieller Form:

$$\mathbf{\mathfrak{p}} = -ih \, \triangledown \,, \tag{24, 1'}$$

worin v der Operator des Gradienten ("Nabla-Operator") ist.

Die Operatoren der Impulse und Koordinaten folgen bestimmten Vertauschungsrelationen, die das Rechnen mit ihnen sehr erleichtern.

Es sei  $\psi(x, y, z)$  eine Wellenfunktion. Dann haben wir:

$$x(\boldsymbol{p}_x \psi) = x(-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x}) = -i\hbar x \frac{\partial \psi}{\partial x},$$

$$oldsymbol{p_x}\left(x\,\psi
ight) = -i\hbar\,rac{\partial}{\partial\,x}\left(x\,\psi
ight) = -i\hbar\,xrac{\partial\,\psi}{\partial\,x} - i\hbar\,\psi\,.$$

Subtrahieren wir die zweite Zeile von der ersten, so finden wir:

$$(x\boldsymbol{p}_x-\boldsymbol{p}_xx)\,\psi=i\,h\,\psi\,,$$

d. h.:

$$x\boldsymbol{p}_x - \boldsymbol{p}_x x = i\boldsymbol{h} \,, \tag{24, 2}$$

und auf analoge Weise

$$y p_y - p_y y = ih, \qquad (24, 2')$$

$$z\mathbf{p}_z - \mathbf{p}_z z = ih. (24, 2'')$$

 ${\bf Diese \, Vertauschungsrelationen \, heißen \, die \, Heisenbergschen \, \it Vertauschungsrelationen.}$ 

Es ist leicht zu sehen, daß

$$x\boldsymbol{p}_{\boldsymbol{y}}-\boldsymbol{p}_{\boldsymbol{y}}x=0, \qquad (24,3)$$

$$yp_z - p_z y = 0, (24, 3')$$

$$z\mathbf{p}_x - \mathbf{p}_x z = 0 \tag{24, 3''}$$

usw.

Auf ähnliche Weise lassen sich die allgemeineren Vertauschungsrelationen für eine beliebige Funktion F(x, y, z) und die Impulsoperatoren finden. Und zwar ergibt sich:

$$F \boldsymbol{p}_{x} - \boldsymbol{p}_{x} F = i h \frac{\partial F}{\partial x}, \qquad (24, 4)$$

$$Fp_{y} - p_{y}F = ih\frac{\partial F}{\partial y},$$
 (24, 4')

$$Fp_z - p_z F = i\hbar \frac{\partial F}{\partial z}$$
. (24, 4")

Aus diesen Beziehungen folgt, daß der Impuls nicht gleichzeitig mit einer Koordinatenfunktion meßbar ist, wenn letztere jene Koordinate enthält, in deren Richtung man den Impuls messen will.

<sup>1)</sup> Siehe Anhang III, Formel (20).

#### III. DIE DARSTELLUNG MECHANISCHER GRÖSSEN DURCH OPERATOREN

Bestimmen wir die Eigenwerte und Eigenfunktionen des Operators der Impulskoordinate in Richtung einer Achse (z. B. der x-Achse)! Nach dem in § 20 Gesagten besitzt die Gleichung für die Eigenfunktionen des Impulsoperators folgende Form

$$\boldsymbol{p}_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{\psi} = p_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{\psi},\tag{24,5}$$

worin  $p_x$  den Eigenwert darstellt. Berücksichtigt man den Ausdruck für  $p_x$ , so erhält man

$$-i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial x} = p_x\psi. \tag{24,5'}$$

Diese Gleichung ist leicht zu integrieren, und wir erhalten:

$$\psi_{p_x}(x) = N e^{i \frac{p_x x}{h}}, \qquad (24, 6)$$

worin N eine konstante Zahl ist. Damit diese Lösung überall endlich ist (Stetigkeit und Eindeutigkeit dieser Lösung sind offensichtlich), genügt es, daß  $p_x$  eine beliebige reelle Zahl ist. Daher erhalten wir ein kontinuierliches Spektrum der Eigenwerte von  $p_x$ :

$$-\infty < p_x < +\infty. \tag{24,7}$$

Der Faktor N kann so gewählt werden, daß die Funktion  $\psi_{pz}$  auf die  $\delta$ -Funktion normiert ist. Dazu muß  $N=(2\pi h)^{-\frac{1}{2}}$  gesetzt werden, so daß wir als endgültige normierte und orthogonale Eigenfunktionen des Operators  $p_z$  erhalten:

$$\psi_{p_x}(x) = \frac{1}{(2\pi h)^{1/2}} e^{i\frac{p_x x}{h}}, \qquad (24, 8)$$

$$\int \psi_{p'x}^{*}(x) \, \psi_{px}(x) \, dx = \delta \left( p'_{x} - p_{x} \right), \qquad (24, 9)$$

d. h., die Eigenfunktionen  $\psi_{p_x}$  des Impulsoperators sind ebene de Brogliesche Wellen. Das kommt nicht unerwartet, denn daß die de Brogliesche Welle ein Zustand mit einem bestimmten Wert für den Teilchenimpuls ist, war der eigentliche Ausgangspunkt der Quantenmechanik (§ 7, 12).

#### § 25. Der Operator des Drehimpulses einer Partikel

Unter dem Drehimpuls eines Teilchens (dem Moment der Bewegungsgröße) versteht man in der klassischen Mechanik das vektorielle Produkt aus dem Radiusvektor r, der von irgendeinem gewählten Punkt (z. B. dem Kraftmittelpunkt) zum Teilchen führt, und dem Impuls:

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{r} \times \mathfrak{p} \,. \tag{25,1}$$

In der Mechanik stellt diese Größe ein Bewegungsintegral im Zentralfeld dar. In der Quantenmechanik wird der Drehimpuls durch den Operator

$$\mathbf{m} = \mathbf{r} \times \mathbf{\mathfrak{p}} \tag{25, 2}$$

<sup>1)</sup> Siehe Anhang III, Formel (20).

dargestellt, worin p der vektorielle Operator des Impulses (24, 1') und r der Radiusvektor ist. Der Grund für diese Wahl für den Operator des Drehimpulses liegt nicht nur in der äußeren Analogie mit dem klassischen Ausdruck (25, 1), sondern auch darin, daß die vom Operator m dargestellte Größe ebenfalls ein Integral der Bewegungsgleichungen in einem Feld von Zentralkräften ist (vgl. § 33) und Eigenschaften besitzt, die den Eigenschaften des Drehimpulses in der klassischen Mechanik analog sind.

Die Operatoren der Projektionen des Drehimpulses auf die Koordinatenachsen sind dem Vektorprodukt (25, 2) entsprechend:

$$m_{x} = p_{z}y - p_{y}z = ih\left(z\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial z}\right),$$

$$m_{y} = p_{x}z - p_{z}x = ih\left(x\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial x}\right),$$

$$m_{z} = p_{y}x - p_{z}y = ih\left(y\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial y}\right),$$
(25, 3)

und der Operator des Quadrats des Drehimpulses ist schließlich

$$\begin{split} \mathfrak{m}^2 &= m_x^2 + m_y^2 + m_z^2 \\ &= -h^2 \left[ \left( z \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial z} \right)^2 + \left( x \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 + \left( y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 \right]. \quad (25,4) \end{split}$$

Nunmehr bestimmen wir die Vertauschungsrelationen für die Komponenten des Drehimpulses. Wir werden diese Relationen später brauchen. Zunächst können sie als Beispiel für die Methoden der Operatorenalgebra dienen. Wir berechnen den Kommutator  $G = m_y m_z - m_z m_y$ . Wir setzen hier an Stelle von  $m_y$  und  $m_z$  ihre Ausdrücke nach (25, 3) ein.

Berechnen wir zunächst  $m_u m_z$ :

$$m_y m_z = (p_z x - p_z z) (p_x y - p_y x) = p_z x p_x y - p_z z p_x y - p_z x p_y x + p_z z p_y x$$
  
=  $y p_z x p_x - z y p_x^2 - x^2 p_z p_y + z p_y p_x x$ 

(da y und  $p_z$ ,  $p_x$ ; z und  $p_x$ ,  $p_y$ ; x und  $p_z$ ,  $p_y$  vertauschbar sind). In ähnlicher Weise ist  $m_x m_y = y p_z p_x x - z y p_x^2 - x^2 p_z p_y + z p_y x p_x.$ 

Subtrahieren wir die zweite Gleichung von der ersten, so finden wir:

$$m_y m_z - m_z m_y = y p_z (x p_x - p_x x) + z p_y (p_x x - x p_x).$$

Unter Verwendung von (24, 2) bekommen wir:

$$m_v m_z - m_z m_v = ih (y p_z - p_v z) = ih m_z$$
.

Vertauschen wir x, y, z zyklisch, so erhalten wir alle drei Vertauschungsrelationen:

$$\boldsymbol{m}_{\boldsymbol{v}} \, \boldsymbol{m}_{\boldsymbol{z}} - \boldsymbol{m}_{\boldsymbol{z}} \, \boldsymbol{m}_{\boldsymbol{y}} = i \, h \, \boldsymbol{m}_{\boldsymbol{x}} \,, \tag{25, 5}$$

$$m_z m_x - m_x m_z = ih m_y, \qquad (25, 5')$$

$$m_x m_y - m_y m_z = i h m_z, \qquad (25, 5'')$$

Die Operatoren der Komponenten des Drehimpulses sind somit nicht vertauschbar. Dagegen ist jede Komponente des Drehimpulses mit dem Quadrat des Drehimpulses vertauschbar:

$$m_x m^2 - m^2 m_x = 0,$$
 (25, 6)

$$m_y \mathfrak{m}^2 - \mathfrak{m}^2 m_y = 0,$$
 (25, 6')

$$m_z m^2 - m^2 m_z = 0$$
. (25, 6")

Die Beweisführung überlassen wir dem Leser.

Aus diesen Vertauschungsrelationen folgt, daß die Komponenten  $m_x$ ,  $m_y$ ,  $m_z$  des Drehimpulses nicht gleichzeitig gemessen werden können. In einem Zustand, in dem eine der Komponenten einen bestimmten Wert besitzt  $(\overline{\Delta m_x^2} = 0)$ , besitzen die beiden anderen Komponenten keinen bestimmten Wert  $(\overline{\Delta m_y^2} > 0, \overline{\Delta m_z^2} > 0)$ . Dagegen können jede beliebige Komponente und das Quadrat des Drehimpulses gleichzeitig gemessen werden.

Wir bestimmen jetzt die möglichen Werte der Komponenten des Drehimpulses in irgendeiner willkürlich gewählten Richtung und die möglichen Werte für die "Länge" des Drehimpulses (genauer, die Werte von  $\mathfrak{m}^2$ ). Zur praktischen Lösung dieser Aufgabe führt man Polarkoordinaten ein, indem man eine Richtung als z-Achse wählt. In diesem Koordinatensystem ist

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta,$$
 (25, 7)

worin  $\vartheta$  den Winkel zwischen der z-Achse und dem Radiusvektor r und  $\varphi$  den in der Ebene xy von der z-Achse aus gezählten Winkel bedeutet.

Die etwas umständliche Umrechung der Formeln (25, 3) von kartesischen Koordinaten auf Polarkoordinaten führt zu folgendem Ergebnis:

$$m_x = +i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \cot \vartheta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi}\right),$$
 (25, 8)

$$m_y = -ih \left(\cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cot \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi}\right),$$
 (25, 8')

$$m_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi},$$
 (25, 8")

$$\mathfrak{m}^2 = -h^2 \, \nabla^2_{\theta,\,\varphi}, \tag{25, 9}$$

worin  $\triangledown \stackrel{2}{s}_{,\varphi}$  der sogenannte Laplacesche Operator für die Kugelfläche ist:

$$\nabla^2_{\vartheta,\varphi} = \frac{1}{\sin\vartheta} \frac{\partial}{\partial\vartheta} \left( \sin\vartheta \frac{\partial}{\partial\vartheta} \right) + \frac{1}{\sin^2\vartheta} \frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}. \tag{25, 10}$$

Da die Operatoren (25, 8) und (25, 9) nur auf die Winkel  $\vartheta$ ,  $\varphi$  wirken, so genügt es, die Wellenfunktion in Abhängigkeit von diesen Winkeln zu betrachten, d. h.

$$\psi = \psi(\vartheta, \varphi). \tag{25, 11}$$

Die Gleichung für die Bestimmung der Eigenwerte des Operators  $\mathfrak{m}^2$  ist laut (20, 2) (wir nehmen darin  $L = \mathfrak{m}^2$ ,  $L = m^2$  an)

$$\mathbf{m}^2 \psi = m^2 \psi. \tag{25, 12}$$

Entnehmen wir hier m² aus (25, 9), und setzen wir

$$\hat{\lambda} = \frac{m^2}{\hbar^2},\tag{25, 13}$$

so erhalten wir die Gleichung (25, 12) in der Form:

$$\frac{1}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\sin\vartheta\frac{\partial\psi}{\partial\vartheta}\right) + \frac{1}{\sin^2\vartheta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2} + \lambda\psi = 0.$$
 (25, 14)

Diese Gleichung müssen wir für den ganzen Bereich der Variablen  $\vartheta, \varphi \ (0 \le \vartheta \le \pi, 0 \le \varphi \le 2\pi)$  lösen, wobei die uns interessierenden Lösungen endlich, stetig und eindeutig sein müssen. Die Gleichung (25, 14) ist die Differentialgleichung für die Kugelflächenfunktionen. Näheres über diese Funktionen und die Auflösung der Gleichung (25, 14) ist im Anhang V gebracht. Hier beschränken wir uns auf eine kurze Zusammenfassung.

Es ergibt sich, daß Lösungen dieser Gleichung, die den gestellten Bedingungen genügen, nicht bei allen Werten von  $\lambda$  möglich sind, sondern nur, wenn

$$\lambda = l (l+1), \tag{25, 15}$$

worin l eine ganze positive Zahl ist.

Bei einem jeden solchen Wert von l existieren 2l+1 Lösungen, die Kugelfunktionen darstellen. Wir bezeichnen sie folgendermaßen:

$$Y_{l,m}(\vartheta,\varphi) = \sqrt{\frac{(l-|m|)!(2l+1)}{(l+|m|)!}} P_l^{|m|}(\cos\vartheta) e^{im\varphi}, \qquad (25,16)$$

worin m eine ganze Zahl ist, die auf folgende Werte beschränkt ist:

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \pm l; l = 1, 2, 3, \ldots$$
 (25, 17)

(insgesamt 2l + 1 Werte). Durch das Zeichen |m| ist der absolute Betrag der Zahl m angegeben. Die Funktion  $P_l^{[m]}(\cos \vartheta)$  ergibt sich wie folgt:

$$P_{l}^{|m|}(\xi) = (1 - \xi^{2})^{\frac{|m|}{2}} \frac{d^{|m|}}{d \xi^{|m|}} P_{l}(\xi), \quad \xi = \cos \vartheta, \tag{25, 18}$$

wobei  $P_l(\xi)$  ein sogenanntes Legendresches Polynom ist:

$$P_{l}(\xi) = \frac{1}{2^{l} l!} \frac{d^{l}}{d\xi^{l}} [(\xi^{2} - 1)^{l}]. \qquad (25, 19)$$

Der Faktor, der vor  $P_l^{|m|}$  steht, ist so gewählt, daß die orthogonalen Funktionen  $Y_{l,m}$  auf der Kugeloberfläche auf Eins normiert sind, d. h.

$$\int_{0}^{\pi} \int_{0}^{2\pi} Y_{l'm'}^* Y_{l,m} \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi = \delta_{ll'} \delta_{m'm}. \tag{25, 20}$$

6 [22013] 81

(Die Koordinaten  $\vartheta$  und  $\varphi$  bezeichnen Punkte auf der Kugeloberfläche. Das Element der Kugeloberfläche ist gleich sin  $\vartheta$   $d\vartheta$   $d\varphi$ ).

Wir verwenden nun diese Resultate für die Lösung unserer Aufgabe. Wie bereits gesagt, besitzt die Gleichung (25, 14) nur bei den Werten  $\lambda = l \ (l+1)$  eindeutige und endliche Lösungen. Daher werden die Eigenwerte des Operators des Quadrats des Drehimpulses folgende sein:

$$\mathfrak{m}_{1}^{2} = h^{2}l(l+1) \tag{25,21}$$

und die entsprechenden Eigenfunktionen

$$\psi_{lm}(\vartheta,\varphi) = Y_{lm}(\vartheta,\varphi), \quad m = 0, \pm 1, \ldots, \pm l. \tag{25, 22}$$

Dem Eigenwert  $\mathfrak{m}_i^2$  (25, 21) entsprechen insgesamt 2l+1 Eigenfunktionen, die sich durch den Wert der Zahl m voneinander unterscheiden. Wir haben es also mit einem Fall von Entartung (siehe § 21) zu tun. Das Wesen dieser Entartung ist leicht zu erkennen, wenn man berücksichtigt, daß die Eigenfunktionen des Operators des Quadrats des Drehimpulses  $\mathfrak{m}^2$  zugleich auch Eigenfunktionen des Operators  $m_z$  der Komponente des Drehimpulses in der z-Richtung sind. Die Gleichung für die Eigenfunktionen des Operators  $m_z$  ist ja

$$\boldsymbol{m_z} \ \boldsymbol{\psi} = \boldsymbol{m_z} \ \boldsymbol{\psi}. \tag{25, 23}$$

Setzen wir  $m_z$  aus (25, 8") ein, so erhalten wir

$$-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} = m_z \psi.$$

Setzt man hier  $\psi_{lm}$  ein und berücksichtigt man, daß  $\psi_{lm}$  proportional  $e^{im\varphi}$  ist, so findet man:

$$-ih \cdot im \, \psi_{l\,m} = m_z \psi_{l\,m},$$

d. h., die Gleichung (25, 23) wird durch die Funktion  $\psi_{lm}$  erfüllt, wobei die Eigenwerte des Operators  $m_z$  gleich sind:

$$m_z = h m, \quad m = 0, +1, \ldots, +l.$$
 (25, 24)

Daraus folgt, daß bei gegebenem Quadrat des Drehimpulses  $m_i^2$  (l ist auch gegeben) die Zustände  $\psi_{lm}$ , die sich durch den Index m voneinander unterscheiden, Zustände mit verschiedenen Projektionen des Drehimpulses auf die z-Achse darstellen.

Das von uns erhaltene Resultat zeigt, daß die möglichen Werte der absoluten Größe des Drehimpulses für eine beliebige z-Achse (25, 24) Eigenwerte sind. In der Natur können keine anderen als die angeführten Werte realisiert werden. In Zuständen, bei denen  $\mathfrak{m}^2$  und  $m_z$  bestimmte Werte annehmen, besitzen  $m_x$  und  $m_y$  keinen bestimmten Wert (mit Ausnahme des Falles l=0, wo dann  $\mathfrak{m}^2=m_x=m_y=m_z=0$ ), da die Funktionen (25, 22) keine Eigenfunktionen der Operatoren  $m_x$  und  $m_y$  (25, 8), (25, 8') sind, wovon man sich unmittelbar überzeugen kann. Das geht auch daraus hervor, daß  $m_x$ ,  $m_y$  und  $m_z$  nicht vertauschbar sind.

Selbstverständlich verhalten sich die für  $m_x$  und  $m_y$  möglichen Werte genau so wie die für  $m_z$  (25, 24), denn die z-Richtung ist durch nichts ausgezeichnet. Um sich von der Richtigkeit unserer Behauptung zu überzeugen, braucht man sich nur vorzustellen, daß die x-Achse oder y-Achse als Polarachse gewählt wurden. Wenn wir in diesem Falle  $m_x$  bzw.  $m_y$  messen würden, bekämen wir immer wieder einen der

Werte von hm ( $m=0,\pm 1,\pm 2,\ldots,\pm l$ ), aber dabei entstünde ein neuer Zustand mit einem bestimmten Wert, angenommen z. B.  $m_x$ . Das wäre dann ein Zustand mit unbestimmten  $m_y$  und  $m_z$ , d. h., gleichzeitige Messungen der Komponenten des Drehimpulses schließen sich gegenseitig aus: Die Messung einer Komponente macht den Wert der anderen unbestimmt.

#### § 26. Der Operator der Energie und der Hamiltonoperator

a) Der Operator T der kinetischen Energie. Experimentell ist erwiesen, daß die kinetische Energie von Partikeln in gleicher Weise mit dem Impuls zusammenhängt, wie das bei den mikroskopischen Körpern<sup>1</sup>) der Fall ist, d. h., die kinetische Energie T eines Teilchens mit der Masse  $\mu$  und dem Impuls  $\mathfrak p$  ist gleich

$$T = \frac{v^2}{2\mu} = \frac{1}{2\mu} \left( p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 \right). \tag{26.1}$$

Diese Erfahrungstatsache veranlaßt uns, den Operator der kinetischen Energie wie folgt zu schreiben:

$$T = \frac{v^2}{2\mu} = \frac{1}{2\mu} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2).$$
 (26,2)

Setzen wir hier für die Operatoren  $p_x$ ,  $p_y$  und  $p_z$  die Werte aus (24, 1) ein, so finden wir:

$$T = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2, \qquad (26, 2')$$

worin  $\nabla^2$  der Laplaceoperator ist  $\left(\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)$ . Auf Grund dieses Operators T werden seine Eigenwerte T gleich (26, 1) sein, wenn man  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  als die Eigenwerte der Impulsoperatoren  $p_x$ ,  $p_y$  und  $p_z$  betrachtet.

Die Gleichung für die Eigenfunktionen  $\psi(x, y, z)$  des Operators T lautet

$$T\psi = T\psi. \tag{26,3}$$

Sie wird durch eine Funktion erfüllt, die eine ebene de Brogliesche Welle darstellt:

$$\psi_T(x, y, z) = \frac{1}{(2\pi h)^{3/2}} e^{i\frac{p_x x + p_y y + p_z z}{h}}$$
 (26, 4)

Diese Funktion ist auch die Eigenfunktion der Impulsoperatoren, so daß die kinetische Energie T gleichzeitig mit den Impulsen  $p_x$ ,  $p_y$  und  $p_z$  meßbar ist (selbstverständlich sind die Operatoren T,  $p_x$ ,  $p_y$  und  $p_z$  untereinander vertauschbar). Der Operator T kann leicht in einem beliebigen krummlinigen Koordinatensystem

<sup>1)</sup> Dieser Umstand ist übrigens in den DE BROGLIESchen Grundbeziehungen bereits verwertet (siehe § 7).

Koordinatensystem aufzuschreiben. Im Polarkoordinatensystem z. B. erhält der Operator  $\nabla^2$  die Form:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\nabla^2_{\theta, \varphi}}{r^2}, \qquad (26.5)$$

wofür  $\nabla^2_{\vartheta,\varphi}$  aus (25, 10) zu entnehmen ist. Setzen wir  $\nabla^2$  aus (26, 5) in (26, 2') ein und berücksichtigen wir (25, 9), so erhalten wir:

$$T = T_r + \frac{\mathfrak{m}^2}{2 \, \mu \, r^2},$$
 (26,6)

worin  $m^2$  der Operator des Quadrats des Drehimpulses und  $T_r$  gleich ist:

$$T_r = -\frac{h^2}{2\mu} \cdot \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right).$$
 (26, 7)

Der Operator  $T_r$  kann als Operator der kinetischen Energie betrachtet werden, die der Bewegung längs des Radiusvektors entspricht, während  $\frac{\mathbf{m}^2}{2ur^2}$  der Operator der kinetischen Energie der Transversalbewegung ist<sup>1</sup>).

b) Der Operator H der Gesamtenergie. Wir bemerken vor allem, daß der Operator U der potentiellen Energie, da letztere eine Funktion nur der Teilchenkoordinaten x, y, z ist, einfach gleich U(x, y, z) ist. In der klassischen Mechanik ist die Gesamtenergie gleich der Summe der potentiellen und der kinetischen Energie.

In gleicher Weise ist in der Quantenmechanik der Operator, der die Gesamtenergie darstellt, die Summe der Operatoren der kinetischen und der potentiellen Energie, d. h.

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{T} + \boldsymbol{U}(x, y, z). \tag{26, 8}$$

Die Form der potentiellen Energie U(x, y, z) wird wie in der klassischen Mechanik experimentell bestimmt und kennzeichnet ein auf das Teilchen einwirkendes Kraftfeld.

Wir bemerken, daß in der Quantenmechanik nicht gesagt werden kann, die Gesamtenergie wäre die Summe der kinetischen und potentiellen Energie. Die kinetische Energie ist eine Funktion der Impulse, die potentielle eine Funktion der Koordinaten. Koordinaten und Impulse können aber nicht gleichzeitig gemessen werden. Man kann daher die Gesamtenergie nicht messen, indem man die kinetische und die potentielle Energie getrennt mißt2).

$$T = \frac{p_r^2}{2 \mu} + \frac{m^2}{2 \mu r^2}$$
,

worin pr die Projektion des Impulses auf den Radiusvektor ist.

<sup>1) (26,6)</sup> entspricht der Vorstellung der kinetischen Energie in der klassischen Mechanik in der Form:

<sup>2)</sup> Die Operatoren T und U sind natürlich nicht miteinander vertauschbar, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man die Vertauschungsregel (24, 4) anwendet. Daraus folgt, daß T und U nicht gleichzeitig für den gleichen Zustand wermittelt werden können.

Die Gesamtenergie muß unmittelbar als Ganzes gemessen werden. Die möglichen Werte der Gesamtenergie eines Teilchens hängen von der Art von  $U\left(x,\,y,\,z\right)$  ab, d. h. von der Art des Teilchens und vom Kraftfeld, in dem es sich bewegt. Das Auffinden dieser Werte stellt eine der wichtigsten Aufgaben der Quantenmechanik dar und wird später behandelt werden.

Die gesamte, durch Impulse und Koordinaten ausgedrückte Energie nennt man in der klassischen Mechanik die Hamiltonfunktion. Wir haben den Energieoperator  $\boldsymbol{H}$  durch Impulsoperatoren (mit Hilfe von (26, 2)) dargestellt und werden daher den Operator  $\boldsymbol{H}$  auch als Operator der Hamiltonfunktion oder, kürzer, als Hamiltonoperator bezeichnen.

#### § 27. Der Hamiltonoperator

Der Begriff des Hamiltonoperators läßt sich auch auf nicht konservative Systeme ausdehnen. Er ist daher etwas allgemeiner als der Begriff der kinetischen Energie.

In der klassischen Mechanik bestehen einfache Regeln für die Aufstellung einer Hamiltonfunktion. Ihre Form wird durch die Natur des mechanischen Systems, d. h. die Natur der Teilchen und durch ihre Wechselwirkung untereinander und mit dem äußeren Feld bestimmt. Kennt man diese Hamiltonfunktion, so lassen sich leicht die Bewegungsgleichungen für ein beliebiges Koordinatensystem finden.

Ähnliche Regeln für die Aufstellung des Operators der Hamiltonfunktion bestehen auch in der Quantenmechanik.

Wir beschränken uns vorläufig mit der Untersuchung der Bewegung eines einzelnen Teilchens in einem äußeren Kraftfeld und werden erst später (§ 100) die HAMILTONfunktion für ein Teilchensystem untersuchen.

Zwei wichtige Fälle müssen unterschieden werden, daß die Kräfte nicht von der Teilchengeschwindigkeit abhängen und daß sie von ihr abhängig sind. Im ersteren Falle ist die Kraft nur eine Funktion der Teilchenkoordinaten und der Zeit und kann als der Gradient einer Funktion U(x, y, z, t) dargestellt werden, die wir als Kräftefunktion<sup>1</sup>) bezeichnen werden:

$$\mathfrak{F} = - \nabla U(x, y, z, t). \tag{27, 1}$$

Hängen die Kräfte nicht von der Zeit ab, so ist  $U\left(x,y,z\right)$  nichts anderes als die potentielle Energie des Teilchens. In diesem Fall stimmt die Hamiltonfunktion mit der gesamten Teilchenenergie überein und ist gleich  $T+U\left(x,y,z\right)$ . Der entsprechende Hamiltonoperator ist dann (26, 8) und stimmt mit dem Operator der Gesamtenergie überein. Im allgemeineren Fall ist die Hamiltonfunktion die Summe der kinetischen Energie T und der Kräftefunktion  $U:H=T+U\left(y,x,z,t\right)$ . Da U jetzt nicht mehr die potentielle Energie ist, so ist auch H nicht mehr die Gesamtenergie des Systems.

<sup>1)</sup> Häufiger wird in der Mechanik unter Kräftefunktion — U verstanden. Wir bemerken noch, daß wir bei der Darstellung der Kraft als Gradient von U Wirbelfelder ausschließen (wo rot  $\mathfrak{F} \neq 0$  ist). Kräfte solcher Art, die nicht von der Geschwindigkeit abhängen, sind jedoch in der Mechanik der Partikel (Mikroteilchen) unbekannt.

In voller Analogie mit dem klassischen Ausdruck der Hamiltonfunktion bildet man in der Quantenmechanik den Hamiltonoperator in diesem Falle in der Form

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{T} + U(x, y, z, t), \qquad (27, 2)$$

worin U die Kräftefunktion ist.

Es bleibt noch der Fall zu untersuchen, in dem die Kräfte von der Teilchengeschwindigkeit abhängen. Die einzigen in der Mikrowelt bekannten Kräfte dieser Art sind die im elektromagnetischen Feld bestehenden Kräfte (die Lorentzkraft). Es genügt daher, die Hamiltonfunktion für die Bewegung eines geladenen Teilchens (mit der Ladung e und der Masse  $\mu$ ) in einem beliebigen elektromagnetischen Feld zu untersuchen.

Wie aus der Feldtheorie bekannt ist, kann ein beliebiges elektromagnetisches Feld  $\mathfrak{E}$  (elektrische Feldstärke) und  $\mathfrak{H}$  (magnetische Feldstärke) mit Hilfe eines skalaren Potentials V und eines Vektorpotentials  $\mathfrak{A}$  beschrieben werden, wobei

$$\mathfrak{E} = - \triangledown V - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathfrak{U}}{\partial t}, \qquad (27, 3)$$

$$\mathfrak{H} = \operatorname{rot} \mathfrak{A}. \tag{27, 4}$$

Die klassische Hamiltonfunktion H, die zu richtigen Gleichungen für die Bewegung in einem elektromagnetischen Feld führt, hat die Form

$$H = \frac{1}{2\mu} \left( \mathfrak{p} - \frac{e}{c} \mathfrak{A} \right)^2 + e V, \qquad (27, 5)$$

worin  $\mathfrak{p}(p_x, p_y, p_z)$  der Vektor des verallgemeinerten Impulses ist [sodaß  $\mathfrak{p} - \frac{e}{c}\mathfrak{A} = \mu \mathfrak{v}$ , wobei  $\mathfrak{v}$  die Teilchengeschwindigkeit, aber  $\mathfrak{p} + \mu \mathfrak{v}$  ist! 1)]

Es ergibt sich, daß wir in der Quantenmechanik den richtigen Hamiltonoperator erhalten, wenn wir unter p den Impulsoperator  $\mathfrak{p}=-i\hbar\,\nabla$  verstehen, d. h., der Hamiltonoperator ist in diesem Falle

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{2\mu} \left( \boldsymbol{\mathfrak{p}} - \frac{e}{c} \, \mathfrak{A} \right)^2 + e \, V. \tag{27, 6}$$

Sind außer den elektromagnetischen Kräften noch andere, durch die Kräftefunktion U gekennzeichnete Kräfte vorhanden, so wird der allgemeine Ausdruck für den Hamiltonoperator

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{2\mu} \left( \boldsymbol{\mathfrak{p}} - \frac{e}{c} \, \mathfrak{A} \right)^2 + e \, V + U. \tag{27,7}$$

Wir entwickeln jetzt den Operator  $\left( \mathfrak{p} - \frac{e}{c} \mathfrak{A} \right)^2$ . Wir erhalten:

$$\left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathfrak{A}\right)^{2} = \left(\mathbf{p}_{x} - \frac{e}{c} A_{x}\right)^{2} + \left(\mathbf{p}_{y} - \frac{e}{c} A_{y}\right)^{2} + \left(\mathbf{p}_{z} - \frac{e}{c} A_{z}\right)^{2}. \tag{27.8}$$

<sup>1)</sup> Siehe Anhang VI.

Auf Grund der Definition für die Multiplikation von Operatoren ist

$$\left(p_x - \frac{e}{c} A_x\right)^2 = \left(p_x - \frac{e}{c} A_x\right) \left(p_x - \frac{e}{c} A_x\right) = p_x^2 - \frac{e}{c} p_x A_x - \frac{e}{c} A_x p_x + \frac{e^2}{c^2} A_x^2.$$

Ferner haben wir auf Grund von (24, 4):

$$p_x A_x - A_x p_x = -i\hbar \frac{\partial A_x}{\partial x}$$

und daher

$$\left(\boldsymbol{p}_{x}-\frac{e}{c}A_{x}\right)^{2}=\boldsymbol{p}_{x}^{2}-\frac{2e}{c}A_{x}\boldsymbol{p}_{x}+\frac{ihe}{c}\frac{\partial A_{x}}{\partial x}+\frac{e^{2}}{c^{2}}A_{x}^{2}.$$

Machen wir dasselbe mit den beiden übrigen Gliedern von (27,8) und addieren wir die Resultate, so finden wir

$$H = \frac{1}{2\mu} \mathfrak{p}^2 - \frac{e}{\mu c} \mathfrak{U} \mathfrak{p} + \frac{ihe}{2\mu c} \text{div } \mathfrak{U} + \frac{e^2}{2\mu c^2} \mathfrak{U}^2 + eV + U.$$
 (27, 9)

Der Operator der Hamiltonfunktion oder der Energie wird, wie aus dem in diesem und vorhergehenden Paragraphen Besprochenen hervorgeht, durch zwei Umstände bestimmt: 1. durch die Natur des Teilchens (im allgemeinen Fall des Teilchensystems (vgl. § 100)) und 2. durch die Natur der auf das Teilchen einwirkenden Felder.

Dieser Operator ist für die Mechanik von grundsätzlicher Bedeutung, da wir im Grunde genommen bei seiner Wahl mathematisch alle Besonderheiten des zu untersuchenden Systems formulieren.

Insbesondere ist die Zahl der unabhängigen Variablen, die in der Hamiltonfunktion vorkommen, der Definition nach gleich der Zahl der Freiheitsgrade unseres Systems.

Eine erfolgreiche Lösung der Aufgabe, in der die theoretischen Schlußfolgerungen mit dem Versuch übereinstimmen, wird bereits durch die richtige Wahl des Hammitonoperators vorherbestimmt (d. h. inwieweit alle wichtigen Wechselwirkungen berücksichtigt wurden!).

Gewöhnlich nimmt man im Hamiltonoperator als unabhängige Variable die kartesischen Teilchenkoordinaten, da gerade bei dieser Wahl der Variablen die Operatoren der Wechselwirkung (z. B. die Potentialdifferenz) am einfachsten (zahlenmäßig) ausgedrückt werden und der Operator der kinetischen Energie ein verhältnismäßig einfacher Differentialoperator zweiten Grades ist. Es sind aber auch andere Wahlen der unabhängigen Variablen möglich<sup>1</sup>).

Um in einem verallgemeinerten Koordinatensystem  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q_3$  den Ausdruck für den Hamiltonoperator zu erhalten, genügt es, den im kartesischen Koordinatensystem erhaltenen Hamiltonoperator auf Grund der üblichen Regeln der Differential-

<sup>1)</sup> Besitzt das Teilchen einen "Spin" (vgl. §§ 58, 59, 60), so treten im Hamiltonoperator neben die Koordinaten noch die Spinvariable hinzu.

rechnung in dieses System umzuformen (ein Beispiel einer solchen Umformung gibt die Formel (26, 5)). Die Form des Hamiltonoperators im krummlinigen Koordinatensystem steht in keinem so einfachen Zusammenhang mit der klassischen Hamiltonfunktion, wie das im kartesischen Koordinatensystem der Fall war (Eisatz von p durch den Operator p). Das ist kein Zufall. Das kartesische Koordinatensystem ist in der Quantenmechanik vor allen anderen Koordinatensystemen dadurch ausgezeichnet, daß in ihm die kinetische Energie durch die Summe der Quadrate der Impulskomponenten  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  ausgedrückt wird, so daß wir durch Messung des Impulses die kinetische Energie berechnen können.

In einem krummlinigen Koordinatensystem wird die kinetische Energie durch eine quadratische Funktion der verallgemeinerten Impulse  $p_k$  ausgedrückt:

$$T = \sum_{i,k=1}^{3} a_{ik}(q_1, q_2, q_3) p_i p_k, \qquad (27, 10)$$

wobei die Koeffizienten  $a_{ik}$  Funktionen der Koordinaten sind. Die Messung von  $p_k$  (k=1,2,3) bestimmt noch nicht die kinetische Energie, da außerdem noch die  $a_{ik}$  bekannt sein müssen. Die letzteren sind Funktionen der Koordinaten  $q_k$  (k=1,2,3) und können daher nicht gleichzeitig mit den Impulsen  $p_k$  bestimmt werden. Somit ist nur im kartesischen Koordinatensystem die Messung der Impulse zugleich eine Messung der kinetischen Energie<sup>1</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über die Gleichungen der Quantenmechanik in einem krummlinigen Koordinatensystem siehe Nachtrag VII.

### IV. Über die zeitliche Änderung von Zuständen

#### § 28. Die Schrödingergleichung

Es sei in irgendeinem Zeitpunkt (t=0) eine Wellenfunktion  $\psi$  (x, 0) gegeben, die den Zustand einer Teilchengesamtheit beschreibt (in dem einzigen Buchstaben x sollen im folgenden alle Teilchenkoordinaten zusammengefaßt sein). Mit Hilfe dieser Wellenfunktion können wir die Wahrscheinlichkeit der Meßergebnisse für die verschiedenen mechanischen Größen in einer Teilchengesamtheit im Zeitpunkt t=0 berechnen, die sich im Zustand  $\psi$  (x, 0) befindet. In diesem Sinne sagen wir, daß die Wellenfunktion  $\psi$  (x, 0) den Teilchenzustand im Zustand t=0 definiert.

Wir denken uns jetzt die Messungen nicht im Zeitpunkt t=0, sondern zu einem späteren Zeitpunkt t>0 durchgeführt. Während des Ablaufs dieser Zeit wird sich der Zustand des Teilchens (im allgemeinen Fall des Teilchensystems) ändern. Er wird durch eine neue Wellenfunktion dargestellt werden, die wir mit  $\psi$  (x,t) bezeichnen. Wie wir wissen, ändert sich die Wellenfunktion auch durch den Vorgang der Messung ("Reduktion des Wellenpaktes", vgl. § 17). Jetzt setzen wir voraus, daß im Zeitintervall von t=0 bis zu dem Zeitpunkt t keine Messungen vorgenommen werden, sodaß es sich nur um Zustandsänderungen handelt, die ausschließlich durch die Bewegung des Teilchens (oder Teilchensystems) selbst, ohne Einwirkung irgendeiner Meßvorrichtung hervorgerufen sind.

Wie hängen in einem solchen Falle die Wellenfunktionen  $\psi(x, t)$  und  $\psi(x, 0)$ 

Da die Wellenfunktion eine reine Gesamtheit vollständig charakterisiert, so muß sie auch ihre weitere Entwicklung beschreiben. Diese Forderung drückt das Kausalitätsprinzip in seiner Anwendung auf die Quantenmechanik aus<sup>1</sup>). Mathematisch bedeutet das, daß aus der Wellenfunktion  $\psi(x, 0)$  für t = 0 eindeutig die Wellenfunktion  $\psi(x, t)$  für einen späteren Zeitpunkt hervorgehen muß.

Betrachten wir die Funktion  $\psi$  im Zeitpunkt  $\Delta t$ , der t=0 unendlich nahe ist. Dann ist

$$\psi(x, \Delta t) = \psi(x, 0) + \left(\frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t}\right)_{t=0} \Delta t + \dots$$

<sup>1)</sup> Wir lassen die Frage offen, inwieweit diese allgemeinübliche Formulierung des Kausalitätsprinzips die einzig mögliche ist. Möglich ist auch eine solche Fragestellung, bei der die Lösung nicht durch die Anfangsdaten definiert, sondern durch Bedingungen charakterisiert wird, die sich sowohl auf die Vergangenheit wie auf die Zukunft beziehen, sodaß wir die Aufgabe der Bestimmung der Eigenlösungen in Raum und Zeit vor uns haben.

Nach dem Gesagten muß  $\left(\frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t}\right)_{t=0}$  durch  $\psi(x,0)$  bestimmt sein, d. h.

$$\left(\frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t}\right)_{t=0} = L(x,0) \psi(x,0),$$

worin L(x, 0) einen gewissen Operator darstellt, der auf  $\psi(x, 0)$  ausgeübt werden muß, um  $\left(\frac{\partial \psi}{\partial t}\right)_{t=0}$  zu erhalten.

Da der Zeitpunkt t = 0 ganz willkürlich gewählt ist, erhalten wir

$$\frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = L(x,t) \psi(x,t). \qquad (28,1)$$

Die Form des Operators L, der als der Operator der zeitlichen Verschiebung bezeichnet werden kann, läßt sich aus den früher dargelegten Grundsätzen der Quantenmechanik nicht ableiten und muß neu postuliert werden.

Jedoch können wir sagen, indem wir uns dabei auf das Überlagerungsprinzip berufen, daß dieser Operator line ar sein muß. Ferner kann der Operator L weder zeitliche Differentialquotienten noch Zeitintegrale enthalten. Würde er den ersten Differentialquotienten nach t enthalten, so würde das bedeuten, daß der Operator L nicht der Operator ist, den wir erhalten wollen: der Operator drückt den ersten Differentialquotienten nach t von  $\psi$  (x, t) aus. Enthielte er höhere Differentialquotienten von t, so würde (28, 1) eine Gleichung höheren als ersten Grades für  $\psi$  sein, und folglich müßte man, für die Bestimmung des Zustands in späteren Zeitpunkten, bei t=0 nicht nur  $\psi$  (x, 0), sondern auch die zeitlichen Differentialquotienten von  $\psi$ :  $\left(\frac{\partial \psi}{\partial t}\right)_0^t$ ,  $\left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}\right)_0^{1}$ kennen, d.h., die Wellenfunktion würde den Zustand des Systems nicht definieren. Das aber widerspricht unserer Grundvoraussetzung ( $\psi$  definiert den Zustand des Systems eindeutig). Das Auftreten eines Integrals über die Zeit würde bedeuten, daß für eine spätere Zeit der Wert von  $\psi$  im ganzen Zeitabschnitt

Daher kann L die Zeitvariable t nur als Parameter enthalten. Die Gleichung (28, 1) ermöglicht es, aus der ursprünglichen Wellenfunktion  $\psi$  (x, 0) die Funktion  $\psi$  (x, t) zu finden. Damit kann die Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Meßresultate im Zeitpunkt t vorausgesagt werden, wenn im Intervall von t=0 bis t das System keinerlei zusätzliche Einwirkungen erfuhr, insbesondere keiner Messung unterzogen wurde.

maßgebend wäre, d. h., daß die Gesamtgeschichte des Prozesses eine Rolle spielt.

Die Veränderung der Wellenfunktion, die bei Messungen eintritt (die "Reduktion"), wird nicht durch eine Differentialgleichung beschrieben, sondern geht unmittelbar aus dem Meßresultat hervor (vgl. § 17).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> So ist z. B. die Gleichung für die Schwingungen einer Saite eine Gleichung zweiten Grades in bezug auf die Zeit. Zur Ermittlung des Zustandes einer Saite im Augenblick t=0 muß man nicht nur die Abweichung a (x,t) der Saite für t=0, sondern anch die Geschwindigkeit  $\frac{\partial a}{\partial t}$  ihrer Punkte bei t=0 kennen.

Die richtige Wahl des Operators L ergibt sich aus der Untersuchung der freien Bewegung mit einem bestimmten Wert p für den Impuls. Für eine solche Bewegung ist die Wellenfunktion eine DE BROGLIESche Welle:

$$\psi(x, y, z, t) = N e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - p_x x - p_y y - p_z z)},$$

worin

$$E = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2\mu}.$$

Ein unmittelbarer Ansatz zeigt, daß diese Welle der Gleichung

$$\frac{\partial \, \psi}{\partial \, t} = \frac{i \, h}{2 \, \mu} \, \nabla^2 \, \psi$$

genügt. Diese Gleichung kann auch in folgender Form geschrieben werden:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} H \psi ,$$

wenn man unter H den Hamiltonoperator für die freie Bewegung des Teilchens versteht:

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{T} = -\frac{h^2}{2\,\mu}\,\nabla^2.$$

Daraus folgt, daß für die freie Bewegung der Verschiebungsoperator gleich ist:  $L = \frac{1}{i\hbar} H$ .

In der Quantenmechanik wird dieses spezielle Ergebnis verallgemeinert. Es wird angenommen, daß der Verschiebungsoperator L stets gleich ist

$$\boldsymbol{L} = \frac{1}{i \, \boldsymbol{h}} \boldsymbol{H}, \tag{28, 2}$$

worin  $\boldsymbol{H}$  der Hamiltonoperator ist, dessen Form für verschiedene Fälle in § 27 untersucht wurde.

Unter Berücksichtigung dieser Forderung kann die Gleichung (28, 1) für die Wellenfunktion  $\psi$  wie folgt geschrieben werden:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi.$$
 (28, 3)

Diese Gleichung heißt Schrödingergleichung. Sie stellt eine der Grundlagen der Quantenmechanik dar<sup>1</sup>) und findet ihre Begründung weniger in den theoretischen und historischen Umständen, die zu ihrer Aufstellung führten, als in der Übereinstimmung mit der Erfahrung.

<sup>1)</sup> In vielen Lehrbüchern ist man bestrebt, die Schrödingergleichung "abzuleiten". In Wirklichkeit wird diese Gleichung nicht abgeleitet, sondern bildet die Grundlage einer neuen Theorie. Wir ziehen es daher vor, diese Gleichung zu postulieren und beschränken uns auf die vorher angeführten Beweisgründe zugunsten dieses Postulats.

Ausführlicher geschrieben lautet die Schrödingergleichung (28, 3), unter der Voraussetzung, daß kein Magnetfeld vorhanden ist und unter Berücksichtigung des Ausdruckes für den Operator **H** (vgl. (27, 2) und (26, 2)):

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi + U(x, y, z, t) \psi. \qquad (28, 4)$$

(Wenn ein Magnetfeld vorhanden ist, muß H aus (27, 9) entnommen werden.)

Die wichtigste Eigentümlichkeit der Schrödingergleichung besteht darin, daß eine imaginäre Größe als Faktor von  $\frac{\partial \psi}{\partial t}$  auftritt. In der klassischen Physik besitzen Differentialgleichungen erster Ordnung und ersten Grades in der Zeit keine periodischen Lösungen, sie beschreiben irreversible Prozesse, z. B. Diffusion oder Wärmeleitung<sup>1</sup>). Infolge des imaginären Koeffizienten von  $\frac{\partial \psi}{\partial t}$  kann die Schrödingergleichung als Differentialgleichung erster Ordnung und ersten Grades in der Zeit auch periodische Lösungen besitzen.

Aus dem gleichen Grunde ist auch die Wellenfunktion  $\psi$  im allgemeinen eine komplexe Größe. In der klassischen Wellentheorie verwendet man ebenfalls die komplexe Darstellung der Welle in der Form

$$u = \text{const } e^{i(\omega t - kx)}$$

hat es aber letzten Endes immer nur mit einem reellen oder imaginären Teil von u zu tun. So ist z. B. die tatsächliche Ortsveränderung von Teilchen (z. B. einer Saite):

$$u' = \text{const sin} (\omega t - kx).$$

Die Einführung von i ist hier bloß ein bequemer Rechenkunstgriff.

Anders steht es damit in der Quantenmechanik. Nimmt man an Stelle der de Broglieschen Welle  $\psi$  ihren reellen oder imaginären Teil, z. B.

$$\psi' = N \sin \frac{Et - p_x x - p_y y - p_z z}{h}$$
,

so läßt sich für  $\psi'$  keine Differentialgleichung erster Ordnung in t finden, die mit den DE BEOGLIEschen Beziehungen

$$\omega = \frac{E}{h}; \quad \mathfrak{k} = \frac{\mathfrak{p}}{h}$$

vereinbar wäre.

Die mit der Schrödingergleichung verknüpfte Fragestellung, " $\psi(x,t)$  zu finden, wenn  $\psi(x,0)$  gegeben ist", besitzt nur dann einen Sinn, wenn  $\psi(x,0)$  eindeutig bestimmten physikalischen Bedingungen zugeordnet werden kann.

Eine solche Zuordnung ist jedoch nicht eindeutig, da wir aus dem Experiment nur die Wahrscheinlichkeit irgendwelcher Meßresultate, aber keineswegs die Wellenfunktion selbst bestimmen können. Die Wellenfunktion ist eine nicht meßbare Größe (wir erinnern daran, daß  $\psi$  und  $\psi = a \cdot \psi$ , worin a eine beliebige Konstante ist, den gleichen Zustand darstellen).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Natürlich hängt der Charakter der Lösung der Differentialgleichung noch von den Randbedingungen ab. Bei der Durchführung der angeführten Gegenüberstellung meinen wir solche Fälle, in denen weder  $U\left(x,y,z\right)$  noch die Randbedingungen von der Zeit abhängen.

Wir könnten daher nur damit rechnen, daß es möglich sein würde, auf Grund der Messungen der Wahrscheinlichkeiten die Wellenfunktion, abgesehen vom unwesentlichen konstanten Faktor a, zu berechnen. Aber die Wahrscheinlichkeiten werden nur durch  $|\psi(x)|^2$  oder überhaupt durch die Amplitudenquadrate  $|c_n|^2$  der Entwicklung von  $\psi$  nach Eigenfunktionen irgendeines Operators bestimmt. Die Kenntnis von  $|\psi(x)|^2$  oder  $|c_n|^2$  begrenzt nur die mögliche Wahl der Wellenfunktion, bestimmt sie aber nicht, da die Phase von  $\psi(x)$  oder  $c_n$  hierbei unbekannt bleibt<sup>1</sup>). Wir besitzen somit kein Verfahren, das es gestatten würde, die Wellenfunktion auf Grund der Wahrscheinlichkeitsmessungen eindeutig zu bestimmen.

Der Ausweg aus dieser Situation besteht darin, daß der Anfangszustand nicht durch die Messung der Wellenfunktion, sondern die Messung mechanischer Variablen L, M, N fixiert wird, die einen vollständigen Satz darstellen. Kennt man ihre Werte, so läßt sich unter Verwendung des mathematischen Rüstzeugs der Quantenmechanik auch die primäre Wellenfunktion berechnen.

Sind im Zeitpunkt t=0 die Werte der Größen L, M, N gemessen, so können wir behaupten, daß die primäre Wellenfunktion eine gemeinsame Eigenfunktion der Operatoren L, M, N, . . . ist, die zu den Eigenwerten L, M, N gehört<sup>2</sup>).

Damit wird das ganze Problem, die Wellenfunktion zu bestimmen, darauf zurückgeführt, zu untersuchen, welche Größen einen vollständigen Satz darstellen.

Unten wird gezeigt, daß diese Größen folgende Eigenschaften besitzen müssen: 1. sie sind gleichzeitig meßbar, 2. ihre Zahl ist gleich der Zahl der Freiheitsgrade des Systems, 3. sie sind voneinander unabhängig.

Mit Rücksicht auf spätere Verallgemeinerungen wollen wir annehmen, daß die Wellenfunktion eine Funktion von f Variablen ist (ein System mit f Freiheitsgraden).

Die uns interessierende Funktion ist eine Eigenfunktion und gehört daher auch zu einem vollständigen System orthogonaler Funktionen in einem Raum mit f Dimensionen.

Eine jede solche Funktion ist durch f Parameter  $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$  (die "Nummern" der Funktion) gekennzeichnet<sup>3</sup>).

Ist eine solche Funktion  $\psi_{\alpha,\beta,\gamma},\ldots(x,y,z,\ldots)$  eine Eigenfunktion der Operatoren  $L,M,N,\ldots$  so werden die Eigenwerte  $L,M,N,\ldots$  Funktionen dieser Parameter sein. Wir haben dann:

$$L\psi_{\alpha,\beta,\gamma,\ldots} = L(\alpha,\beta,\gamma,\ldots) \psi_{\alpha,\beta,\gamma,\ldots}, \qquad M\psi_{\alpha,\beta,\gamma,\ldots} = M(\alpha,\beta,\gamma,\ldots) \psi_{\alpha,\beta,\gamma,\ldots}$$

$$N\psi_{\alpha,\beta,\gamma,\ldots} = N(\alpha,\beta,\gamma,\ldots) \psi_{\alpha,\beta,\gamma,\ldots}$$
(28, 5)

Diese Gleichungen können gleichzeitig nur bestehen, wenn

$$[L, M] = [L, N] = [M, N] = \dots = 0,$$
 (28, 6)

<sup>1)</sup> In jenen Fällen, wo im voraus bekannt ist, daß die Wellenfunktion reell ist, kann sie aus den Wahrscheinlichkeitsmessungen ermittelt werden. In diesem Falle ist  $|\psi(x)|^2 = \psi^2(x)$  und somit  $\psi(x) = \pm \sqrt{w(x)}$ , wo w(x) die Wahrscheinlichkeitsdichte bedeutet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ist z. B. der Anfangszustand durch den gegebenen Teilchenimpuls  $\mathfrak p$  gekennzeichnet (in diesem Falle ist  $L=p_x$ ,  $M=p_y$ ,  $N=p_z$ ), so ist  $\psi(\mathfrak r,0)=\psi_{\mathfrak p}(x)$  die ebene de Brogliesche Welle, die zum Impuls  $\mathfrak p$  gehört.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diese Parameter können kontinuierlich oder diskontinuierlich sein. Im einfachsten Falle von Separationsvariablen erhält die Funktion die Form  $\psi_{\alpha,\beta,\gamma,\ldots}(x,y,z,\ldots) = u_{\alpha}(x) v_{\beta}(y) w_{\gamma}(z) \ldots$ , vgl. [15].

d. h., wenn die Größen  $L, M, N, \ldots$  gleichzeitig meßbar sind. Ferner sind, um aus den gemessenen  $L, M, N, \ldots$  die Parameter  $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$  zu finden, f solcher Gleichungen erforderlich,

$$L = L(\alpha, \beta, \gamma, \ldots), \quad M = M(\alpha, \beta, \gamma, \ldots), \quad N = N(\alpha, \beta, \gamma, \ldots), \quad \ldots;$$

wobei keine einzige von ihnen aus einer anderen hervorgehen darf, d.h. die Größen  $L, M, N, \ldots$  voneinander unabhängig sein müssen.

## § 29. Die Erhaltung der Teilchenzahl

Aus der Schrödingeragleichung folgt das Gesetz der Erhaltung der Teilchenzahl, ausgedrückt durch die Kontinuitätsgleichung:

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \operatorname{div} \mathfrak{F} = 0, \qquad (29, 1)$$

worin w die mittlere Dichte der Teilchenzahl in den Punkten x, y, z und  $\Im$  die mittlere Dichte des Teilchenstroms ist.

Um diese Gleichung zu erhalten, nehmen wir zunächst die Schrödingergleichung für den einfachen Fall von Kräften mit einem Potential (28, 4):

$$i\hbar\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi + U\psi. \qquad (29, 2)$$

Die Gleichung für die konjugiert komplexe Funktion ist dann

$$-i\hbar\frac{\partial\psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi^* + U\psi^*. \tag{29,2'}$$

Multipliziert man die Gleichung (29, 2) mit  $\psi^*$  und (29, 2') mit  $\psi$ , und subtrahiert man die zweite Gleichung von der ersten, so erhält man:

$$ih\left(\psi^{*}\,\frac{\partial\,\psi}{\partial\,t}+\psi\,\frac{\partial\,\psi^{*}}{\partial\,t}\right)=-\frac{h^{2}}{2\,\mu}(\psi^{*}\triangledown^{2}\psi\,-\psi\triangledown^{2}\psi^{*})\,.$$

Diese Gleichung kann wie folgt umgeformt werden:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\psi^*\psi) = \frac{ih}{2\mu}\operatorname{div}(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*); \tag{29,3}$$

 $\psi^* \psi$  ist die Wahrscheinlichkeitsdichte w:

$$w = \psi^* \psi. \tag{29,4}$$

Bezeichnet man mit 3 den Vektor

$$\mathfrak{F} = \frac{i\hbar}{2\mu} (\psi \nabla \psi^* - \psi^* \nabla \psi), \tag{29, 5}$$

so erhält die Gleichung (29, 3) die Form

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \text{div } \Im = 0. \tag{29, 6}$$

Daraus folgt, daß der Vektor  $\Im$  der Vektor der Wahrscheinlichkeitsstromdichte ist. Die Gleichung (29, 6) bekommt eine anschaulichere Deutung, wenn man berücksichtigt, daß  $w=\psi^*\psi$  auch als mittlere Teilchendichte aufgefaßt werden kann. Dann ist  $\Im$  als mittlerer Teilchenstrom durch die Einheitsfläche anzusehen. Dementsprechend ist die Gleichung (29, 6) als das Gesetz der Erhaltung der Teilchenzahl zu betrachten. Integrieren wir (29, 6) speziell über ein beliebiges endliches Volumen V, und wenden wir den Gaussschen Satz an, so erhalten wir:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{V} w \, d\tau = -\int_{V} \operatorname{div} \, \Im \, d\tau = -\int_{S} J_{n} \, ds \,, \qquad (29,7)$$

worin das letzte Integral über die Oberfläche S genommen ist, die das Volumen V umschließt. Dehnen wir die Integration über den ganzen Raum aus  $(V \to \infty)$  und berücksichtigen wir, daß die Wellenfunktion  $\psi$  und damit auch die Stromdichte  $\Im$  auf einer unendlich entfernten Oberfläche gleich Null werden<sup>1</sup>), so finden wir

$$\frac{d}{dt}\int_{\infty} w \, d\tau = \frac{d}{dt}\int_{\infty} \psi^* \psi \, d\tau = 0, \qquad (29, 8)$$

d. h., die Gesamtwahrscheinlichkeit, ein Teilchen irgendwo im Raum zu finden, hängt nicht von der Zeit ab. Folglich bleibt die Teilchenzahl unverändert. Zugleich bestätigt (29, 8), daß sich die Normierung von Wellenfunktionen nicht mit der Zeit ändert, eine Tatsache, die wir bereits im § 10 erwähnt haben.

Multiplizieren wir  $\Im$  und w mit der Teilchenmasse  $\mu$ , so kommt:

$$\varrho_{\mu} = \mu w = \mu \mid \psi \mid^{2}, \quad \Im_{\mu} = \frac{i\hbar}{2} \left( \psi \nabla \psi^{*} - \psi^{*} \nabla \psi \right). \tag{29,9}$$

Dann besitzt  $\varrho_{\mu}$  den Sinn der mittleren Massendichte und  $\mathfrak{I}_{\mu}$  den der mittleren Massenstromdichte. Aus (29, 6) folgt, daß diese Größen der Kontinuitätsgleichung

$$\frac{\partial \varrho_{\mu}}{\partial t} + \operatorname{div} \mathfrak{F}_{\mu} = 0 \tag{29, 10}$$

gehorchen, d. h., die Änderung der mittleren Masse innerhalb eines unendlich kleinen Gebiets ist bedingt durch das Ein- oder Ausstießen der Masse durch die Oberfläche, die dieses Gebiet umgrenzt.

In ähnlicher Weise bekommen wir durch Multiplikation von w und  $\Im$  mit der Teilchenladung e die mittlere Dichte der elektrischen Ladung und die mittlere Dichte des elektrischen Stroms:

$$\varrho_e = ew = e \mid \psi \mid^2, \quad \Im_e = \frac{ie\hbar}{2\mu} (\psi \nabla \psi^* - \psi^* \nabla \psi), \qquad (29, 11)$$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In dem Falle, wo die Funktionen  $\psi$  nicht integrierbar sind, kann das Integral  $\int J_n ds$  auch auf einer unendlich entfernten Oberfläche nicht Null werden. Dann besteht ein Teilchenstrom aus dem Unendlichen oder ins Unendliche.

für die wir ebenfalls die Kontinuitätsgleichung

$$\frac{\partial \varrho_{\epsilon}}{\partial t} + \operatorname{div} \mathfrak{F}_{\epsilon} = 0$$
 (29, 12)

erhalten.

Die Gleichungen (29, 10) und (29, 12) drücken das Gesetz der Erhaltung der Masse und der Ladung in der Quantenmechanik aus.

Stellt man die Wellenfunktion w in der Form

$$\psi = u e^{i\Theta} \tag{29, 13}$$

dar, worin u die reelle Amplitude und  $\Theta$  die reelle Phase ist, so erhalten wir nach Einsetzen von (29, 13) in (29, 5):

$$\Im = \frac{h}{\mu} u^2 \nabla \Theta. \tag{29, 5'}$$

Da  $u^2$  die Dichte w ist, so kann die Größe  $\frac{h}{\mu} \nabla \Theta$  als mittlere Geschwindigkeit im

Punkt x, y, z aufgefaßt werden:

$$\mathfrak{v} = \frac{h}{\mu} \nabla \Theta \tag{29, 14}$$

und die Größe  $\frac{h}{\mu}\Theta$  als das Geschwindigkeitspotential.

Aus der Formel (29, 5') geht besonders deutlich hervor, daß die Stromdichte  $\Im$  nur dann von Null verschieden ist, wenn der Zustand durch eine komplexe Funktion beschrieben ist (sonst ist  $\Theta = \text{const}$ ).

Wenn ein Magnetfeld  $\mathfrak H$  vorhanden ist, das durch ein Vektorpotential  $\mathfrak U$  beschrieben wird ( $\mathfrak H$  = rot  $\mathfrak U$ ), dann wird die Formel für die Stromdichte  $\mathfrak H$  etwas anders<sup>1</sup>). Und zwar erhalten wir für die Stromdichte bei vorhandenem Magnetfeld an Stelle von (29, 5) den Ausdruck

$$\mathfrak{I} = \frac{i\hbar}{2\mu} \left( \psi \triangledown \psi^* - \psi^* \triangledown \psi \right) - \frac{e}{\mu c} \mathfrak{A} \psi^* \psi. \tag{29, 5''}$$

Um zu diesem Ausdruck zu gelangen, muß in die Schrödingergleichung (28, 3) die Hamiltonfunktion (27, 9) für die Bewegung in einem beliebigen elektromagnetischen Feld eingesetzt werden. Führen wir das durch, so finden wir für die Schrödingergleichung in diesem Fall:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \triangledown^2\psi + \frac{ie\hbar}{\mu c} \mathfrak{A} \triangledown\psi + \frac{ie\hbar}{2\mu c} \operatorname{div} \mathfrak{A}\psi + \frac{e^2}{2\mu c^2} \mathfrak{A}^2\psi + eV\psi + U\psi$$
(29, 15)

<sup>1)</sup> Die Umformung ist dadurch bedingt, daß die Operatoren beim Vorhandensein eines Magnetfeldes Operatoren des allgemeinen Impulses und nicht des gewöhnlichen (Masse mal Geschwindigkeit) sind. Das gleiche ist auch in der klassischen Mechanik der Fall. Vgl. Anhang VI, Formel (10).

und für die konjugiert komplexe Funktion:

$$-i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi^* - \frac{ie\hbar}{\mu c} \mathfrak{A} \nabla \psi^* - \frac{ie\hbar}{2\mu c} \operatorname{div} \mathfrak{A} \psi^* + \frac{e^2}{2\mu c^2} \mathfrak{A}^2 \psi^* + e V \psi^* + U \psi^*.$$
 (29, 16)

Multiplizieren wir wieder die erste Gleichung mit  $\psi^*$  und die zweite mit  $\psi$  und subtrahieren wir den zweiten so erhaltenen Ausdruck vom ersten, so erhalten wir

$$\begin{split} i\hbar \, \frac{\partial \, (\psi^* \, \psi)}{\partial \, t} &= \, - \, \frac{\hbar^2}{2 \, \mu} \mathrm{div} \, \left( \psi^* \, \triangledown \, \psi - \psi \, \triangledown \, \psi^* \right) + \frac{i\hbar e}{\mu \, c} \{ \mathrm{div} \, \mathfrak{A} \, (\psi^* \, \psi) \, + \\ &\quad + \mathfrak{A} \, \left( \psi^* \, \triangledown \, \psi + \psi \, \triangledown \, \psi^* \right) \} \, . \end{split}$$

Der Ausdruck in der geschweiften Klammer kann umgeformt werden:

$$\operatorname{div} \mathfrak{A} \psi^* \psi + \mathfrak{A} (\psi^* \triangledown \psi + \psi \triangledown \psi^*) = \operatorname{div} \mathfrak{A} \psi^* \psi + \mathfrak{A} \triangledown (\psi^* \psi) = \operatorname{div} (\mathfrak{A} \psi^* \psi).$$

Setzen wir dieses Ergebnis in den vorhergehenden Ausdruck für  $\frac{\partial (\psi^* \psi)}{\partial t}$  ein, und dividieren wir durch ih, so erhalten wir:

$$\frac{\partial (\psi^* \psi)}{\partial t} + \operatorname{div} \left\{ \frac{ih}{2\mu} \left[ \psi \nabla \psi^* - \psi^* \nabla \psi \right] - \frac{e}{\mu c} \mathfrak{A} \psi^* \psi \right\} = 0. \quad (29, 17)$$

Das ist die Kontinuitätsgleichung, wenn ein durch das Vektorpotential A beschriebenes Magnetfeld vorhanden ist. Der Ausdruck in der geschweiften Klammer muß die Stromdichte sein, er stimmt mit (29, 5") überein.

Daß unsere Kontinuitätsgleichung richtig ist, hängt auf das engste mit der Selbstadjungiertheit des Hamiltonoperators H zusammen. Wir haben diese Eigenschaft des Hamiltonoperators stillschweigend bei der Ableitung von (29, 5) und (29, 17) benutzt. Im Anhang VIII wird diese Eigenschaft näher untersucht werden. Es wird gezeigt, in welcher Weise aus der Forderung der Selbstadjungiertheit des Operators H die Forderungen an das Verhalten der Wellenfunktion im Unendlichen und in ausgezeichneten Raumpunkten (vgl. § 20) hervorgehen, die die Gültigkeit der Kontinuitätsgleichung im ganzen Raum sicherstellen.

#### § 30. Stationäre Zustände

Wenn zeitlich veränderliche äußere Felder fehlen, dann hängt der Hamiltonoperator H nicht von der Zeit ab und fällt mit dem Operator der Gesamtenergie H(x) zusammen. In diesem Fall hat die Schrödingergleichung

$$ih\frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = \boldsymbol{H}(x) \psi(x,t)$$
 (30,1)

Lösungen, die durch die Separation der Variablen x und t erhalten werden:

$$\psi(x,t) = \psi(x) f(t) \tag{30,2}$$

7 [22018] 97

Setzen wir (30, 2) in (30, 1) ein, und bezeichnen wir den Separationsparameter mit E, so erhalten wir:

$$i\hbar \frac{\partial f}{\partial t} = Ef, \tag{30,3}$$

$$\boldsymbol{H}(x) \ \psi(x) = E \psi(x). \tag{30, 4}$$

Die erste Gleichung läßt sich sofort lösen:

$$f(t) = \operatorname{const} \cdot e^{-i\frac{Et}{\hbar}}. \tag{30, 5}$$

Was die zweite Gleichung betrifft, so stimmt sie, wie ersichtlich, mit der Gleichung für die Eigenfunktionen des Energieoperators  $H^1$ ) überein. Bezeichnet man diese Funktionen mit  $\psi_n(x)$  und die Eigenwerte mit  $E_n$  (wir nehmen den Fall eines diskreten Energiespektrums an), so erhält die endgültige Lösung von (30, 2) die Form

$$\psi_n(x,t) = \psi_n(x) e^{-i\frac{E_n t}{h}}. \tag{30,6}$$

Daraus folgt, daß Zustände mit einem bestimmten Energiewert  $E_n(\overline{\Delta E^2}=0)$  periodisch von der Zeit mit einer Frequenz abhängen, die gleich ist:

$$\omega_n = \frac{E_n}{h} \,. \tag{30, 7}$$

Dieses Ergebnis erweitert die de Brogliesche Beziehung  $E=\hbar\,\omega$ , die anfangs nur für die freie Bewegung angewandt wurde, auf beliebige Systeme. Der Zustand (30, 6) mit einem bestimmten Energiewert heißt aus Gründen, die sofort klar werden, stationär. Die Gleichung (30, 4) heißt Schrodlingergleichung für stationäre Zustände. Da die Gleichung (30, 1) linear ist, kann ihre allgemeine Lösung  $\psi(x, t)$  als Überlagerung stationärer Zustände mit willkürlichen aber konstanten Amplituden dargestellt werden, und zwar:

$$\psi(x,t) = \sum_{n} c_n \, \psi_n(x) \, e^{-i\frac{E_n t}{\hbar}}. \tag{30,8}$$

Die Amplituden  $c_n$  sind durch die Ausgangsfunktion  $\psi$  (x,0) bestimmt. Aus der Orthogonalität der Funktionen  $\psi_n$  folgt:

$$c_n = \int \psi^*(x, 0) \ \psi_n(x) \ dx. \tag{30, 9}$$

Wir wollen jetzt die Ortswahrscheinlichkeit des Teilchens  $w_n(x, t)$  und die Stromdichte  $\mathfrak{I}_n(x, t)$  im *n*-ten stationären Zustand berechnen. Nach (29, 4) und (29, 5) haben wir:

$$\begin{split} w_n\left(x,t\right) &= \left| \left. \psi_n\left(x,t\right) \right. \right|^2 = \left. \psi_n^*\left(x,t\right) \right. \psi_n\left(x,t\right), \\ \mathfrak{I}_n\left(x,t\right) &= \frac{i\hbar}{2\mu} \left[ \psi_n\left(x,t\right) \,\triangledown\, \psi_n^*\left(x,t\right) - \psi_n^*\left(x,t\right) \,\triangledown\, \psi_n\left(x,t\right) \right]. \end{split}$$

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Die Gleichung (30, 4) erhält man aus der allgemeinen Gleichung (20, 2), wenn man dort L=H, L=E setzt.

Setzen wir hier  $\psi_n(x, t)$  aus (30, 6) ein, so finden wir:

$$w_n(x,t) = w_n(x,0), (30,10)$$

$$\mathfrak{I}_{n}(x,t) = \mathfrak{I}_{n}(x,0), \tag{30,11}$$

d. h., in stationären Zuständen hängen Ortswahrscheinlichkeit des Teilchens und Stromdichte nicht von der Zeit ab.

Daraus folgt [unter Berücksichtigung von (29, 11)], daß in diesen Zuständen die mittlere Dichte  $\varrho_e$  der elektrischen Ladungen und die mittlere Dichte  $\Im_e$  des elektrischen Stromes von der Zeit unabhängig sind.

Ein System, das sich in einem Zustand mit einer bestimmten Energie  $E_n$  ( $\overline{AE_n^2}$  = 0) befindet, stellt somit vom elektrischen Standpunkt aus ein System statisch verteilter Ladungen und konstanter Ströme dar.

Die Kennzeichnung stationärer Zustände wird vollständiger, wenn wir beachten, daß in stationären Zuständen die Wahrscheinlichkeit w(L) für die Messung des Wertes L irgendeiner mechanischen (nicht von der Zeit abhängigen) Größe von der Zeit unabhängig ist. Damit wird auch der Mittelwert  $\overline{L}$  zu einer Konstanten. Als Beweis hierfür benutzen wir die Formel (22, 14)

$$w(L) = |c(L)|^2,$$

worin c (L) die Amplitude in der Entwicklung von  $\psi$  (x, t) nach den Eigenfunktionen  $\psi$ <sub>L</sub> (x) des Operators L ist, der die Größe L darstellt. Nach (21, 16) haben wir für den stationären Zustand  $\psi$ <sub>n</sub> (x, t) (30, 6)

$$c\left(L\right.) = \int \psi_L^*\left(x\right) \psi_n(x,t) \, dx = e^{-i\frac{E_n t}{\hbar}} \int \psi_L^*\left(x\right) \psi_n(x) \, dx$$

und folglich

$$w(L) = |c(L)|^2 = |\int \psi_L^*(x) \, \psi_n(x) \, dx|^2 = \text{const.}$$
 (30, 12)

## V. Die Änderung mechanischer Größen mit der Zeit

## § 31. Die zeitlichen Ableitungen der Operatoren

Die Schrödingergleichung gestattet die Aufstellung einfacher Regeln, mit deren Hilfe sich die Änderung des Mittelwerts irgendeiner mechanischen Größe in einem unendlich kleinen Zeitabschnitt berechnen läßt, die also die Berechnung der zeitlichen Ableitung  $\frac{d\overline{L}}{dt}$ des Mittelwertes  $\overline{L}$  irgendeiner Größe L ermöglichen.

Um die physikalische Bedeutung dieses Differentialquotienten zu ermitteln, nehmen wir an, wir hätten im Zeitpunkt t einen Zustand, der durch die Wellenfunktion  $\psi(x,t)$  beschrieben wird. Wir führen Messungen der Größe L in diesem Zustand durch und erhalten als Ergebnisse der einzelnen Messungen  $L', L'', L''', \ldots$  Das Mittel aus einer großen Zahl von Messungen wird  $\overline{L}$  (t) sein und errechnet sich nach der Formel

$$\overline{L}(t) = \int \psi^*(x, t) \cdot \mathbf{L} \psi(x, t) dx.$$
 (31, 1)

Eine andere Serie von Beobachtungen führen wir in einem um ein kleines Zeitintervall verschobenen Zeitpunkt  $t'=t+\varDelta t$  durch. Wir erhalten eine neue Serie von Ergebnissen¹). Der Mittelwert dieser Ergebnisse wird ein anderer sein, da sich der Zustand innerhalb der Zeit t ändern und die gleichen Resultate  $L', L'', L''', \ldots$  mit anderen Häufigkeiten auftreten werden. Außerdem kann der Fall eintreten, daß die Größe selbst explizite von der Zeit abhängt, so daß auch die möglichen Werte  $L', L'', L''', \ldots$  sich im Laufe der Zeit ändern. Bezeichnen wir den Mittelwert der Meßergebnisse im Zeitpunkt  $t+\varDelta t$  mit  $\overline{L}$   $(t+\varDelta t)$ , dann ist

$$\frac{d}{dt}(\overline{L}) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\overline{L}(t + \Delta t) - \overline{L}(t)}{\Delta t}$$
(31, 2)

¹) Die Messung des Wertes irgendeiner Größe zu einem genau gegebenen Zeitpunkt kann zu einer Zustandsänderung der Partikel führen. Daher muß man sich die Durchführung der zwei Serien von Messungen im Zeitpunkt t und  $t+\Delta t$  genauer so vorstellen, daß wir eine Gesamtheit aus einer großen Zahl unabhängiger Exemplare N besitzen, die sich im Zustand  $\psi$  (x,t) befinden. Wir trennen N in zwei große Gruppen N' und N''. Im Zeitpunkt t messen wir in der ersten Teilchengruppe N' und erhalten  $\overline{L}$  (t). (Dabei wird sich der Zustand dieser Exemplare im allgemeinen verändern und nicht mehr durch die Funktion  $\psi$  (x,t) beschrieben sein). Dann führen wir im Zeitpunkt  $t+\Delta t$  die Messung in der Gruppe der von der ersten Messung nicht betroffenen Exemplare N'' durch. Aus diesen Messungen erhalten wir  $\overline{L}$   $(t+\Delta t)$ .

Um diesen Differentialquotienten zu berechnen, differenzieren wir (31, 1) nach der Zeit und erhalten:

$$\frac{d\overline{L}}{dt} = \int \psi^* \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial t} \, \psi \, dx + \int \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \cdot \mathbf{L} \psi \, dx + \int \psi^* \cdot \mathbf{L} \, \frac{\partial \psi}{\partial t} \, dx. \qquad (31, 3)$$

Es ist offensichtlich, daß das erste Glied der Mittelwert von  $\frac{\partial L}{\partial t}$  ist und verschwin-

det, wenn L nicht explizite von der Zeit abhängt. Die zwei letzten Glieder vereinfachen wir unter Verwendung der Schrödingergleichung (28, 3). Aus (28, 3) erhalten wir:

$$egin{aligned} rac{\partial \, \psi}{\partial \, t} &= rac{1}{i h} \, H \psi \,, \ rac{\partial \, \psi^*}{\partial \, t} &= - rac{1}{i h} \, H^* \, \psi^* \,. \end{aligned}$$

Setzen wir diese Ausdrücke in (31, 3) ein, so finden wir:

$$\frac{\overline{dL}}{dt} = \frac{\overline{\partial L}}{\partial t} - \frac{1}{i\hbar} \int (H^* \psi^*) (L \psi) dx + \frac{1}{i\hbar} \int \psi^* (LH \psi) dx.$$

Wir formen das erste Integral um, indem wir die Selbstadjungiertheit des Operators H benutzen. Setzen wir  $\psi^* = u_1^*$ ,  $L\psi = u_2$ , so erhalten wir infolge der Selbstadjungiertheit (18, 7):

$$\int \left(\boldsymbol{H^*}\,\psi^*\right)\left(\boldsymbol{L}\,\psi\right)\,d\,x = \int u_2\cdot\,\boldsymbol{H^*}\,u_1^*\,\,d\,x = \int u_1^*\cdot\boldsymbol{H}u_2\,\,d\,x = \int \psi^*\left(\boldsymbol{HL}\,\psi\right)\,d\,x\,.$$

Setzen wir das in den Ausdruck für  $\frac{\overline{dL}}{dL}$  ein, so finden wir:

$$\frac{\overline{dL}}{dt} = \frac{\overline{\partial L}}{\partial t} + \frac{1}{i\hbar} \int \psi^* (LH - HL) \psi dx. \qquad (31, 4)$$

Nunmehr schreiben wir:

$$[\boldsymbol{H},\boldsymbol{L}] = \frac{1}{i\hbar} (\boldsymbol{L}\boldsymbol{H} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{L}), \qquad (31,5)$$

wobei wir den Operator  $\frac{1}{i\hbar}$  (**LH** – **HL**) als  $P_{OISSON}klammer$  bezeichnen werden<sup>1</sup>).

Dies gestattet uns, (31, 4) in folgender Form zu schreiben:

$$\frac{\overline{dL}}{dt} = \frac{\overline{\partial L}}{\partial t} + \overline{[H, L]}.$$
 (31, 6)

<sup>1)</sup> Dieser Ausdruck ist der klassischen Mechanik entlehnt. Siehe Anhang VI, Formel (4).

Wir sehen, daß die zeitliche Ableitung des Mittelwertes  $\overline{L}$  der Mittelwert einer Größe ist, die durch den Operator

$$\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial t} + [\boldsymbol{H}, \boldsymbol{L}]$$

dargestellt wird.

Daher ist dieser Operator als der Operator  $\frac{d L}{dt}$  der zeitlichen Ableitung  $\frac{d L}{dt}$  der

Größe L anzusehen, welche durch den Operator L dargestellt wird:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial t} + [\mathbf{H}, \mathbf{L}]. \tag{31,7}$$

Diese Definition des Operators, der die zeitliche Ableitung darstellt, führt dazu, daß

$$\frac{d}{dt}\,\overline{(L)} = \frac{\overline{dL}}{dt} = \int \psi^* \cdot \frac{dL}{dt} \,\psi \,dx, \qquad (31,8)$$

d. h., die zeitliche Ableitung des Mittelwertes ist gleich dem Mittelwert der zeitlichen Ableitung.

Hängt die Größe L nicht explizite von der Zeit ab, so vereinfachen sich die Formeln (31, 6) und (31, 7) zu:

$$\frac{\overline{dL}}{dt} = \overline{[\boldsymbol{H}, \boldsymbol{L}]}, \tag{31, 9}$$

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{L}]. \tag{31, 10}$$

Wir bemerken noch, daß man bei der Berechnung des Operators der zeitlichen Ableitung eines Produkts oder einer Summe von Operatoren mit der Poisson-klammer wie mit einem gewöhnlichen Differentialquotienten verfahren kann (wobei man natürlich die Reihenfolge der Multiplikatoren nicht ändern darf). Es ist leicht zu sehen, daß für L = A + B:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{A} + \mathbf{B}] = [\mathbf{H}, \mathbf{A}] + [\mathbf{H}, \mathbf{B}] = \frac{d\mathbf{A}}{dt} + \frac{d\mathbf{B}}{dt}$$
(31, 11)

ist, und für L = A B folgt:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{A}\mathbf{B}] = [\mathbf{H}, \mathbf{A}] \mathbf{B} + \mathbf{A} [\mathbf{H}, \mathbf{B}] = \frac{d\mathbf{A}}{dt} \mathbf{B} + \mathbf{A} \frac{d\mathbf{B}}{dt}.$$
 (31, 12)

## § 32. Die Bewegungsgleichungen in der Quantenmechanik. Die Ehrenfestschen Sätze

Wir wollen jetzt die Gesetze für die Änderungen der Impulse und Koordinaten mit der Zeit aufstellen.

Die Impulse und Koordinaten sind Größen, die nicht explizite von der Zeit abhängen. Daher wird nach (31, 10) die zeitliche Ableitung dieser Größen durch die

Poissonklammer dargestellt, d. h. letzten Endes durch die Operatoren dieser Größen selbst und den Hamiltonoperator H, der das zu untersuchende mechanische System charakterisiert. Wir bezeichnen die Operatoren der kartesischen Koordinaten x, y, z und der entsprechenden Impulse  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  mit x, y, z und  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z^{-1}$ ). Der Hamiltonoperator wird eine Funktion dieser Operatoren und auch im allgemeinen der Zeit t sein:

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}(\boldsymbol{p}_x, \boldsymbol{p}_y, \boldsymbol{p}_z, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}, t). \tag{32, 1}$$

Wir bezeichnen ferner mit  $\frac{d\boldsymbol{x}}{dt}$ ,  $\frac{d\boldsymbol{y}}{dt}$ ,  $\frac{d\boldsymbol{z}}{dt}$  die Operatoren der Differentialquotienten der Koordinaten nach der Zeit, d. h. die Operatoren der rechtwinkligen Komponenten der Geschwindigkeit, und mit  $\frac{d\boldsymbol{p_z}}{dt}$ ,  $\frac{d\boldsymbol{p_y}}{dt}$ ,  $\frac{d\boldsymbol{p_z}}{dt}$  die Operatoren der zeitlichen Ableitungen der Differentialquotienten der Impulskomponenten.

Setzen wir in (31, 10) anstatt L die Operatoren x, y, z,  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  ein, so erhalten wir die gesuchten Operatorengleichungen:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{x}]; \quad \frac{d\mathbf{y}}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{y}]; \quad \frac{d\mathbf{z}}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{z}]; \quad (32, 2)$$

$$\frac{d \mathbf{p}_x}{d t} = [\mathbf{H}, \mathbf{p}_x]; \quad \frac{d \mathbf{p}_y}{d t} = [\mathbf{H}, \mathbf{p}_y]; \quad \frac{d \mathbf{p}_z}{d t} = [\mathbf{H}, \mathbf{p}]. \quad (32, 2')$$

Diese Operatorengleichungen sind analog den klassischen Hamiltonschen Gleichungen und heißen daher die quantenmechanischen Hamiltonschen Gleichungen<sup>2</sup>).

In der klassischen Mechanik stellt die erste Gruppe der Gleichungen (mit den Ableitungen nach den Koordinaten) den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Impuls her, während die zweite Gruppe (mit den Ableitungen nach den Impulsen) die Gesetze der Impulsänderung mit der Zeit ausdrückt. Die gleiche Bedeutung besitzen auch die quantenmechanischen Hamiltonschen Gleichungen. Um sich davon zu überzeugen, muß man die Poissonklammern in (32, 2) und (32, 2') auflösen. Wir betrachten der Einfachheit halber einen Fall, bei dem magnetische Kräfte fehlen. In diesem Fall hat der Hamiltonoperator (s. 27, 2) die Form

$$H = \frac{1}{2\mu} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + U(x, y, z, t).$$
 (32, 3)

Betrachten wir die Wellenfunktion als Funktion der Teilchenkoordinaten x, y, z in der Zeit t, so erhalten wir für die Operatoren folgende Ausdrücke:

$$x = x, y = y, z = z,$$

$$p_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, p_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, p_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}.$$
 (32, 4)

<sup>1)</sup> Wir beschränken uns auf die Untersuchung der Bewegung im kartesischen Koordinatensystem. Über die Gleichungen in einem krummlinigen Koordinatensystem siehe Anhang VII.

<sup>2)</sup> Vgl. Anhang VI, Gleichung (7).

#### V. DIE ÄNDERUNG MECHANISCHER GRÖSSEN MIT DER ZEIT

Berechnen wir jetzt den Operator  $\frac{d\boldsymbol{x}}{dt}$ ! Wir haben

$$[\boldsymbol{H}, \boldsymbol{x}] = \frac{1}{i\hbar} (\boldsymbol{x}\boldsymbol{H} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2\mu i\hbar} (\boldsymbol{x} \boldsymbol{p}_x^2 - \boldsymbol{p}_x^2 \boldsymbol{x}),$$
 (32, 5)

so daß x mit  $p_y$ ,  $p_z$ , U(x, y, z, t) vertauschbar ist. Die Vertauschungsregel (24, 2) gibt für die Operatoren x und  $p_z$ :

Setzen wir diesen Ausdruck in (32, 5) ein, so finden wir:

$$[\boldsymbol{H}, \boldsymbol{x}] = \frac{1}{\mu} \, \boldsymbol{p}_{\boldsymbol{x}} \,. \tag{32, 7}$$

Für y und z erhalten wir offenbar ein analoges Resultat. Daher ist

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{\mathbf{p}_x}{\mu}, \quad \frac{d\mathbf{y}}{dt} = \frac{\mathbf{p}_y}{\mu}, \quad \frac{d\mathbf{z}}{dt} = \frac{\mathbf{p}_z}{\mu}, \tag{32.8}$$

d. h., der Geschwindigkeitsoperator ist gleich dem Impulsoperator, geteilt durch die Teilchenmasse  $\mu$ . Mit anderen Worten, der Zusammenhang zwischen den Operatoren der Geschwindigkeit und des Impulses ist der gleiche wie der zwischen den entsprechenden Größen der klassischen Mechanik.

Wir suchen jetzt den Operator  $\frac{d p_x}{dt}$ . Aus (32, 2') und (24, 4) haben wir:

$$[\boldsymbol{H}, \boldsymbol{p}_x] = \frac{1}{i\hbar} (\boldsymbol{p}_x \, \boldsymbol{U} - \boldsymbol{U} \boldsymbol{p}_x) = -\frac{\partial \, \boldsymbol{U}}{\partial \, x}, \qquad (32, 9)$$

d. h.

$$\frac{d \mathbf{p_z}}{dt} = -\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial x}, \quad \frac{d \mathbf{p_y}}{dt} = -\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial y}, \quad \frac{d \mathbf{p_z}}{dt} = -\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial z}. \tag{32, 10}$$

 $\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial z}$  sind nichts anderes, als die Operatoren der Kraftkomponenten<sup>1</sup>). Daher kann (32, 10) auch wie folgt geschrieben werden:

$$\frac{d \mathbf{p}_z}{dt} = F_z, \quad \frac{d \mathbf{p}_y}{dt} = F_y, \quad \frac{d \mathbf{p}_z}{dt} = F_z, \quad (32, 11)$$

d.h., der Operator der zeitlichen Ableitung des Impulses ist gleich dem Operator der Kraft. Die Gleichungen (32, 10) können daher als Newtonsche Gleichungen in Operatorform betrachtet werden.

<sup>1)</sup> Diese Operatoren stellen einfach Koordinatenfunktionen dar.

Berechnen wir den Mittelwert der Größen  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dp_x}{dt}$  usw. bei irgendeinem Zustand  $\psi$ , so erhalten wir aus (32, 8) und (32, 10) auf Grund von (31, 8):

$$\frac{\overline{dx}}{dt} = \frac{d}{dt}\overline{(x)} = \frac{1}{\mu}\overline{p_x},\tag{32, 12}$$

$$\frac{\overline{d}\overline{p_x}}{dt} = \frac{d}{dt}\overline{(p_x)} = -\frac{\overline{\partial U}}{\partial x} = \overline{F_x}$$
 (32, 13)

usw. Das aber bedeutet, daß die zeitliche Ableitung des Mittelwertes der Koordinate x gleich dem mittleren Impuls ist, geteilt durch die Masse des Teilchens, und die Ableitung des Mittelwertes  $\overline{p}_x$  des Impulses gleich dem Mittelwert  $\overline{F}_x$  der Kraft ist.

Ausführlich geschrieben sehen die Gleichungen (32, 12) und (32, 13) wie folgt aus:

$$\frac{d}{dt} \int \psi^* x \, \psi \, dx = \frac{1}{\mu} \int \psi^* \cdot \boldsymbol{p}_x \, \psi \, dx \,, \qquad (32, 12')$$

$$\frac{d}{dt} \int \psi^* \cdot \mathbf{p}_x \ \psi \ dx = - \int \psi^* \frac{\partial U}{\partial x} \ \psi \ dx. \tag{32, 13'}$$

Sie tragen die Bezeichnung: Ehrenfestsche Sätze. Differenziert man (32, 12) nach der Zeit, und eliminiert man aus (32, 12) und (32, 13)  $d(\overline{p_x})/dt$ , so erhält man die quantenmechanische Newtonsche Gleichung

$$\mu \frac{d^2 \overline{x}}{dt^2} = -\frac{\overline{\partial U}}{\partial x} = \overline{F}_x. \tag{32, 14}$$

## § 33. Die Integrale der Bewegungsgleichungen (Konstanten der Bewegung)

Wir haben in der Quantenmechanik die gleichen Integrale der Bewegungsgleichungen wie in der klassischen Mechanik. Eine Größe L wird ein Integral der Bewegungsgleichungen, wenn

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{L}}{dt} + [\mathbf{H}, \mathbf{L}] \equiv 0. \tag{33,1}$$

Von besonderem Interesse ist der Fall, wo die Größe L nicht explizite von der Zeit abhängt. Wir haben dann statt (33,1):

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{L}] \equiv 0, \tag{33.2}$$

d. h., für Bewegungsintegrale (die nicht explízite von der Zeit abhängen) wird die Poissonklammer Null. Aus den Formeln (33, 1) und (33, 2) folgt, daß der Mittelwert eines Integrals der Bewegungsgleichungen nicht von der Zeit abhängt:

$$\frac{d}{dt}(\overline{L}) = 0. ag{33, 3}$$

Wir wollen jetzt zeigen, daß auch die Wahrscheinlichkeit  $w(L_n, t)$ , im Zeitpunkt t irgendeinen Wert des Bewegungsintegrals, sagen wir gleich  $L_n$ , zu finden, nicht von der Zeit abhängt<sup>1</sup>).

Da die Operatoren L und H vertauschbar sind, so besitzen sie gemeinsame Eigenfunktionen  $\psi_n(x)$ :

$$\boldsymbol{L}\psi_{\boldsymbol{n}} = L_{\boldsymbol{n}}\psi_{\boldsymbol{n}},\tag{33,4}$$

$$\boldsymbol{H}\psi_{\boldsymbol{n}} = E_{\boldsymbol{n}}\psi_{\boldsymbol{n}}.\tag{33,4'}$$

Wir entwickeln einen beliebigen Zustand  $\psi(x,t)$  nach den Eigenfunktionen  $\psi_n$ . Diese Funktionen entsprechen denen stationärer Zustände, daher ist [vgl. (30, 8)]

$$\psi(x,t) = \sum_{n} c_n \psi_n(x) e^{-i\frac{E_n t}{\hbar}}$$
(33, 5)

oder

$$\psi(x,t) = \sum_{n} c_n(t) \psi_n(x), \qquad (33,6)$$

worin

$$c_n(t) = c_n e^{-i\frac{E_n t}{\hbar}} = c_n(0) e^{-i\frac{E_n t}{\hbar}}.$$
 (33, 7)

Die Zerlegung (33, 6) ist die Entwicklung von  $\psi(x, t)$  nach den Eigenfunktionen des Operators L, daher ist

$$w(L_n, t) = |c_n(t)|^2 = |c_n(0)|^2 = \text{const.}$$
 (33, 8)

Die Form der Bewegungsintegrale hängt von der Art des Kraftfeldes ab, in dem sich das Teilchen bewegt. Für die kräftefreie Bewegung wird die potentielle Energie  $U\left(x,\,y,\,z,\,t\right)=0$  und der Hamiltonoperator gleich

$$H = T = \frac{1}{2\mu} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2).$$
 (33, 9)

Wie in der klassischen Mechanik erscheint in diesem Falle als Bewegungsintegral, d. h. als Größe, die bei der Bewegung erhalten bleibt, der Impuls. Denn

$$[\mathbf{H}, \mathbf{p}_x] = [\mathbf{H}, \mathbf{p}_y] = [\mathbf{H}, \mathbf{p}_z] = 0, \qquad (33, 10)$$

d. h.

$$\frac{d\mathbf{p}_x}{dt} = 0, \frac{d\mathbf{p}_y}{dt} = 0, \frac{d\mathbf{p}_z}{dt} = 0. \tag{33, 11}$$

<sup>1)</sup> Gemeint sind Bewegungsintegrale, die nicht explizite von der Zeit abhängen.

Im Feld einer Zentralkraft gilt der Flächensatz — der Drehimpuls ist ein Bewegungsintegral. In einem Zentralkraftfeld ist die potentielle Energie U eine Funktion des Abstandes vom Kraftzentrum: U = U(r). Daher läßt sich der Hamilton-operator H in diesem Fall [vgl. (26, 6)] in der Form

$$H = T_r + \frac{m^2}{2 \mu r^2} + U(r) \tag{33, 12}$$

schreiben. Die Operatoren des Quadrats  $m^2$  des Drehimpulses und seiner Komponenten  $m_x$ ,  $m_y$ ,  $m_z$  hängen nach (25, 8) nur von den Winkeln  $\vartheta$ ,  $\varphi$  ab und wirken daher nicht auf Funktionen von r. Außerdem ist der in (33, 12) erscheinende Operator  $m^2$  mit  $m_x$ ,  $m_y$  und  $m_z$  vertauschbar (siehe 25, 6). Also sind alle vier genannten Operatoren mit (33, 12) vertauschbar, so daß

$$[\mathbf{H}, \mathbf{m}^2] = 0, \frac{d\mathbf{m}^2}{dt} = 0, \tag{33, 13}$$

$$[\mathbf{H}, \mathbf{m}_x] = [\mathbf{H}, \mathbf{m}_y] = [\mathbf{H}, \mathbf{m}_z] = 0, \frac{d\mathbf{m}_x}{dt} = \frac{d\mathbf{m}_y}{dt} = \frac{d\mathbf{m}_z}{dt} = 0.$$
 (33, 14)

Damit ist in einem Zentralfeld der Drehimpuls Bewegungsintegral.

Wir wenden jetzt die Gleichung (33, 1) auf den Hamiltonoperator an. Setzen wir dort L = H, so erhalten wir:

$$\frac{d(\mathbf{H})}{dt} = \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} + [\mathbf{H}, \mathbf{H}] = \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}.$$
 (33, 15)

Hängt die Hamiltonfunktion nicht explizite von der Zeit ab, so ist

$$\frac{d\mathbf{H}}{dt} = 0. (33, 16)$$

In diesem Fall stimmt der Hamiltonoperator mit dem Operator der Gesamtenergie überein. Daher drückt (33, 16) die Tatsache aus, daß die Gesamtenergie in einem Feld von Kräften, die von der Zeit unabhängig sind, ein Bewegungsintegral ist. Mit anderen Worten, (33, 16) drückt den Energiesatz in der Quantenmechanik aus.

Nach den angegebenen Eigenschaften der Bewegungsintegrale ist die Gleichung (33, 16) so aufzufassen, daß weder der Mittelwert  $\overline{E}$  der Energie noch die Wahrscheinlichkeit, die einzelnen möglichen Energiewerte  $E=E_n$  zu finden, von der Zeit abhängen<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Über den Energiesatz in der Quantenmechanik siehe § 109.

# VI. Der Zusammenhang zwischen Quantenmechanik und klassischer Mechanik und Optik

## § 34. Der Übergang von den quantenmechanischen Gleichungen zu den Newtonschen Gleichungen

Die im § 32 bewiesenen Ehrenfestschen Sätze behaupten, daß bei jedem Zustand  $\psi$  für den Mittelwert mechanischer Größen die Newtonsche Bewegungsgleichung gilt<sup>1</sup>):

$$\mu \frac{d^2}{dt^2}(\overline{x}) = -\frac{\overline{\partial} \, \overline{U}}{\partial x}. \tag{34, 1}$$

Nehmen wir an,  $\psi$  sei nur in einem sehr kleinen Raumteil  $\Delta x$  merklich von Null verschieden. Einen solchen Zustand wollen wir als Wellenpaket bezeichnen.

Würde sich der Mittelwert von x nach der klassischen Formel gemäß der Newtonschen Mechanik ändern und würde die Form des Pakets keine Veränderung erleiden, dann könnten wir die Bewegung des Pakets  $|\psi|^2$  als die Bewegung eines Massenpunktes ansehen, der der Newtonschen Mechanik gehorcht. Im allgemeinen erhalten wir in der Quantenmechanik keine solche Bewegung, da erstens das Wellenpaket auseinanderfließt und zweitens die Gleichung

$$\frac{\overline{\partial U}}{\partial x} = \frac{\partial U(\overline{x})}{\partial \overline{x}} \tag{34, 2}$$

gelten müßte, damit die Bewegung des Paketschwerpunkts mit der Bewegung eines Massenpunktes im Feld  $U\left(x\right)$  übereinstimmt.

Im allgemeinen gilt diese Gleichung nicht. Trotzdem wollen wir jene Bedingungen näher untersuchen, unter denen die Bewegung des Wellenpakets annähernd mit der eines Massenpunktes übereinstimmt. Der Mittelwert  $\overline{x}$  der Koordinate x, d. h. die Koordinate des Paketschwerpunktes wird durch die Formel

$$\overline{x} = \int \psi^* \ x \psi \ dx \tag{34, 3}$$

bestimmt. Der Mittelwert der Kraft ist

$$-\frac{\overline{\partial U}}{\partial x} = -\int \psi^* \frac{\partial U}{\partial x} \psi \, dx \,. \tag{34, 4}$$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wir beschränken uns im folgenden auf eine Dimension. Die Verallgemeinerung auf den räumlichen Fall macht keine grundsätzlichen Schwierigkeiten.

Setzen wir  $x = \overline{x} + \xi$ , so wird:

$$-\frac{\overline{\partial U}}{\partial x} = -\int \psi^* (\overline{x} + \xi) \frac{\partial U (\overline{x} + \xi)}{\partial \overline{x}} \psi (\overline{x} + \xi) d\xi. \tag{34,4'}$$

Nehmen wir an, daß U(x) eine sich in dem Bereich von x, wo  $|\psi|^2$  merklich von Null verschieden ist, langsam verändernde Funktion von x ist. Dann kann  $\frac{\partial U(\overline{x}+\xi)}{\partial \overline{x}}$  in eine Reihe nach Potenzen von  $\xi$  entwickelt werden. Führen wir diese Entwicklung durch, so erhalten wir

$$-\frac{\overline{\partial U}}{\partial x} = -\frac{\partial U(\overline{x})}{\partial \overline{x}} \int \psi^* \psi \, d\xi - \frac{1}{1!} \frac{\partial^2 U(\overline{x})}{\partial \overline{x}^2} \int \psi^* \xi \psi \, d\xi - \frac{1}{2!} \frac{\partial^3 U(\overline{x})}{\partial \overline{x}^3} \int \psi^* \xi^2 \psi \, d\xi.$$
(34, 5)

Dabei gilt:

$$\int \psi^* \psi \, d\xi = \int \psi^* \psi \, dx = 1,$$

$$\int \psi^* \xi \psi \, d\xi = \int \psi^* (x - \overline{x}) \psi \, dx = 0,$$

$$\int \psi^* \xi^2 \psi \, d\xi = \int \psi^* (x - \overline{x})^2 \psi \, dx = \overline{\Delta x^2}$$

und daher:

$$-\frac{\overline{\partial U}}{\partial x} = -\frac{\partial U(\overline{x})}{\partial \overline{x}} - \frac{1}{2} \frac{\partial^3 U(\overline{x})}{\partial \overline{x}^3} \Delta \overline{x^2} - \dots$$
 (34, 6)

Mit Hilfe der Gleichung (34, 1) erhalten wir:

$$\mu \frac{d^2 \overline{x}}{dt^2} = -\frac{\partial U(\overline{x})}{\partial \overline{x}} - \frac{1}{2} \frac{\partial^3 U(\overline{x})}{\partial \overline{x}^3} \overline{\Delta x^2} - \dots$$
(34, 7)

Wenn sich das Kraftfeld räumlich genügend langsam ändert, so können wir bei Annahme einer hinreichend kleinen Breite  $\sqrt{1}x^2$  des Wellenpakets in dieser Gleichung alle Glieder mit Ausnahme des ersten vernachlässigen. Unter diesen Voraussetzungen erhalten wir die Newtonsche Gleichung für die Bewegung des Schwerpunkts  $(\bar{x})$  des Wellenpakets:

$$\mu \frac{d^2 \overline{x}}{dt^2} = -\frac{\partial U(\overline{x})}{\partial \overline{x}}, \qquad (34, 7')$$

die für ein Zeitintervall von 0 bis t gültig ist. Dabei bleiben die in der Gleichung (34, 7) vernachlässigten Glieder klein. D. h., es ist zumindest folgende Bedingung erfüllt:

$$\left| \frac{\partial U(\overline{x})}{\partial \overline{x}} \right| \gg \frac{1}{2} \left| \frac{\partial^3 U(\overline{x})}{\partial \overline{x}^3} \right| \overline{\Delta x^2}. \tag{34, 8}$$

Die Größe  $\sqrt{\Delta x^2}$ , die die Ausdehnung des Pakets bestimmt, ist eine Funktion der Zeit und nimmt im allgemeinen (siehe weiter unten) mit der Zeit zu: das Wellenpaket zerfließt. Daher kann die Ungleichung (34, 8), selbst wenn sie im Anfangszeitpunkt erfüllt ist, von einem gewissen Zeitpunkt t an ungültig werden. Aber auch die Er-

füllung der Ungleichung (34, 8) bedeutet noch nicht, daß die Bewegung des Teilchens mit dem klassischen Fall übereinstimmt<sup>1</sup>).

Nimmt man in der Tat ein sehr schmales Wellenpaket ( $\overline{Ax^2}$  klein), so ist die mittlere potentielle Energie des Teilchens nach der Quantenmechanik praktisch gleich der potentiellen Energie eines Massenpunktes, der sich im Mittelpunkt des Wellenpakets befindet:

$$\overline{U} = \int \psi^* \, U \, \psi \, dx \approx U \, (\overline{x}). \tag{34, 9}$$

Dasselbe läßt sich aber nicht von der kinetischen Energie T sagen; denn es ist:

$$\overline{T} = \frac{\overline{p^2}}{2\mu} = \frac{1}{2\mu} (\overline{p - \overline{p} + \overline{p}})^2 = \frac{\overline{A} \overline{p^2}}{2\mu} + \frac{\overline{p}^2}{2\mu}. \tag{34, 10}$$

Nach der Heisenbergschen Unschärferelation gilt:

$$\overline{ec{ec{ec{A}}\,p^2}} \ge rac{h^2}{4\,\,\overline{ec{ec{A}}\,x^2}}\,.$$

Daher kann sich in (34, 10) das erste für die Quantentheorie typische Glied als bedeutend größer erweisen als die klassische Energie eines Teilchens, das sich mit dem Impuls  $\overline{p}$  bewegt.

Der typische quantenmechanische Term in (34, 10) kann vernachlässigt werden, wenn

$$\frac{\overline{p}^2}{2\mu} \gg \frac{\overline{\Delta p^2}}{2\mu} \quad \text{oder} \quad \overline{p}^2 \gg \frac{h^2}{4\overline{\Delta x^2}}.$$
 (34, 11)

Demzufolge kann die Bewegung des Teilchens im Zeitabschnitt t so betrachtet werden, als ob sie den Gesetzen der klassischen Mechanik gehorcht. Dabei müssen im Laufe dieser Zeit gleichzeitig die Ungleichungen (34, 8) und (34, 11) erfüllt werden können.

Eine gleichzeitige Befriedigung dieser beiden Ungleichungen wird durch folgende Umstände begünstigt: 1. wenn das Teilchen eine große kinetische Energie  $\overline{T}$  besitzt, 2. wenn das Feld U(x) eine sich mit x langsam ändernde Funktion darstellt.

Somit erhält man den Übergang der quantenmechanischen Bewegungsgleichungen zu den Newtonschen, wenn man zu großen kinetischen Energien der Teilchen und sich langsam ändernden Feldern übergeht.

Wir untersuchen nun das Zerfließen des Wellenpakets bei der freien Bewegung des Teilchens. Das mittlere Schwankungsquadrat  $\overline{\Delta x^2}$  ist das Mittel der Größe

$$\Delta x^2 = (x - \overline{x})^2$$

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Für alle Funktionen U(x) der Form  $U=a+bx+cx^2$  folgt aus (34, 7), daß die Bewegung des Paketschwerpunkts genau mit der klassischen Bewegung eines Massenpunktes im Feld U(x) übereinstimmt. Zu diesen Fällen gehören: a) die freie Bewegung, b) die Bewegung in einem homogenen Feld, c) der harmonische Oszillator und einige andere (im homogenen Magnetfeld erhält man z. B. die gleichen Resultate wie für den Oszillator).

worin  $\overline{x}$  die Koordinate des Zentrums des Wellenpakets ist. Nach (34, 7) haben wir:

$$\frac{d\overline{x}}{dt} = \overline{v}, \quad \overline{x} = \overline{v}t + x_0, \qquad (34, 12)$$

d. h., das Zentrum des Wellenpakets bewegt sich mit der konstanten Geschwindigkeit  $\overline{v}$ . Die zeitlichen Ableitungen berechnen sich für die Größe  $\overline{\Delta x^2}$  auf Grund der allgemeinen Formel (31, 7). Nehmen wir dort  $L = \Delta x^2$  an, so finden wir:

$$\frac{d\Delta x^2}{dt} = \frac{\partial \Delta x^2}{\partial t} + [\boldsymbol{H}, \Delta x^2] = -\frac{d\overline{x}^2}{dt} + [\boldsymbol{H}, x^2],$$

und da für die freie Bewegung der Operator  $\boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{p}^2}{2n}$  ist, so folgt<sup>1</sup>):

$$[\boldsymbol{H}, x^2] = \frac{1}{2\mu} [\boldsymbol{p}^2, x^2] = \frac{1}{2\mu i \hbar} (x^2 \boldsymbol{p}^2 - \boldsymbol{p}^2 x^2) = \frac{x \boldsymbol{p} + \boldsymbol{p} x}{\mu}.$$

Somit ist der Operator  $\frac{d \Delta x^2}{dt}$  gleich

$$\frac{d \Delta x^2}{dt} = \frac{x\mathbf{p} + \mathbf{p}x}{\mu} - \frac{\overline{dx^2}}{dt} = \frac{x\mathbf{p} + \mathbf{p}x}{\mu} - 2\overline{vx}.$$
 (34, 13)

Für die zweite zeitliche Ableitung gilt:

$$\frac{d^2 \Delta x^2}{dt^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{d \Delta x^2}{dt} \right) + \left[ \boldsymbol{H}, \frac{d \Delta x^2}{dt} \right] = -\frac{d^2 \overline{x}}{dt^2} + \left[ \boldsymbol{H}, \frac{x \boldsymbol{p} + \boldsymbol{p} x}{\mu} \right],$$

$$\left[H, \frac{x\,p + p\,x}{\mu}\right] = \frac{1}{2\,ih\,\mu^2} \left\{ (x\,p + p\,x)\,p^2 - p^2\,(x\,p + p\,x) \right\} = \frac{2\,p^2}{\mu^2},$$

d.h.

$$\frac{d^2 \Delta x^2}{dt^2} = \frac{2 \mathbf{p}^2}{\mu^2} - \frac{d^2 \overline{x}^2}{dt^2} = \frac{2 \mathbf{p}^2}{\mu^2} - 2 \overline{v}^2.$$
 (34, 14)

Da  $p^2$  mit H vertauschbar ist, sind alle höheren zeitlichen Ableitungen von  $\Delta x^2$  gleich Null. Somit lautet die Entwicklung von  $\Delta x^2$  in eine Taylorsche Reihe nach Potenzen von t

$$\Delta x_t^2 = \Delta x_0^2 + \left(\frac{x\,\mathbf{p} + \mathbf{p}\,x}{\mu} - 2\,\overline{v}\,\overline{x}\right)t + \frac{1}{2!}\left(\frac{2\,\mathbf{p}^2}{\mu^2} - 2\,\overline{v}^2\right)t^2. \tag{34, 15}$$

Gehen wir von den Operatoren zu den Mittelwerten über, so ergibt sich:

$$\overline{\Delta x_t^2} = \overline{\Delta x_0^2} + \left(\frac{\overline{x \, p + p \, x}}{\mu} - 2 \overline{v \, x}\right) t + \left(\frac{\overline{p}^2}{\mu^2} - \overline{v}^2\right) t^2. \tag{34, 16}$$

 $\overline{\Delta x_t^2}$  ist natürlich eine stets positive Größe, daher folgt aus (34, 16), daß  $\overline{\Delta x_t^2}$  mit wachsendem t unbegrenzt zunimmt (möglicherweise, indem es dabei ein Minimum passiert), d. h., das Wellen-

$$p_x x = x p_x - ih$$
.

<sup>1)</sup> Bei allen folgenden Rechnungen verwenden wir die Formel

paket zerfließt. In vielen Fällen (abhängig von der Form von  $\psi(x, 0)$ ) verschwindet das Glied mit t. Dann erhält (34, 16) eine besonders einfache Form:

$$\overline{\Delta x_t^2} = \overline{\Delta x_0^2} + \overline{\Delta v^2} t^2, \qquad (34, 17)$$

worin  $\Delta v^2$  die mittlere quadratische Abweichung der Geschwindigkeit vom Mittelwert ist:

$$\overline{\Delta v^2} = \frac{\overline{p^2}}{\mu^2} - \overline{v^2} = \overline{v^2} - \overline{v^2} .$$

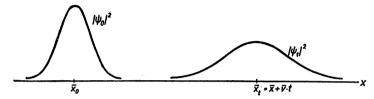

Abb. 13. Bewegung und Zerfließen eines Wellenpakets bei Abwesenheit äußerer Kräfte.

Das Zerfließen eines solchen Pakets stimmt mit dem Zerfließen eines Teilchenschwarms in der klassischen Mechanik überein, wenn Anfangslagen und Geschwindigkeiten der Teilchen um

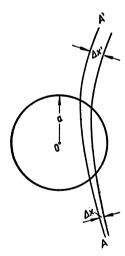

Abb. 14. Streuung des Teilchens im Atomfeld. O Mittelpunkt des Atoms, a Radius der Kraftwirkung, AA' Flugbahn des Wellenpakets, das vonder Breite  $\Delta x$  auf die Breite  $\Delta x'$  zerfließt.

ihre Mittelwerte mit den Schwankungsquadraten  $\overline{dx_0^2}$  und  $\overline{dv^2}$  verteilt sind. Aber in der klassischen Mechanik läßt sich ein Schwarm annehmen, in dem  $\overline{dx_0^2}$  und  $\overline{dv^2}$  gleich Null sind. In der Quantenmechanik ist das infolge der Unschärferelation nicht möglich. Abb. 13 kennzeichnet das oben über Bewegung und Zerfließen des Wellenpakets Gesagte.

Als Anwendung der Theorie über die Bewegung eines Wellenpakets fragen wir nach den Bedingungen, unter denen die Streuung eines Teilchens in einem Atomfeld mit Hilfe der Methoden der klassischen Mechanik untersucht werden kann. Der Radius der Wechselwirkungskräfte zwischen dem Atom und dem an ihm vorbeifließenden Teilchen sei a. Es ist augenscheinlich, daß die Ausdehnung  $\Delta x$  des Wellenpakets um vieles kleiner als a sein muß, wenn von einer Flugbahn des Teilchens innerhalb des Atoms gesprochen werden soll (Abb. 14).

Auf Grund von (34, 10) und (34, 11) schließen wir, daß die kinetische Energie des Teilchens

$$\left[\overline{T} = \frac{\overline{p}^2}{2\,\mu} \gg \frac{h^2}{8\,\mu\,\,\varDelta\,x^2} \gg \frac{h^2}{8\,\mu\,\,a^2}\right]$$

ist (da  $\Delta x \ll a$ ). Unter dieser Bedingung wird das Paket während des Teilchendurchgangs durch das Atom keine Zeit zu einem merklichen Zerfließen finden, da die Durchgangszeit von der Größenord-

nung:  $t = \frac{a}{\overline{v}} = \frac{a\mu}{\overline{p}}$  ist. Es folgt weiter aus (34, 17), daß für die Verbreiterung des Wellenpakets gilt:  $\varDelta x' \cong \varDelta v \cdot t = \left(\frac{\varDelta p}{\mu}\right) \cdot \left(\frac{a\mu}{\overline{p}}\right) = \left(\frac{\varDelta p}{\overline{p}}\right)$ a, dann ist bei Erfüllung von (34, 11)  $\varDelta p \ll \overline{p} \colon \varDelta x' \ll a$ .

Die Reichweite der Kraft ist größenordnungsmäßig gleich dem Atomradius  $a=10^{-8}$  cm. Für ein  $\alpha$ -Teilchen der Energie T=1  $MeV=1,6\cdot 10^{-6}$  erg, z. B., ist  $\overline{p}_{\alpha}=\sqrt{2\,\mu_{\alpha}}$   $T=4,6\cdot 10^{-15}$  (die Masse  $\mu_{\alpha}$  des  $\alpha$ -Teilchens ist gleich  $6,7\cdot 10^{-27}$  g). Andererseits ist  $\frac{h}{a}=1\cdot 10^{-19}$ . Somit ist für ein Teilchen die Ungleichung (34, 11) erfüllt. Folglich kann die Streuung eines  $\alpha$ -Teilchens mit den Methoden der klassischen Mechanik untersucht werden (wie das auch zuerst von Rutherford in seiner berühmten Theorie über die Streuung von  $\alpha$ -Teilchen getan wurde).

Geht aber ein  $\alpha$ -Teilchen in der Nähe des Kerns vorbei, so muß der Einfluß der Kernkräfte berücksichtigt werden, für die die Reichweite  $a\cong 10^{-13}$  cm ist und  $\frac{h}{a}=1\cdot 10^{-15}$ . Dann ist die Ungleichung (34, 11) schlecht erfüllt. Darum kann die Streuung der  $\alpha$ -Teilchen durch Kernkräfte (die "anomale" Streuung) nicht nach Methoden der klassischen Mechanik abgeschätzt werden.

Für Elektronen ( $\mu_e = 9 \cdot 10^{-28}$  g) haben wir beispielsweise bei  $T = 100 \ eV$  ein  $p_e = 5.4 \cdot 10^{-19}$ , so daß  $\overline{p_c}$  mit  $\frac{h}{a}$  vergleichbar ist. Auch in diesem Falle ist die Anwendung der klassischen Mechanik nicht möglich.

## § 35. Der Übergang von der zeitabhängigen Schrödinger Gleichung zur klassischen Gleichung von Hamilton-Jacobi

Wir haben im vorhergehenden Paragraphen den Zusammenhang zwischen den Bewegungsgleichungen nach der Quantentheorie und den Newtonschen Gleichungen und somit zwischen der Quantenmechanik und der klassischen Mechanik hergestellt. Dieser Zusammenhang ergibt sich noch auf eine andere Weise. Man kann zeigen, daß die klassische Hamilton-Jacobische Gleichung ein Grenzfall der zeitabhängigen Schrödinger Gleichung ist.

Wir beschränken uns im folgenden auf die Untersuchung der Bewegung eines Teilchens mit der Masse  $\mu$  in einem Potentialfeld  $U\left(x,y,z,t\right)$ . Die Hamilton-Jacobische Gleichung gilt für die Wirkungsfunktion  $S_{0}\left(x,y,z,t\right)$  mit den Eigenschaften

$$p_{z} = -\frac{\partial S_{0}}{\partial x}, \quad p_{y} = -\frac{\partial S_{0}}{\partial y}, \quad p_{z} = -\frac{\partial S_{0}}{\partial z},$$
 (35, 1)

worin  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  die Komponenten des Teilchenimpulses sind. Die Hamilton-Jacobische Gleichung lautet für diesen Fall:

$$\frac{\partial S_0}{\partial t} = \frac{1}{2\mu} \left\{ \left( \frac{\partial S_0}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial S_0}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial S_0}{\partial z} \right)^2 \right\} + U(x, y, z, t). \tag{35, 2}$$

Da die Hamiltonfunktion  $H(p_x, p_y, p_z, x, y, z, t)$  gleich ist:

$$H(p_x, p_y, p_z, x, y, z, t) = \frac{1}{2\mu} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + U(x, y, z, t), \quad (35, 3)$$

folgt aus (35,1) und (35,2), daß die Hamilton-Jacobische Gleichung in der Form geschrieben werden kann:

$$\frac{\partial S_0}{\partial t} = H\left(-\frac{\partial S_0}{\partial x}, -\frac{\partial S_0}{\partial y}, -\frac{\partial S_0}{\partial z}, x, y, z, t\right). \tag{35, 4}$$

8 [22013]

#### VI. DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN QUANTENMECHANIK

Hängt die Hamiltonfunktion nicht explizite von der Zeit ab, so ist sie gleich der Teilchenenergie E. Dann folgt aus (35, 4):

$$\frac{\partial S_0}{\partial t} = E, \quad S_0 = Et - s_0(x, y, z). \tag{35, 5}$$

Die Gleichungen (35, 1) zeigen, daß die Flugbahnen Linien sind, die zu den Oberflächen  $S_0 = \text{const}$  orthogonal sind. Hängt H nicht explizit von der Zeit ab,

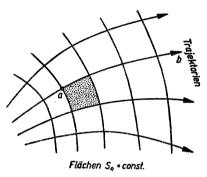

Abb. 15. Flugbahnen und Oberflächen einer konstanten Wirkungsfunktion.

so ändert sich die Form dieser Oberflächen nicht mit der Zeit.

Abb. 15 zeigt diese Oberfläche und die möglichen Flugbahnen der Teilchen. Ein Teilchen, das sich im Zeitpunkt t=0 im Punkt a befindet, wird sich im weiteren Verlauf auf der Flugbahn a,b bewegen. Wir stellen uns nun einen Schwarm von Teilchen vor, die verschiedene Anfangskoordinaten  $x_0, y_0, z_0$  besitzen. Im Volumelement  $\Delta V$  mögen sich  $\Delta N = \varrho \Delta V$  Teilchen befinden, wobei  $\varrho$  die Teilchendichte ist. Zum Zeitpunkt t werden sich alle diese Teilchen in ein anderes Raumgebiet verschieben, aber ihre Zahl wird sich nicht ändern. Verfolgt man die Bewegung des Volumelements  $\Delta V$ , das diesen Teilchen zugeordnet ist,

so bleibt in ihm die Teilchenzahl unverändert. Bezeichnen wir den lokalen Differentialquotienten mit  $\frac{D}{Dt}$ , so erhalten wir:

$$\frac{D\Delta N}{Dt} = \Delta V \frac{D\varrho}{Dt} + \varrho \frac{D\Delta V}{Dt} = 0.$$

Nun sind aber die lokalen Ableitungen von  $\varrho$  und  $\Delta V$  gleich

$$\frac{D\varrho}{Dt} = \frac{\partial\varrho}{\partial t} + \nabla\varrho v, \quad \frac{D\Delta V}{Dt} = \operatorname{div} v \cdot \Delta V,$$

worin v die Teilchengeschwindigkeit ist. Kombinieren wir diese Ausdrücke mit der vorhergehenden Gleichung, so erhalten wir die Kontinuitätsgleichung

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \operatorname{div}(\varrho v) = 0. \tag{35, 6}$$

Nach (35, 1) ist

$$v = \frac{v}{\mu} = -\frac{1}{\mu} \nabla S_0. \tag{35, 7}$$

Daher können wir (35, 6) auf folgende Form bringen:

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} - \frac{1}{\mu} \operatorname{div} \left( \varrho \nabla S_0 \right) = 0 \text{ oder } \frac{\partial \varrho}{\partial t} = \frac{1}{\mu} \left\{ \nabla \varrho \nabla S_0 + \varrho \nabla^2 S_0 \right\}. \tag{35,8}$$

Der Teilchenschwarm bewegt sich somit wie eine Flüssigkeit. Das von ihm eingenommene Volumen "zerfließt" nicht. Es deformiert sich nur.

Die Gleichungen (35, 8) können auch anders gedeutet werden. Dividieren wir die Teilchenzahl  $\Delta N$  im Volumen  $\Delta V$  durch die Gesamtzahl N der Teilchen, so können wir  $\frac{\Delta N}{N}$  als die Wahrscheinlichkeit ansehen, ein Teilchen im Volumen  $\Delta V$  zu finden, und die Dichte  $\varrho$  als die Wahrscheinlichkeitsdichte.

Wir wenden uns nun der Quantenmechanik zu. Wir wollen zeigen, daß die zeitabhängige Schrödinger Gleichung

$$i\hbar\frac{\partial \psi}{\partial t} = \boldsymbol{H}\psi, \quad \boldsymbol{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + U(x, y, z, t)$$
 (35, 9)

annähernd zu den gleichen Ergebnissen führt wie die eben untersuchte Hamilton-Jacobische Gleichung. Dazu stellen wir die Wellenfunktion  $\psi$  in folgender Form dar:

$$\psi = e^{-\frac{i}{h}S}, \qquad (35, 10)$$

worin S eine gewisse unbekannte Funktion ist. Berücksichtigen wir, daß

$$rac{\partial\,\psi}{\partial\,x} = -\,rac{i}{\hbar}rac{\partial\,S}{\partial\,x}\,\psi\,,\quad rac{\partial^2\psi}{\partial\,x^2} = -\,rac{1}{\hbar^2}\Big(rac{\partial\,S}{\partial\,x}\Big)^2\,\psi\,-\,rac{i}{\hbar}rac{\partial^2S}{\partial\,x^2}\,\psi\,.$$

so erhalten wir durch Einsetzen von (35, 10) in (35, 9) die Gleichung für die Funktion S:

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \frac{1}{2\mu} \left\{ \left( \frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial S}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial S}{\partial z} \right)^2 \right\} + U(x, y, z, t) + \frac{i\hbar}{2\mu} \nabla^2 S. \quad (35, 11)$$

Wir entwickeln S nach Potenzen von (ih):

$$S = S_0 + (ih) S_1 + (ih)^2 S_2 + \dots$$
 (35, 12)

Setzen wir (35, 12) in (35, 11) ein, und vergleichen wir die Koeffizienten für gleiche Potenzen von h, so erhalten wir die Gleichungen:

$$\frac{\partial S_0}{\partial t} = \frac{1}{2\mu} \left\{ \left( \frac{\partial S_0}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial S_0}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial S_0}{\partial z} \right)^2 \right\} + U(x, y, z, t), \qquad (35, 13)$$

$$\frac{\partial S_1}{\partial t} = \frac{1}{2\mu} \left\{ 2 \frac{\partial S_0}{\partial x} \frac{\partial S_1}{\partial x} + 2 \frac{\partial S_0}{\partial y} \frac{\partial S_1}{\partial y} + 2 \frac{\partial S_0}{\partial z} \frac{\partial S_1}{\partial z} + \nabla^2 S_0 \right\} =$$

$$= \frac{1}{2\mu} \left\{ 2 \triangledown S_0 \triangledown S_1 + \triangledown^2 S_0 \right\} \tag{35, 13'}$$

usw.

Die erste dieser Gleichungen stimmt mit der Hamilton-Jacobischen Gleichung (35,2) überein, und die zweite, wie leicht zu ersehen ist, mit der Kontinuitätsgleichung (35,8). Denn die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen in der Umgebung des Punktes x,y,z zu finden, ist

$$\varrho = |\psi|^2 = e^{2S_1 + \cdots} \tag{35, 14}$$

Daraus folgt

$$\triangledown\,\varrho = 2\,\triangledown\,\,S_1e^{2S_1\,+}\cdots,\ \ \, \frac{\partial\,\varrho}{\partial\,t} = 2\,\frac{\partial\,S_1}{\partial\,t}\,e^{2S_1}.$$

Multiplizieren wir die Gleichung (35, 13') mit  $2e^{2S_1}$ , so erhalten wir die Kontinuitätsgleichung (35, 8).

Wir müssen noch klären, in welchem Bereich die angenäherte Lösung der Schrödingergleichung angewendet werden darf. Beim Übergang von (35, 11) zur Gleichung (35, 13) haben wir das Glied  $\frac{ih}{2\mu} \nabla^2 S$  unberücksichtigt gelassen. Das war zulässig, wenn

$$\frac{1}{2\mu} \left( \triangledown S_0 \right)^2 \gg \left| \frac{i\hbar}{2\mu} \, \triangledown^2 S_0 \, \right|. \tag{35, 15}$$

Benutzt man (35, 1), so kann diese Ungleichung in der Form

$$\frac{p^2}{2\mu} \gg \frac{h}{2\mu} |\operatorname{div} \mathfrak{p}| \tag{35, 16}$$

geschrieben werden.

Diese Ungleichung bedeutet, daß die kinetische Energie groß und die Impulsänderungen | div p | klein sein müssen. Im Falle einer Dimension erhalten wir:

$$p^2 \gg h \frac{dp}{dx}.\tag{35, 16'}$$

Setzen wir die Länge der DE Broglieschen Welle ein, so finden wir:

$$\frac{d\lambda}{dx} \leqslant 2\pi\,,\tag{35, 17}$$

d. h., die Wellenlänge mu $\beta$ , als Koordinatenfunktion betrachtet, langsam veränderlich sein<sup>1</sup>).

#### § 36. Quantenmechanik und Optik

Die Parallelen, die Hamilton zwischen der geometrischen Optik und der Mechanik zog, waren geschichtlich eine der Quellen der Quantenmechanik. Diese vergessene Analogie wurde von de Broclie zur Entwicklung der modernen Physik herangezogen. Mit ihrer Hilfe wurden die ersten Ansätze zur Quantenmechanik

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Daraus folgt, daß bei langsamer Änderung von  $\lambda$  die Wellenfunktion  $\psi$  (x) annähernd durch die klassische Hamilton-Jacobi-Funktion  $S_0$  und die klassische Dichte  $\varrho$  nach den Formeln (35, 10), (35, 12) und (35, 14) ermittelt werden kann. Darauf gründet sich die angenäherte Methode zur Bestimmung von Wellenfunktionen aus quantenmechanischen Gleichungen (Brillouin-Wentzel-Kramers-Methode). Über die Darstellung dieser Methode s.: [35], [44].

(Wellenmechanik) gewonnen¹). Ebenso wurde oft gesagt, Schrödinger hätte eine der Wellenoptik analoge Mechanik aufgebaut.

Analogien helfen zwar oft bei der Lösung irgendeines physikalischen Problems, aber sie bleiben doch nur Analogien. Die endgültig von Schrödinger aufgestellte Gleichung stimmt nicht mit einer einzigen der vorher bekannten Gleichungen für die Fortpflanzung von Wellen überein. Letzere sind stets Gleichungen zweiter Ordnung in bezug auf die Zeit, während die Schrödingergleichung bezüglich der Zeit von erster Ordnung ist. Außerdem bestehen noch weitere Unterschiede.

Immerhin bleibt es interessant, die Schrödingergleichung mit der Gleichung der Wellenoptik zu vergleichen. Nehmen wir an, wir hätten ein homogenes Medium, in dem sich die Wellen mit einer Geschwindigkeit v fortpflanzen. Dann ist die Gleichung für die Wellenfunktion f

$$\nabla^2 f - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0. \tag{36, 1}$$

Für eine Welle, die eine Schwingungsfrequenz  $\omega$  besitzt, kann gesetzt werden:

$$f = u e^{-i\omega t} \,. \tag{36, 2}$$

Dann erhalten wir aus (36, 1):

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0, \quad k^2 = \frac{\omega^2}{v^2}, \tag{36,3}$$

$$\left(k=rac{2\pi}{\lambda} ext{ bedeutet die Wellenzahl}, \lambda ext{ die Wellenlänge}
ight)$$
. Die Gleichung (36, 3) ist für

ein homogenes Medium streng anwendbar<sup>2</sup>). Aber sie beschreibt die Beugungs- und Interferenzerscheinungen auch dann, wenn man die Geschwindigkeit v als eine Funktion der Koordinaten betrachtet. Sie kann daher auch als die Wellengleichung für ein inhomogenes Medium betrachtet werden. Dann wird  $k^2$  eine Koordinaten-

funktion sein. Wir wollen auch in diesem Falle k als Wellenzahl und  $\lambda = \frac{2\pi}{k}$  als Wellenlänge bezeichnen.

Wir setzen den Brechungsindex n(x, y, z) ein:

$$n(x, y, z) = \frac{k}{k_0} = \frac{\lambda_0}{\lambda},$$
 (36, 4)

worin  $\lambda_0$  die Wellenlänge im Vakuum ist. Dann läßt sich die Gleichung (36, 3) in folgender Form schreiben:

$$\nabla^2 u + k_0^2 n^2 u = 0. {36, 5}$$

Ändert sich der Brechungsindex n im Abstand einer Wellenlänge nur wenig, so können wir aus der Wellengleichung (36, 5) die Grundgleichung der geometrischen Optik erhalten (im gegenteiligen Fall haben wir es mit einer Beugung der Wellen an den Inhomogenitäten des Mediums zu tun.)

Wir nehmen an:

$$u = a e^{ik_{\bullet} \theta}. \tag{36, 6}$$

<sup>1)</sup> Vgl.: [13]

<sup>2)</sup> In Wirklichkeit sieht die Gleichung für die Wellenfortpflanzung im homogenen Medium (z. B. elektromagnetischer Wellen in einem Medium mit variabler Dielektrizitätskonstante) komplizierter aus als (36, 3).

#### VI. DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN QUANTENMECHANIK

worin a die Amplitude und  $k_0\theta$  die Phase der Welle sind. Ist die Wellenlänge klein, so ist  $k_0$  groß. Wir entwickeln a und  $\theta$  nach reziproken Potenzen von  $k_0$ :

$$a = a_0 + \frac{1}{k_0} a_1 + \frac{1}{k_0^2} a_2 + \dots,$$
 (36, 7)

$$\theta = \theta_0 + \frac{1}{k_0} \theta_1 + \frac{1}{k_0^2} \theta_2 + \dots$$
 (36, 8)

Setzen wir (36, 7) und (36, 8) in (36, 6) und (36, 6) in (36, 5) ein und fassen dabei die gleichen Potenzen von  $k_0$  zusammen, so erhalten wir die Gleichung (36, 5) in der Form

$$-k_0^2 a_0 (\nabla \theta_0)^2 + k_0^2 n^2 a_0 + O(k_0) = 0, \qquad (36, 9)$$

worin  $O(k_0)$  die Glieder vom ersten Grade in  $k_0$  und niedriger bedeuten. Vernachlässigen wir die niedrigeren Potenzen von  $k_0$ , so erhalten wir:

$$(\nabla \theta_0)^2 = n^2. (36, 10)$$

Das aber ist die Grundgleichung der geometrischen Optik. Sie drückt die Flächen der konstanten Phase durch den Brechungsindex n(x, y, z) aus:

$$\theta_0(x, y, z) = \text{const.} \tag{36, 11}$$

Die Strahlen werden zu Linien, die zu diesen Oberflächen orthogonal sind.

Wir stellen der Gleichung (36, 9) die Hamilton-Jacobische Gleichung (35, 2) für die Wirkungsfunktion  $S_0$  gegenüber. Führen wir dort die Substitution  $S_0 = Et - s_0$  durch, so läßt sich (35, 2) wie folgt schreiben:

$$(\nabla s_0)^2 = 2\mu [E - U(x, y, z)]. \tag{36, 12}$$

Vergleichen wir diese Gleichung mit (36, 10), so erkennen wir, daß mit der Fortpflanzung von Strahlen mit kurzer Wellenlänge (großes  $k_0$ ) in einem inhomogenen Medium mit dem Brechungsindex n (x, y, z) die Bewegung eines Massenpunktes in einem Kraftfeld mit der potentiellen Energie U (x, y, z) verglichen werden kann, wobei die Größe  $\sqrt{2\mu}$   $(E-\overline{U})$  die Rolle des Brechungsindex und die Größe  $s_0$  die Rolle der Phase spielt. Die Teilchenflugbahnen sind Linien, die zu den Flächen  $s_0$  (x, y, z) = const orthogonal sind. Daher stimmen diese Bahnen mit Lichtstrahlen in einem Medium überein, dessen Brechungsindex n proportional  $\sqrt{2\mu}$   $(E-\overline{U})$  ist. Die klassische Mechanik des materiellen Punktes ist somit analog der geometrischen Optik.

Faßt man die Gleichung (36, 3) als eine Gleichung der Wellenoptik auf, dann kann man sagen, daß die Wellenmechanik (Quantenmechanik) der Wellenoptik analog ist. In der Tat führt die Schrödingergleichung

$$ih \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{h^2}{2\mu} \nabla^2 \psi + U(x, y, z) \psi$$

durch die Substitution

$$w = u e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \tag{36, 13}$$

zur Gleichung

$$\nabla^2 u + \frac{2\mu}{h^2} [E - U] u = 0. {(36, 14)}$$

Es mögen jetzt in einem gewissen Raumbereich keine Kräfte vorhanden sein: U = C = const. Bezeichnen wir die Wellenzahl in diesem Bereich mit  $k_0$ , dann ist

$$k_0^2 = \frac{2\mu}{\hbar^2} (E - C) \tag{36, 15}$$

(gewöhnlich wird C=0 angenommen). Führt man den Brechungsindex ein, der diesem Raumgebiet entspricht

$$n^2 = \frac{E - U}{E - C} = \frac{k^2}{k_0^2},\tag{36, 16}$$

so können wir der Gleichung (36, 14) folgende Form geben:

$$\nabla^2 u + k_0^2 n^2 u = 0, (36, 17)$$

die mit (36, 5) übereinstimmt.

Einfachste Aufgaben zur Berechnung der Brechung und Reflexion von Wellen sind im § 94 angeführt.

Wir haben bei der Ableitung von (36, 10) aus (36, 9) die Glieder  $O(k_0)$  vernachlässigt. Rechnet man diese Glieder aus, so überzeugt man sich leicht davon, daß das Glied  $k_0 \nabla^2 \theta_0$  gegenüber  $k_0^2 (\nabla \theta_0)^2$  vernachlässigt werden kann. Betrachten wir der Einfachheit halber eine einzige Dimension, so können wir die Bedingung für die Berechtigung unserer Näherung wie folgt ausdrücken:

$$k_0^2 \left(\frac{\partial \theta_0}{\partial x}\right)^2 \gg k_0 \left| \frac{\partial^2 \theta_0}{\partial x^2} \right|$$
 (36, 18)

Berücksichtigen wir, daß  $k=\frac{2\pi}{\lambda}=k_0\,\frac{\partial\,\theta_0}{\partial\,x}\,$  ist, erhalten wir

$$\left| \frac{\partial \lambda}{\partial x} \right| \ll 2\pi, \tag{36, 19}$$

was mit der früher erhaltenen Bedingung (35, 17) für den Übergang von der Schrödingergleichung zur Hamilton-Jacobi-Gleichung übereinstimmt.

Aus (36, 16) folgt, daß sich der Brechungsindex n und zugleich mit ihm die Wellenlänge  $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ 

merklich nur in jenem Raumbereich ändern, wo sich die potentielle Energie U merklich ändert, d. h. innerhalb der Reichweite a der Kräfte. Ist diese Reichweite  $a \gg \lambda$ , so werden sich auf der Strecke  $\lambda$  sowohl U wie n wenig ändern (ausgenommen einige Sonderfälle äußerst starker Änderungen der potentiellen Energie).

Deshalb kann für orientierende Rechnungen die Bedingung (36, 19) durch die einfachere Bedingung

ersetzt werden. Wir überlassen dem Leser die Anwendung dieser Bedingung auf die im § 34 angeführten Beispiele<sup>1</sup>).

¹) Es könnte der Eindruck entstehen, daß für beliebige Partikel, die eine hinreichend große Energie und damit eine kleine Wellenlänge  $\lambda$  besitzen, die klassische Mechanik stets anwendbar ist. Aber das trifft nicht zu. Bei zunehmender Teilchenenergie treten Erscheinungen nichtelastischer Stöße auf (Ionisierung und Anregung der Atome, Bremsstrahlung, Anregung und Spaltung des Atomkerns u. a. m.), die ohne Anwendung der Quantenmechanik nicht berechnet werden können.

## VII. Die Grundlagen der Darstellungstheorie

## § 37. Die verschiedenen Darstellungen von Zuständen quantenmechanischer Systeme

Wir haben gesehen, daß in der Quantenmechanik die gleichzeitige Verwendung einer Reihe klassischer Korpuskulargrößen ( $p_x$  und x, T und U,  $M_x$  und  $M_y$  u.a.) jeden Sinn verliert, da es in der Natur Gesamtheiten, in denen die angeführten Größenpaare gleichzeitig beobachtbar sind, nicht gibt.

Daher können alle Meßvorrichtungen in bezug auf jedes quantenmechanische System in Gruppen unterteilt werden. Durch die Vorrichtungen einer dieser Gruppen werden die Teilchen (oder, allgemeiner, Systeme) der Gesamtheit nach Merkmalen gesondert. Dadurch ist eine Sonderung nach den für eine der anderen dieser Gruppen charakteristischen Merkmalen ausgeschlossen. Haben wir es z. B. mit Teilchen zu tun, deren Schwerpunktskoordinaten x, y, z sind, so können wir leicht zwei Gruppen von Meßvorrichtungen unterscheiden: zur ersten Gruppe gehören die Meßvorrichtungen, die die Gesamtheit unserer Teilchen nach den Koordinaten x, y, z oder beliebigen Funktionen F(x, y, z) von ihnen [z. B. nach der potentiellen Energie U(x, y, z)] analysieren, zur zweiten Gruppe aber solche, die sie nach den Impulsen  $p_x, p_y, p_z$  oder beliebigen Funktionen  $\Phi(p_x, p_y, p_z)$  der Impulse [z. B. nach der kinetischen Energie  $T(p_x, p_y, p_z)$ ] analysieren. Auch andere Gruppen von Meßvorrichtungen sind möglich.

Wir haben bisher den Teilchenzustand durch eine Wellenfunktion  $\psi(x)$  dargestellt, die nur von einer Koordinate des Teilchens abhing. (Der Einfachheit halber verwenden wir auch im weiteren nur die eine Koordinate x).

Die Sonderung der Teilchen nach den Koordinaten x wird durch Apparate vollzogen, die eine Sonderung nach  $p_x$  (im folgenden schreiben wir nur p statt  $p_x$ ) ausschließen. Nehmen wir aber an, wir interessieren uns nicht für eine Sonderung der Teilchen nach ihren x-Koordinaten, sondern nach ihren Impulsen; dann müssen wir also eine Vorrichtung verwenden, die die Gesamtheit nicht nach x, sondern nach p analysiert. Die Wellenfunktion p, die die Gesamtheit beschreibt, ist aber als Funktion von x ausgedrückt. Läßt sich nun der Zustand der Gesamtheit so beschreiben, daß die Wellenfunktion eine Funktion des Impulses p wird?

Im ersten Fall sagen wir, der Zustand bezieht sich auf eine Vorrichtung, die die Gesamtheit nach den Teilchenkoordinaten x analysiert (erstes "Abzählsystem"), im zweiten Falle aber auf eine Vorrichtung, die die Gesamtheit nach den Impulsen p analysiert (zweites "Abzählsystem"). Man drückt sich kurz so aus: der Zustand ist in der "x"-Darstellung oder in der "p"-Darstellung gegeben¹).

<sup>1)</sup> d. h. "Koordinatendarstellung" bzw. "Impulsdarstellung".

Die "p"-Darstellung ist sehr leicht zu finden. Es sei eine Wellenfunktion  $\psi(x, t)$  ("x"-Darstellung) gegeben. Wir entwickeln diese Funktion nach den Eigenfunktionen  $\psi_p(x)$  des Impulsoperators (d. h. in ein Fourierintegral). Dann ist

$$\psi(x,t) = \int c(p,t) \psi_p(x) dp, \qquad (37,1)$$

$$c(p,t) = \int \psi(x,t) \psi_p^*(x) dx. \qquad (37,2)$$

Kennen wir die Amplituden c (p,t) so kennen wir auch  $\psi$  (x,t), die Angabe von c (p,t) bestimmt  $\psi$  (x,t) vollständig. c (p,t) kann daher als die durch den Impuls  $\psi$  beschriebene Wellenfunktion aufgefaßt werden, die physikalisch den gleichen Teilchenzustand beschreibt wie die Funktion  $\psi$  (x,t). Die Formel (37,1) ist als die Transformation der Wellenfunktion aus der "p"-Darstellung in die "x"-Darstellung und (37,2) als Transformation aus der "x"-Darstellung in die "p"-Darstellung aufzufassen.

Wir untersuchen jetzt die Darstellung, in der die Teilchenenergie E als unabhängige Variable gewählt ist. E möge ein diskretes Spektrum mit den Werten  $E_1, E_2, \ldots, E_n, \ldots$  besitzen. Die entsprechenden Eigenfunktionen bezeichnen wir mit  $\psi_1(x), \psi_2(x), \ldots$  Wir können die Wellenfunktion  $\psi(x, t)$  als Reihe darstellen:

$$\psi(x,t) = \sum_{n} c_n(t) \psi_n(x), \qquad (37,3)$$

$$c_{n}(t) = \int \psi(x, t) \psi_{n}^{*}(x) dx. \qquad (37, 4)$$

Die Angabe sämtlicher Amplituden  $c_n(t)$  bestimmt wiederum  $\psi(x, t)$ . Umgekehrt bestimmt die Angabe von  $\psi(x, t)$  auch  $c_n(t)$ . Daher kann die Gesamtheit aller  $c_n(t)$  als Wellenfunktion angesehen werden, die den gleichen Zustand wie  $\psi(x, t)$  beschreibt, in der aber die Energie E als unabhängige Variable gewählt ist<sup>1</sup>).

Von diesem Gesichtspunkt aus ist die Formel (37, 3) eine Transformation der Wellenfunktion von der "E"-Darstellung in die "x"-Darstellung. (37, 4) ist als die reziproke Transformation anzusehen. Aus (37, 1), (37, 2), (37, 3) und (37, 4) folgt, daß die Wahrscheinlichkeit, einen Wert der unabhängigen Variablen zu finden, gleich dem Quadrat des Betrages der Wellenfunktion in der entsprechenden Darstellung ist. Haben wir nämlich einen Zustand  $\psi(x, t)$  gegeben, so ist die Wahrscheinlichkeit w(x, t), einen Koordinatenwert zu finden, der zwischen x und x + dx liegt, gleich

$$w(x, t) dx = | \psi(x, t) |^2 dx. (37, 5)$$

Die Wahrscheinlichkeit w (p,t) für einen Impuls p, der zwischen p und  $p+d\,p$  liegt, ist

$$w(p, t) dp = |c(p, t)|^2 dp. (37, 6)$$

Die Wahrscheinlichkeit  $w(E_n, t)$ , eine Energie gleich  $E_n$  zu finden, ist gleich

$$w(E_n, t) = |c_n(t)|^2 = |c(E_n, t)|^2.$$
 (37, 7)

<sup>1)</sup> Analog zu c(p, t) könnten wir statt  $c_n(t)$  (n = 1, 2, 3) schreiben: c(E, t)  $(E = E_1, E_2, \ldots, E_n, \ldots)$ .

## § 38. Die verschiedenen Darstellungen von Operatoren mechanischer Größen Matrizen

Um die Darstellungstheorie der Zustände  $\psi$  in den verschiedenen unabhängigen Variablen zum Abschluß zu bringen, müssen wir noch ein Verfahren zur Darstellung der Operatoren in diesen Variablen angeben. Wir hatten bisher die Operatoren L als "Funktion" von x betrachtet und angenommen, L hätte die Form  $L\left(-ih\frac{\partial}{\partial x},x\right)$ . In einem solchen Falle wirkt der Operator auf die Funktion  $\psi(x)$  und erzeugt dadurch eine neue Funktion  $\psi(x)$ :

 $\varphi\left(x\right) = L\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}, x\right)\psi\left(x\right).$  (38, 1)

Wir können daher sagen, für den Operator haben wir die "x"-Darstellung gewählt.

Wir wollen jetzt den entsprechenden Operator L in der Energie-Darstellung finden ("E"-Darstellung). Dabei wollen wir annehmen, daß die Energie ein diskretes Spektrum von Werten  $E_n$  besitzt. Die entsprechenden Eigenfunktionen seien  $\psi_n(x)$ . Dann können wir die Funktionen  $\varphi$  und  $\psi$  folgendermaßen ausdrücken:

$$\psi\left(x\right) = \sum_{n} c_{n} \, \psi_{n}\left(x\right), \tag{38, 2}$$

$$\varphi\left(x\right) = \sum_{n}^{\infty} b_{n} \, \psi_{n}\left(x\right). \tag{38, 3}$$

Die Gesamtheit der  $c_n$  ist das  $\psi$  in der "E"-Darstellung und die Gesamtheit der  $b_n$  die Funktion  $\varphi$  ebenfalls in der "E"-Darstellung. Der Operator L leitet aus  $\psi$  eine neue Funktion  $\varphi$  ab und damit zugleich aus  $c_n$  neue Amplituden  $b_n$ . Gelingt es nun, eine Operation zu finden, die die  $b_n$  unmittelbar durch die  $c_n$  ausdrückt, dann haben wir damit auch den Operator L in der "E"-Darstellung gefunden. Dazu setzen wir  $\psi$  und  $\varphi$  aus (38, 2) und (38, 3) in (38, 1) ein und erhalten

$$\sum_{n} b_{n} \psi_{n}(x) = \sum_{n} c_{n} \cdot L \psi_{n}(x)$$
 (38, 4)

Multiplizieren wir (38, 4) mit  $\psi_m^*(x)$ , und integrieren wir über alle x-Werte, so erhalten wir wegen der Orthogonalität der Funktionen  $\psi_n(x)$ 

$$b_m = \sum_{n} L_{mn} c_n, (38, 5)$$

worin

$$L_{mn} = \int \psi_m^* (x) \cdot \mathbf{L} \, \psi_n (x) \cdot dx. \qquad (38, 6)$$

Kennen wir alle Werte von  $L_{mn}$ , so können wir nach der Formel (38,5) alle Amplituden (die Funktion  $\varphi$  in der "E"-Darstellung) auf Grund der gegebenen  $c_n$  (d. h. auf Grund der Funktion  $\psi$  in "E"-Darstellung) finden. Eine Gesamtheit aller Größen von  $L_{mn}$  muß daher als der Operator Linder "E"-Darstellung angesehen werden.

Diese Gesamtheit läßt sich als quadratisches Schema darstellen:

$$L = \begin{pmatrix} L_{11} & L_{12} & L_{13} & \dots & L_{1n} & \dots \\ L_{21} & L_{22} & L_{23} & \dots & L_{2n} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ L_{m_1} L_{m_2} L_{m_3} & \dots & L_{mn} & \dots \end{pmatrix},$$
(38, 7)

die eine unendliche Anzahl von Zeilen und Spalten aufweist. Ein solches Schema wird Matrix genannt. Die Größen  $L_{mn}$  heißen Matrixelemente, jedes Matrixelement besitzt zwei Indizes<sup>1</sup>). Der erste gibt die Nummer der Zeile, der zweite die der Spalte an. Es ist gleichgültig, wie wir die Zeilen und Spalten einer solchen Matrix ordnen. Aber natürlich muß bei jeder Rechnung stets die gleiche Anordnung eingehalten werden. Wir vereinbaren, die Numerierung der Zeilen und Spalten nach zunehmenden Eigenwerten vorzunehmen.

$$E_1 \leq E_2 \leq E_3 \leq \ldots \leq E_n \leq \ldots$$

Die Darstellung der Operatoren L läßt sich auch in dem Falle finden, wo die unabhängige Variable kontinuierlich ist. Wir nehmen als Beispiel die "p"-Darstellung. Analog zu (38, 2) und (38, 3) erhalten wir:

$$\psi(x) = \int c(p) \psi_p(x) dp, \qquad (38, 2')$$

$$\varphi(x) = \int b(p) \psi_p(x) dp, \qquad (38, 3')$$

worin c(p) und b(p) die Funktionen  $\psi$  und  $\varphi$  in der "p"-Darstellung sind. Wir wollen nun den Zusammenhang zwischen c(p) und b(p) suchen.

Setzen wir (38, 2') und (38, 3') in (38, 1) ein, so erhalten wir:

$$\int b(p) \psi_p(x) dp = \int c(p) \cdot \mathbf{L} \psi_p(x) \cdot dp. \qquad (38, 4')$$

Multiplizieren wir diese Gleichung mit  $\psi_p^*(x)$  und integrieren wir über x, so erhalten wir infolge der Orthogonalität der Funktionen  $\psi_p(x)$ :

$$\int b(p) \delta(p'-p) dp = \int c(p) dp \int \psi_{p'}^{*} \cdot L\psi_{p} \cdot dx$$

oder

$$b(p') = \int L_{p'p} c(p) dp,$$
 (38, 5')

worin

$$L_{p'p} = L(p', p) = \int \psi_{p'}^*(x) \cdot L\psi_p(x) \cdot dx. \qquad (38, 6')$$

Die Größe  $L_{p'p}$  ist der Operator L in "p"-Darstellung. Sie hängt von zwei Variablen p' und p ab, die die gleichen Werte durchlaufen. Wir werden  $L_{p'p}$  nach wie vor als das Matrixelement des Operators L in "p"-Darstellung bezeichnen und die Gesamtheit der Werte von  $L_{p'p}$  als Matrix. Es ist klar, daß wir in diesem Fall  $L_{p'p}$  nicht in Form eines Schemas darstellen können. Trotzdem werden wir auch hier p' als Zeilennummer und p als Spaltennummer bezeichnen.

$$< m \mid L \mid n>$$
 anstatt  $L_{mn}$ 

oder ausführlicher:

$$< E_m \mid L \mid E_n > \text{ anstatt } L_{mn}.$$

Letztere Bezeichnung gibt nicht nur den Operator (L) an, zu dem das Matrixelement gehört, sondern auch die Darstellung, in der er genommen wird (E) und schließlich die Nummern der Eigenwerte m und n, denen das Matrixelement zugehört. Eine solche Bezeichnung ist besonders praktisch im Falle der Entartung (§ 21), wenn die Wellenfunktionen durch mehrere Indizes charakterisiert sind.

¹) Oft werden andere, von DIRAC eingeführte Bezeichnungen für die Matrixelemente gebraucht. Und zwar schreibt man:

Wir sehen, daß die Operatoren in jeder Darstellung durch Matrizen versinnbildlicht werden¹). In der "x"-Darstellung hatten wir Operatoren in der Form von Differentialoperatoren. Man kann jedoch zeigen (siehe § 39), daß auch in dieser Darstellung die Operatoren in Matrixform geschrieben werden können.

## § 39. Matrizen und ihre Handhabung

In den Matrizen unterscheiden wir besonders die sogenannten Diagonalelemente. Das sind die Elemente, deren Zeilennummer gleich der Spaltennummer ist, z. B. Elemente der Form  $L_{nn}$ . Im Falle eines kontinuierlichen Spektrums werden als Diagonalelemente die Elemente der Form  $L_{pp}$  bezeichnet. Besitzt eine Matrix nur Diagonalelemente, so heißt sie Diagonalmatrix. Im Falle eines diskreten Spektrums besitzt eine solche Matrix folgende Form:

$$L = \begin{vmatrix} L_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots \\ 0 & L_{22} & 0 & \dots & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & L_{nn} \end{vmatrix} . \tag{39, 1}$$

Einen wichtigen Sonderfall der Diagonalmatrix stellt die Einheitsmatrix  $\delta$  dar mit den Elementen  $\delta_{mn}$  gleich

$$\delta_{mn} = \int \psi_m^* \, \psi_n \, dx = \begin{cases} 0 & m \neq n. \\ 1 & m = n. \end{cases}$$
 (39, 2)

Diese Matrix hat die Form

$$\delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}. \tag{39, 2'}$$

Aus der Definition der Matrixelemente einer Einheitsmatrix (39, 2) folgt, daß die Einheitsmatrix in jeder Darstellung Einheitsmatrix bleibt, da die Gleichung (39, 2) für jedes System orthogonaler Funktionen  $\psi_n$  (x) gilt. Die Elemente einer Diagonalmatrix L können stets in folgender Form geschrieben werden:

$$L_{mn} = L_n \, \delta_{mn}. \tag{39, 3}$$

Häufig müssen neben einer beliebigen Matrix L mit den Elementen  $L_{mn}$  noch die aus ihr abgeleiteten Matrizen untersucht werden. Unter diesen wollen wir vor allem

 $<sup>^1</sup>$ ) Wir können unter E oder p jede beliebige Größe L verstehen, die ein diskretes oder kontinuierliches Wertespektrum besitzt. Allgemeiner gefaßt: wir können unter E oder p die ganze Gesamtheit von Variablen gleichzeitig meßbarer Größen L, M, N verstehen.

Eine ausführlichere Behandlung der Theorie der Darstellung und Umformungen von einer Darstellung in die andere findet der Leser in den Werken: [21] 2. Teil, [16].

die konjugiert komplexe Matrix L\* hervorheben. Die Elemente dieser Matrix sind zu den entsprechenden Elementen der ursprünglichen Matrix konjugiert komplex:

$$(L^*)_{mn} = L^*_{mn}. (39.4)$$

Ferner läßt sich aus einer gegebenen Matrix die  $transponierte\ Matrix\ \widetilde{L}$  bilden. Diese Matrix erhält man aus der ursprünglichen Matrix durch Vertauschen von Zeilen und Spalten. Die Elemente dieser Matrix werden also durch die Formel

$$(\widetilde{\boldsymbol{L}})_{m\,n} = L_{n\,m} \tag{39, 5}$$

definiert. Nehmen wir eine konjugiert komplexe transponierte Matrix, d. h.  $(\widetilde{L}^*)$ , so erhalten wir eine Matrix, die *adjungiert* heißt und mit  $L^+$  bezeichnet wird. Ihre Elemente sind definiert durch

$$(\mathbf{L}^+)_{mn} = (\widetilde{\mathbf{L}}^*)_{mn} = L_{nm}^*. \tag{39, 6}$$

In dem Falle, wo die adjungierte Matrix der ursprünglichen gleich ist,

$$L^+ = L \quad (d. h. L_{mn} = L_{nm}^*), \tag{39,7}$$

heißt sie hermitisch oder selbstadjungiert. Diese Definition entspricht unserer früheren Definition des hermitischen oder selbstadjungierten Operators (18, 7). Für die Matrixelemente eines hermitischen Operators  $\boldsymbol{L}$  haben wir nämlich

$$L_{mn} = \int \psi_m^* \cdot \mathbf{L} \psi_n \cdot dx = \int \psi_n \cdot \mathbf{L}^* \psi_m^* \cdot dx = L_{nm}^*.$$

Wir untersuchen nun die algebraischen Operationen mit Matrizen. Zunächst die Addition von Matrizen! Es sei ein Operator C gegeben, der die Summe der Operatoren A und B ist. Dann verstehen wir unter der Summe der Matrizen von A und B die Matrix des Operators C. Die Elemente dieser Matrix sind leicht zu finden. Wir haben:

$$C_{mn} = \int \psi_m^* \cdot C \psi_n \cdot dx = \int \psi_m^* \cdot A \psi_n \cdot dx + \int \psi_m^* \cdot B \psi_n \cdot dx, \quad (39, 8)$$

folglich:

$$C_{mn} = A_{mn} + B_{mn}, (39, 9)$$

d. h., das Matrixelement einer Summe von Operatoren ist gleich der Summe der entsprechenden Elemente sämtlicher der Summe angehörenden Operatoren.

Sehr wichtig für die Anwendung ist die Regel für die Multiplikation von Matrizen. Zur Aufstellung dieser Regel berechnen wir das Matrixelement des Operators C, der das Produkt der beiden Operatoren A und B darstellt. Unter Benutzung der Definition des Matrixelements erhalten wir:

$$C_{mn} = \int \psi_m^* \cdot \mathbf{C} \psi_n \cdot dx = \int \psi_m^* \cdot \mathbf{A} (\mathbf{B} \psi_n) \cdot dx.$$
 (39, 10)

Die Größe  $B\psi_n$  stellt selbst eine Funktion dar und kann nach den orthogonalen Funktionen  $\psi_k(x)$  in eine Reihe entwickelt werden:

$$\boldsymbol{B}\psi_{n}=\sum_{k}b_{k}\psi_{k}\left(x
ight),$$

worin

$$b_k = \int \psi_k^* \mathbf{B} \, \psi_n \, dx = B_{kn}.$$

#### VII. DIE GRUNDLAGEN DER DARSTELLUNGSTHEORIE

Setzen wir diese Entwicklung in (39, 10) ein, so erhalten wir:

$$C_{mn} = \int \psi_m^* A \sum_k \cdot B_{kn} \psi_k \cdot dx = \sum_k B_{kn} \int \psi_m^* \cdot A \psi_k \cdot dx = \sum_k B_{kn} A_{mk}.$$
 Folglich ist
$$C_{mn} = \sum_k A_{mk} B_{kn}. \tag{39, 11}$$

(39.11) enthält die Regel für die Matrizenmultiplikation: Um das Matrix element  $C_{mn}$  einer Matrix zu erhalten, die das Produkt der Operatoren A und B darstellt, müssen die Elemente der m-ten Zeile der Matrix A mit den Elemente der n-ten Spalte der Matrix B multipliziert und dann addiert werden. Die Regeln für die Addition (39, 9) und Multiplikation (39, 11) von Matrizen ermöglichen es, auf Grund gegebener Matrizen, die die Operatoren A und B darstellen, Matrizen zu finden, die beliebigen Matrizen von Matrizen und Matrizen entsprechen.

Außerdem gestattet die Multiplikationsregel, die Formel (38, 5), die das Ergebnis der Operation L auf die Wellenfunktion ausdrückt, in anderer Form darzustellen. Wir können diese Formel als Matrizenprodukt betrachten. Dazu stellen wir die Wellenfunktion in der "E"-Darstellung als Matrix mit einer Spalte auf:

Ebenso stellen wir die Funktion  $\varphi$  dar:

$$\varphi = \begin{vmatrix} b_1 & 0 & 0 & \dots \\ b_2 & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_m & 0 & \dots & \vdots \end{vmatrix}.$$
 (39, 13)

Jetzt erkennen wir, daß (38, 5) als Matrizenprodukt geschrieben werden kann:

$$\varphi = L \, \psi \,, \tag{39, 14}$$

worin  $\varphi$  die Matrix (39, 13),  $\psi$  die Matrix (39, 12) und L die Matrix (38, 7) ist.  $b_m$  ist ein Element der m-ten Zeile und ersten Spalte der Matrix (39, 13). Dieses muß nach (39, 11) durch Multiplikation der Elemente der m-ten Zeile der Matrix (38, 7) mit den Elementen der ersten Spalte der Matrix  $\psi$  (39, 12) zu erhalten sein. Das führt aber zur Gleichung (38, 5). Die adjungierte Wellenfunktion  $c_1, c_2, \ldots, c_n, \ldots$  kann als die zu (39, 12) adjungierte Matrix angesehen werden, und zwar als Matrix mit einer Zeile:

$$\psi^{+} = \begin{bmatrix} c_{1}^{*} & c_{2}^{*} & \dots & c_{n}^{*} & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}.$$
 (39, 12')

Der Darstellung von Wellenfunktionen in Form von Matrizen (39, 12) werden wir in der Theorie des magnetischen Momentes des Elektrons begegnen.

Wir vermerken noch folgendes Ergebnis der Multiplikationsregel für Matrizen: Die Matrix  $C^+$ , die zum Produkt C zweier Matrizen A und B adjungiert ist, ist gegeben durch

$$C^+ = (A B)^+ = B^+ A^+;$$
 (39, 15)

wegen der Definition der adjungierten Matrix sind die Elemente  $C_{mn}^+$  gleich  $C_{nm}^*$ . Aus (39, 11) erhalten wir

$$C_{mn}^+ = C_{nm}^* = \sum_k A_{nk}^* B_{km}^* = \sum_k \widetilde{B}_{mk}^* \widetilde{A}_{kn}^* = \sum_k (B^+)_{mk} (A^+)_{kn}.$$

Analog (indem wir die Summen durch Integrale und das Symbol  $\delta_{mn}$  durch  $\delta(p'-p)$  ersetzen) erhalten wir die entsprechenden Formeln für kontinuierliche Matrizen.

Dabei setzen wir an Stelle von (39, 2) die Einheitsmatrix

$$\delta = \delta \left( p' - p \right). \tag{39, 2'}$$

Die Elemente der Diagonalmatrix erhalten jetzt folgende Form

$$\overline{L}_{p'p} = L(p') \delta(p'-p). \tag{39, 3'}$$

Die Eigenschaft, selbstadjungiert zu sein, drückt sich durch die Formel

$$L_{p'p} = L_{pp'}^* \tag{39, 7'}$$

aus. Das Matrixelement der Summe zweier Matrizen  $m{A}$  und  $m{B}$  wird gleich

$$L_{p'p} = A_{p'p} + B_{p'p} \tag{39, 9'}$$

und das Matrixelement des Produkts zweier Matrizen  $\boldsymbol{A}$  und  $\boldsymbol{B}$  gleich

$$C_{p'p} = \int A_{p'p''} B_{p''p} dp''. \tag{39, 11}$$

Wir geben noch Beispiele kontinuierlicher Matrizen. Dabei betrachten wir zuerst den Operator der x-Koordinate in der p-p-Darstellung. Nach der Definition des Matrixelementes haben wir:

$$x_{p'p} = \int \psi_{p'}^* x \ \psi_p \ dx = \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{-i\frac{p'x}{\hbar}} x e^{i\frac{px}{\hbar}} dx =$$

$$= \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial p} \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{-i\frac{(p'-p)x}{\hbar}} dx = -i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \delta(p-p'). \tag{39,16}$$

Ferner ist nach der Formel, die die Operation eines in Matrixform gegebenen Operators L auf die Wellenfunktion definiert:

$$b\left(p'\right) = \int x_{p'p} c\left(p\right) dp = --i\hbar \int \frac{\partial}{\partial p} \delta\left(p'-p\right) c\left(p\right) dp.$$

Durch partielle Integration finden wir:

$$b(p') = [-ih \cdot \delta(p'-p)c(p)]^{+\infty}_{-\infty} + ih \int \delta(p'-p) \frac{\partial c(p)}{\partial p} dp,$$

oder

$$b(p) = i\hbar \frac{\partial c(p)}{\partial n}, \qquad (39, 17)$$

d. h., der Operator von x in der "p"-Darstellung kann entweder als Matrix (39, 16) oder als Differentialoperator  $ih \frac{\partial}{\partial p}$  (39, 17) gegeben sein. Das letztere Ergebnis ist uns bereits bekannt (vgl. § 13).

Der Operator von x kann in seiner Eigendarstellung als Diagonalmatrix

$$x_{x'x} = x' \delta(x - x') \tag{39, 18}$$

dargestellt werden und der Operator einer beliebigen Funktion V (x) als Matrix

$$V_{x'x} = V(x') \delta(x - x').$$
 (39, 18')

Ersetzen wir nämlich in der Formel (38, 5') b durch  $\varphi$  und c durch  $\psi$ , p durch x, so erhalten wir

$$\varphi(x') = \int V_{x'x} \psi(x) dx = \int V(x') \delta(x - x') \psi(x) dx,$$

oder

$$\varphi(x) = V(x) \psi(x), \qquad (39, 19)$$

d. h., die Operation V(x) in der "x"-Darstellung läuft auf eine Multiplikation von  $\psi(x)$  mit V(x) hinaus. Dieses Ergebnis ist uns bereits bekannt.

Auf ähnliche Weise kann der Operator p in Matrixform wiedergegeben werden:

$$p_{x'x} = +i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \delta(x - x'). \qquad (39, 20)$$

Wir haben:

$$\varphi\left(x'\right) = \int \boldsymbol{p}_{x'x} \; \psi\left(x\right) \, dx = i h \int \frac{\partial}{\partial x} \; \delta\left(x - x'\right) \; \psi\left(x\right) \, dx \; .$$

Nach partieller Integration erhalten wir

$$\varphi\left(x\right) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \, \psi\left(x\right), \tag{39,21}$$

d. h., die Matrixdarstellung (39, 20) des Operators p ist äquivalent der Differentialdarstellung  $p=-ihrac{\partial}{\partial x}$ .

Auf Grund der Formeln (39, 18) und (39, 20) kann jeder Operator, der in der Form L (—  $ih\frac{\partial}{\partial x}$ , x) = L(p,x) gegeben ist, in Matrixform so dargestellt werden, daß

$$\varphi(x') = \int L_{x'x} \psi(x) dx = L\left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x'}, x'\right) \psi(x').$$
 (39, 22)

Zur Bestimmung der Matrixelemente  $L_{x'x}$  genügt es, die Operatoren p und x in L(p, x) als Matrizen (39, 18) und (39, 20) anzusehen und die Multiplikation und Addition dieser Operatoren

nach den Regeln (39, 9') und (39, 11') für kontinuierliche Matrizen durchzuführen. Man kann sich z. B. leicht davon überzeugen, daß der Hamiltonoperator in Matrix-Koordinatendarstellung

$$\boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{p}_x^2}{2\,\mu} + V(x) = -\frac{h^2}{2\,\mu} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \tag{39,23}$$

die Matrixelemente

$$H_{x'x} = -\frac{h^2}{2\mu} \frac{\partial^2 \delta (x - x')}{\partial x^2} + V(x') \delta (x - x')$$
 (39, 24)

besitzt.

## § 40. Die Bestimmung des Mittelwerts und Spektrums einer durch einen Operator in Matrixform dargestellten Größe

Die Formel (19, 1) für den Mittelwert einer durch den Operator  $L\left(-ih\frac{\partial}{\partial x},x\right)$  im Zustand  $\psi\left(x,t\right)$  dargestellten Größe läßt sich leicht in die Matrixform überführen.  $\psi_{n}\left(x\right)$  möge die Eigenfunktion sein, die zum n-ten Eigenwert der Größe gehört, die als unabhängige Variable gewählt wurde (z. B. der Energie). Wir stellen  $\psi\left(x,t\right)$  und  $\psi^{*}\left(x,t\right)$  als Reihen dar:

$$\psi\left(x,t\right) = \sum_{n} c_{n} \psi_{n}\left(x,t\right),\tag{40,1}$$

$$\psi^*(x,t) = \sum_{m} c_m^* \psi_m^*(x,t). \tag{40,1'}$$

Setzen wir diese Gleichungen in die Formel

$$\overline{L} = \int \psi^* (x, t) \cdot L \psi (x, t) dx$$

ein, so erhalten wir

$$\overline{L} = \sum_{n} \sum_{m} c_{m}^{*} c_{n} \int \psi_{m}^{*} \mathbf{L} \psi_{n} dx;$$

d. h.

$$\overline{L} = \sum_{m} \sum_{m} c_m^* L_{mn} c_n. \tag{40,2}$$

Das ist der Ausdruck für den Mittelwert  $\overline{L}$  einer Größe L, wenn der sie darstellende Operator L in Matrixform gegeben ist. Betrachten wir die Gesamtheit von  $c_n$  als Matrix  $\psi$  mit einer Spalte (39, 12) und die Gesamtheit von  $c_n^*$  als adjungierte Matrix  $\psi^+$  mit einer Zeile (39, 12'), so können wir nach der Regel für die Matrixmultiplikation die Gleichung (40, 2) folgendermaßen schreiben:

$$\overline{L} = \psi^{+} \boldsymbol{L} \psi. \tag{40, 3}$$

Das Spektrum einer Größe (die Gesamtheit aller ihrer möglichen Werte) und die Eigenfunktionen des sie darstellenden Operators L bestimmen sich nach (20, 2) aus

9 [22013]

der Gleichung  $L \psi_L = L \psi_L$ . Setzen wir in diese Gleichung  $\psi$  aus (40, 1) ein, multiplizieren wir links mit  $\psi_m^*$  und integrieren wir über x, so erhalten wir:

$$\sum_{n} c_{n} \int \psi_{m}^{*} \cdot \mathbf{L} \, \psi_{n} \cdot dx = L \sum_{n} c_{n} \int \psi_{m}^{*} \, \psi_{n} \, dx$$

oder

$$\sum_{n} L_{mn} c_n = L c_m. \tag{40, 4}$$

Das ist ein unendliches System homogener linearer algebraischer Gleichungen für die Bestimmung der Amplituden  $c_n$  der Eigenfunktionen und der Eigenwerte  $L_n$ des Operators.

Wie aus der Algebra bekannt ist, besitzt ein System homogener linearer Gleichungen genau in dem Falle eine von Null verschiedene Lösung, wenn die aus den Koeffizienten der Gleichungen gebildete Determinante Null ist. In unserem Falle besitzt die Determinante eine unendliche Zahl von Zeilen und Spalten<sup>1</sup>):

$$\begin{vmatrix} L_{11}-L & L_{12} & L_{13} & \dots & L_{1n} \\ L_{21} & L_{22}-L & L_{23} & \dots & L_{2n} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ L_{n1} & L_{n2} & L_{n3} & \dots & L_{nn}-L & \dots \end{vmatrix} = 0.$$
 (40, 5)

Diese Gleichung bestimmt die möglichen Werte von L. Sie stellt eine Gleichung unendlich hohen Grades in L dar (transzendente Gleichung) und wird eine unendlich große Zahl von Wurzeln besitzen:  $L = L_1, L_2, \ldots, L_{\alpha}, \ldots$  In der Algebra wird bewiesen, daß die Wurzeln einer solchen Gleichung reell sind. Die Gesamtheit der Werte  $L_{\alpha}$ , bei denen das Gleichungssystem (40, 4) lösbar wird, ist zugleich die Gesamtheit der Eigenwerte des Operators L. Setzen wir in (40,4) eine der Wurzeln der Gleichung (40, 5) ein, z. B. L, so finden wir die dieser Wurzel entsprechende Lösung:

$$L = L_{\alpha}, \quad c_1 = c_1(L_{\alpha}), \quad c_2 = c_2(L_{\alpha}), \quad \ldots, \quad c_n = c_n(L_{\alpha}), \quad \ldots \quad (40,6)$$

Die Gesamtheit der auf diese Weise gefundenen Werte  $c_1, c_2, \ldots, c_n, \ldots$  ist die Eigenfunktion des Operators L, die dem  $\alpha$ -ten Eigenwert  $L = L_{\alpha}$  entspricht. Die gleiche Funktion in der "x"-Darstellung lautet²)

$$\psi_{\alpha}(x) = \sum_{n} c_{n}(L_{\alpha}) \psi_{n}(x). \qquad (40, 6')$$

In ihrer Eigendarstellung wird jede Größe eine Diagonalmatrix.

Ist nämlich  $\psi_n(x)$  die Eigenfunktion des Operators L, so besitzt seine Matrix die Elemente

$$L_{mn} = \int \psi_m^* \cdot \mathbf{L} \psi_n \cdot dx = \int \psi_m^* \cdot L_n \psi_n \cdot dx = L_n \delta_{mn}, \qquad (40, 7)$$

<sup>1)</sup> Eine solche Determinante ist als Grenzwert eines Systems einer unendlichen Zahl N von Unbekannten  $c_n$  für  $N \to \infty$  anzusehen. Die Gleichung (40, 5) hat einen Sinn, wenn ein solcher Grenzwert existiert. Das Beispiel einer solchen Gleichung findet der Leser in: [61]

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Die Funktion  $\psi_{lpha}\left(x
ight)$  erhält man unmittelbar durch Lösen der Differentialgleichung  $L\psi$  $=L\psi$ . Die Lösung der Gleichungen (40, 4) und (40, 5) ist meist nicht einfacher als die Lösung der angegebenen Differentialgleichung. Bei angenäherter Lösung von Gleichungen (Kap. XI) können sich jedoch Gleichungen in Matrixform als recht nützlich herausstellen.

worin  $L_n$  der n-te Eigenwert des Operators L ist. Die Aufgabe, die Eigenwerte des Operators L zu finden, ist daher gleichbedeutend damit, die in einer beliebigen Darstellung gegebene Matrix des Operators L auf Diagonalform (40, 7) zu bringen.

Da vertauschbare Operatoren ein simultanes System von Eigenfunktionen besitzen, können ihre Matrizen gleichzeitig auf Diagonalform gebracht werden.

Die entsprechenden Formen für den Fall kontinuierlicher Matrizen erhält man dadurch, daß man die Summen wie oben durch Integrale ersetzt. Ihre Ableitung ist so einfach, daß wir uns mit der Angabe der Resultate begnügen können. Der Mittelwert der Größe L wird gleich

$$\overline{L} = \iint dp' \ dp c^*(p') \ L_{p'p} c(p) \tag{40, 2'}$$

(Impulsdarstellung) und

$$\overline{L} = \iint dx' dx \ \psi^* (x') \ L_{x'x} \ \psi \ (x) \tag{40, 2''}$$

(Koordinatendarstellung). An Stelle der Gleichung (40, 4) haben wir entsprechend

$$\int L_{pp'} c(p) dp = Lc(p'), \qquad (40, 4')$$

$$\int L_{x'x} \psi(x) dx = L \psi(x') \tag{40, 4"}$$

und schließlich an Stelle von (40, 7):

$$p_{p'p} = p' \delta(p'-p),$$
 (40, 7')

$$x_{x'x} = x' \delta(x'-x)$$
. (40,7")

Die Gleichungen (40,4') und (40,4') werden entweder Differential- oder Integralgleichungen sein.

# § 41. Die Schrödingergleichung und die Zeitabhängigkeit von Operatoren in Matrixform

Die Schrödingergleichung (28, 3) kann in die Matrixform übergeführt werden, wenn man die Funktion  $\psi(x, t)$  nach den Eigenfunktionen  $\psi_n(x)$  eines Operators entwickelt. Setzen wir die Entwicklung von

$$\psi(x, t) = \sum_{n} c_n(t) \psi_n(x)$$

in (28, 3) ein, multiplizieren wir links mit  $\psi_m^*(x)$  und integrieren wir über x, so finden wir

$$ih\frac{dc_m}{dt} = \sum_n H_{mn} c_n, \quad m = 1, 2, 3, \ldots,$$
 (41, 1)

worin

$$H_{mn} = \int \psi_m^*(x) \cdot \boldsymbol{H} \psi_n(x) dx \qquad (41, 2)$$

das Matrixelement des Hamiltonoperators H ist. Diese Gleichung bestimmt aus dem zum Anfangszeitpunkt gegebenen  $c_n(0)$  [d. h. aus  $\psi(x, 0)$ ] das  $c_n(t)$  [d. h.  $\psi(x, t)$ ].

**H** sei der Operator der Gesamtenergie. Als Funktionen  $\psi_n(x)$  wählen wir die

Eigenfunktionen des Operators H. Dann sind  $c_n(t)$  die Amplituden der stationären Zustände, und die Matrix  $H_{mn}$  wird diagonal:

$$H_{mn} = \int \psi_m^* \cdot \boldsymbol{H} \psi_n \, dx = E_n \delta_{mn} \,. \tag{41,3}$$

Setzen wir  $H_{mn}$  in (41, 1) ein, so finden wir die Schrödingergleichung für diesen Fall:

$$i\hbar\frac{dc_m}{dt} = E_m c_m. (41,4)$$

Daraus folgt

$$c_m(t) = c_m(0) e^{-i\frac{E_m t}{\hbar}},$$
 (41, 5)

d. h., die Amplituden der stationären Zustände hängen periodisch von der Zeit ab. Das stimmt mit den Schlußfolgerungen des § 30 überein.

Wir wenden jetzt die Schrödingergleichung in Matrixform an, um die zeitliche Ableitung des Operators zu berechnen. Differenzieren wir den Mittelwert (40, 2) nach der Zeit, so finden wir:

$$\frac{d(\overline{L})}{dt} = \frac{\overline{dL}}{dt} = \sum_{m} \sum_{n} c_{m}^{*} \frac{\partial L_{mn}}{\partial t} c_{n} + \sum_{m} \sum_{n} \frac{dc_{m}^{*}}{dt} L_{mn} c_{n} + \sum_{m} \sum_{n} c_{m}^{*} L_{mn} \frac{dc_{n}}{dt}.$$

Aus (41, 1) haben wir:

$$-ih\frac{dc_m^*}{dt} = \sum_k H_{mk}^* c_k^*, \quad ih\frac{dc_n}{dt} = \sum_k H_{nk} c_k.$$

Setzen wir diese Differentialquotienten in den Ausdruck für  $\frac{d(\overline{L})}{d\,t}$  ein, so erhalten wir:

$$\frac{d(\overline{L})}{dt} = \sum_{m} \sum_{n} c_{m}^{*} \frac{\partial L_{mn}}{\partial t} c_{n} + \frac{1}{i h} \sum_{m} \sum_{n} \sum_{k} c_{m}^{*} L_{mn} H_{nk} c_{k} - \frac{1}{i h} \sum_{m} \sum_{n} \sum_{k} H_{mk}^{*} c_{k}^{*} L_{mn} c_{n}.$$

Berücksichtigen wir, daß wegen der Selbstadjungiertheit des Operators

$$H_{mk}^* = H_{km}$$

ist, sowie daß die Indizes m, n und k die gleichen Werte durchlaufen, so können wir (indem wir im zweiten Glied k durch n, und im dritten k durch m ersetzen) die vorangehende Gleichung folgendermaßen schreiben:

$$\frac{d(\overline{L})}{dt} = \sum_{m} \sum_{n} c_{m}^{*} \frac{\partial L_{mn}}{\partial t} c_{n} + \frac{1}{ih} \sum_{m} \sum_{n} c_{m}^{*} \left\{ \sum_{k} L_{mk} H_{kn} - \sum_{k} H_{mk} L_{kn} \right\} c_{n}.$$

Unter Berücksichtigung, daß nach der Multiplikationsregel für Matrizen

$$\sum_{k} L_{mk} H_{kn} = (LH)_{mn}, \quad \sum_{k} H_{mk} L_{kn} = (HL)_{mn}$$

ist, erhalten wir:

$$\frac{d(\overline{L})}{dt} = \frac{\overline{dL}}{dt} = \sum_{m} \sum_{n} c_{m}^{*} \left\{ \frac{\partial L_{mn}}{\partial t} + \frac{1}{ih} (\mathbf{LH} - \mathbf{HL})_{mn} \right\} c_{n}, \quad (41, 6)$$

worin

$$\frac{1}{ih}(LH - HL)_{mn} = \frac{1}{ih} \sum_{k} (L_{mk}H_{kn} - H_{mk}L_{kn}) = [H, L]_{mn}$$
 (41, 7)

das Matrixelement der Poissonklammer ist. Aus dem Vergleich mit der Formel (40, 2) für den Mittelwert folgt, daß das Matrixelement des "Geschwindigkeits" operators  $\frac{dL}{dt}$  gleich ist

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right)_{mn} = \frac{\partial L_{mn}}{\partial t} + [\mathbf{H}, \mathbf{L}]_{mn}. \tag{41, 8}$$

Die Formeln (41, 6) und (41, 8) stellen die Formeln (31, 4) und (31, 7) in Matrixform dar.

Wir wollen einen wichtigen Spezialfall untersuchen. Der Hamiltonoperator  $\boldsymbol{H}$  möge nicht von der Zeit abhängen, so daß  $\boldsymbol{H}$  der Operator der Gesamtenergie ist. Nehmen wir speziell die Energiedarstellung ("E"-Darstellung), dann wird die Matrix von  $\boldsymbol{H}$  diagonal:

$$H_{kn} = E_k \delta_{kn}$$
,  $H_{mk} = E_m \delta_{mk}$ .

Setzen wir außerdem voraus, daß der Operator L nicht explizite von der Zeit abhängt, so erhalten wir aus (41, 7) und (41, 8)

 $\left(\frac{dL}{dt}\right)_{mn} = \frac{1}{ih} (E_n - E_m) L_{mn}$ 

oder

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right)_{mn} = i\,\omega_{mn}L_{mn},\tag{41,9}$$

worin

$$\omega_{mn} = \frac{E_m - E_n}{h} \tag{41,10}$$

die Bohrsche Frequenz ist. Im einzelnen wird die Matrix des Geschwindigkeitsoperators die Elemente

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)_{mn} = i\,\omega_{mn}x_{mn} \tag{41,11}$$

haben, worin  $x_{mn}$  die Matrixelemente der Koordinate x sind. Wir erhalten zwischen Geschwindigkeit und Koordinate die gleichen Beziehungen wie für einen mit der Frequenz  $\omega_{mn}$  schwingenden Oszillator.

Die Formel (41,9) wird völlig klar, wenn man die sogenannte Heisenbergsche Methode der Operatordarstellung anwendet. Diese Methode besteht darin, daß die Matrix eines Operators  $\boldsymbol{L}$  mit Hilfe der zeitlichen periodischen Wellenfunktionen stationärer Zustände gebildet wird:

$$\psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-i\frac{E_n t}{h}}$$

Das ist erlaubt, da  $\psi_n(x, t)$  ebenso wie  $\psi_n(x)$  ein vollständiges orthogonales Funktionensystem bilden. Somit wird im Heisenberg bild das Matrixelement des Operators L bestimmt nach der Formel

$$L_{mn}(t) = \int \psi_m^*(x,t) \cdot \mathbf{L} \psi_n(x,t) \cdot dx = L_{mn} e^{i\omega_{mn}t}. \tag{41,12}$$

Daraus folgt für einen Operator, der nicht explizite von der Zeit abhängt:

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right)_{mn} = \frac{dL_{mn}}{dt} = i\,\omega_{mn}L_{mn}(t). \tag{41,9'}$$

Diese Formel unterscheidet sich von (41, 9) nur dadurch, daß die Zeitabhängigkeit von den Wellenfunktionen auf die Operatoren übertragen ist.

Nach (41, 12) hängen im Heisenberg bild die Matrixelemente der Operatoren, die nicht explizite von der Zeit abhängen, periodisch von der Zeit ab mit Frequenzen, die gleich den Bohrschen  $\omega_{mn}$  sind.

Im Falle unendlicher Matrizen haben wir an Stelle von (41, 1)

$$i\hbar \frac{\partial c(p')}{\partial t} = \int H_{p'p} c(p) dp \qquad (41, 1')$$

oder in Koordinatendarstellung:

$$ih\frac{\partial \psi(x')}{\partial t} = \int H'_{x'x}\psi(x) dx, \qquad (41, 1'')$$

und an Stelle von (41, 8):

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right)_{p'p} = \frac{\partial L_{p'p}}{\partial t} + [\mathbf{H}, \mathbf{L}]_{p'p}, \tag{41, 8'}$$

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right)_{x'x} = \frac{\partial L_{x'x}}{\partial t} + [\mathbf{H}, \mathbf{L}]_{x'x}. \tag{41, 8"}$$

Die übrigen Formeln dieses Paragraphen gelten speziell nur in der Energiedarstellung. Die Untersuchung unendlicher Matrizen gestattet, wie aus dem in den §§ 38—41 Dargelegten hervorgeht, die Matrixdarstellung von Operatoren einheitlich zu behandeln, so daß alle Darstellungen von Operatoren und Wellenfunktionen gleichberechtigt werden. Daher ist die Matrixdarstellung von Operatoren besonders praktisch bei der Untersuchung allgemeiner Fragen der Theorie.

Bei der Lösung konkreter Aufgaben dagegen wird vorwiegend die Koordinatendarstellung gebraucht. Das erklärt sich dadurch, daß in der nichtrelativistischen Theorie die Wechselwirkungsenergie nur von den Koordinaten abhängt, die kinetische Energie aber eine einfache Impulsfunktion  $\frac{p^2}{2m}$  ist. Demzufolge erhalten wir

in der Koordinatendarstellung die Schrödingergleichung in der Form einer ver-

hältnismäßig einfachen Differentialgleichung zweiten Grades. Doch können bei angenäherter Lösung von Aufgaben andere Darstellungen sogar Vorzüge gegenüber der Koordinatendarstellung haben.

#### § 42. Unitäre Transformationen

Untersuchen wir die Transformation irgendeines Operators G von einer beliebigen Darstellung in eine andere. In der ersten Darstellung möge der Operator G durch die Matrix G' gekennzeichnet sein, deren Elemente durch die Eigenwerte:  $L=L_1,\,L_2,\,\ldots,\,L_n,\,\ldots,\,L_m,\,\ldots$  des Operators L numeriert sind ("L"-Darstellung). In der zweiten Darstellung möge der gleiche Operator G durch die Matrix G'' gekennzeichnet sein, die nach den Eigenwerten  $M=M_1,\,M_2,\,\ldots,\,M_{\alpha},\,\ldots,\,M_{\beta},\,\ldots$  des Operators M ("M"-Darstellung) numeriert sind. Der Einfachheit halber nehmen wir an, daß L und M diskrete Spektren haben. Ist der Operator G ursprünglich in "x"-Darstellung gegeben  $\left[G=G\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x},x\right)\right]$  und sind die Eigenfunktionen der Operatoren L und M gleich  $\psi_1$  (x),  $\psi_2$  (x), ...,  $\psi_n$  (x), ...,  $\psi_n$  (x), ... und  $\varphi_1$  (x),  $\varphi_2$  (x), ...,  $\varphi_{\alpha}$  (x), ...,  $\varphi_{\beta}$  (x), ..., so sind die Matrixelemente des Operators G in der "L"-Darstellung

$$G_{nm} = \int \psi_n^*(x) G\left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, x\right) \psi_m(x) dx \qquad (42, 1)$$

und in der "M"-Darstellung

$$G_{\alpha\beta} = \int \varphi_{\alpha}^{*}(x) G\left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, x\right) \varphi_{\beta}(x) dx. \qquad (42, 2)$$

Welche Verknüpfung besteht nun zwischen der Matrix G' mit den Elementen  $G_{mn}$  und der Matrix G'' mit den Elementen  $G_{\alpha\beta}$ . Wir entwickeln die Eigenfunktionen des Operators M nach den Eigenfunktionen des Operators L:

$$\varphi_{\beta}(x) = \sum_{n} \psi_{n}(x) S_{n\beta}, \quad \varphi_{\alpha}^{*}(x) = \sum_{n} \psi_{n}^{*}(x) S_{n\alpha}^{*}, \quad (42,3)$$

wobei

$$S_{m\beta} = \int \psi_m^*(x) \, \varphi_\beta(x) \, dx, \qquad S_{n\alpha}^* = \int \psi_n(x) \, \varphi_\alpha^*(x) \, dx. \tag{42,4}$$

Setzen wir auf Grund von (42, 1) (42, 3) in (42, 2) ein, so erhalten wir

$$G_{\alpha\beta} = \sum \sum S_{n\alpha}^* G_{nm} S_{m\beta}. \qquad (42,5)$$

Die Gesamtheit der Größen  $S_{m\beta}$  kann als Matrix S betrachtet werden, deren Zeilen nach den Eigenwerten der Größe L und deren Spalten nach den Eigenwerten von M numeriert sind. Neben der Matrix S untersuchen wir die adjungierte Matrix  $S^+$ . Ihre Elemente sind:

$$(S^+)_{\alpha m} = S_{m\alpha}^*, \tag{42, 6}$$

so daß  $S^+ = \widetilde{S}^*$  und somit die Zeilen der Matrix durch die Eigenwerte von M und die Spalten durch die Eigenwerte von L numeriert sind. Auf Grund von (42, 6) wird die Formel, die  $G_{nm}$  in  $G_{\alpha\beta}$  überführt (42,5)

$$G_{\alpha\beta} = \sum_{n} \sum_{n} (S^{+})_{\alpha n} G_{nm} S_{m\beta}$$
 (42, 7)

oder, auf Grund der Regel für die Matrizenmultiplikation, in Matrixform:

$$G^{\prime\prime} = S^+ G^{\prime} S. \tag{42,8}$$

Somit können die Matrix S und die ihr adjungierte Matrix  $S^+$  als die Matrizen betrachtet werden, mit deren Hilfe die Überführung des Operators aus einer Darstellung ("L") in eine andere ("M") vollzogen wird. Die Matrix S weist eine wichtige Eigenschaft auf. Multiplizieren wir die Funktionen  $\varphi_x^{\sigma}(x)$  und  $\varphi_{\beta}$  miteinander und integrieren wir das Resultat über x, so erhalten wir infolge der Orthogonalität der Eigenfunktionen:

$$\sum_{n} \sum_{m} S_{n\alpha}^* S_{m\beta} \delta_{nm} = \delta_{\alpha\beta}$$
 (42, 9)

oder

$$\sum_{\alpha} (S^{+})_{\alpha m} S_{n\beta} = \delta_{\alpha\beta} \tag{42,10}$$

und in Matrixform

$$S^+S = 1. (42, 11)$$

In gleicher Weise, durch Entwicklung der Funktion  $\psi_m\left(x\right)$  nach Funktionen  $\varphi_{\beta}\left(x\right)$ , kann man sich davon überzeugen, daß

$$\sum_{\alpha} S_{n\alpha} (S^+)_{\alpha m} = \delta_{nm}, \qquad (42, 12)$$

d.h.

$$SS^+ = 1.$$
 (42, 11')

Eine Matrix, die den Bedingungen (42,11) und (42,11') entspricht, wird unit är genannt. Da das Produkt von  $S^+$  und S oder S und  $S^+$  eine Einheitsmatrix gibt, so ist  $S^+$  die zu S reziproke Matrix, d. h.,

$$S^{+} = S^{-1}. (42, 13)$$

Wir bemerken, daß die unitäre Matrix keine Hermitesche Matrix ist, da wir für eine Hermitesche Matrix an Stelle von (42, 13)  $S^+ = S$  hätten. Wir können auf Grund des Dargelegten sagen, daß die Umformung eines Operators von einer Darstellung in eine andere mit Hilfe einer unitären Matrix S mit den Elementen (42, 4) erfolgt. Die Transformation (42, 8) wird auch als unitäre bezeichnet.

Die Formel (42, 1) kann ebenfalls als die unitäre Transformation von der Koordinatendarstellung zur "L"-Darstellung aufgefaßt werden. Dazu genügt es, den Operator  $G\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x},x\right)$  in Matrixform anzusetzen. Dann erhalten wir an Stelle von (42, 1):

$$G_{nm} = \iint \psi_n^*(x') G_{x'x} \psi_m(x) dx dx'.$$
 (42, 1')

Nehmen wir  $S_{nx'}^+ = \psi_n^*(x')$  und  $S_{xm} = \psi_m(x)$  an, so bringen wir die Transformation (42, 1') in die Form (42, 8). Die Wellenfunktionen  $\psi_n^*$  (x),  $\psi_m$  (x) sind folglich nichts anderes als die Matrix-elemente der unitären Matrizen  $S^+$  und S, die aus der Koordinatendarstellung in die "L"-Darstellung transformieren.

Wir haben bereits ( $\S$  40) festgestellt, daß wir die Eigenwerte eines beliebigen Operators finden können, wenn wir die den Operator darstellende Matrix auf Diagonalform bringen. Mit anderen Worten: es ist die unitäre Transformation S zu finden, die die Matrix des Operators G auf Diagonalform bringt. Um diese Transformation zu finden, multiplizieren wir die linke Seite der Gleichung (42, 8) mit S. Unter Zuhilfenahme von (42, 11') erhalten wir

$$SG'' = G'S \tag{42, 14}$$

oder, in entwickelter Form,

$$\sum_{\alpha} S_{n\alpha} G_{\alpha\beta} = \sum_{m} G_{nm} S_{m\beta}.$$
 42, 15)

Ist die Matrix  $G_{\alpha\beta}$  diagonal, dann ist

$$S_{n\alpha}G_{\alpha\alpha} = \sum_{n} G_{nm}S'_{m\alpha}. \qquad \qquad 42, 16)$$

Da die Eigenwerte  $G_{\alpha\alpha}$  uns bekannt sind, müssen wir den Index  $\alpha$  fortlassen, und wir erhalten

$$S_n G = \sum G_{nm} S_m, \qquad (42, 17)$$

was mit der Gleichung (40, 4) übereinstimmt, wenn man G = L und S = C setzt.

Für die unitäre Transformation gilt also die wichtige Eigenschaft: Die unitäre Transformation läßt die Summe der Diagonalelemente der Matrix unverändert. Diese Summe wird die Spur der Matrix genannt und wie folgt bezeichnet:

$$Sp G = \sum_{m} G_{mm}. \tag{42, 18}$$

Aus (42, 7) haben wir

$$\sum G_{\alpha \alpha} = \sum_{\alpha} \sum_{m} (S^{+})_{\alpha n} G_{nm} S_{m\alpha} = \sum_{n} \sum_{m} G_{nm} \sum_{\alpha} (S^{+})_{\alpha n} S_{m\alpha} = \sum_{n} \sum_{m} G_{nm} \delta_{nm} = \sum_{m} G_{mm}, (42, 19),$$

d. h., die Spur ist eine Invariante der unitären Transformation. Diese Eigenschaft wird bei der Anwendung oft benutzt.

#### § 43. Die unitäre Transformation von einem Zeitpunkt zum anderen

Die Änderung der Wellenfunktionen im Laufe der Zeit kann ebenfalls mit Hilfe unitärer Transformationen untersucht werden.

Der Hamiltonoperator H möge zeitunabhängig sein. Wir bezeichnen seine Eigenfunktionen mit  $\psi_n(x)$  und seine Eigenwerte mit  $E_n$ . Dann ist

$$\boldsymbol{H}\psi_{n}\left(x\right)=E_{n}\psi_{n}\left(x\right).\tag{43,1}$$

Wir wenden auf die Funktion  $\psi_n(x)$  den Operator

$$\mathbf{S}(t) = e^{-\frac{i}{h}\mathbf{H}t} \tag{43,2}$$

an, dessen Bedeutung später klar werden wird.

Aus (43, 1) folgt, daß  $H^s \psi_n(x) = E_n^s \psi_n(x)$  und daher

$$S\left(t\right)\psi_{n}\left(x\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{s!}\left(-\frac{it}{h}\right)^{s}H^{s}\psi_{n}\left(x\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{s!}\left(-\frac{it}{h}\right)^{s}E_{n}^{s}\psi_{n}\left(x\right)=e^{-\frac{i}{h}E_{n}t}\psi_{n}\left(x\right).\left(43,3\right)$$

Es möge jetzt eine beliebige Funktion  $\psi(x, 0)$  zu Anfang gegeben sein. Wir entwickeln sie nach den  $\psi_n(x)$ :

$$\psi(x,0) = \sum c_n \psi_n(x). \tag{43,4}$$

Wenden wir auf  $\psi(x,0)$  den Operator (43, 2) an, so finden wir auf Grund von (43, 3):

$$S(t) \psi(x,0) = \sum_{i=0}^{\infty} c_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \psi_n(x).$$
 (43,5)

Die rechte Seite von (43, 5) ist die Wellenfunktion im Zeitpunkt t. Daraus folgt

$$\psi(x,t) = S(t) \psi(x,0). \tag{43,6}$$

Der Operator S(t) ist unitär.

Nimmt man nämlich den Operator S(t) in der Energiedarstellung, dann sind seine Matrixelemente, wie unmittelbar aus (43, 3) folgt, einfach gleich  $S_{mn}=exp\left[-\frac{i}{\hbar}\ E_nt\right]\cdot\delta_{mn}$  und die

Matrixelemente der adjungierten Matrix  $(S^+)_{mn} = exp \left[ + rac{i}{\hbar} \; E_n t \right] \cdot \delta_{mn}$ . Daher ist  $S^+ = S^{-1}$ . 1)

Aus (43, 6) folgt, daß die mit Hilfe des Operators Š durchgeführte unitäre Transformation (43, 2) die Schrödingergleichung ersetzt<sup>2</sup>). Wir können das auch anders ausdrücken: Eine Bewegung kann als die Aneinanderreihung unitärer Transformationen betrachtet werden<sup>3</sup>).

Wir entwickeln die Funktionen  $\psi(x,0)$  und  $\psi(x,t)$  nach den Eigenfunktionen  $\varphi_{\alpha}(x)$  eines Operators L. Dann erhält (43, 6) die Form:

$$c_{\beta}(t) = \sum_{\alpha} S_{\beta\alpha}(t) c_{\alpha}(0), \qquad (43,6')$$

worin  $c_{\beta}(t)$  und  $c_{\alpha}(0)$  die entsprechenden Entwicklungskoeffizienten von  $\psi(x, t)$  und  $\psi(x, 0)$  sind.  $S_{\beta\alpha}(t)$  ist das Matrixelement des Operators S(t) in der "L"-Darstellung.

Nehmen wir an, die Größe L hätte zur Zeit t=0 einen bestimmten Wert  $L=L_{\alpha}$  gehabt. Das bedeutet, daß  $\psi(x,0)=\varphi_{\alpha}(x),c_{\alpha}(0)=1,c_{\alpha}'(0)=0$ , für  $\alpha'\neq\alpha$ . In diesem besonderen, aber sehr wichtigen Fall erhalten wir statt (43,6')

$$c_{\beta}(t) = S_{\beta\alpha}(t). \tag{43,7}$$

Nach der allgemeinen Theorie (vgl. § 22) ist die Wahrscheinlichkeit,  $L=L_{\alpha}$  im Zeitpunkt t zu finden, gleich  $|c_{\beta}(t)|^2$ . Andererseits wurde vorausgesetzt, daß die Größe L bei t=0 einen einzigen Wert  $L_{\alpha}$  besitzt. Daher ist bei einer solchen Wahl der Ausgangsbedingungen  $|c_{\beta}(t)|^2$  die Wahrscheinlichkeit,  $L=L_{\beta}$  im Zeitpunkt t zu finden, wenn bei t=0 die Gleichung  $L=L_{\alpha}$  gilt.  $P_{\beta\alpha}(t)=|c_{\beta}(t)|^2$  ist, wie man sagt, die Wahrscheinlichkeit des Quantenübergangs aus dem Zustand  $L=L_{\alpha}$  in den Zustand  $L=L_{\beta}$  4). Nach (43, 7) ist diese Wahrscheinlichkeit gleich

$$P_{\beta\alpha}(t) = |S_{\beta\alpha}(t)|^2. \tag{43,8}$$

Da die Matrix S eine unitäre, aber keine Hermitesche Matrix ist, so ist  $|S_{\beta\alpha}|^2$  im allgemeinen nicht gleich  $|S_{\alpha\beta}|^2$ , so daß die Wahrscheinlichkeit des Übergangs aus dem Zustand  $\alpha$  in den Zustand  $\beta$  im allgemeinen nicht gleich der Wahrscheinlichkeit für den umgekehrten Vorgang ist (Übergang aus Zustand  $\beta$  in Zustand  $\alpha$ ).

$$S' = e^{i\eta}$$

geschrieben werden kann, worin  $\eta$  der Hermitesche Phasenoperator ist.

<sup>2</sup>) Hängt der Hamiltonoperator H von der Zeit ab, so bleibt (43, 6) trotzdem gültig. Aber S'(t) kann in diesem Falle nicht in der Form (43, 2) geschrieben werden. An Stelle von (43, 2) ist S'(t) = exp[in(t)] und ermittelt sich aus der Beziehung:

$$\boldsymbol{H}=i\hbar\frac{\partial \boldsymbol{S}'}{\partial t}\boldsymbol{S}'^{+},$$

(siehe Fock, W. A.: Grundlagen der Quantenmechanik). Daraus folgt:

$$ih\frac{\partial \mathbf{S'}}{\partial t} = \mathbf{HS'},$$

d. h., für die Ermittlung von S' ist doch die Auflösung der Schrödingergleichung erforderlich. In den letzten Jahren wurde erwogen, ob der Phasenoperator  $\eta$  (t) vielleicht doch grundlegender sei als der Operator H der Hamiltonfunktion. Dann würde die Schrödingergleichung ganz fortfallen. Aber es wurden keine Regeln für die Ermittlung von  $\eta$  in einem gegebenen physikalischen System gefunden.

<sup>3</sup>) Auf ähnliche Weise läßt sich in der klassischen Mechanik die Bewegung als eine Aneinanderreihung von Berührungstransformationen auffassen.

4) Vgl. §§ 82 und 83, wo das Problem der Quantenübergänge eingehend behandelt und Näherungsmethoden für die Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeit angegeben werden.

<sup>1)</sup> Auf gleiche Weise läßt sich leicht zeigen, daß ein beliebiger unitärer Operator in der Form

Daraus darf noch nicht auf die Irreversibilität in der Quantenmechanik geschlossen werden. Es ist aus der klassischen Mechanik bekannt, daß im Falle geschwindigkeitsunabhängiger Kräfte bei Umkehrung sämtlicher Teilchengeschwindigkeiten die Bewegung in umgekehrter Folge abläuft.

Es läßt sich beweisen, daß unter den gleichen Bedingungen auch in der Quantenmechanik die gleiche Umkehrbarkeit besteht. Und zwar ist die Wahrscheinlichkeit für den Übergang aus einem durch die Teilchenimpulse  $p_1^0, p_2^0, \ldots$  gekennzeichneten Zustand (Zustand  $\alpha$ ) in einen Zustand (Zustand  $\beta$ ) mit den Impulsen  $p_1, p_2, \ldots$  während der Zeit t gleich der Wahrscheinlichkeit des Übergangs im gleichen Zeitabschnitt aus dem durch umgekehrte Impulse  $-p_1, -p_2, \ldots$  gekennzeichneten Zustand (umgekehrter Zustand  $\beta$ ) in einen mit den Impulsen  $-p_1^0, -p_2^0, \ldots$  (umgekehrter Zustand  $\alpha$ ).

Aus diesem kurzen Abriß über unitäre Transformationen ist zu ersehen, daß das ganze mathematische Rüstzeug der Quantenmechanik in der Sprache von Operatoren in Matrixform und unitären Transformationen formuliert werden kann.

# § 44. Die Dichtematrix

Der Operator L sei in Koordinatendarstellung in Form der Matrix  $L_{x'x}$  gegeben. Der Mittelwert  $\overline{L}_{\alpha}$  im Zustand  $\psi_{\alpha}(x)$  ist dann [vgl. (40, 2')]:

$$\overline{L}_{\alpha} = \iint dx' dx \, \psi_{\alpha}^{*}(x') \, L_{x'x} \, \psi_{\alpha}(x). \qquad (44, 1)$$

Bildet man aus den durch die Wellenfunktionen  $\psi_{\alpha}$  gekennzeichneten reinen Gesamtheiten eine solche gemischte Gesamtheit, daß jeder reine Zustand mit der Wahrscheinlichkeit  $P_{\alpha}$  vertreten ist, so wird der Mittelwert  $\overline{L}$  in der gemischten Gesamtheit (vgl. 22, 18) gleich

$$\overline{L} = \sum_{\alpha} P_{\alpha} \overline{L}_{\alpha} = \sum_{\alpha} P_{\alpha} \iint dx \, dx' \, \psi_{\alpha}^{*} (x') \, L_{2'x} \, \psi_{\alpha} (x) \,. \tag{44,2}$$

(Mit der Bedingung  $\Sigma P_{\alpha} = 1$ ). Die Gleichung (44, 2) kann auch in folgende Form gefaßt werden:

$$\overline{L} = \iint dx' dx \, \varrho_{xx'} \, L_{x'x}', \qquad (44,3)$$

worin  $\rho_{xx'}$  gleich ist

$$\varrho_{xx'} = \sum_{\alpha} P_{\alpha} \psi_{\alpha}^{*} (x') \psi_{\alpha} (x). \qquad (44, 4)$$

Der durch die Matrix mit den Elementen  $\varrho_{xx'}$  (44, 4) dargestellte Operator  $\varrho$  heißt Dichteoperator<sup>2</sup>). Der Ausdruck (44, 3) ist nichts anderes als die Summe der Diagonalelemente des Operators  $\varrho L$ . Daher können wir (44, 3) wie folgt schreiben

$$\overline{L} = Sp(\rho L). \tag{44.5}$$

In einer anderen Darstellung, durch Entwicklung von  $\psi_n(x)$  nach Eigenfunktionen  $\varphi_n(x)$  (eines Operators M, der ein diskretes Eigenwertspektrum  $M_1, M_2, \ldots, M_n, \ldots$  besitzt), erhalten wir aus (44, 2)

$$\overline{L} = \sum_{\alpha} \sum_{n} P_{\alpha} c_{\alpha m}^{*} L_{mn} c_{\alpha n}, \qquad (44, 6)^{*}$$

d.h.

$$\varrho_{nm} = \sum P_{\alpha} c_{\alpha m}^{*} c_{\alpha n}, \qquad (44,7)$$

<sup>1)</sup> Vgl. diesbezüglich die Arbeit des Verf. Jour. exp. theor. Phys. 17, 924, 1947, wo diese Frage eingehend untersucht wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dieser Operator wurde von Neumann eingeführt. Siehe Neumann, J. v.: Gött. Nachr., 1927.

worin  $c_{\alpha n}$  die Entwicklungskoeffizienten von  $\psi_{\alpha}(x)$  nach den  $\varphi_{n}(x)$  sind. Folglich haben wir in dieser Darstellung:

 $\overline{L} = \sum_{m} \sum_{n} \varrho_{nm} L_{mn} = \operatorname{Sp} \left( \varrho L \right). \tag{44.8}$ 

Das Diagonalelement der Matrix  $\varrho$  hat die Bedeutung einer Wahrscheinlichkeit (oder Wahrscheinlichkeit sdichte).

Setzen wir nämlich in (44, 4) x' = x, so finden wir

$$\varrho_{xx} = \sum_{\alpha} P_{\alpha} \mid \psi_{\alpha}(x) \mid^{2} = w(x); \qquad (44,9)$$

d. h. die Wahrscheinlichkeitsdichte für die Koordinate x in einer gemischten Gesamtheit. In ähnlicher Weise erhalten wir aus (44,7)

$$\varrho_{nn} = \sum_{\alpha} P_{\alpha} |c_{\alpha n}|^2 = w_n;$$
 (44, 10)

d. h. die Wahrscheinlichkeit, den Wert  $M=M_n$  in der gemischten Gesamtheit zu finden.

Untersuchen wir jetzt, wie sich der Operator  $\varrho$  im Laufe der Zeit ändert. Die Matrix (44, 4) definiert  $\varrho$  für irgendeinen Zeitpunkt, den wir als Ausgangszeitpunkt (t=0) annehmen können. Die gemischte Gesamtheit, die durch diese Matrix beschrieben wird, ist eine Zuordnung unabhängiger Systeme, deren jedes sich (mit der Wahrscheinlichkeit  $P_{\alpha}$ ) in einem der reinen Zustände  $\psi_{\alpha}(x) = \psi_{\alpha}(x,0)$  befindet. Ein System, das sich im Zeitpunkt t=0 im reinen Zustand  $\psi_{\alpha}(x,0)$  befindet, wird sich im Zeitpunkt t>0 ebenfalls im reinen Zustand  $\psi_{\alpha}(x,t)$  befinden, der aus der Schrödingergleichung gefunden werden kann

$$ih\frac{\partial \psi_{\alpha}\left(x,t\right)}{\partial t}=\int H_{xx^{\prime\prime}}\,\psi_{\alpha}\left(x^{\prime\prime},t\right)dx^{\prime\prime}\tag{44,11}$$

oder für die konjugiert komplexe Funktion  $\psi_{\alpha}^{*}\left(x',t\right)$  aus der konjugiert komplexen Gleichung

$$-i\hbar \frac{\partial \psi_{\alpha}^{*}(x',t)}{\partial t} = \int H_{x'x'}^{*} \psi_{\alpha}^{*}(x'',t) dx''. \tag{44, 11}$$

Hier ist  $H_{x'x'}$ , das Matrixelement des Hamiltonoperators in der "x"-Darstellung.

Die Wahrscheinlichkeiten  $P_{\alpha}$  dagegen, die die Wahrscheinlichkeiten der Ausgangswerte sind  $[P_{\alpha}$  ist die Wahrscheinlichkeit, daß das System sich bei t=0 im Zustand  $\psi_{\alpha}(x,0)=\psi_{\alpha}(x)$  befindet, hängen natürlich nicht von der Zeit ab<sup>1</sup>]. Daher wird im Zeitpunkt t>0 die Matrix  $\varrho$  gleich

$$\rho_{xx'}(t) = \sum P_{\alpha} \, w_{\alpha}^{*}(x',t) \, w_{\alpha}(x,t) \,. \tag{44.4'}$$

Differenzieren wir diese Gleichung nach der Zeit und drücken wir mit Hilfe von (44,11) und (44,11') die Differentialquotienten der Wellenfunktionen durch den Hamiltonoperator aus, so finden wir:

$$\frac{\partial \varrho_{xx'}}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} \int H_{x'x''} \varrho_{x''x'} dx'' - \frac{1}{i\hbar} \int \varrho_{xx''} H_{x''x'} dx''$$
(44, 12)

(wir benutzten dabei den Umstand, daß  $H_{x'x'}^* = H_{x''x'}$ ), oder in Operatorform:

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} = -\left[ \boldsymbol{H}, \varrho \right],$$
 (44, 13)

worin  $[H, \varrho]$  die Poissonklammer ist.

<sup>1)</sup>  $P_{\alpha}$  kann sich aber infolge der Messungen ändern. Siehe später!

Diese Operatorengleichung gestattet die Ermittlung des Operators  $\varrho$  für jeden beliebigen Zeitpunkt, wenn er bei t=0 bekannt ist.

Der Vorteil der Beschreibung einer Gesamtheit mittels des Operators  $\varrho$  liegt gegenüber der Beschreibung durch die  $\psi$ -Funktion darin, daß der Operator  $\varrho$  in gleicher Weise sowohl Untersuchung gemischter wie auch reiner Gesamtheiten ermöglicht.

Wenden wir uns nun jenen Änderungen des Operators  $\varrho$  zu, die durch die Ausführung der Messung eintreten. Es möge eine vollständige Messung (die Messung der Größe oder eines Satzes von Größen M) durchgeführt werden. Die Eigenfunktionen des Operators M seien  $\varrho_n$  (x). Dann ist die Wahrscheinlichkeit,  $M=M_n$  zu finden, gleich (44, 10). Nach den Messungen entsteht eine neue gemischte Gesamtheit, in der neue reine Zustände  $\varrho_n$  (x) mit den Wahrscheinlichkeiten  $w_n$ ) vertreten sein werden, d. h., nach der Messung ist

$$\rho_{xx'}' = \sum w_n \, \varphi_n^* \left( x' \right) \varphi_n \left( x \right), \tag{44, 14}$$

und wir erhalten eine neue gemischte Gesamtheit.

In der Quantenstatistik werden die Zustände nie durch vollständige Messung charakterisiert. Man hat es daher dort stets mit gemischten Gesamtheiten zu tun. Darum erhält der Dichteoperator  $\rho$  gerade in der Quantenstatistik eine besondere Bedeutung.

Bekanntlich wird in der klassischen Statistik eine Gesamtheit unabhängiger Systeme (die gewöhnlich eine GIBBS sche Gesamtheit genannt wird) durch eine Wahrscheinlichkeitsdichte D(p,x) charakterisiert, bei der die Größe  $D(p,x)\,dp\,dx$  die Wahrscheinlichkeit dafür bedeutet, ein System mit einem in der Nachbarschaft von p liegenden Impuls und einer um x liegenden Koordinate zu finden<sup>2</sup>). Nach dem Liouvilleschen Satz ist diese Dichte eine Konstante, so daß

$$\frac{dD}{dt} = \frac{\partial D}{\partial t} + [H, D]_{\text{klass.}} = 0, \qquad (44, 15)$$

worin  $[H,D]_{\text{klass.}} = \frac{\partial H}{\partial p} \frac{\partial D}{\partial x} - \frac{\partial H}{\partial x} \frac{\partial D}{\partial p}$  die klassische Poissonklammer ist. Aus (44,15) folgt, daß

$$\frac{\partial D}{\partial t} = --\left[H, D\right]_{\text{klass.}} \tag{44, 15'}$$

Die Analogie zwischen (44, 15') und (44, 13) ist offensichtlich.

Die klassische Gibbssche Gesamtheit und die gemischte Quantengesamtheit sind ihrem Wesen nach (Satz unabhängiger Systeme) identisch. Darum wird auch der Operator  $\varrho$  wegen seiner Analogie zur Wahrscheinlichkeitsdichte D als Dichteoperator bezeichnet. Enger läßt sich der Zusammenhang zwischen  $\varrho$  und D herstellen, wenn man an Stelle von  $\varrho_{xx'}$  die Matrix R (p, x) einführt, deren Zeilen durch den Impuls und deren Spalten durch die Koordinate numeriert werden:

$$\mathbf{R} (p, x) = \int_{-0.25}^{\infty} e^{\frac{i}{2} \frac{p(x - x')}{h}} dx'.$$
 (44, 16)

Dann ist

$$\int \mathbf{R} (p,x) dp = \int \varrho_{xx'} \delta(x-x') dx' = w(x), \qquad (44,17)$$

$$\int \mathbf{R}(p,x) dx = \int \varrho_{xx'} \frac{e^{i\frac{p(x-x')}{h}}}{2\pi h} dx dx' = \varrho_{pp} = w(p),$$
 (44, 17')

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das gilt nur, wenn keine Untergesamtheit mit z. B.  $M = M_n$  ausgewählt wurde. Bei einer solchen Auswahl wird die nach der Messung erhaltene Gesamtheit rein sein [mit  $\psi = \varphi_n(x)$ ].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wir gebrauchen Ausdrücke, die einer Systemgesamtheit mit einem Freiheitsgrad x entsprechen. Unter p und x kann die Gesamtheit der Impulse und Koordinaten aller Teilchen verstanden werden, die dem System angehören.

worin w(x) und w(p) die Wahrscheinlichkeitsdichten für die Koordinate x und den Impuls p sind 1). Diese Formeln sind den klassischen analog:

$$\int D(p, x) dp = w_{\text{klass.}}(x), \quad \int D(p, x) dx = w_{\text{klass.}}(p).$$
 (44, 18)

Es läßt sich darüber hinaus zeigen, daß die Matrix R(p,x) einer Gleichung genügt, die unter bestimmten Bedingungen (Stetigkeit des Feldes und Stetigkeit der Funktion R(p,x) selbst) in die klassische Gleichung (44,15') übergeht²). Daher ist die Größe R(p,x) analog der klassischen Wahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeitsdichte) D(p,x) und kann als Verallgemeinerung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs für den Fall nicht gleichzeitig meßbarer Größen ("Quasiwahrscheinlichkeit") aufgefaßt werden. Die Größe  $\varrho_{xx'}$  dagegen ist den Fourierkomponenten der Wahrscheinlichkeitsdichte D(p,x), d. h. der Größe

$$\Delta_{xx'} = \int D(p, x) e^{-i\frac{p(x-x')}{h}} dp$$
 (44, 19)

analog.

1) Um (44, 17') zu erhalten, muß berücksichtigt werden, daß

$$\int_{\varphi_{\alpha}^{*}(x')} \frac{e^{-i\frac{px'}{h}}}{\sqrt{2\pi h}} dx' = c_{\alpha}^{*}(p).$$

<sup>2</sup>) Diese Matrix wurde vom Verfasser eingeführt. Siehe BLOCHINZEW, D.: Journ. of Phys. USSR II, 71, 1940. Vgl. auch TERLEZKI, J. P., Jour. exp. theor. Phys. 7. 1290, 1937.

# VIII. Die Theorie der Bewegung von Partikeln in einem konservativen Kraftfeld

# § 45. Vorbemerkungen

Wir werden in diesem Kapitel die einfachsten Aufgaben der Atommechanik behandeln, die die Bewegung von Teilchen in einem Feld konservativer Kräfte betreffen. Wenn, allgemein genommen, die Kräfte zeitunabhängig sind, so besteht die Hauptaufgabe der Atommechanik darin, die stationären Zustände des Systems zu bestimmen. In einem solchen Falle läßt sich ja nach (30, 8) ein beliebiger Zustand  $\psi(x,t)$  als Überlagerung stationärer Zustände mit den konstanten Amplituden  $c_n$  wiedergeben:

$$\psi(x,t) = \sum_{n} c_{n} \psi_{n}(x,t), \qquad (45,1)$$

$$\psi_n(x,t) = \psi_n(x) e^{-i\frac{E_n t}{\hbar}}, \qquad (45.2)$$

worin  $\psi_n(x)$  die Wellenfunktionen der stationären Zustände und  $E_n$  die entsprechenden Energiewerte sind. Die Wellenfunktionen  $\psi_n(x)$  sind Eigenfunktionen des Energieoperators H und lassen sich nach (30, 4) aus der Schrödingergleichung für stationäre Zustände

$$\boldsymbol{H}\psi = \boldsymbol{E}\psi \tag{45,3}$$

bestimmen. Diese stationären Zustände zu finden heißt, das Spektrum der Energie E zu finden.

Die besondere Bedeutung dieser Aufgabe für die Atommechanik besteht darin, daß die Quantenmechanik zum Unterschied von der klassischen Mechanik in vielen Fällen zu einer Quantelung der Energie, d. h. zu einem diskreten Spektrum ihrer Werte  $E_1, E_2, \ldots, E_n, \ldots$  führt. Diese Spektren werden oft Quantenniveaus oder Energieniveaus genannt.

Wird ein System (z. B. ein Elektron in einem Atom, ein Molekül u. ä.), das ein solches Energiespektrum besitzt, einer schwachen äußeren Einwirkung unterworfen, so ändern sich seine Quantenniveaus nicht (genauer gesagt, sie ändern sich nur wenig). Infolge einer solchen äußeren Einwirkung kann aber das System von einem Niveau in ein anderes so übergehen, daß sein Zustand eine bedeutende Veränderung erleidet. Die Wahrscheinlichkeit solcher Übergänge werden wir erst viel später berechnen.

Wenn wir die möglichen Energiewerte finden, so können wir sofort sagen, wie die möglichen Energieänderungen des von uns untersuchten Systems sein werden, wenn zwischen ihm und irgendeinem anderen System oder einem äußeren Feld eine schwache Kopplung besteht<sup>1</sup>). Sind die gefundenen Energiestufen  $E_1, E_2, \ldots$ ,  $E_n, \ldots, E_m, \ldots$ , so ist der Energieaustausch nur in Quanten möglich:

$$\Delta E = E_m - E_n. \tag{45, 4}$$

# § 46. Der harmonische Oszillator

In der klassischen Mechanik hat die Hamutonfunktion eines eindimensionalen harmonischen Oszillators folgende Form:

$$H = \frac{p_x^2}{2\mu} + \frac{\mu \omega_0^2}{2} x^2. \tag{46, 1}$$

Hierin sind  $p_x$  der Impuls des Teilchens,  $\mu$  seine Masse, x die Verschiebung aus der

Gleichgewichtslage und  $\omega_0$  die Kreisfrequenz des Oszillators. Wir bemerken, daß der harmonische Oszillator, soweit es sich um mechanische Schwingungen handelt, eine Idealisierung ist, da der Ausdruck für die potentielle

Energie  $U = \left(\frac{1}{2}\right) \mu \, \omega_0^2 \, x^2$  bedeutet, daß die Kraft mit der Entfernung von der Gleich-

gewichtslage unbegrenzt zunimmt. In allen realen Fällen treten von gewissen Amplitudenwerten an merkliche Abweichungen von der Harmonizität auf, und bei großen Werten für x strebt die Wechselwirkungskraft gegen Null (und U gegen eine konstante Größe). Für kleine Schwingungsamplituden von x ist jedoch die Vorstellung eines harmonischen Oszillators durchaus anwendbar.

Die Theorie des eindimensionalen harmonischen Oszillators besitzt große Bedeutung für die Anwendungen, da durch geeignete Wahl der Koordinaten ("Normalkoordinaten") die Bewegung eines beliebigen Teilchensystems, das kleine Schwingungen vollführt, auf die Bewegung einer Gesamtheit unabhängiger Oszillatoren zurückgeführt werden kann<sup>2</sup>).

In der Quantenmechanik werden wir unter einem eindimensionalen Oszillator ein System verstehen, das durch einen Hamiltonoperator H beschrieben wird, der, analog zu (46, 1), gleich

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{p}_x^2}{2\mu} + \frac{\mu \, \omega_0^2}{2} \, \mathbf{x}^2 \tag{46, 2}$$

ist, worin  $p_x$  der Impulsoperator und x der Koordinatenoperator sind<sup>3</sup>). Diesem Hamiltonoperator entsprechend besitzt die Schrödingergleichung in der "x"-Darstellung für die stationären Zustände des Oszillators folgende Form:

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{\mu\omega_0^2}{2}x^2\psi = E\psi$$
 (46, 3)

<sup>1)</sup> Ist die Kopplung zwischen den Systemen fest, haben wir es mit einem einzigen System zu tun. Ist das äußere Feld stark, verändern sich die Niveaus im System merklich. Die Voraussetzung einer schwachen Kopplung ist daher von wesentlicher Bedeutung.

<sup>2)</sup> Siehe § 105. Außerdem findet die quantenmechanische Theorie des harmonischen Oszillators eine wichtige Anwendung in der Quantentheorie des Lichts (s.: [30]).

<sup>3)</sup> Es könnte die Frage auftauchen, welchen Sinn es hat, das durch den Hamiltonoperator (46, 2) beschriebene System als einen harmonischen Oszillator zu bezeichnen. Die Antwort darauf ist die, daß das durch den Hamiltonoperator (46, 2) beschriebene System nur eine Frequenz  $\omega_0$ emittiert und absorbiert (siehe § 88, A) und bei  $h \rightarrow 0$  in das klassische System mit der Hamiltonfunktion (46, 1) übergeht (vgl. §§ 34, 35).

Zur Lösung dieser Gleichung führen wir folgende dimensionslose Größen ein:

$$\xi = \frac{x}{x_0},$$

$$x_0 = \sqrt{\frac{h}{\mu \omega_0}},$$

$$\lambda = \frac{2E}{h \omega_0}.$$
(46, 4)

Bezeichnen wir das Differenzieren nach  $\xi$  durch Striche und betrachten wir  $\psi$  als Funktion von  $\xi$ , so bringen wir die Gleichung (46, 3) nach elementaren Umformungen auf die Form

$$\psi'' + (\lambda - \xi^2) \ \psi = 0. \tag{46, 5}$$

Wir müssen die endlichen, stetigen und eindeutigen Lösungen dieser Gleichung im Intervall von  $-\infty < \xi < +\infty$  finden. Solche Lösungen besitzt die Gleichung (46, 5) nicht bei allen Werten des Parameters  $\lambda$ , sondern nur bei

$$\lambda = 2n + 1, \quad n = 0, 1, 2, 3, \ldots,$$
 (46, 6)

wobei die entsprechenden Eigenfunktionen  $\psi_n$  lauten:

$$\psi_n(\xi) = e^{-\frac{\xi^2}{2}} H_n(\xi). \tag{46,7}$$

 $H_n(\xi)$  ist ein Hermitesches Polynom n-ten Grades<sup>1</sup>), das durch die Formel

$$H_n(\xi) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{2^n n!} \sqrt{\pi}} e^{\xi^2} \frac{d^n e^{-\xi^2}}{d\xi^n}$$
 (46, 8)

bestimmt wird. Der Faktor vor  $e^{\xi^n}$  ist dabei so gewählt, daß die Funktion  $\psi_n(\xi)$  in  $\xi$  auf Eins normiert ist:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n^2(\xi) \, d\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} H_n^2(\xi) \, d\xi = 1.$$
 (46, 9)

Die Forderung der Stetigkeit und Endlichkeit von  $\psi$  genügt somit schon, damit der Parameter  $\lambda$  nur diskrete Werte (46, 6) annimmt. Nun bestimmt nach (46, 4) dieser Parameter die Energie. Vergleichen wir (46, 4) und (46, 6), so finden wir, daß die möglichen Werte von  $E_n$  folgende sind:

$$E_n = h \omega_0 \left( n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$
 (46, 10)

Diese Formel zeigt, daß die Energie E des Oszillators nur diskrete Werte annehmen kann. Die Zahl n, die die Nummer des Quantenniveaus bestimmt, wird Quantenzahl genannt.

145

<sup>1)</sup> Einzelheiten über die Lösung der Gleichung (46, 5) und besonders über die Forderung (46, 6) sind im IX. Kapitel behandelt.

Wir schreiben nun die endgültige Form der dem n-ten Eigenwert zugehörigen und in der "x"-Darstellung gegebenen Eigenfunktion:

$$\psi_n(x) = \frac{e^{-\frac{\xi^2}{2}}}{\sqrt{\chi_0}} H_n(\xi). \tag{46, 11}$$

Dabei ist  $\xi = \frac{x}{x_0}$ .

Diese Funktionen sind so normiert, daß

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n^2(x) dx = 1.$$

Unter Verwendung von (46, 7) und (46, 8) schreiben wir einige Eigenfunktionen der Form (46, 11) auf:

$$\psi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{x_0 \sqrt{\pi}}} e^{-\frac{x^2}{2x_0^2}}, \quad n = 0,$$
(46, 12)

$$\psi_{1}(x) = \frac{1}{\sqrt{2 x_{0} \sqrt{\pi}}} e^{-\frac{x^{2}}{2 x_{0}^{2}} \cdot 2 \cdot \frac{x}{x_{0}}}, \quad n = 1, \tag{46, 12'}$$

$$\psi_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2^2 \cdot 2 \, x_0 \, \sqrt{\pi}}} \, e^{-\frac{x^2}{2 \, x_0^2}} \left( 4 \, \frac{x^2}{x_0^2} - 2 \right), \quad n = 2. \quad (46, 12'')$$

Die erste Funktion wird nirgends Null (ausgenommen bei  $x=\pm\infty$ ). Die zweite wird gleich Null bei x=0. Den Punkt, in dem eine Wellenfunktion gleich Null wird, werden wir als *Knoten* bezeichnen. Die dritte Funktion wird bei  $x=\pm\frac{x_0}{\sqrt{2}}$  Null, besitzt somit zwei Knoten. Wir bemerken, daß die Zahl der Knoten gleich der

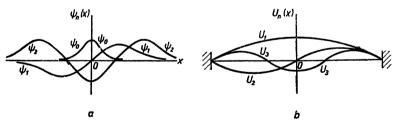

Abb. 16a, Die Wellenfunktionen eines Oszillators für  $n=0,\ 1,\ 2;\ b)$  Die Schwingungen einer an den Enden befestigten Saite,  $U_1$  der Grundton,  $U_2$ ,  $U_3$  die beiden ersten Obertöne.

Ordnungszahl n der Funktion ist. Diese Eigenschaft trifft für jedes beliebige n zu<sup>1</sup>). Die Quantenzahl ist somit gleich der Ordnung der Eigenfunktion. Diese Wellenfunktionen sind auf Abb. 16a dargestellt. Die Form der Funktion  $\psi_n(x)$  ist analog der

¹) Die Nummer der Eigenfunktion ist stets gleich der Knotenzahl. Die allgemeine Beweisführung für diesen Satz s.: [15].

der Funktion  $U_n(x)$ , die die Schwingung einer an den Enden befestigten Saite darstellt. Zum Vergleich gibt Abb. 16b die Funktion  $U_n(x)$  für den Grundton (n=0), den ersten Oberton (n=1) und den zweiten Oberton (n=2) wieder.

Gemäß dem allgemeinen Satz über Knoten von Eigenfunktionen (vgl. die Fußnote der letzten Seite) müssen die Funktionen  $\psi_n(x)$  und  $u_n(x)$  die gleiche Zahl Knoten besitzen.

Um eine noch deutlichere Vorstellung von den Quantenzuständen eines Oszillators zu erhalten, bringen wir auf Abb. 17 die Potentialfunktion des Oszillators:

$$U(x) = \frac{\mu \omega_0^2}{2} x^2.$$

Auf der Ordinatenachse ist die potentielle Energie, auf der Abszissenachse die Elongation x aufgetragen. Auf der gleichen Zeichnung sind durch horizontale Linien

die Energiestufen  $E_n$  (46, 10) für verschiedene n eingetragen. Solche Diagramme, die gleichzeitig das Energiespektrum und die potentielle Energie enthalten, werden sehr oft angewandt. Sie gestatten einen einfachen Vergleich mit dem klassischen Bewegungsbild. Betrachten wir z. B. die Stufe  $E_1$ . Nach der klassischen Mechanik könnte sich ein Teilchen mit der Energie  $E_1$  nur innerhalb des Bereichs A B aufhalten. A und B sind die Punkte, in denen die potentielle Energie gleich der Gesamtenergie ist. In diesen Punkten ist die kinetische Energie T gleich Null, da

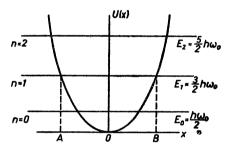

Abb. 17. Diagramm des Niveaus (E) und der potentiellen Energie für einen harmonischen Oszillator.

$$E = T + U$$
,  $T = E - U$ . (46, 13)

Die Punkte A und B werden Umkehrpunkte genannt. Es ist offensichtlich, daß OA = OB die Schwingungsamplitude eines Teilchens mit der Energie  $E_1$  ist.

Berechnen wir die Wahrscheinlichkeit w(x) dx dafür, ein Teilchen nach der klassischen Mechanik im Bereich x, x + dx zu finden. Diese Wahrscheinlichkeit ist proportional der Zeit dt, in der das Teilchen den Abschnitt dx durchläuft. Ist die

Schwingungsperiode gleich  $T=rac{2\pi}{\omega_0}$ , so können wir setzen:

$$w_{\text{klass.}}(x) dx = \frac{dt}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi} \frac{dx}{v},$$
 (46, 14)

worin v die Teilchengeschwindigkeit ist. Wir wollen v als Funktion von x ausdrücken. Wir haben:

$$x = a \sin \omega_0 t, \tag{46, 15}$$

worin a, die Schwingungsamplitude, gleich:

$$a = \sqrt{\frac{2E}{\mu \omega_0^2}}.$$

Aus (46, 15) erhalten wir:

$$v = a \omega_0 \cos \omega_0 t, \tag{46, 16}$$

d. h., wiederum nach (46, 15),

$$v = a \,\omega_0 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)^{\frac{1}{2}}.$$
 (46, 17)

Folglich ist:

$$w_{\text{klass.}}(x) dx = \frac{1}{2\pi a} \frac{dx}{\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)^{\frac{1}{2}}}, \quad -a \le x \le +a.$$
 (46, 18)

Diese Wahrscheinlichkeit ist in Abb. 18 dargestellt. Die größte Wahrscheinlichkeit fällt, wie zu erwarten war, in die Umkehrpunkte A und B.

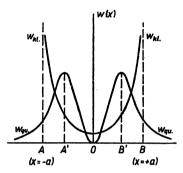

Abb. 18. Vergleich der quantentheoretischen Wahrscheinlichkeit  $(w_{qu})$  für den Ort eines Teilchens (für n=1) mit der klassischen Wahrscheinlichkeit  $(w_{kl})$ . A, B: die Wendepunkte, A', B': die Punkte des Maximums von  $(w_{qu})$ .

Die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen im Bereich x, x + dx zu finden, ist nach der Quantenmechanik (für n = 1) gleich:

$$w_{\mathrm{qu}}(x) dx = \psi_1^2(x) dx,$$

worin für  $\psi_1$ , (46, 12') zu nehmen ist. Folglich ist:

$$w_{\text{qu}}(x) dx = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{x_0^2}} \frac{x^2}{x_0^2} \frac{dx}{x_0}.$$
 (46, 19)

Der Verlauf dieser Wahrscheinlichkeit ist ebenfalls auf Abb. 18 dargestellt. Wie man sieht, weist die Quantenwahrscheinlichkeit ebenfalls Maxima in der Nähe der klassischen Umkehrpunkte auf (genauer, für  $E_1 = \left(\frac{3}{2}\right) \hbar \, \omega_0$ ,  $OA = OB = \left(\frac{3 \, \hbar}{\mu \, \omega_0}\right)^{\frac{1}{2}}$ , und  $OA' = OB' = \left(\frac{\hbar}{\mu \, \omega_0}\right)^{\frac{1}{2}}$ . Im Gegensatz zum klassischen Fall ist die Wahrscheinlichkeit, ein

Teilchen zu finden, auch jenseits der klassischen Umkehrpunkte von Null verschieden. Dieser Umstand stellt für die Quantenmechanik keineswegs einen Widerspruch dar, da die Gleichung (46, 13) für die Quantenmechanik nicht gilt: die kinetische Energie T und die potentielle Energie U sind keine gleichzeitig meßbaren  $Gr\"o\betaen$ .

Besonders kraß wird der Unterschied zwischen dem quantenmechanischen und dem klassischen Fall, wenn man den Zustand mit der kleinsten Energie untersucht. Nach der klassischen Theorie ist die kleinste Energie des Oszillators E=0 und entspricht einem im Gleichgewichtszustand ruhenden Teilchen. Die Wahrscheinlichkeit  $w_{\rm klass}$  (x) nimmt in diesem Fall die in Abb. 19 dargestellte Forman. Sie ist mit Ausnahme des Punktes x=0 überall gleich Null. In der Quantentheorie ist die kleinste Energie des Oszillators gleich

$$E_0 = \frac{h \omega_0}{2}$$

und heißt Nullpunktenergie. Die Wahrscheinlichkeit  $w_{ou}(x)$  ist in diesem Fall gleich

$$w_{qu}=\psi_{0}^{2}\left(x
ight)=rac{1}{x_{0}\sqrt{\pi}}e^{-rac{x^{2}}{x_{0}^{2}}}.$$

Sie ist ebenfalls in Abb. 19 eingezeichnet.

Wir wollen die Eigenschaften der Nullpunktenergie genauer betrachten. Offensichtlich kann sie dem Oszillator nicht entnommen werden, da sie ihrem Wesen nach das Minimum der Energie ist, die der Oszillator besitzen kann. Sie könnte nur entnommen werden, wenn man den Oszillator selbst durch Verringerung der Frequenz  $\omega_0$ , d. h. durch Änderung des Elastizitätskoeffizienten verändert. Das Bestehen einer Nullpunktenergie ist typisch für Quantensysteme und eine unmittelbare Folge der Unbestimmtheitsrelation

$$\overline{\Delta p^2} \cdot \overline{\Delta x^2} \geqslant \frac{h^2}{4} \cdot$$
(46, 20)

Die Mittelwerte  $\overline{p}$  und  $\overline{x}$  sind nämlich im Zustand mit einem bestimmten Energiewert gleich Null:

$$\overline{x} = \int \psi_n \, x \, \psi_n \, dx = \int \psi_n^2 \, x \, dx = 0, \quad (46, 21)$$

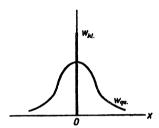

Abb. 19. Die klassische und die quantentheoretische Wahrscheinlichkeit für den Zustand eines Oszillators mit der kleinsten Energie  $E_0$ .

 $\overline{p} = \int \psi_n \cdot \mathbf{P}_x \ \psi_n \, dx = -i h \int \psi_n \frac{\partial \psi_n}{\partial x} \cdot dx = \left[ -\frac{i h}{2} \psi_n^2(x) \right]^{+\infty} = 0.$ 

(was daraus hervorgeht, daß der Integrand eine ungerade Funktion ist!);

$$\int_{-\infty}^{\infty} q_n \, dx = \lim_{n \to \infty} \int_{-\infty}^{\infty} q_n \, dx = \left[ 2 \, \frac{\varphi_n(x)}{2} \right]_{-\infty}^{\infty} = 0. \quad (20, 22)$$

Daher kann für den Oszillator die Unbestimmtheitsrelation wie folgt geschrieben werden:

$$\overline{p^2 \cdot \overline{x^2}} \geqslant \frac{h^2}{4}. \tag{46, 20'}$$

Andererseits ist die mittlere Energie des Oszillators gleich

$$\overline{E} = \frac{\overline{p^2}}{2\mu} + \frac{\mu \,\omega_0^2}{2} \,\overline{x^2}$$
 (46, 23)

Aus der Gegenüberstellung von (46, 20') und (46, 23) geht unmittelbar hervor,  $da\beta$ wir durch Verringerung der potentiellen Energie die kinetische steigern, und umgekehrt. Insbesondere ist der Zustand mit der geringsten potentiellen Energie  $\overline{U}=0$  ein Zustand mit einer unendlich großen kinetischen Energie  $\overline{T}=\infty$ . Vereinigen wir (46, 20') mit (46, 23), so erhalten wir:

$$\bar{E} \ge \frac{\bar{p}^2}{2\,\mu} + \frac{\mu\,\omega_0^2 h^2}{8\,\bar{p}^2}.\tag{46, 24}$$

Daraus ist der Minimalwert für  $\overline{E}$  leicht zu finden. Und zwar erhalten wir aus

$$rac{\partial \overline{E}}{\partial \overline{(p^2)}} = 0:$$
  $\min E > rac{\hbar \omega_0}{2},$  (46, 25)

d. h., die Nullpunktsenergie ist die kleinste Energie, die mit der Unbestimmtheitsrelation vereinbar ist.

Als Beispiel für Teilchen, die kleine Schwingungen vollführen, können die Atome in Molekülen oder in festen Körpern dienen. Experimentell läßt sich die Existenz von Nullpunktsenergie und Nullpunktsschwingungen in Atomen durch Beobachtung der Lichtstreuung in Kristallen nachweisen. Die Lichtstreuung wird durch Atomschwingungen verursacht. Mit sinkender Temperatur müßte nach der klassischen Theorie die Schwingungsamplitude unbegrenzt kleiner werden und zugleich damit auch die Lichtstreuung verschwinden. Die Versuchserfahrung zeigt aber<sup>1</sup>), daß die Intensität der Lichtstreuung bei sinkender Temperatur einem bestimmten Grenzwert zustrebt. Das bedeutet, daß die Atomschwingungen auch beim absoluten Nullpunkt nicht aufhören. Diese Tatsache bestätigt die Existenz von Nullpunktschwingungen.

#### § 47. Der Oszillator in der Energiedarstellung

Wir wenden uns nun der Darstellung zu, in der die unabhängige Variable die Oszillatorenergie E ist. In dieser Darstellung wird der Operator H der Gesamtenergie eine Diagonalmatrix mit den Elementen

$$H_{m'n} = E_n \delta_{mn} \tag{47, 1}$$

oder auf Grund von (46, 10):

$$\boldsymbol{H} = \begin{vmatrix} \frac{\hbar \omega_0}{2} & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \frac{3}{2} \hbar \omega_0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \frac{5}{2} \hbar \omega_0 & 0 & \dots \end{vmatrix}.$$
 (47, 2)

Jeder Zustand  $\psi\left(x,t\right)$  eines Oszillators kann als Überlagerung stationärer Zustände dargestellt werden (vgl. § 30):

$$\psi(x,t) = \sum c_n(0) \psi_n(x) e^{-i\frac{E_n t}{h}} = \sum_n c_n(t) \psi_n(x), \qquad (47,3)$$

worin  $\psi_n(x)$  durch die Formel (46, 11) und  $E_n$  durch die Formel (46, 10) gegeben sind. Die Gesamtheit aller  $c_n$  wird die Wellenfunktion in der "E"-Darstellung sein.

<sup>1)</sup> Siehe James, R. W., Brindley, G. W., Wood, R. G.: Proc. Roy. Soc. 125, 401, 1929.

Die Wahrscheinlichkeit, den Energiewert  $E_n$  im Zustand  $\psi(x, t)$  zu finden, ist gleich

$$w(E_n) = |c_n(t)|^2 = |c_n(0)|^2. \tag{47, 4}$$

Diese Wahrscheinlichkeit hängt nicht von der Zeit ab. Die Energie ist also eine Konstante der Bewegung.

Wir wollen den Koordinatenoperator x in der "E"-Darstellung finden. Nach der allgemeinen Theorie muß er durch die Matrix mit den Elementen

$$x_{mn} = \int \psi_m \, x \, \psi_n \, dx \tag{47, 5}$$

dargestellt sein. Setzen wir hier  $\psi_m$  und  $\psi_n$  aus (46, 7) ein, so erhalten wir:

$$x_{mn} = x_0 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} H_m(\xi) \, \xi \, H_n(\xi) \, d\xi, \quad x_0 = \sqrt{\frac{h}{\mu \, \omega_0}}. \tag{47, 6}$$

Dieses Integral läßt sich berechnen:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^n} H_m \, \xi H_n \, d\xi = \begin{cases} \sqrt{\frac{n}{2}} & \text{(für } m = n - 1), \\ \sqrt{\frac{n+1}{2}} & \text{(für } m = n + 1), \\ 0 & \text{(in den anderen Fällen).} \end{cases}$$

$$(47,7)$$

Mit diesem Resultat können wir (47, 6) mit Hilfe des Symbols  $\delta_{mn}$  wie folgt schreiben:

$$x_{mn} = x_0 \left( \sqrt{\frac{n}{2}} \, \delta_{n-1,m} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \, \delta_{n+1,m} \right). \tag{47.8}$$

Wir stellen die Matrix x auf. Aus (47, 8) ist zu ersehen, daß nur die der Hauptdiagonale benachbarten Elemente von Null verschieden sind, und zwar:

$$x = x_0 \begin{vmatrix} 0 & \sqrt{\frac{1}{2}} & 0 & 0 & \dots \\ \sqrt{\frac{1}{2}} & 0 & \sqrt{\frac{2}{2}} & 0 & \dots \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{2}} & 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} & \dots \end{vmatrix}$$
 (47,9)

Im Heisenberg-Bild werden die Matrixelemente des Operators  $\boldsymbol{x}$  [siehe (41, 12)] gleich:

$$x_{mn}(t) = x_{mn} \cdot e^{i\omega_{mn}t} , \qquad (47, 10)$$

worin

$$\omega_{mn} = \frac{E_m - E_n}{h} = \omega_0 (m - n). \tag{47, 11}$$

Da  $x_{mn} \neq 0$  nur für  $m = n \pm 1$  wird, hängen sämtliche Matrixelemente periodisch von der Zeit ab, und zwar mit der Frequenz  $\omega_0$  des Oszillators.

Wir berechnen nun den Mittelwert  $\overline{x}$  der Oszillatorkoordinate für einen beliebigen Zustand. Nach der allgemeinen Formel (40, 2) haben wir:

$$\overline{x(t)} = \sum_{m} \sum_{n} c_{m}^{*}(t) \ x_{mn} c_{n}(t) = \sum_{m} \sum_{n} c_{m}^{*}(0) \ x_{mn}(t) \cdot c_{n}(0). \tag{47, 12}$$

Auf Grund des über die Matrixelemente  $x_{mn}(t)$  Gesagten wird der Mittelwert  $\overline{x}$  eine periodische Funktion der Zeit mit der Frequenz  $\omega_0$  sein. Also hängt  $\overline{x}$  von der Zeit ebenso ab wie die Koordinate des klassischen Oszillators<sup>1</sup>)

$$\overline{x(t)} = a \cos(\omega_0 t + \varphi), \qquad (47, 13)$$

worin a die Amplitude und  $\varphi$  die Phase ist.

Die Matrix des Impulsoperators in "E"-Darstellung kann entweder durch Berechnung der Integrale

$$p_{mn} = \int \psi_m^* \, \boldsymbol{p}_x \psi_n \, dx = -i h \int \psi_m^* \frac{d \, \psi_n}{d \, x} \, dx \qquad (47, 14)$$

oder, einfacher, auf Grund der Bewegungsgleichungen gefunden werden. Nach diesen Gleichungen ist

$$\mathbf{p} = \mu \frac{d\mathbf{x}}{dt},\tag{47, 15}$$

d. h.,

$$p_{mn} = \mu \left(\frac{dx}{dt}\right)_{mn}. \tag{47, 16}$$

Unter Verwendung der Formel (41, 11) finden wir

$$p_{mn} = i \,\omega_{mn} \,\mu \,x_{mn} \tag{47, 17}$$

oder

$$p_{mn} = i\mu \, \omega_0 \, (m-n) \, x_{mn} \, . \tag{47, 18}$$

Selbstverständlich führt die Berechnung der Integrale (47, 14) zu den gleichen Ergebnissen.

#### § 48. Die Bewegung in einem Zentralfeld

Ein Zentralfeld ist dadurch gekennzeichnet, daß die potentielle Energie eines Teilchens nur eine Funktion des Abstandes r von einem gewissen Zentrum (Kraftzentrum) ist. Die Bewegungsgesetze im Zentralfeld bilden das Fundament der Atommechanik: die Lösung der allgemeinen Aufgabe der Elektronenbewegung im

$$\mu \frac{dx^2}{dt^2} = -\mu \omega_0^2 \overline{x},$$

woraus wir durch Integration erhalten

$$\overline{x} = a \cos(\omega_0 t + \varphi)$$
.

<sup>1)</sup> Zum gleichen Ergebnis können wir unmittelbar aus dem Ehrenfest schen Satz gelangen. Die Gleichung (34, 1) erhält für den Oszillator die Form

Atom stützt sich mehr oder weniger auf die Ergebnisse für die Bewegung eines Teilchens in einem Zentralfeld.

Bezeichnen wir mit U(r) die potentielle Energie des Teilchens, so können wir den Operator H der Gesamtenergie (33, 12) wie folgt schreiben:

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{T_r} + \frac{\boldsymbol{m^2}}{2\,\mu\,r^2} + U(r), \tag{48, 1}$$

worin  $m^2$  der Operator des Quadrats des Drehimpulses und  $T_7$  der Operator der kinetischen Energie für die Radialbewegung ist.

Aus der allgemeinen Theorie der Bewegungsintegrale (§ 33) folgt, daß als Konstanten der Bewegung in einem Zentralfeld auftreten werden: die Gesamtenergie E und der Drehimpuls (d. h.  $m^2$ ,  $m_x$ ,  $m_y$ ,  $m_z$ ). Wir stellen uns zur Aufgabe, die stationären Zustände eines Teilchens zu finden, das sich im Feld U(r) bewegt.

Die Schrödingergleichung für stationäre Zustände von  $\psi$  lautet in unserem Falle

$$T_r \psi + \frac{m^2}{2 \mu r^2} \psi + U(r) \psi = E \psi.$$
 (48, 2)

Es liegt nahe,  $\psi$  als Funktion der Polarkoordinaten  $r, \vartheta, \varphi$  zu suchen. Wir müssen für  $\psi$  aus der Gleichung (48, 2) eindeutige, stetige und endliche Lösungen für den ganzen Variabilitätsbereich der  $r, \vartheta, \varphi$ , d. h., für den Bereich  $0 \le r \le \infty$ ,  $0 \le \vartheta \le \pi$ ,  $0 \le \varphi \le 2\pi$  finden. Da die Operatoren H und  $m^2$  vertauschbar sind, so müssen sie simultane Eigenfunktionen besitzen, und wir können für  $\psi$  die zweite Gleichung ansetzen:

$$m^2 \psi = M^2 \psi. \tag{48,3}$$

Die Eigenwerte von  $m^2$  sind nach § 25 gleich  $h^2l$  (l+1), so daß wir in (48,2) statt  $m^2 \psi$  die Größe  $h^2l$  (l+1)  $\psi$  einsetzen können.

Dann erhalten wir die Gleichung

$$T_r \psi + \frac{h^2 l (l+1)}{2 \mu r^2} \psi + U(r) \psi = E \psi.$$
 (48, 2')

Diese Gleichung enthält nur noch eine Variable r. Setzen wir jetzt

$$\psi(r, \vartheta, \varphi) = R(r) \cdot Y_{lm}(\vartheta, \varphi), \tag{48, 4}$$

worin  $Y_{lm}(\theta, \varphi)$  eine Eigenfunktion des Operators  $m^2$  ist, so erfüllen wir zugleich sowohl die Gleichung (48, 3) als auch (48, 2'), wenn die Funktion R(r) der Gleichung

$$T_r R + \frac{h^2 l (l+1)}{2\mu r^2} R + U(r) R = ER$$
 (48, 5)

genügt. Diese Gleichung erhalten wir nach Division von (48, 2') durch  $Y_{lm}$ . Wir werden sie als die Schrödingergleichung für die Radialfunktion R(r) bezeichnen.

Wir erinnern daran, daß (vgl. § 25) die Funktionen  $Y_{lm}$  zugleich auch Eigenfunktionen einer der Komponenten des Drehimpulses sind, und zwar bei unserer Wahl des Koordinatensystems die der Koordinate  $m_z$ . Daher sind in einem Zentralfeld

die Gesamtenergie, das Quadrat des Drehimpulses und die Komponente des Drehimpulses in einer beliebigen z-Richtung gleichzeitig meßbare Größen.

Die möglichen Energiewerte E lassen sich aus der Gleichung (48, 5) ermitteln und hängen von der Form von U(r) ab. Außerdem können sie (über die Zahl l) von der Größe des Drehimpulses  $m^2$  abhängen, aber nicht von der z-Komponente  $m_z$  des Drehimpulses (und folglich auch nicht von der Zahl m), denn  $m_z$  kommt in der Gleichung (48, 5) nicht vor. Das erklärt sich dadurch, daß wir es mit einem zentralsymmetrischen Feld zu tun haben, in dem alle Raumrichtungen physikalisch gleichwertig sind. Die Energie kann daher nicht von der räumlichen Orientierung des Drehimpulses abhängen. Für die weiteren Schlußfolgerungen müssen wir die Form von U(r) genauer kennen.

In allen realen physikalischen Systemen ist die Wechselwirkung in unendlich großen Entfernungen unendlich klein. Das bedeutet, daß die potentielle Erergie (bei  $r \to \infty$ ) asymptotisch einen konstanten Wert annimmt:

$$U(r)_{r \to \infty} = \text{const} = C,$$
 (48, 6)

worin C eine beliebige Konstante ist, die das Niveau der potentiellen Energie im Unendlichen bestimmt.

Wir werden sehen, daß der Charakter der Lösung von (48, 5) wesentlich davon abhängt, ob die Gesamtenergie E größer oder kleiner als der Unendlichkeitswert (C) der potentiellen Energie ist. Da C eine willkürlich gewählte Konstante ist, werden wir, wenn nichts anderes besonders festgesetzt wird, sie gleich Null setzen. Wir haben dann zwei Fälle zu unterscheiden: E > 0 und E < 0.

Jetzt wollen wir noch die Form von U(r) in der Nähe des Kraftzentrums (bei  $r \to 0$ ) bestimmen. Wir nehmen an, daß U(r) im Nullpunkt mit einer Potenz abfällt, die kleiner als 2 ist:

$$U(r)_{r\to 0} = \frac{A}{r^{\alpha}}, \quad \alpha < 2. \tag{48,7}$$

Die gemachten Voraussetzungen über die Form von  $U\left(r\right)$  erfassen einen recht ausgedehnten Kreis von Aufgaben der Atommechanik. Bei der Frage der Bewegung eines Valenzelektrons im Atom handelt es sich z. B. um die Bewegung im Feld des Atomkerns, der von einer Hülle aus näher zum Kern gelegener Elektronen umgeben ist.

Bei kleinen Abständen ist die Wirkung dieser Elektronen unwesentlich. Das Coulombfeld des Kerns wird den Hauptanteil zum Feld bilden. Die potentielle Energie eines Elektrons im Coulombfeld hat die Form  $\frac{A}{r}$  und gehört daher zum Typ (48, 7). Im Falle der Wechselwirkung zweier Atome spielt bei kleinen Abständen die Coulombsche Abstoßung der beiden Kerne die ausschlaggebende Rolle, d. h., die potentielle Energie hat wieder die Form  $\frac{A}{r}$ . In beiden Fällen besitzt U bei r=0 einen Pol erster Ordnung.

Um die Auflösung von (48, 5) zu untersuchen, stellen wir diese Lösung in folgender Form dar:

$$R(r) = \frac{u(r)}{r}. \tag{48,8}$$

Setzen wir diesen Ausdruck für R in (48, 5) ein und berücksichtigen, wir, daß nach (26, 7)

$$T_r R = -\frac{h^2}{2\mu} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) = -\frac{h^2}{2\mu} \frac{1}{r} \frac{d^2 u}{dr^2}$$
(48, 9)

ist, so erhalten wir für u folgende Gleichung:

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{h^2l(l+1)}{2\mu r^2}u + Uu = Eu.$$
 (48, 10)

Wir wollen vorerst die asymptotischen Lösungen dieser Gleichung für  $r \to \infty$  untersuchen. Wenn wir für große Werte von r das Glied mit  $\frac{1}{r^2}$  und U(r) vernachlässigen [C ist in (48, 6) gleich Null angenommen], so erhalten wir die einfache Gleichung

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2 u}{dr^2} = Eu. (48, 11)$$

Setzen wir

$$k^2 = \frac{2\,\mu\,E}{\hbar^2}$$
 für  $E > 0$  und  $\lambda^2 = -\,\frac{2\,\mu\,E}{\hbar^2}$  für  $E < 0$ , (48, 12)

so erhalten wir die allgemeine Lösung von (48, 11) in der Form

$$u = C_1 e^{ikr} + C_2 e^{-ikr}, \quad E > 0,$$
 (48, 13)

$$u = C_1 e^{-\lambda \tau} + C_2 e^{\lambda \tau}, \qquad E < 0,$$
 (48, 14)

worin  $C_1$  und  $C_2$  beliebige Konstanten sind. Nach (48, 8) erhält die asymptotische Lösung von (48, 5) die Gestalt

$$R = C_1 \frac{e^{ikr}}{r} + C_2 \frac{e^{-ikr}}{r}, \quad E > 0,$$
 (48, 15)

$$R = C_1 \frac{e^{-\lambda r}}{r} + C_2 \frac{e^{\lambda r}}{r}, \qquad E < 0.$$
 (48, 16)

Im ersteren Falle, bei E>0, ist die Lösung für R endlich und bei beliebigem Wert der Konstanten stetig. Wie man sieht, stellt sie eine Überlagerung einlaufender und auslaufender Kugelwellen dar. Die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen zu finden, verschwindet in diesem Falle selbst bei großem r nicht. Die Wahrscheinlichkeit, zwischen r und r+dr ein Teilchen zu finden, ist proportional  $|R|^2$  und dem Volumen der Kugelschicht  $4\pi r^2 dr$ .

$$w\;(r)\;dr \approx \mid R\mid^2 4\pi r^2\,dr = 4\pi\mid C_1\,e^{ikr} + C_2\,e^{-ikr}\mid^2 dr.$$

<sup>1)</sup> Eine eingehendere Untersuchung (siehe z. B. [F1]) zeigt, daß die von uns durchgeführte Vernachlässigung der potentiellen Energie U(r) in der Gleichung (48, 10) nur dann berechtigt ist, wenn U(r) bei  $r \to \infty$  rascher Null zustrebt als  $\frac{1}{r}$ . Im Falle eines Coulombfeldes  $U(r)_{r \to \infty} = \frac{B}{r}$  verändern sich auch die asymptotischen Lösungen (48, 15) und (48, 16) ein wenig, aber nicht so wesentlich, daß dies auf die Richtigkeit unserer weiteren Schlußfolgerungen von Einfluß wäre.

Solche Zustände entsprechen den nicht geschlossenen Bahnen in der klassischen Mechanik, wenn ein Teilchen sich aus dem Unendlichen zu einem Kraftzentrum hin und dann wieder in das Unendliche fortbewegt. Da der von uns untersuchte Zustand stationär ist, muß der Strom der einlaufenden Teilchen gleich dem Strom der auslaufenden sein. Das bedeutet, daß die Amplituden der ein- und auslaufenden Wellen  $C_1$  und  $C_2$  dem Betrag nach gleich sein müssen. Setzt man

$${}^{\dot{}}C_{1} = rac{1}{2i} \, A \, e^{i \, \alpha} \quad ext{und} \quad C_{2} = - \, rac{1}{2i} \, A \, e^{-i \, \alpha} \, ,$$

worin A und  $\alpha$  reelle Größen sind, dann läßt sich die asymptotische Lösung von (48, 15) in folgender Form darstellen:

$$R = A \frac{\sin(kr + \alpha)}{r}; \qquad (48, 15')$$

d. h., sie bildet eine stehende Kugelwelle.

Anders steht es bei E < 0. In diesem Falle muß  $C_2 = 0$  gesetzt werden, sonst wird R bei  $r \to \infty$  gleich  $\infty$ . Die brauchbare Lösung ist daher in diesem Falle

$$R = C_1 \frac{e^{-\lambda r}}{r}.\tag{48, 16'}$$

Für diese Zustände gilt:

$$w(r) dr \approx 4\pi |C_1|^2 e^{-2\lambda r},$$

und bei großen r wird die Größe  $w(r) \rightarrow 0$ , d. h., das Teilchen hält sich nur in der Nähe des Kraftzentrums auf. Solche Zustände entsprechen den geschlossenen Bahnen der klassischen Mechanik, in denen sich das Teilchen um das Kraftzentrum bewegt.

Wir untersuchen nun, wie sich die Lösungen in der Nähe des Zentrums  $(r \rightarrow 0)$  verhalten. Wir setzen u(r) in Form einer Potenzreihe an:

$$u(r) = r^{\gamma} (1 + a_1 r + a_2 r^2 + \ldots). \tag{48, 17}$$

Setzen wir diesen Ausdruck für u in die Gleichung (48, 10) ein, dann wird  $r^{\gamma-2}$  oder  $r^{\gamma-\alpha}$  die niedrigste Potenz von r sein. Wir sehen, daß  $r^{\gamma-2}$  für  $\alpha < 2$  die niedrigste Potenz sein wird. Das Glied mit  $r^{\gamma-2}$  wird am größten bei  $r \to 0$ . Daher finden wir unter Vernachlässigung der Glieder höheren Grades als Ergebnis der Substitution von (48, 17) in (48, 10):

$$[\gamma (\gamma - 1) - l (l + 1)] r^{\gamma - 2} + Glieder höh. Ordnung = 0.$$
 (48, 18)

Damit diese Gleichung für alle (unendlich kleinen) Werte von r richtig besteht, muß

$$\gamma(\gamma - 1) = l(l+1) \tag{48, 19}$$

sein. Daraus folgt

$$\gamma = l + 1 \quad \text{oder} \quad \gamma = -l. \tag{48, 20}$$

Folglich nimmt bei  $r \to 0$  die Lösung für  $R\left(=\frac{u}{r}\right)$  die Form an:

$$R = C_1' r^{l} (1 + a_1 r + a_2 r^{2} + \ldots) + C_2' r^{-l-1} (1 + a_1' r + a_2' r^{2} + \ldots), (48, 21)$$

worm  $C'_1$  und  $C'_2$  beliebige Konstanten sind.

Damit die Funktion endlich bleibt, muß  $C'_2 = 0$  gesetzt werden. Die Eigenfunktion R erhält also bei kleinen r die Form:

$$R = C_1' r^{2} (1 + a_1 r + a_2 r^{2} + \ldots). \tag{48, 22}$$

Bei  $r \to \infty$  geht diese partikuläre Lösung entweder (wenn E > 0) in (48, 15) oder (wenn E < 0) in (48, 16) über. Nehmen wir  $C_2'$  gleich Null an, so wählen wir die partikuläre Lösung (48, 10). Daher werden die Koeffizienten  $C_1$  und  $C_2$  in (48, 15) und (48, 16) in einem genau bestimmten Verhältnis zueinander stehen [die absolute Größe dieser Koeffizienten dagegen ist bedeutungslos, da die Gleichung (48, 10) homogen ist]. Dieses Verhältnis hängt jetzt nur von den Parametern der Gleichung, (48, 10) insbesondere von E ab. Folglich haben wir bei  $C_2' = 0$ :

$$\frac{C_2}{C_1} = f(E), \qquad (48, 23)$$

worin f eine Funktion von E darstellt, die von der Form der Gleichung (48, 10), d. h. von U(r) abhängt.

Ist die Teilchenenergie E>0, so sind die beiden partikulären Lösungen von (48, 10) endlich, und die Lösung von (48, 15) bei beliebigem Verhältnis  $\frac{C_2}{C_1}$  möglich, darunter auch für  $\frac{C_2}{C_1}$ , das aus der Forderung  $C_2'=0$  hervorgeht. Wir dürfen daher das Verhältnis  $\frac{C_2}{C_1}$  nicht weiter beschränken¹). Daraus folgt, daß bei E>0 die Energie nicht gequantelt wird, sondern alle Werte von 0 bis  $+\infty$  annimmt.

Wir haben somit bei E>0 ein kontinuierliches Energiespektrum. Anders liegt es bei E<0. Aus der Forderung der Endlichkeit der Funktion R im Nullpunkt  $(C_2'=0)$  folgt noch nicht  $C_2=0$ , so daß im allgemeinen die Lösung bei  $R\to 0$  unendlich werden wird. Um auch im Unendlichen endliche Werte zu erhalten, muß

$$\int J_N \, dS = 0$$

für eine beliebige geschlossene Fläche. Wir wählen als eine solche Fläche eine Kugeloberfläche mit dem Mittelpunkt im Nullpunkt. Dann ist  $J_N=J_\tau$ . Aus (29, 5) und (48,4) haben wir:

$$J_{r} = \frac{ih}{2} \left\{ \left. \psi \, \frac{\partial \, \psi^{*}}{\partial \, r} - \psi^{*} \frac{\partial \, \psi}{\partial \, r} \right. \right\} = \frac{ih}{2} \, Y_{lm} \, Y^{*}_{lm} \left\{ \left. R \, \frac{\partial \, R^{*}}{\partial \, r} - R^{*} \, \frac{\partial \, R}{\partial \, r} \right. \right\}.$$

Setzen wir das in obige Formel ein und berücksichtigen wir, daß

$$dS = r^2 d\Omega$$
,  $\int Y_{lm} Y_{lm}^* d\Omega = 1$ ,

so erhalten wir

$$R \frac{\partial R^*}{\partial r} = R^* \frac{\partial R}{\partial r}.$$

Man kann sich leicht davon überzeugen, daß diese Gleichung nicht gilt, wenn  $|C_1| \neq |C_2|$  ist.

¹) Aus der Forderung  $C_2'=0$  geht der asymptotische Ausdruck für R (48,15′) hervor. Setzen wir  $C_2'=0$ , so wählen wir damit ein  $\psi$  ohne Singularitäten im Nullpunkt. Infolgedessen gilt die Erhaltungsgleichung (29,7) für  $\psi^*\psi$  (vgl. auch Anhang IX). Für stationäre Zustände finden wir aus (29,7)

zusätzlich die Forderung  $C_2=0$  gestellt werden. Das legt aber den möglichen Energiewerten E Beschränkungen auf, da aus (48, 23) folgt:

$$\frac{C_2}{C_1} = f(E) = 0. {(48, 24)}$$

Das wird eine transzendente Gleichung für E sein. Die Wurzeln dieser Gleichung

$$E = E_1, E_2, \ldots, E_n, \ldots$$
 (48, 25)

sind dann die Eigenwerte des Energieoperators, da nur bei diesen Werten von E die Lösung für R sowohl bei r=0 wie für  $r=\infty$  endlich wird. Folglich erhalten wir bei

E < 0 ein diskretes Spektrum der möglichen Energiewerte. Wir haben in diesem Falle ein System von Quantenniveaus (48, 25).

Wir betrachten jetzt einige besonders typische Formen der potentiellen Energie U (r). Wir werden in allen Fällen annehmen, daß die potentielle Energie (wenn überhaupt) bei r=0 einen Pol von geringerer Ordnung als  $\frac{1}{r^2}$  besitzt. Im Unendlichen setzen wir die potentielle Energie gleich Null. Auf Abb. 20 ist die potentielle Energie U als Funktion des Abstands r vom Mittelpunkt für den Fall der Abstoßung des Teilchens dargestellt. In diesem Falle ist die Gesamtener-

gie des Teilchens positiv<sup>1</sup>). Bei E > 0 ist das Energie-

spektrum kontinuierlich. Es sind folglich im Falle abstoßender Kräfte alle Energiewerte von 0 bis  $+\infty$  möglich. Das ist auf der Zeichnnug durch Schraffierung angedeutet. Auf Abb. 21 ist die potentielle Energie für den Fall der Anziehung dargestellt. In diesem Fall haben wir zwei Möglichkeiten zu unterscheiden: E>0 und E<0. Im ersten Fall wird das Spektrum kontinuierlich sein (schraffierter Teil der Zeichnung). Im zweiten Fall erhalten wir ein

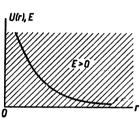

Abb. 20. Die potentielle Energie für den Fall der Abstoßung vom Zentrum. Das Energiespektrum (E>0) ist kontinuierlich.

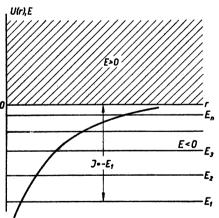

Abb. 21. Die potentielle Energie im Fall der Anziehung. Das Energiespektrum ist für E>0 kontinuierlich und besteht für E>0 aus einzelnen Niveaus  $E_1, E_2, \dots, E_n$ . I ist die Ionisierungsenergie.

$$E = rac{1}{2\,\mu} \int \psi^* \cdot p^2 \psi \cdot dv + \int \psi^* \, U \psi \, dv \, .$$

Das erste Glied ist die kinetische Energie und ist wesentlich positiv, da die Eigenwerte des Operators  $p^2$  positiv sind. Ist U > 0, so ist auch E > 0.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> In der klassischen Mechanik folgt das daraus, daß die kinetische Energie T>0, und wenn U>0 auch E>0 ist. In der Quantenmechanik finden wir die gleiche Lage:

diskretes Spektrum der Werte  $E_1, E_2, \ldots, E_n, \ldots$  Diese Quantenniveaus sind in Abb. 21 durch horizontale Linien dargestellt. Das abgebildete aus einem kontinuierlichen und diskontinuierlichen Teil zusammengesetzte Spektrum ist gerade jenes Energiespektrum, das einem sich im Feld eines Kerns oder positiven Ions bewegenden Elektron zukommt (Coulombsche Anziehung).

Die diskreten Niveaus entsprechen, wie oben gezeigt wurde, der Bewegung des Elektrons im Atom (die Wahrscheinlichkeit, das Elektron in großem Abstand vom Atom zu finden, ist verschwindend klein). Das kontinuierliche Spektrum dagegen entspricht dem ionisierten Atom, da das Elektron sich in diesem Fall beliebig weit vom Atom befinden kann. Die für die Ionisierung erforderliche Energie, die sogenannte Ionisierungsenergie I, läßt sich aus dem in der Abbildung dargestellten Diagramm leicht ermitteln. Denn die Energie, die das Elektron im normalen, nicht angeregten Zustand besitzt, ist gleich  $E_1$ . Um das Atom zu ionisieren, muß die Energie seines Elektrons größer als 0 sein, daher ist die Mindestenergie, die zur Ionisierung des Atoms in seinem Normalzustand erforderlich ist, gleich

$$I = 0 - E_1 = -E_1. (48, 26)$$

Wir führen noch ein weiteres Beispiel für den räumlichen Verlauf der potentiellen Energie an, wie sie für zweiatomige Moleküle AB anzunehmen ist. Bei großen Ab-

ständen stehen die Atome A und B nicht in Wechselwirkung, daher kann U=0für  $r = \infty$  gesetzt werden. Bei kleineren Abständen ziehen die Atome einander an, um sich dann bei ganz kleinen Abständen infolge der Abstoßung der Kerne und der Elektronenhüllen beim Eindringen des einen Atoms in das andere abzustoßen. Die potentielle Energie hat folglich die in Abb. 22 gezeigte Form. Für E < 0 ist das Spektrum wieder kontinuierlich. Die Wahrscheinlichkeit w(r) bleibt auch für  $r \to \infty$  endlich. Die Atome A und B können sich beliebig weit voneinander entfernt befinden (dissoziiertes Molekül). Bei E > 0 erhalten wir eine Reihe diskreter Niveaus  $E_1, E_2, \ldots, E_n, \ldots$  In diesem Falle ist  $w(r) \rightarrow 0$  bei  $r \rightarrow \infty$ .

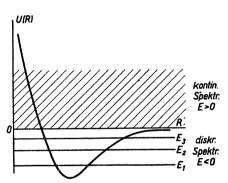

Abb. 22. Die potentielle Energie U(R) zweier ein Molekül bildender Atome als Funktion ihrer Entfernung R.

Die Atome befinden sich nahe beieinander und bilden das Molekül AB. Für die Dissoziation des im Grundzustand (niedrigsten Zustand) befindlichen Moleküls muß die Dissoziationsarbeit D aufgewandt werden:

$$D = -E_1. (48, 27)$$

Wir bemerken, daß nach der klassischen Theorie diese Arbeit gleich wäre  $D'=-U_{\min}$ , worin  $U_{\min}$  die kleinste potentielle Energie bedeutet. D ist um die Größe der Nullpunktsenergie  $\frac{\hbar \omega_0}{9}$  kleiner als D'.

Aus den angeführten Beispielen geht hervor, daß wir bei Kenntnis der potentiellen Energie U(r), ohne die Schrödingergleichung auflösen zu müssen, Schlüsse über den Charakter des Energiespektrums ziehen können.

# § 49. Die Bewegung im Coulombfeld

Die einfachste Aufgabe der Atommechanik besteht darin, die Bewegung eines Elektrons im Coulombfeld des Kerns zu bestimmen. Dieser Aufgabe begegnen wir bei dem Wasserstoffatom H, dem Heliumion He $^+$ , dem doppelt ionisierten Lithiumatom Li $^+$ + und bei entsprechend ionisierten Atomen, die wasserstoffähnlich genannt werden Bezeichnen wir die Kernladung mit + eZ, worin e die Elementarladung und Z die Atomnummer im periodischen System ist, so erhalten wir für die potentielle Energie des Elektrons im Feld eines solchen Kerns nach dem Coulombschen Gesetz folgenden Ausdruck:

$$U(r) = -\frac{Ze^2}{r}. (49, 1)$$

Um die Energieniveaus für die jetzt zu untersuchende Elektronenbewegung zu finden, muß die Schrödingergleichung für die Radialfunktion R gelöst werden. Setzen wir

$$R = \frac{u}{r},\tag{49, 2}$$

so erhalten wir, wie im § 48 gezeigt wurde, für u die Gleichung (48, 10).

Setzen wir dort U aus (49, 1) ein und verstehen wir unter  $\mu$  die Masse des Elektrons, so müssen wir die Gleichung lösen:

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{h^2}{2\mu}\frac{l(l+1)}{r^2}u - \frac{Ze^2}{r}u = Eu.$$
 (49, 3)

Der von uns zu untersuchende Fall entspricht der Anziehung (Abb. 21). Nach der allgemeinen Theorie der Bewegung im Zentralfeld erhalten wir für E>0 ein kontinuierliches und für E<0 ein diskretes Spektrum. Wir stellen uns die Aufgabe, dieses diskrete Spektrum und die entsprechenden Eigenfunktionen von R zu finden. Zur bequemeren Lösung setzen wir statt r und E die dimensionslosen Größen

$$\varrho = \frac{r}{a} \quad \text{und} \quad \varepsilon = \frac{E}{E_1}$$
(49, 4)

ein, worin

$$a = \frac{h^2}{\mu e^2} = 0.529 \cdot 10^{-8} \text{ cm}, \quad E_1 = \frac{\mu e^4}{2h^2} = \frac{e^2}{2a} = 13.55 \text{ eV}.$$
 (49, 5)

Nach Einsetzen von (49, 4) in (49, 3) enthält die Gleichung keine Atomkonstanten u, e, h mehr. Wir erhalten an Stelle von (49, 3):

$$\frac{d^2u}{d\varrho^2} + \left[\varepsilon + \frac{2Z}{\varrho} - \frac{l(l+1)}{\varrho^2}\right]u = 0. \tag{49, 6}$$

Entsprechend dem im vorigen Paragraphen über das asymptotische Verhalten der u-Funktion Gesagten, werden wir für u die Form

$$u(\varrho) = e^{-\alpha \varrho} f(\varrho), \quad \alpha = \sqrt{-\varepsilon}$$
 (49, 7)

wählen, worin  $f(\varrho)$  die neue gesuchte Funktion ist.

Setzen wir  $u(\rho)$  aus (49, 7) in (49, 6) ein, so finden wir die Gleichung für die Funktion  $f(\rho)$ . Durch einfache Umrechnung erhalten wir

$$\frac{d^2f}{d\varrho^2} - 2\alpha \frac{df}{d\varrho} + \left[ \frac{2Z}{\varrho} - \frac{l(l+1)}{\varrho^2} \right] f = 0$$
 (49, 8)

Die Lösung dieser Gleichung suchen wir in Form einer Potenzreihe von  $\varrho$ . Wir wissen aus der allgemeinen Theorie, daß die bei r=0 endliche Lösung der Gleichung (49, 3) so ist, daß die Potenzreihe für r beim Glied  $r^{l+1}$  beginnen muß. Aus (49, 7) folgt dann, daß die im Nullpunkt endliche Lösung von (49, 8) mit  $\varrho^{l+1}$  beginnen muß. Wir suchen daher  $f(\varrho)$  in der Form

$$f(\varrho) = \varrho^{l+1} \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu} \ \varrho^{\nu} , \qquad (49, 9)$$

worin die a. vorläufig unbekannte Entwicklungskoeffizienten darstellen.

Die Reihe (49, 9) muß so beschaffen sein, daß die Funktion R(r), die wir jetzt entsprechend (49, 2) und (49, 7) in der Form

$$R(\varrho) = \frac{e^{-x\varrho} f(\varrho)}{\varrho}$$
 (49, 2')

schreiben können, bei  $\varrho \to \infty$  beschränkt bleibt. Um die Entwicklungskoeffizienten a zu finden, setzen wir (49, 9) in (49, 8) ein und fassen die gleichen Potenzen von  $\varrho$  zusammen. Wir erhalten:

$$\sum_{\nu} \left\{ a_{\nu+1} \left[ (\nu + l + 2) (\nu + l + 1) - l (l+1) \right] + a_{\nu} \left[ 2Z - 2a (\nu + l + 1) \right] \right\} \varrho^{\nu+l} = 0.$$
 (49, 10)

Damit die Reihe (49, 9) eine Lösung der Gleichung (49, 8) wird, muß (49, 10) bei allen Werten für  $\nu$  von 0 bis  $\infty$  identisch erfüllt sein. Das ist nur in dem Falle möglich, wenn die Koeffizienten jeder Potenz von  $\varrho$  gleich Null sind, d. h., wenn

$$a_{\nu+1} [(\nu+l+2)(\nu+l+1)-l(l+1)] + a_{\nu} [2Z-2\alpha(\nu+l+1)] = 0$$
 (49, 11)

für alle Werte von  $\nu$ . Diese Formel gibt eine Rekursionsformel für die  $a_{\nu}$  und  $a_{\nu+1}$ :

$$a_{\nu+1} = \frac{2\alpha (\nu+l+1) - 2Z}{[(\nu+l+2) (\nu+l+1) - l (l+1)]} a_{\nu}, \quad \nu = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (49, 12)$$

Der erste Koeffizient  $a_0$  ist natürlich willkürlich, da die Gleichung homogen ist. Geben wir ihm einen beliebigen Wert, so finden wir aus (49, 12)  $a_1$ , aus  $a_1$  dann  $a_2$  usw. Berechnen wir sämtliche a, so erhalten wir die gesuchte Lösung als Potenzreihe in  $\rho$ .

11 [22013]

Es ist leicht zu erkennen, daß die so erhaltene Reihe bei allen Werten von  $\varrho$  konvergiert, bei großen  $\varrho$  aber so stark anwächst, daß  $R=e^{-\alpha\varrho}\frac{f}{\varrho}$  bei  $\varrho \longrightarrow \infty$  unendlich wird<sup>1</sup>). Die für  $\varrho=0$  endliche Lösung wird also, wie es auch aus der allgemeinen Theorie § 48 folgt, im allgemeinen bei  $\varrho=\infty$  nicht endlich sein. Die Lösung wird jedoch auch bei  $\varrho=\infty$  endlich sein, wenn die Reihe bei irgendeinem Glied abbricht. Dann wird  $f(\varrho)$  ein Polynom und R bei  $\varrho \longrightarrow \infty$  Null werden.

Diese Lösung wird Eigenfunktion der Gleichung sein, da sie im ganzen Intervall von  $\rho = 0$  bis  $\rho = \infty$  endlich und eindeutig ist.

Es ist leicht zu erkennen, daß die Reihe nur für einen ganz bestimmten Wert des Parameters  $\alpha$  abbricht, sagen wir bei einem Glied mit  $\nu = n_r$ . Nehmen wir an, der Koeffizient  $a_{n_r}$  wäre noch von Null verschieden. Damit der folgende Koeffizient  $a_{n_r+1}$  gleich Null wird, muß

$$2\alpha (n_r + l + 1) - 2Z = 0,$$
 
$$\alpha = \frac{Z}{n_r + l + 1}$$
 (49, 13)

sein. Offensichtlich werden unter dieser Bedingung nicht nur  $a_{n_r+1}$ , sondern auch alle folgenden Glieder Null, da sie alle  $a_{n_r+1}$  proportional sind. (49, 13) ist somit eine

 $^{1}$ ) Setzen wir  $\lambda=rac{Z}{r}$  , s=2l+1, können wir (49, 12) in die Form :

$$\alpha_{\nu+1} = \frac{2\alpha}{\nu+1} \frac{\left(\nu + \frac{s+1}{2}\right) - \lambda}{(\nu+s+1)} a_{\nu}$$

bringen. Daraus geht hervor, daß das Verhältnis  $\frac{\alpha_{\nu+1}}{\alpha_{\nu}}$  sich bei  $\nu \to \infty$  dem Wert  $\frac{1}{\nu+1}$  nähert. Ferner können wir ein  $\nu=\nu'$  wählen, daß

$$\frac{v'+\frac{s+1}{2}-\lambda}{\frac{v'+s+1}{2}>\frac{1}{2}(1+\epsilon)}$$

wird, worin

d. h.,

$$\varepsilon > 0$$
,  $\frac{1}{2}(1+\varepsilon) < 1$ .

Von diesem Wert  $\nu$  an beginnend, wachsen die Koeffizienten  $a_{\nu}$  rascher als die durch die Rekursionsformel

$$b_{\nu+1} = \frac{\alpha (1+\varepsilon)}{\nu+1} b_{\nu}$$

bestimmten Koeffizienten. Die Reihe mit diesen Koeffizienten ergibt aber

$$f_1(\varrho) = e^{\alpha(1+\varepsilon)\varrho}$$
.

Daher wächst  $f(\varrho)$  rascher als  $f_1(\varrho)$ , und die Funktion (49,2') wird folglich bei  $\varrho \longrightarrow \infty$  unendlich werden.

notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß die Lösung  $f(\varrho)$  ein endliches Polynom wird und damit zugleich die Funktion  $R(\varrho)$  überall endlich bleibt. Nehmen wir an

$$n = n_r + l + 1, (49, 14)$$

und setzen wir den Wert von a aus (49, 7) in (49, 13) ein, so erhalten wir:

$$\varepsilon = -\frac{Z^2}{n^2}.\tag{49, 13'}$$

Nun drücken wir noch  $\varepsilon$  durch E aus (49, 4) und erhalten das Ergebnis, daß endliche und eindeutige Lösungen für R nur bei folgenden Energiewerten möglich sind:

$$E_n = -\frac{Z^2 e^4 \mu}{2h^2} \frac{1}{n^2},\tag{49,15}$$

worin die Zahl n nach (49, 14) die Werte annimmt:

$$n = 1, 2, 3, \ldots, n_r = 0, 1, 2, 3, \ldots$$
 (49, 16)

Die Zahl n bestimmt, wie wir sehen, die Energie des Elektrons und wird die Hauptquantenzahl genannt.

Diese Formel für die Energieniveaus  $E_n$  eines sich im Coulombfeld bewegenden Elektrons wurde erstmals von Bohr auf Grund einer halbklassischen Quantentheorie gefunden. In dieser Theorie, in der die Quantelung auf einer ziemlich willkürlichen Annahme beruhte, mußte die Unmöglichkeit des Wertes n=0 als besondere Bedingung den Quantenbedingungen hinzugefügt werden. In der Quantenmechanik ist dieser Wert von selbst ausgeschlossen, da l die Werte  $0,1,2,\ldots$  annimmt,  $n_t$  eine Nummer der Reihe (49, 9) ist und den kleinsten Wert Null hat.

Bevor wir zur eingehenden Untersuchung der soeben erhaltenen Energieniveaus  $E_n$  übergehen, wollen wir noch die Form der Eigenlösungen  $R(\varrho)$  betrachten. Für die Eigenlösungen ist  $\alpha = \frac{Z}{n}$ . Daher vereinfacht sich die Formel (49, 12):

$$a_{\nu+1} = -\frac{2Z}{n} \frac{n - (l+\nu+1)}{(\nu+1)(2l+\nu+2)} a_{\nu}. \tag{49, 12'}$$

Rechnen wir einen Koeffizienten nach dem anderen aus und setzen wir die Ergebnisse in (47, 9) ein, so erhalten wir  $f(\rho)$ :

$$f(\varrho) = a_0 \, \varrho^{l+1} \left\{ 1 - \frac{n-l-1}{1! \, (2l+2)} \left( \frac{2Z\varrho}{n} \right) + \frac{(n-l-1) \, (n-l-2)}{2! \, (2l+2) \, (2l+3)} \left( \frac{2Z\varrho}{n} \right)^2 + \dots - \frac{(n-l-1) \, (n-l-2) \, \dots 1}{(n-1)! \, (2l+2) \, (2l+3) \, \dots \, (2l+n_r)} \left( \frac{2Z\varrho}{n} \right)^{n_r} \right\}.$$
(49, 17)

Wir sehen daraus, daß es zweckmäßig ist, eine neue Variable

$$\xi = \frac{2Z\varrho}{n} = \frac{2Z}{na}r\tag{49, 18}$$

163

einzuführen. Vereinigen wir sämtliche konstanten Faktoren zu einem Faktor  $N_{nl}$ , so finden wir aus (49, 2'), daß die den Quantenzahlen n und l zugehörige Funktion  $R_{nl}(\varrho)$  gleich ist:

$$R_{nl}(\xi) = N_{nl} e^{-\frac{1}{2}\xi} \xi^{l} L_{n+l}^{2l+1}(\xi), \qquad (49, 19)$$

worin durch  $L_{n+1}^{2l+1}$  das in den Doppelklammern der Formel (49, 17) stehende Polynom bezeichnet ist, eine in der Mathematik gebräuchliche Bezeichnungsweise. Es handelt sich nämlich darum, daß das Polynom in (49, 17) durch die Differential-quotienten Laguerrescher Polynome ausgedrückt wird, die durch die Formel

$$L_{k}(\xi) = e^{\xi} \frac{d^{k}}{d\xi^{k}} (e^{-\xi} \xi^{k}) \tag{49,20}$$

bestimmt sind. Dann versteht man unter dem Polynom  $L_k^s\left(\xi\right)$  das Polynom

$$L_k^s(\xi) = \frac{d^s}{d\xi^s} L_k(\xi). \tag{49, 21}$$

Setzt man hier k=n+l und s=2l+1, so kann man sich leicht davon überzeugen, daß man das in die Doppelklammern der Formel (49,17) gesetzte Polynom erhält.

Die Formeln (49, 20) und (49, 21) ermöglichen eine leichte Berechnung der Funktion  $R_{nl}$ . Wir wählen den Faktor  $N_{nl}$  in (49, 19) so, daß die Funktion  $R_{nl}$  auf Eins normiert ist:

$$\int_{0}^{\infty} R_{nl}^{2} r^{2} dr = 1. (49, 22)$$

Die vollständige Eigenfunktion wird nach (49,4) gleich dem Produkt aus  $R_{nl}$  und der Eigenfunktion des Operators des Drehimpulses, d. h.

$$\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta,\varphi). \tag{49,23}$$

Die Energie  $E_n$  hängt, wie aus (49, 15) folgt, nur von der Hauptquantenzahl n ab. Ist diese Zahl gegeben, so geht aus (49, 14) hervor, daß die Nebenquantenzahl l nur folgende Werte besitzen kann:

$$l = 0, 1, 2, ..., n - 1 \quad (n_r = n - 1, n - 2, ..., 0).$$
 (49, 24)

Ferner wissen wir, daß die magnetische Quantenzahl m bei gegebenem l die Werte

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \pm l$$
 (49, 25)

durchläuft. Wir rechnen jetzt nach, wieviel unabhängige Wellenfunktionen zum Energieniveau  $E_n$  gehören. Bei jedem l haben wir 2l+1 Funktionen, die sich in m unterscheiden. l durchläuft aber Werte von 0 bis n-1, daher ist die Gesamtzahl unabhängiger Eigenfunktionen gleich

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2. (49, 26)$$

Somit gehören zum Energieniveau  $E_n$   $n^2$  verschiedene Zustände. Wir haben es mit einer  $n^2$ -fachen Entartung zu tun.

#### onen des Wasserstoffatoms

Verte der universellen Konstanten e,  $\mu$  und des Elektrons berechnen, das sich in dem

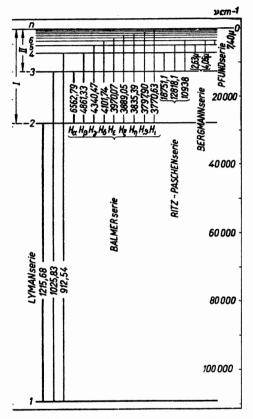

b. 23. Schema der Energieniveaus des Wasserstoffatoms.

MAN-Serie BALMER-Serie RITZ-PASCHEN-Serie
BRACKETT-Serie PFUND-Serie.

gestrahlten oder absorbierten Lichts. Die Die Termdifferenzen bestimmen die Fre-Term gleich

$$n = 1, 2, 3, \dots$$
 (50, 4)

stützen wir uns auf das im § 2 Besprochene.

Die Größe

$$R = \frac{e^4 \mu}{4\pi h^3} = 3.27 \cdot 10^{15} \text{ sec}^{-1}$$
 (50, 4')

heißt Rydbergkonstante und wurde erstmals von Bohr theoretisch berechnet. In der Spektroskopie werden die Termgrößen meist nicht in Frequenzen  $\frac{E}{h}$ , sondern in Wellenzahlen angegeben, die anzeigen, wieviel Wellenlängen  $\lambda$  auf einen Zentimeter entfallen. Ist die Kreisfrequenz des Lichtes  $\omega$ , dann ist die Frequenz  $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ . Diese Frequenz wird gewöhnlich in  $\lambda^{-1}$  gemessen, so daß die spektroskopische Frequenz (die Wellenzahl) gleich der gewöhnlichen Frequenz  $\nu$ , geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit c ist:

$$v_{\text{Spektr.}} = \frac{1}{\lambda} = \frac{v}{c} = \frac{\omega}{2\pi c} \text{ cm}^{-1}.$$

Die Rydbergkonstante ist in Wellenzahlen ausgedrückt gleich

$$R = \frac{e^4 \mu}{4 \pi h^3 c} = 109737,40 \text{ cm}^{-1}. \tag{50, 4"}$$

Die in denselben Einheiten ausgedrückten Wasserstoffterme sind gleich

$$\frac{R}{n^2} = \frac{1,09 \cdot 10^5}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$
 (50, 4")

Die im Diagramm für die Wasserstoffniveaus (Abb. 23) rechts aufgetragenen Zahlen geben die Größe der Spektralterme in cm<sup>-1</sup> an. Die die Niveaus verbindenden Linien sind ihrer Länge nach proportional der Energie des Lichtquants, das beim Übergang des Elektrons zwischen diesen Niveaus emittiert oder absorbiert wird. Die auf diesen Linien stehenden Zahlen geben die Wellenlänge  $\lambda$  des Lichts in Å an.

Alle Frequenzen, die sich auf Übergänge beziehen, die mit dem gleichen unteren Niveau enden, bilden eine sogenannte Spektralserie.

Die Übergänge zum (niedrigsten) Niveau n=1 bilden die Lyman-Serie. Die Frequenzen der Lyman-Serie berechnen sich nach der Formel:

$$v = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}\right), \quad n = 2, 3, \dots$$
 (50, 5)

Unter diesen Spektrallinien besitzt die Linie n=2 die größte Wellenlänge = 1215,68 Å. Sie befindet sich im ultravioletten Spektralbereich.

Die Übergänge zum Niveau n=2 entsprechen der Emission sichtbaren Lichts. Die Gesamtheit dieser Spektrallinien bildet die Balmer-Serie. Die Frequenzen dieser Serie sind

$$v = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right), \quad n = 3, 4, \dots$$
 (50, 6)

Die Formel (50, 6) wurde von Balmer 1885 auf Grund einer Analyse der empirischen Daten über das Wasserstoffspektrum gefunden. Später spielte diese Formel

eine hervorragende Rolle bei der Deutung der Spektren und diente als Probierstein für die Quantentheorie des Atoms. Die Spektrallinien der Balmer-Serie werden durch Buchstaben

$$H_{\alpha} (n=3), H_{\beta} (n=4), H_{\gamma} (n=5)$$
 usw.

bezeichnet. Außer der Balmer- und Lyman-Serie sind im Diagramm noch weitere Serien angegeben, die den Übergängen zu den Niveaus n=3,4 und 5 entsprechen (RITZ-, PASCHEN-, BRACKETT- und PFUND-Serien). Die Linien dieser Serien liegen im infraroten Spektralgebiet.

Die Spektren der wasserstoffähnlichen Ionen He<sup>+</sup>, Li<sup>++</sup> u. ä. haben das gleiche Aussehen wie das behandelte Wasserstoffspektrum. Aber sämtliche Linien verschieben sich in das Gebiet der kürzeren Wellenlängen derart, daß die Rydbergkonstante in diesen Fällen mit  $\mathbb{Z}^2$  multipliziert werden muß. Und zwar berechnen sich nach (50, 3) und (50, 4'') die Frequenzen dieser Ionen aus der Formel

$$v = Z^2 R \left( \frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n' < n. \tag{50, 7}$$

Wir wenden uns jetzt einer eingehenderen Analyse der Quantenzustände und der entsprechenden Eigenfunktion  $\psi_{nlm}\left(r,\vartheta,\varphi\right)$  (49, 23) zu. Jeder durch eine Dreizahl von Quantenzahlen n,l,m bestimmte Zustand stellt einen Eigenzustand dreier gleichzeitig meßbarer Größen dar: der Energie, des Quadrats des Drehimpulses und der z-Komponente des Drehimpulses. Alle diese drei Größen besitzen im Zustand  $\psi_{nlm}$  bestimmte Werte, und zwar:

$$E_n = -\frac{Z^2 e^4 \mu}{2 h^2} \frac{1}{n^2}, \tag{50, 8}$$

$$m_l^2 = h^2 l (l+1), \quad l = 0, 1, 2, ..., n-1,$$
 (50, 9)

$$m_z = h m, m = 0, +1, +2, ..., +l.$$
 (50, 10)

Die dynamische Bedeutung der Quantenzahlen besteht also darin, daß die Hauptquantenzahl n das Energieniveau  $E_n$ , die Nebenquantenzahl l die Größe des Drehimpulses  $m_l^2$  und die magnetische Quantenzahl m die Größe der z-Komponente des Drehimpulses  $m_z$  angeben<sup>1</sup>).

Die drei Größen E,  $m_l^2$  und  $m_z$  bestimmen vollkommen die Wellenfunktion  $\psi_{nlm}$  und bilden daher einen vollständigen Satz. Ihre Zahl drei entspricht, wie es auch sein muß, der Zahl der Freiheitsgrade des Systems (vgl. § 14).

Das Quadrat des absoluten Betrages von  $\psi_{nlm}(r,\vartheta,\varphi)$  ("Koordinatendarstellung") gibt die Wahrscheinlichkeit an, daß das Elektron bei Ermittlung seines Orts im Quantenzustand n, l, m in der Gegend des Punktes  $r, \vartheta, \varphi$  gefunden werden wird. Genauer wird diese Wahrscheinlichkeit definiert durch:

$$w_{nlm}(r,\vartheta,\varphi)r^2 dr \sin\vartheta d\vartheta d\varphi = |\psi_{nlm}(r,\vartheta,\varphi)|^2 r^2 dr \sin\vartheta d\vartheta d\varphi. \quad (50,11)$$

Um sich den Charakter dieser Wahrscheinlichkeit anschaulicher vorstellen zu

<sup>1)</sup> Die Zahl *l* wird auch als Quantenzahl der Bahn bezeichnet, weil der alten Bohrschen Theorie zufolge sie bei gegebener Energie die Form der Bahn bestimmte; *m* wird die magnetische Quantenzahl genannt, weil sie bei magnetischen Erscheinungen eine wesentliche Rolle spielt (siehe §§ 73, 74, 125, 126).

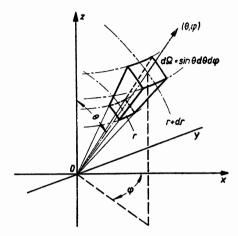

Abb. 24. Polarkoordinaten.







können, bringen wir auf Abb. 24 ein Polarkoordinatensystem. Die Polarachse Ozzeichnet sich dadurch aus, daß auf ihre Richtung der Drehimpuls die Komponente  $m_z = h m$  hat. Bezeichnen wir mit  $d\Omega$  das Raumwinkelelement sin  $\vartheta$  $d\theta \ d\varphi$  in der Umgebung von  $\theta$ ,  $\varphi$  und verwenden wir die Formel (49, 23) für  $\psi_{nlm}$ , so können wir die Wahrscheinlichkeit (50, 11) auf folgende Form bringen:

$$\begin{split} w_{nlm} \; (r,\vartheta,\varphi) \; r^2 \, dr \, d\Omega = \\ = R_{nl}^2 \, (r) \, r^2 \, dr \, \big| \; Y_{lm}(\vartheta,\varphi) \, \big|^2 d\Omega \; . \quad (50,12) \end{split}$$

Integrieren wir (50, 12) über alle Winkel, d. h. über  $d\Omega$ , so erhalten wir die Wahrscheinlichkeit, das Elektron zwischen zwei Kugelflächen mit den Radien rund r + dr zu finden. Wir bezeichnen diese Wahrscheinlichkeit mit

$$w_{nl}(r) dr = R_{nl}^2(r) r^2 dr$$
. (50, 13)

Abb 25 veranschaulicht diese Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Zustände. Die Zahlen an den Kurven geben die Werte für n, l an  $(n_r = n - l - 1)$ . Zum Beispiel bedeutet 31 die Werte n=3, l=1 $(n_r = 1)$ . Auf der Abszisse ist der Abstand vom Zentrum  $\varrho = \frac{r}{a}$  aufgetragen [siehe (49, 18)]. Aus den Zeichnungen ist leicht zu erkennen, daß die Zahl n. (die als Radialquantenzahl bezeichnet wird) gleich ist der Knotenzahl der Wellenfunktion  $R_{nl}$ . Dabei haben wir es nicht mit Knotenpunkten, sondern mit Knotenflächen zu tun, denn  $R_{nl}$  wird bei einem bestimmten r = r' Null,

Abb. 25. Die Ladungsverteilung in den ersten Wasserstoffzuständen. Auf der Abszisse: r in Wasserstoffradien, auf der Ordinate: die Wahrscheinlichkeit, das Elektron zwischen r und r + dr zu finden. 1. s-Zustände,

- 2. p-Zustände, 3. d-Zustände (l+2) und 4f-Zustand.

und das bedeutet die Kugeloberfläche mit dem Radius r'. Folglich haben wir in dem durch die Zahlen n, l gekennzeichneten Zustand  $n_r = n - l - 1$  kugelförmige Knotenflächen.

Wir klären jetzt die Bedeutung der vorhin eingeführten Länge a. Aus der Form der Funktion  $R_{nl}(\varrho)$  (49, 19) folgt, daß bei großen  $r(\varrho \to \infty)$  die Radialfunktion  $R_{nl}$  die Form

$$R_{nl}(\varrho) = N_{nl} e^{-\frac{Zr}{na}} \left(\frac{2Zr}{na}\right)^{n-1} + \cdots$$
 (50, 14)

annimmt. Daher wird die Wahrscheinlichkeit  $w_{nl}\left(r\right)$  bei großen Werten für r gleich

$$w_{nl}(r) = N_{nl}^2 e^{-\frac{2Zr}{na} \left(\frac{2Zr}{na}\right)^{2n}}.$$
 (50, 15)

Die Länge  $\frac{na}{2Z}$  stellt eine die Ausdehnung des Atoms bestimmende Länge dar, denn

für  $r \gg \frac{n a}{2 Z}$  wird die Wahrscheinlichkeit  $w_{nl}(r)$  praktisch gleich Null.

Wir bringen eine genauere Berechnung für das tiefste Energieniveau (n = 1) In diesem Falle haben wir aus (49, 19):

$$R_{10}(\varrho) = N_{10} e^{-\frac{Z}{a}r} . (50, 16)$$

Folglich ist

$$w_{10}(r) = N_{10}^2 a^2 e^{-\frac{2Zr}{a} \left(\frac{r}{2}\right)^2}$$
 (50, 17)

Den Maximalwert dieser Wahrscheinlichkeit erhalten wir bei  $\varrho=Z\frac{r}{a}=1$ . Daraus folgt, daß im Zustand n=1 (l=m=0) die größte

Wahrscheinlichkeit, ein Elektron zu finden, bei

$$r_0 = \frac{a}{Z} = \frac{h^2}{\mu e^2 Z} = \frac{0,529}{Z} \cdot 10^{-8} \text{ cm}$$
 (50, 18)

liegt. Das ist genau der Radius der ersten Bohrschen Bahn, dessen Größe Bohr erstmals 1913 nach der alten Quantentheorie erhalten hatte.

Da die niedrigste Bahn nach der Bohrschen Theorie eine Kreisbahn ist, so ist nach dieser Theorie die Wahrscheinlichkeit, das Elektron im Zustand n=1 zu finden, nur auf einer Kugel mit dem Halbmesser  $r=r_0$  von Null verschieden.

Nach der neuen Quantenmechanik ist sie aber im ganzen Raum von Null verschieden. Auf Abb. 26 werden die Wahrscheinlichkeiten nach der alten  $(w_{kl})$  und der neuen Theorie  $(w_{qu})$  für den Zustand n=1 des Wasserstoffatoms einander

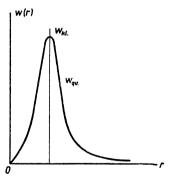

Abb. 26. Vergleich von  $w_{kl}(r)$  und  $w_{qu}(r)$  für den Zustand n=1 (l=m=0).

gegenübergestellt. Die angeführte Übereinstimmung zwischen  $w_{kl}$  und  $w_{qu}$  wird auch für andere Zustände beobachtet. Sie ist bei weitem nicht vollständig, was schon daraus zu ersehen ist, daß im niedrigsten Zustand der Drehimpuls in der

Quantenmechanik  $m_l^2 = 0$  (l = 0) ist, während er nach der alten Theorie im gleichen Zustand  $m_l^2 = h^2$  wäre. Trotz der unvollkommenen Übereinstimmung macht diese das Bild der Wahrscheinlichkeitsverteilung doch anschaulicher und weist auf den Zusammenhang zwischen der Quantenmechanik und klassischen Mechanik hin, der ja tatsächlich besteht (vgl. Kap. VI).

Wir wenden uns nun der Winkelverteilung zu. Integrieren wir (50, 11) über r von 0 bis  $\infty$ , so erhalten wir die Wahrscheinlichkeit  $w_{lm}$  ( $\theta$ ,  $\varphi$ )  $d\Omega$  dafür, daß das Elektron sich in irgendeinem Raumwinkel  $d\Omega$  und in der Richtung ( $\theta$ ,  $\varphi$ ) aufhalten wird (siehe Abb. 24). Infolge der Normierung der Funktionen von  $R_{nl}$  ergibt sich:

$$w_{lm}(\vartheta,\varphi) d\Omega = |Y_{lm}(\vartheta,\varphi)|^2 d\Omega. \tag{50, 19}$$

Aus der Form der Funktion  $Y_{lm}(\vartheta,\varphi)$  geht hervor, daß die Wahrscheinlichkeit nicht vom Winkel  $\varphi$  abhängt und gleich

$$w_{lm}(\vartheta) d\Omega = N_{lm}^{2} \left[ P_{l}^{|m|}(\cos\vartheta) \right]^{2} d\Omega^{1}$$
 (50, 20)

ist. Folglich besitzt die Winkelverteilung die Symmetrie eines Rotationskörpers mit jener Achse, auf die der Drehimpuls projiziert wurde (bei uns ist das die z-Achse).

Auf Abb. 27 haben wir die Wahrscheinlichkeiten  $w_{lm}$  für die verschiedenen Werte von l und m aufgezeichnet. Dabei wurde ein polares Koordinatensystem  $\vartheta$ ,  $w_{lm}$  gewählt, bei dem die Größe  $w_{lm}$  auf dem Radiusvektor aufgetragen wird. Zum Vergleich sind die entsprechenden Bohrschen Bahnen angegeben. Bei l=0, m=0 ist die Wahrscheinlichkeit

$$w_{00}\left(\vartheta\right) = [P_{0}^{0}]^{2} = \frac{1}{4\pi}$$
 (50, 21)

vom Winkel unabhängig, und wir haben daher Kugelsymmetrie. Der Zustand, in dem der Drehimpuls gleich Null ist (l=0), wird s-Zustand und der zugehörige Term s-Term genannt. Der s-Zustand ist somit durch Kugelsymmetrie gekennzeichnet. Es gibt keine ihm entsprechenden Bohrschen Bahnen. Dieser Umstand stellte eine der Schwierigkeiten der Bohrschen Theorie dar, da dem optischen s-Term Zustände mit l=1 ( $m=0,\pm 1$ ) zugeordnet werden mußte, obwohl der Versuch eindeutig bewies, daß das Elektron im s-Term kein mechanisches (und magnetisches) Bahnmoment besitzt.

Der Zustand mit l=1  $(m=0,\pm 1)$  heißt p-Zustand und der entsprechende Term p-Term. Die Wahrscheinlichkeit ist in diesem Fall durch die Funktionen  $P_1^1(\cos\vartheta)$  und  $P_1^0(\cos\vartheta)$  bestimmt. Setzen wir die Werte dieser Funktionen aus (25,16) ein, so erhalten wir:

$$w_{1,\pm 1}(\vartheta) = \frac{3}{8\pi} \sin^2 \vartheta$$
, (50, 22)

$$w_{1,0}(\vartheta) = \frac{3}{4\pi} \cos^2 \vartheta$$
. (50, 22')

Auf Abb. 27 sind nun die Wahrscheinlichkeiten  $w_{1,\,\pm\,1},\,w_{1,\,0}$ sowie die entsprechenden Bahnen der Bohrschen Theorie dargestellt. Aus den Zeichnungen ist ersichtlich, daß, wenn z. B. im Falle  $m=\pm\,1$  nach der Bohrschen Theorie die Wahrscheinlich-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>)  $N_{lm}$  ist der Normierungsfaktor. Vgl. Anhang V.

keit, das Elektron zu finden, nur in der Bahnebene  $\left(\vartheta = \frac{\pi}{2}\right)$  von Null verschieden ist, sie in der Quantenmechanik auch für andere Werte des Winkels  $\vartheta$  nicht gleich Null wird (auf Kegeln mit  $\vartheta = \text{const}$ ). Die Übereinstimmung besteht darin, daß das Wahrscheinlichkeitsmaximum bei  $\vartheta = \frac{\pi}{2}$  liegt. Eine ähnliche Übereinstimmung ist auch für m=0 vorhanden (Maximum bei  $\vartheta=0$ ).

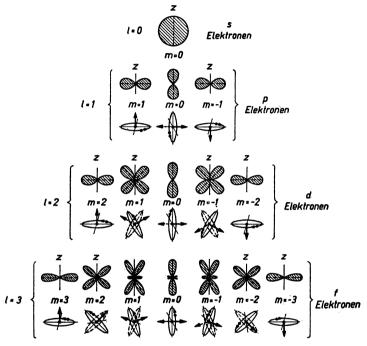

Abb. 27. Die Winkelverteilung der Elektronen  $w_{lm}(\vartheta)$  für die s-, p-, d- und f-Zustände.

Der Zustand mit l=2  $(m=0,\pm 1,\pm 2)$  wird d-Zustand genannt und der Term d-Term. Abb. 27 bringt auch die Wahrscheinlichkeit  $w_{21}$  für  $l=2,\,m=1.$  Aus der Formel für Kugelfunktionen (25, 16) erhält man leicht

$$w_{2,1}(\vartheta) = N_{21}^2 \left[ P_2^1 (\cos \vartheta) \right]^2 = \frac{15}{8\pi} \sin^2 \vartheta \cos^2 \vartheta. \tag{50, 23}$$

Bei l=2 und m=1 haben wir eine Gesamtheit Bohrscher Bahnen, deren Normalen mit der z-Achse einen Kegel mit dem Öffnungswinkel von 60° bilden. Auf einem Kegel mit der Öffnung von 60° liegt auch das Wahrscheinlichkeitsmaximum nach der Bohrschen Theorie. Nach der Quantenmechanik tritt dieses Maximum bei einem Winkel von 45° ein.

Die Form der Wahrscheinlichkeiten  $w_{lm}(\vartheta)$  (Abb. 27) ermöglicht uns eine Vorstellung von der Form des Atoms bei den verschiedenen Zuständen. Diese Form

wird durch den Wert der Bahnquantenzahl l bestimmt, während die magnetische Quantenzahl m offenbar die Orientierung des Atoms im Raum festlegt.

Aus den angeführten Ausdrücken für die Wahrscheinlichkeiten  $w_{lm}(\vartheta)$  ist zu er-

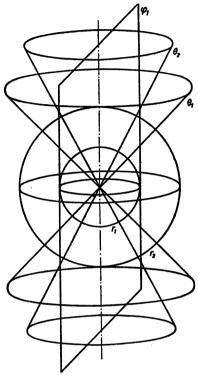

Abb. 28. Die Knotenflächen des Realteils der Funktion  $\psi_{n \, l \, m}$   $(r, \, \vartheta, \, \varphi)$ :  $n_r = n - l - 1$  Kugeloberflächen 1 - |m| Kegelflächen und |m| Ebenen.

sehen, daß die Funktion  $P_l^m$  bei l=0 keine bei l=1 und m=0 eine Knotenfläche (die Fläche  $\vartheta=\frac{\pi}{2}$ ) und bei l=2 und m=1 wiederum eine Knotenfläche (die Fläche  $\vartheta=\frac{\pi}{2}$ ) aufweist. Die Gleichung

$$P_{r}^{m}(\cos\vartheta)=0$$

hat als Lösungen im ganzen l-|m| reelle Wurzeln  $\vartheta_1$ ,  $\vartheta_2$ , ...,  $\vartheta_{l-|m|}$ . Diese Winkel sind die Öffnungswinkelder Kegel ( $\vartheta = \mathrm{const}$ ), die die Knotenflächen bilden. Der vom Winkel  $\varphi$  abhängige Teil der Wellenfunktion  $\psi_{nlm}$ , und zwar  $e^{im\varphi}$ , besitzt keine Knoten, aber ihr Realteil  $\cos m\varphi$  oder Imaginärteil  $(i\sin m\varphi)$  besitzen m-Knoten:  $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_m$ . Sie bilden Knotenflächen im Raum, die durch die Polarachse gehen.

Auf Abb. 28 ist die Schar der Knotenflächen der Funktion  $\psi_{nlm}$  dargestellt, die aus Kugeln (Knoten der Funktion  $R_{nl}$ ), Kegeln (Knoten der Funktion  $P_l^m$ ) und Ebenen (Knoten der Funktion  $\cos m\varphi$  oder  $\sin m\varphi$ ) besteht. Die Zahl der Kugeln ist gleich  $n_r$ , der Kegel gleich l-|m| und der Ebenen gleich |m|. Insgesamt  $\sin n_r + l + |m| + |m| = n_r + l = n - 1$  Knotenflächen vorhanden. Wir haben also erneut ein Beispiel zu dem allgemeinen Satz, der in der Anmerkung auf S 146 erwähnt wurde.

Die in Abb. 28 angeführten Knotenflächen werden durch die gleiche Geometrie charakterisiert, wie die Knotenflächen einer schwingenden Kugel. Daher besitzen die Funktionen  $\psi_{nlm}$   $(r, \vartheta, \varphi)$  Ähnlichkeit mit denen, die Kugelschwingungen darstellen, genauso wie die Eigenfunktionen  $\psi_n$  (x) des Oszillators Ähnlichkeit mit den die Saitenschwingungen darstellenden Funktionen haben.

### § 51. Die Bewegung des Elektrons in einwertigen Atomen

Es gibt eine Anzahl von Atomen mit einem Valenzelektron. Das sind die Atome der Alkalimetalle Li, Na, K, . . . Wir werden sie als wasserstoffähnlich bezeichnen. Diese Atome besitzen eine Gruppe innerer Elektronen. Das äußere, das Valenzelektron, bewegt sich im Feld des Kerns und im Feld dieser inneren Elektronen.

Genau genommen haben wir es hier mit einem Mehrelektronenproblem zu tun. Aber die angeführten Atome weisen eine Besonderheit auf, die es gestattet, die Aufgabe näherungsweise auf die Bewegung ein es Elektrons im Feld von Zentralkräften zurückzuführen. Es handelt sich hier darum, daß nach Entfernen des Valenzelektrons aus einem solchen Atom die verbleibenden Elektronen eine Elektronenhülle bilden, wie sie für die Edelgase charakteristisch ist. Li<sup>+</sup> z. B. besitzt eine Elektronenhülle, die der des He-Atoms analog ist. Sowohl Experiment wie Theorie zeigen, daß die Elektronenhülle eines Edelgases ein sehr stabiles System bildet, das Kugelsymmetrie aufweist und durch äußere Einwirkungen wenig verändert wird. Man kann daher angenähert so vorgehen, daß man das äußere Valenzelektron als ohne Einfluß auf die Innenelektronen betrachtet und somit seine Bewegung als eine solche im Feld des Kerns und der Innenelektronen auffaßt.

Wegen der kugelsymmetrischen Verteilung der Innenelektronen wird das von ihnen geschaffene Feld ein Zentralfeld sein<sup>1</sup>). Wir suchen die potentielle Energie U(r) des äußeren Valenzelektrons im Feld des Atomkerns und der Innenelektronen Bezeichnen wir das Potential dieses Feldes mit V(r), dann ist

$$U(r) = -eV(r). (51, 1)$$

Es sei ferner  $\varrho$  (r) die mittlere elektrische Ladungsdichte, die von den Innenelektronen herrührt<sup>2</sup>). Dann ist die gesamte innerhalb einer Kugel vom Halbmesser r eingeschlossene Elektronenladung  $\lceil -eN(r) \rceil$  gleich

$$-eN(r) = 4\pi \int_{0}^{r} \varrho(r) r^{2} dr. \qquad (51.2)$$

Berücksichtigen wir noch die Kernladung + eZ, so können wir die Gesamtladung innerhalb der untersuchten Kugel wie folgt darstellen:

$$eZ^*(r) = e[Z - N(r)],$$
 (51.3)

worin  $Z^*$  die effektive Kernzahl im Abstand r bezeichnet. Daraus erhalten wir nach dem Gaussschen Satz für das Feld  $\mathfrak{E}_r$ 

$$\mathfrak{E}_{r} = \frac{e \, Z^{*}\left(r\right)}{r^{2}} \tag{51.4}$$

und für das Potential V(r)

$$V(r) = -e \int_{-\infty}^{r} \frac{Z^*(r)}{r^2} dr. \qquad (51, 5)$$

<sup>1)</sup> Wir betonen noch einmal, daß das nur angenähert richtig ist, da in Wirklichkeit durch das Außenelektron die innere Elektronenhülle polarisiert wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Wahrscheinlichkeit  $\varrho(r)$  läßt sich mit den Methoden der Quantenmechanik berechnen. So handelt es sich bei Li<sup>+</sup> um die Bewegung zweier Elektronen im Kernfeld. Es ist die gleiche Aufgabe wie im Fall des He-Atoms. Diese wird im § 117 behandelt. Außerdem kann  $\varrho(r)$  auch experimentell gemessen werden (s. § 78).

Aus (51, 3) folgt, daß die Wirkung der Elektronenhülle auf eine *Abschirmung* des Kernfeldes  $\frac{eZ}{r^2}$  hinausläuft, wobei diese Abschirmwirkung für verschiedene Abstände vom Kern verschieden sein wird. In Nähe des Kerns wird sein Feld nicht abgeschirmt.

Bei  $r \rightarrow 0$  ist nämlich

$$\lim_{r\rightarrow 0}\frac{N\left( r\right) }{r^{2}}=-4\pi \varrho \left( 0\right) \lim_{r\rightarrow 0}\frac{1}{r^{2}}\int\limits_{r}^{r}r^{2}\,dr.$$

Daher ist in diesem Bereich

$$\mathfrak{E}_r = \frac{e\,Z}{r^2}$$

und das Potential

$$V(r) = \frac{eZ}{r} + \text{const.}$$
 (51, 6)

In den Bereichen mit  $r \gg a$ , wobei a der Radius der Elektronenhülle ist, gilt dagegen:

$$N(r)_{r\gg a}=N,$$

worin N die Gesamtzahl der Elektronen in der Hülle ist. Wir bekommen

$$\mathfrak{E}_r = \frac{e \, (Z - N)}{r^2} \,,$$

und das Potential wird gleich

$$V(r) = \frac{e(Z-N)}{r}, \qquad (51,7)$$

was dem um die Ladung der Elektronenhülle verminderten Kernpotential entspricht.

Oft wird in einer noch gröberen Näherung die Abhängigkeit der effektiven Zahl  $Z^*$  (r) von r ignoriert und für

$$Z^* = Z - N(r_0) (51, 8)$$

ein beliebiger, möglichst gut passender Wert gesetzt. Aber eine solche Näherung ist sehr grob und führt zu keinen guten Ergebnissen¹). Die von uns erhaltene potentielle Energie  $U\left(r\right)=-eV\left(r\right)$  des Valenzelektrons eines wasserstoffähnlichen Atoms gehört zur Klasse der im § 49 untersuchten (Pol der Ordnung von  $r^{-1}$ ). Da N < Z, so haben wir es mit einem Fall von Anziehung zu tun. Daraus folgt, daß das Energiespektrum eines wasserstoffähnlichen Atoms aus einem kontinuierlichen Spektrum (E>0), das dem ionisierten Atom entspricht, und einem diskreten Spektrum (E<0), das die Gesamtheit der Energieniveaus des Atoms bildet, bestehen wird.

Wir werden uns nicht mit der Auflösung der Radialgleichung (48, 5) für diese

<sup>1)</sup> Natürlich hängt die Anwendbarkeit eines bestimmten Näherungsverfahrens auch noch von der gewünschten Genauigkeit ab.

Form der potentiellen Energie befassen. Sie läßt sich nur durch numerische Integration lösen. Wir beschränken uns auf die Anführung der Ergebnisse.

Der wesentlichste Umstand liegt darin, daß die Energie E in diesem Falle nicht nur von der Hauptquantenzahl n, sondern auch von der radialen Quantenzahl  $n_r$  abhängt. Das ist leicht einzusehen. Die Gleichung (48, 5) für die Funktionen R, aus denen die Energieniveaus  $E_n$  ermittelt werden, enthält auch die Nebenquantenzahl l. Daher wird E ganz allgemein von l abhängen. Außerdem hängt der Wert von E von der Nummer der Eigenfunktion der Gleichung (48, 5) ab, d. h. von der radialen Quantenzahl  $n_r$ . Im allgemeinen Fall werden also die Eigenwerte von E von zwei Quantenzahlen  $n_r$  und l abhängen, bzw. man kann sagen, da  $n = n_r + l + 1$  ist, sie hängen von n und l ab.

Die vollständige Numerierung der Niveaus und der Eigenfunktionen lautet daher:

$$\psi_{nlm}(r, \vartheta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_{lm}, \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1, \\
m = 0, \pm 1, \dots, \pm l, \\
E = E_{nl}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$
(51, 9)

und nicht gleich  $E_n$  wie im Fall des Coulombfeldes. Daß die Energie im Coulombfeld

nur von n abhängt, ist eine besondere Eigentümlichkeit dieses Feldes, die begründet werden kann<sup>1</sup>). Im Fall des Coulombfeldes treten die Zahlen  $n_{\tau}$  und l in den Ausdruck für Energie als Summe ein:  $n = n_{\tau} + l + 1$ .

Im Coulombfeld tritt also, wie bereits bemerkt wurde, eine Entartung (die "l"-Entartung) ein, die darin besteht, daß die Energie bei gegebener Hauptquantenzahl n nicht von der Größe des Drehimpulses (l) abhängt. Im allgemeinen Fall des Zentralfeldes U(r)ist diese ,,l"-Entartung aufgehoben, d. h., die Terme mit der gleichen Hauptquantenzahl n. aber mit verschiedenen Nebenquantenzahlen l, fallen nicht zusammen. Auf Abb. 29 sind die Niveaus für das einwertige Kaliumatom angegeben. Man sieht, daß z. B. der Hauptzahl n=2 zwei Niveaus angehören, l=0(s-Term) und l=1 (p-Term). BeimWasserstoff fallen diese beiden Niveaus zusammen (wenn man von relativistischen Effekten absieht).

Was die magnetische Quantenzahl *m* betrifft, so bestimmt sie, wie bereits im § 48 erläutert wurde, die Orientierung des Atoms im Raum. Die Energie des Atoms kann (bei Abwesenheit äußerer Felder) von ihr nicht abhängen.

<sup>1)</sup> Siehe Fock, W. A.: Abh. Akad. Wiss. UdSSR 1935, Nr. 2, S. 169.

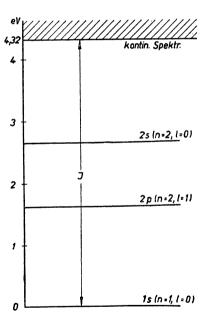

Abb. 29. Die Aufhebung der "l"-Entartung in einwertigen Atomen. Angeführt sind die drei ersten Niveaus des Kaliumatoms. Die Niveaus 2p und 2s, die beim Wasserstoff zusammenfallen, sind im Kalium getrennt.

### § 52. Die Ströme in Atomen. Das Magneton

Wir berechnen nun die Dichte des elektrischen Stroms, der im Atom fließt, wenn das Elektron sich im stationären Zustand mit einem bestimmten Wert für die Drehimpulskomponente  $m_z = h m$  befindet. Die Wellenfunktion eines solchen Zustands ist gleich

$$\psi_{nlm}(r,\vartheta,\varphi) = R_{nl}(r) P_l^{|m|}(\cos\vartheta) e^{im\varphi}. \tag{52,1}$$

Nach der Formel (29, 11) wird die Dichte des elektrischen Stroms im Zustand  $\psi_{nlm}$  durch die Formel

$$\mathfrak{F} = -\frac{ieh}{2\mu} \left\{ \psi_{nlm} \triangledown \psi_{nlm}^* - \psi_{nlm}^* \triangledown \psi_{nlm} \right\}$$
 (52, 2)

ausgedrückt sein (wir setzen vor e das Minuszeichen, da wir als Elektronenladung -e annehmen,  $e=4,778\cdot 10^{-10}$  cgs-Einheiten). Der Vektor  $\Im$  läßt sich bequem in den Polarkoordinaten  $r,\vartheta,\varphi$  darstellen. Dazu bemerken wir, daß im Polarkoordinatensystem die Komponenten des Nablaoperators  $\frac{\partial}{\partial r},\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \vartheta},\frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial \varphi}$  sind. Dementsprechend sind die Komponenten des Vektors  $\Im$  in Richtung des Radius,

des Meridians und der Breite gleich
$$J_r = -\frac{ihe}{2\mu} \left\{ \psi_{nlm} \frac{\partial \psi_{nlm}^*}{\partial r} - \psi_{nlm}^* \frac{\partial \psi_{nlm}}{\partial r} \right\} = 0, \qquad (52, 3)$$

$$J_{\vartheta} = -\frac{i\hbar e}{2 \mu r} \left\{ \psi_{nlm} \frac{\partial \psi_{nlm}^*}{\partial \vartheta} - \psi_{nlm}^* \frac{\partial \psi_{nlm}}{\partial \vartheta} \right\} = 0, \qquad (52, 4)$$

$$J_{\varphi} = -\frac{i\hbar e}{2\mu r \sin \vartheta} \left\{ \psi_{nlm} \frac{\partial \psi_{nlm}^*}{\partial \psi} - \psi_{nlm}^* \frac{\partial \psi_{nlm}}{\partial \psi} \right\} = -\frac{e\hbar m}{\mu r \sin \vartheta} |\psi_{nlm}|^2. \quad (52, 5)$$

Die beiden ersten Resultate erhält man sofort, wenn man daran denkt, daß  $P_l^{(m)}$ bzw.  $R_{nl}$  reelle Funktionen der Variablen  $\vartheta$  bzw. r sind. Das letzte Resultat folgt

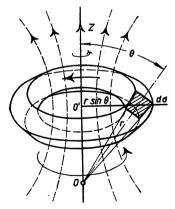

Abb. 30. Ströme im Atom bei gegebenem Drehimpuls  $m^2$  und seiner z — Komponente  $m_z$ .

daraus, daß  $\psi_{nlm}$  proportional  $e^{im\varphi}$  ist. In stationären Zuständen ist also die Komponente des Stroms in Richtung Radius und Meridian gleich Null (was auch aus geometrischen Überlegungen hervorgeht: wäre z. B.  $J_{\tau} \neq 0$ , würden die Ladungen entweder auseinanderfließen oder sich sammeln), und der Strom fließt die Breitenkreise entlang (Abb. 30). Diese Strömung entspricht dem mittleren Strom in der klassischen Mechanik für eine Gesamtheit von Bahnen, die den gleichen Gesamtdrehimpuls  $m^2$  und die gleiche Drehimpulskomponente  $m_z$  in Richtung der z-Achse besitzen.

Gestützt auf die Formel (52, 5) für die Stromdichte, läßt sich jetzt leicht das magnetische Moment  $\mathfrak{M}_z$  des Atoms finden. Die Stromstärke dI des Stromes, der die in die Meridianebene gerichtete Fläche  $d\sigma$  durchfließt (Abb. 30), ist gleich

$$dI = J_m d\sigma. (52, 6)$$

Das durch diesen Strom geschaffene magnetische Moment ist gleich

$$d \mathfrak{M}_z = \frac{dIS}{c} = \frac{J_{\varphi}S d\sigma}{c}, \tag{52,7}$$

worin S die vom Strom dI umflossene Fläche ist. Sie ist gleich  $\pi r^2 \sin^2 \theta$  (siehe Abb. 30). Daher ist

$$d\mathfrak{M}_{z} = \frac{\pi r^{2} \sin^{2}\vartheta}{c} J_{\varphi} d\sigma = -\frac{\pi r^{2} \sin^{2}\vartheta}{c} \cdot \frac{ehm}{\mu r \sin\vartheta} |\psi_{nlm}|^{2} d\sigma. \tag{52,8}$$

Um das gesamte Moment  $\mathfrak{M}_z$  zu erhalten, müssen alle Stromröhren addiert werden. Dann erhalten wir

$$\mathfrak{M}_{z} = -\frac{e h m}{2 \mu c} \int 2 \pi r \sin \vartheta \, d\sigma \, |\psi_{nlm}|^{2}. \tag{52, 9}$$

Nun ist  $2\pi r \sin\vartheta d\sigma$  das Volumen einer Röhre. Da die Größe  $|\psi_{nlm}|^2$  innerhalb der Röhre konstant ist, ist das Integral in (52, 9) nichts weiter als das Integral von  $|\psi_{nlm}|^2$  über das ganze Volumen. Dieses Integral ist infolge der Normierung gleich 1, folglich erhält die Komponente des magnetischen Momentes auf die z-Achse den Wert

$$\mathfrak{M}_z = -\frac{eh\,m}{2\,\mu\,c} = -\mathfrak{M}_B\,m\,,\tag{52, 10}$$

worin

$$\mathfrak{M}_B = \frac{e\hbar}{2\mu c} = 9 \cdot 10^{-21} \text{ cgs-Einheiten}$$
 (52, 11)

beträgt, d. h., es besitzt einen Quantenwert gleich einer ganzen Zahl von Bourschen Magnetonen  $\mathfrak{M}_B$  (siehe § 3). Das Minuszeichen ist durch die negative Ladung des Elektrons bedingt.

Die durchgeführte Berechnung zeigt somit, daß in Zuständen mit  $m_z \neq 0$  im Atom ein elektrischer Strom fließt. Dieser Strom ruft das magnetische Moment (52, 10) hervor, so daß das Atom als Ganzes einen magnetischen Dipol darstellt. Das Verhältnis der Komponente  $\mathfrak{M}_z$  des Magnetmoments zur Komponenten  $M_z$  des mechanischen Moments ist gleich

$$\frac{M_z}{m_z} = -\frac{e}{2\mu c} \tag{52, 12}$$

und stimmt genau mit dem Verhältnis dieser Größen nach der klassischen Theorie für die Ladung -e mit der Masse  $\mu$ , die sich in einer geschlossenen Bahn bewegen, überein<sup>1</sup>). Wir bemerken, daß die z-Achse hier durch keine Raumrichtung ausgezeichnet wurde. Daher gilt das gleiche Verhältnis auch für die Komponente von  $\mathfrak M$  und m auf jede beliebige Richtung. (52, 12) muß so aufgefaßt werden, daß das Verhältnis des Vektors des magnetischen Moments  $\mathfrak M$  zum Vektor des mechanischen

Moments m gleich  $-\frac{e}{2uc}$  ist.

<sup>1)</sup> Siehe z. B.: [2], [56].

### § 53. Die Energieniveaus eines zweiatomigen Moleküls

Wir wenden uns nun einem durch zwei Atome A und B mit den Massen  $m_A$  und  $m_B$  gebildeten Molekül zu. Die potentielle Energie wäre als Funktion des Atomabstands r gleich V(r). Diese Energie besitzt die in Abb. 31 gezeigte Form. Wir

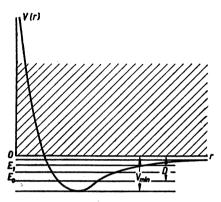

Abb. 31 Die potentielle Energie für die Atome eines zweiatomigen Moleküls und das Energiespektrum. (Für E>0 ist das Spektrum kontinuierlich, bei E<0 tritt ein Niveausystem  $E_0, E_1, \ldots$  auf.)

beschränken uns auf die Untersuchung der relativen Bewegung der Atome A und B. Aus der klassischen Mechanik ist bekannt, daß die relative Bewegung zweier Teilchen mit der Wechselwirkungsenergie U(r) als Bewegung eines materiellen Punktes mit der durch die folgende Gleichung bestimmten Masse

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B} \tag{53, 1}$$

im Feld der Zentralkraft U(r) erfolgt. Die gesamte Translationsbewegung geschieht als freie Bewegung eines materiellen Punktes mit der Masse  $m_A + m_B$ . Die gleiche Lage finden wir, wie im § 102 bewiesen werden wird, auch in der Quantenmechanik. Gestützt auf diesen Umstand können wir den Operator der Gesamtenergie für die relative Bewegung der Atome A und B wie folgt schreiben:

$$oldsymbol{H}=oldsymbol{T_{r}}+rac{oldsymbol{m^{2}}}{2\mu r^{2}}+U\left( r
ight) ,\quad (53,2)$$

worin r der Abstand zwischen den Atomen ist und die (in  $m^2$  enthaltenen) Winkel  $\vartheta$  und  $\varphi$  die Richtung der Verbindungslinie zwischen A und B bestimmen.

Die Schrödingergleichung für stationäre Zustände wird die gleiche sein wie (48, 2). Die Wellenfunktion kann wieder in Form von

$$\psi(r,\vartheta,\varphi) = R(r) Y_{lm}(\vartheta,\varphi),$$

$$R = \frac{u}{r}$$
(53, 3)

angesetzt werden, wobei für u die Gleichung

$$-\frac{h^{2}}{2\mu}\frac{d^{2}u}{dr^{2}}+\left[\frac{h^{2}l(l+1)}{2\mu r^{2}}+U(r)\right]u=Eu$$
 (53, 4)

gilt. Das Glied  $\frac{\hbar^2 l \, (l+1)}{2 \mu \, r^2}$  kann als zusätzliche potentielle Energie betrachtet werden, sodaß die gesamte potentielle Energie der Radialbewegung die Gestalt

$$W_{l}(r) = U(r) + \frac{h^{2}l(l+1)}{2\mu r^{2}}$$
 (53, 5)

annimmt und die Gleichung (53, 4) in der Form

$$-\frac{h^2}{2\,\mu}\,\frac{d^2u}{d\,r^2}+W_l(r)\,u=E\,u\quad \ (53,4')$$

geschrieben werden kann.

Der Verlauf der Funktion  $W_l(r)$  für verschiedene l ist in Abb. 32 dargestellt.

Bei fehlender Rotation (l=0) wird  $W_0(r) = U(r)$  und wir haben es mit dem im § 48 (Abb. 22) untersuchten Fall zu tun. Ist die Rotation nicht stark (l nicht groß), so unterscheidet sich  $W_1(r)$  noch immer nicht sehr von U(r). Die letztere Kurve wird nur ein wenig verzerrt. Ist aber l sehr groß, so zeigt  $W_{l}(r)$  den in Abb. 32 gezeigten Verlauf (Fall  $l \gg 1$ ). Wir wissen, daß das Molekül bei l=0 für E<0 ein diskretes Spektrum und für E > 0 ein kontinuierliches besitzt. Bei starker Rotation ist  $W_{l}(r)$  überall positiv. Dann folgt aus dem im § 48 bewiesenen Satz, daß E > 0 und das Spektrum somit kontinuierlich wird. Das Molekül ist dann in die Atome A und B dissoziiert. Diese Dissoziation ist das Ergebnis der Zentrifugalkraft, die bei der Rotation des Moleküls herrscht.

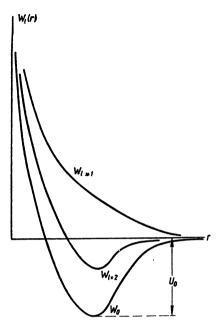

Abb. 32. Zusammenhang zwischen Schwingung und Rotation im zweiatomigen Molekül.

Wir betrachten den Fall, daß die Rotation nicht stark ist und  $W_l(r)$  sich somit wenig von U(r) — wenigstens im Bereich des Minimums von U(r) bei  $(r=r_l)$  — unterscheidet. Wir entwickeln  $W_l(r)$  nach Potenzen der Abweichung  $r-r_l$  vom Gleichgewichtszustand. Der Gleichgewichtszustand  $r_l$  hängt von l ab und ermittelt sich aus dem Minimum von  $W_l(r)$ :

$$\frac{dW_l}{dr} = \frac{dU}{dr} - \frac{h^2l(l+1)}{\mu r^3} = 0. {(53, 6)}$$

Daraus finden wir  $r = r_l$ . Ferner haben wir:

$$W_{l}(r) = W_{l}(r_{l}) + \frac{1}{2} \left( \frac{d^{2}W_{l}(r)}{dr^{2}} \right)_{r} (r - r_{l})^{2}, \qquad (53, 7)$$

wobei

$$W_{l}(r_{l}) = U(r_{l}) + \frac{h^{2}l(l+1)}{2\mu r_{l}^{2}}.$$
 (53, 8)

Wir führen die Ausdrücke ein:

$$\left(\frac{d^2W_l}{dr^2}\right)_{r=r_l} = \mu \,\omega_l^2, \quad \mu \,r_l^2 = I_l, \quad x = r - r_l.$$
 (53, 9)

179

Wir setzen  $W_l(r)$  aus (53, 7) in (53, 4) ein unter Benutzung der Ausdrücke (53, 9) und erhalten:

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2u}{dx^2} + \left[U(r_l) + \frac{h^2l(l+1)}{2I_l} + \frac{1}{2}\mu\omega_l^2x^2\right]u = Eu.$$
 (53, 5')

Wir bezeichnen mit E' die Größe

$$E' = E - U(r_l) - \frac{h^2 l(l+1)}{2 I_l}$$
 (53, 10)

und bekommen für (53, 5')

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2u}{dx^2} + \frac{1}{2}\mu\omega_l^2x^2u = E'u. \qquad (53,5'')$$

Das ist die Gleichung (46, 3) für die stationären Zustände eines Oszillators mit der Eigenfrequenz  $\omega_l$ . Nach (46, 10) sind seine Eigenwerte E' gleich

$$E'_{n} = h \omega_{l} \left( n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$
 (53, 11)

und die Eigenfunktionen nach (46, 11) gleich

$$u_{n}(x) = e^{-1/2\xi^{3}} H_{n}(\xi), \quad \xi = \frac{x}{x_{0}}.$$
 (53, 12)

Unter Verwendung von (55, 10) finden wir die gesamte innere Energie des Moleküls als

$$E_{nl} = U(r_l) + h \omega_l \left(n + \frac{1}{2}\right) + \frac{h^2 l (l+1)}{2 I_l},$$
 (53, 13)

$$n = 0, 1, 2, \ldots, l = 0, 1, 2, \ldots$$
 (53, 13')

und die Eigenfunktionen des Moleküls

$$\psi_{nlm}(r,\vartheta,\varphi) = \frac{1}{r_l} u_n(r) Y_{lm}(\vartheta,\varphi). \tag{53,14}$$

Diese Wellenfunktionen beschreiben die Rotation des Moleküls und seine Schwingungen. Die Molekularenergie  $E_{nl}$  erweist sich gleich der Summe der Schwingungsenergie mit der Frequenz  $\omega_l$  und der Rotationsenergie

$$E_l = \frac{h^2 l \, (l+1)}{2 \, I_I} \,. \tag{53, 15}$$

Berücksichtigen wir, daß  $h^2l(l+1)$  das Quadrat  $m_l^2$  des Drehimpulses ist, so erkennen wir, daß der Ausdruck für die Rotationsenergie des Moleküls in der Quantenmechanik der gleiche ist wie in der klassischen Mechanik, da nach (53, 9)  $I_l$  das Trägheitsmoment des Moleküls ist 1). Die Formel (53, 15) zeigt, daß die Rotationsenergie gequantelt wird, wobei der Abstand zwischen benachbarten Energiestufen gleich

$$\Delta E_l = \frac{h^2}{I} (l+1). \tag{53, 16}$$

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$ ) Wir erinnern daran, daß in der klassischen Mechanik die Rotationsenergie gleich ist  $\frac{m^2}{2I}$ .

ist, (wenn man die geringere Abhängigkeit des Trägheitsmoments von l, d. h. die Verzerrung des Moleküls unter dem Einfluß der Zentrifugalkraft vernachlässigt).

Die von uns erhaltenen Lösungen sind angenähert. Wir vernachlässigten die Anharmonizität der Schwingungen des Moleküls, indem wir die höheren Glieder in der Entwicklung von  $W_l(r)$  nach Potenzen von  $r-r_l$  fortließen. Das ist zulässig, wenn die Abweichungen  $r-r_l$  klein sind, verglichen mit dem Abstand  $r_l$  (oder  $r_0$ ) zwischen den Atomen. Aus der Theorie des Oszillators folgt für den Mittelwert

 $\overline{x^2} = \frac{h\left(n + \frac{1}{2}\right)}{\mu \omega_0}$ . [Um sich davon zu überzeugen, genügt es, das Matrixelement  $x_{mn}^2$  unter Verwendung der Matrix  $x_{mn}$  (47, 8) zu berechnen]. Daher ist

$$|\overline{x}|=\sqrt{\overline{\overline{x^2}}}=\sqrt{rac{h}{\mu\,\omega_0}}\,\sqrt{n+rac{1}{2}}\,,$$

und die Bedingung für die Gültigkeit unserer Näherung lautet:

$$\frac{|\overline{x}|}{r_0} \ll 1$$
 oder  $\sqrt{\frac{\hbar}{\mu \omega_0}} \sqrt{n + \frac{1}{2}} \ll r_0$ , (53, 17)

d. h., die Näherung ist um so genauer, je größer die Masse der Molekülatome, die Schwingungsfrequenz  $\omega_0$  und der Atomabstand  $r_0$  sind. Außerdem darf das Schwingungsniveau nicht sehr hoch liegen (kleines n). Bei großen n und l treten Schwingungen und Rotation des Moleküls in enge Beziehungen, und unsere Näherung wird unbrauchbar. Bei kleinen n und l dagegen können wir die Abhängigkeit  $r_l$  von l vernachlässigen und für l=0 an Stelle  $I_l$ 

und  $\omega_l:I_0$  und  $\omega_0$  setzen.

Die Größen  $I_0$  und  $\omega_0$  sind gewöhnlich so, daß das Schwingungsquant  $h\,\omega_0$  weitaus größer ist als das Rotationsquant  $\frac{h^2}{2I}$ . So ist z. B. für die Wasserstoff-

moleküle

$$h\,\omega_0 = 8.75\cdot 10^{-13}\,{
m erg}\,,$$
  $rac{\hbar^2}{2\,I} = 1.15\cdot 10^{-14}\,{
m erg}\,.$ 

Infolgedessen besteht das Energiespektrum des Moleküls aus einem System von Schwingungsniveaus (verschiedene Werte von n) und Rotationsniveaus (verschiedene l). Letztere liegen sehr nahe beieinander. Das Schema des Energiespektrums eines Moleküls zeigt Abb. 33.

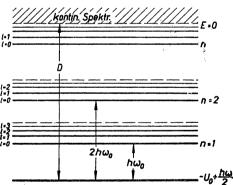

Abb. 33. Schema der Schwingungs- (n) und Rotationsniveaus (l) eines zweiatomigen Moleküls.

Die gestrichelte Linie an der Grenze zum kontinuierlichen Spektrum ist E=0 und entspricht der Energie des dissoziierten Moleküls. Dieser Wert der Energie kann für hinreichend große l bei beliebigem n erreicht werden.

Die Dissoziationsenergie D eines im Normalzustand (n=l=0) befindlichen Moleküls ist, wie bereits im § 48 gezeigt wurde, gleich

$$D = U_0 - \frac{h \,\omega_0}{2} \,. \tag{53, 18}$$

Die wichtigsten Erscheinungen, in denen die Quantelung der Molekularbewegung zutage tritt, sind die Molekülspektren. Die möglichen Energieniveaus des Elektrons im Molekül seien  $E_N$ . Dann ist die Gesamtenergie des Moleküls und seines Leuchtelektrons gleich

$$E = E_N + h \omega_0 \left( n + \frac{1}{2} \right) + \frac{h^2}{2I} l (l+1) + \text{const.}$$
 (53, 19)

Schreiben wir die Energie in dieser Form, so setzen wir voraus, daß die Kopplung zwischen den Elektronen- und Atombewegungen im Molekül gering ist, sodaß die Energie angenähert als Summe der Energie des Elektrons und der Atome dargestellt werden kann. Immerhin besteht aber diese Koppelung, und selbst bei schwacher Koppelung wird die Zustandsänderung des Elektrons (der Übergang vom Niveau  $E_N$  in einen anderen  $E_N'$ ) von einer Zustandsänderung der Atome begleitet sein. Absorbiert daher das Molekül ein Lichtquant h  $\omega$ , so dient ein Teil dieser Energie zur Anregung des Elektrons, ein anderer aber zur Anregung der Atombewegung des Moleküls. Umgekehrt kann das Quant mit der Frequenz  $\omega$  nicht nur auf Kosten der Energie des Elektrons, sondern auch auf Kosten der Bewegungsenergie der Atome des Moleküls emittiert werden. Um daher die Frequenzen  $\omega$  des vom Molekül emittierten und absorbierten Lichts zu erhalten, muß in der Bohrschen Frequenzbedingung

$$h\omega = E' - E$$

unter E die Gesamtenergie des Moleküls verstanden werden. Setzen wir hier E aus (53, 19) ein, so erhalten wir:

$$h\omega = E_{N'} - E_N + h\omega_0 (n'-n) + \frac{h^2}{2I} [l'(l'+1) - l(l+1)].$$
 (53, 20)

Bezeichnen wir die durch die Elektronenübergänge bedingte Frequenz  $\frac{(E_{N'}-E_N)}{h}$  mit  $v_{N'N}^0$ , so können wir (53, 20) folgendermaßen schreiben:

$$\omega = v_{N'N}^0 + \omega_0(n'-n) + \frac{h}{2I} \left[ \left( l' + \frac{1}{2} \right)^2 - \left( l + \frac{1}{2} \right)^2 \right]. \tag{53, 21}$$

 $v_{N'N}^0$  ist für gewöhnlich weitaus größer als  $\omega_0$  oder gar  $\frac{h}{2I}$ . Darum werden wir neben der dem reinen Elektronenübergang entsprechenden Spektrallinie (Frequenz  $v_{N'N}^0$ ) bei der Beobachtung im Spektroskop noch eine Reihe sehr nahe liegender, fast zusammenfallender Linien feststellen<sup>1</sup>). Ein solches Spektrum heißt Bandenspektrum.

¹) Ob diese Linien zusammenfallen oder nicht, hängt natürlich von dem Auflösungsvermögen des Spektrographen ab.

Es ist charakteristisch für zweiatomige Moleküle (die Atome besitzen ein Spektrum aus ziemlich weit voneinander entfernten Linien, die allerdings mitunter in eine geringe Anzahl benachbarter Linien aufspalten). Die Bandenlinien sind durch Änderungen der Rotationsbewegungen der Moleküle verursacht. Daher werden diese Banden oft Rotationsbanden genannt. Außer den Linien, die durch Rotationsänderung (Änderung von l) bedingt sind, werden wir Linien erhalten, die durch Änderung der Schwingungsbewegung (der Zahl n) verursacht wird. Diese Linien werden oft Schwingungsbanden genannt.

Die Kompliziertheit der Molekularspektren ist dadurch bedingt, daß am Energieaustausch des Moleküls mit dem Licht im allgemeinen das ganze Molekül teilnimmt. Nicht allein die Zustände des Leuchtelektrons, sondern auch die Schwingungs- und Rotationszustände des Moleküls erleiden Änderungen. Die Theorie
der Molekülspektren bildet gegenwärtig ein weitgehend ausgearbeitetes, aber bei
weitem noch nicht abgeschlossenes Gebiet der Atommechanik<sup>1</sup>).

Neben den Molekülspektren äußert sich der Quantencharakter der Molekularbewegung noch in der spezifischen Wärme der zweiatomigen Gase. Nach der klassischen Theorie ist die auf einen Freiheitsgrad entfallende Atomwärme gleich  $\frac{k}{2}$ , worin k, die Boltzmannsche Konstante, gleich  $1,36\cdot 10^{-16}$  erg/grad ist. Ein zweiatomiges Molekül besitzt insgesamt sechs Freiheitsgrade, seine spezifische Wärme müßte daher nach der klassischen Theorie konstant und gleich 3k sein. Das Experiment zeigt aber, daß die spezifische Wärme bei mittleren Temperaturen zwar konstant, aber gleich  $\frac{5}{2}$  k ist und bei niedrigen Temperaturen auf  $\frac{3}{2}$  k abfällt. Diese Tatsache wird durch die Quantentheorie vollständig geklärt.

Ist bei einer Temperatur T die Durchschnittsenergie  $\frac{3}{2}\,kT$  der Translationsbewegung des Moleküls kleiner als  $h\,\omega_0$ , so werden keine Molekularschwingungen angeregt (genauer, sie werden selten angeregt). Das Molekül kann in diesem Falle als starr betrachtet und die Zahl seiner Freiheitsgrade nicht als 6, sondern als 5 angenommen werden. Man sagt, die Schwingung "friert ein". Die Temperatur des "Einfrierens"  $T_v$  geht offenbar aus der Ungleichung

$$\frac{3}{2} k T_v < h \omega_0 \tag{53, 22}$$

hervor. Für  $H_2$  ist die "Einfrierungstemperatur"  $T_\sigma=4300$ °. Die Höhe von  $T_\sigma$  erklärt es, warum bei normalen Temperaturen die Atomwärme zweiatomiger Gase gleich  $\frac{5}{2}$  k ist.

Mit sinkender Temperatur tritt der Zeitpunkt ein, an dem die Translationsenergie kleiner sein wird als das "Rotationsquant"  $\frac{\hbar^2}{2I}$ . Dann wird auch die Rotation nicht mehr angeregt und scheidet aus der Wärmebilanz aus. Die Rotation

<sup>1)</sup> Über Moleküle siehe eingehender in [42, 33].

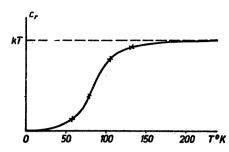

Abb. 34. Die auf die Freiheitsgrade der Rotation entfallende spezifische Wärme des  $H_2$ -Moleküls.

"friert ein". Die "Einfrierungstemperatur"  $T_r$  der Rotation ermittelt sich aus der Ungleichung

 $\frac{3}{2} k T_r < \frac{h^2}{2I}. (53, 23)$ 

Für  $T \ll T_r$  ist die spezifische Wärme der Rotation gleich Null. Es bleibt nur noch die  $\overline{T^0}_K$  Atomwärme  $\frac{3}{2}k$  der Translationsbewegung übrig.

Auf Abb. 34 wird die Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärme  $c_r$  der Rotation gezeigt. Wie man sieht, stimmen Theorie und

Experiment überein. Die gestrichelte Linie gibt die spezifische Wärme nach der klassischen Theorie an. Bei niedrigen Temperaturen widerspricht die klassische Theorie der Erfahrung<sup>1</sup>).

### § 54. Die Bewegung eines Elektrons in einem periodischen Feld

Zu den wichtigsten Fällen der Bewegung gehört die Bewegung des Elektrons in einem periodischen Potentialfeld  $U\left(x,y,z\right)$ . Besitzt dieses Feld die Periode a in der x-Richtung, b in der y-Richtung und c in der z-Richtung, so kann diese Eigenschaft der Periodizität durch die Gleichungen

$$U(x + a, y, z) = U(x, y, z), (54, 1)$$

$$U(x, y + b, z) = U(x, y, z),$$
 (54, 1')

$$U(x, y, z + c) = U(x, y, z)$$
 (54, 1")

ausgedrückt werden. Ein solches periodisches Feld ist innerhalb idealer Kristalle verwirklicht, in denen die Atomkerne und damit die mittlere elektrische Ladung periodisch verteilt sind. Das Potential des elektrischen Feldes wird dabei auch eine periodische Funktion der Koordinaten x, y, z sein. Bringt man in einen solchen Kristall ein Elektron hinein, so wird es eine periodische potentielle Energie der Form (54, 1) besitzen.

Streng genommen, haben wir es in diesem Falle mit dem Mehrelektronenproblem zu tun. Der Ersatz dieses Problems durch das einfachere Problem der Bewegung eines Elektrons in einem äußeren Feld ist eine Näherung. Sie trifft voraussichtlich für große Geschwindigkeiten des zu untersuchenden Elektrons zu (und solange uns nichtelastische Stöße des Elektrons nicht interessieren). Was die Anwendung dieser Näherung auf die Elektronenbewegung im Kristall selbst betrifft, so ist diese Möglichkeit bisher noch nicht begründet, obwohl mit den Ergebnissen der Rechnungen zahlreiche Erscheinungen gedeutet werden können.

<sup>1)</sup> Näheres über die spezifische Wärme zweiatomiger Gase siehe [31] und auch [20].

In Abb. 35 ist die potentielle Energie eines Elektrons in einem Kristall als Funktion von x dargestellt unter der Bedingung, daß die x-Achse durch die das Kristall bildenden Atommittelpunkte hindurchgeht. Die Atommittelpunkte liegen in den Punkten . . . -2a, -a, 0, +a, +2a, . . . In diesen Punkten besitzt U einen Pol erster Ordnung  $\left(-\frac{e^2z}{r}\right)$ .



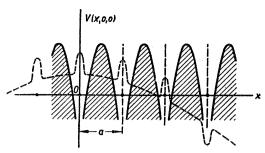

Abb. 35. Die Kurve der potentiellen Energie eines Elektrons in einem Kristall (als Funktion einer Koordinate x). Die gestrichelte Linie stellt die Wellenfunktion (eine modulierte Welle) dar.

einen Überblick zu gewinnen, muß die Schrödingergleichung gelöst werden. Wir nehmen sie zuerst in der "x"-Darstellung. Diese Gleichung lautet:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi+U\psi=E\psi, \qquad (54,2)$$

worin  $\mu$  die Masse des Elektrons und U die potentielle Energie bedeutet, die der Periodizitätsbedingung (54, 1) genügt. Da wir nur die wichtigsten Eigenschaften der Bewegung im periodischen Feld behandeln wollen, begnügen wir uns mit einer einzigen Dimension. Dann haben wir an Stelle von (54, 1) und (54, 2)

$$U(x+a) = U(x),$$
 (54, 1''')

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2\psi}{dx^2}+U(x)\psi=E\psi.$$
 (54, 2')

Um diese Gleichung zu untersuchen, gehen wir zur "p"-Darstellung über. Wir setzen zu diesem Zweck

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} c(k) \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}} dk, \quad k = k_x = \frac{p_x}{h}, \qquad (54, 3)$$

worin  $p_x$  der Impuls längs der x-Achse ist. Dementsprechend entwickeln wir die potentielle Energie U in eine Fouriereihe

$$U(x) = \sum_{-\infty}^{+\infty} U_n e^{-\frac{2\pi i n x}{a}}, \quad U_n = U_{-n}^*.$$
 (54, 4)

Die Koeffizienten  $U_n$  dieser Reihe sind nichts anderes als U(x) in der "p"-Darstellung. Wir setzen (54, 3) und (54, 4) in (54, 2') ein:

$$\frac{h^{2}}{2\mu}\int^{+\infty}_{k} k^{2} c(k) \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}} dk + \sum_{-\infty}^{+\infty} U_{n} \int^{+\infty}_{c} c(k) \frac{e^{i(k-\frac{2\pi n}{a})x}}{\sqrt{2\pi}} dk = E \int^{+\infty}_{c} c(k) \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}} dk. \quad (54,5)$$

#### VIII. DIE THEORIE DER BEWEGUNG VON PARTIKELN

Multiplizieren wir diese Gleichung mit  $\frac{e^{-ik'x}}{\sqrt{2\pi}}$  und integrieren wir über x von  $-\infty$  bis  $+\infty$ , so erhalten wir in den jeweiligen Integranden  $\delta$ -Funktionen und daher

$$\frac{h^2}{2\mu} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} k^2 c \left(k\right) \, \delta \left(k-k'\right) dk + \sum\limits_{-\infty}^{+\infty} U_n \int\limits_{-\infty}^{+\infty} c \left(k\right) \, \delta \left(k-\frac{2\pi n}{a}-k'\right) dk \\ = E \int\limits_{-\infty}^{+\infty} c \left(k\right) \, \delta \left(k-k'\right) dk \, .$$

Führen wir schließlich die Integration über k aus und setzen wir k statt k', so erhalten wir

$$\frac{h^2}{2\mu} k^2 c(k) + \sum_{-\infty}^{+\infty} U_n c\left(k + \frac{2\pi n}{a}\right) = E'c(k). \tag{54, 6}$$

Diese Gleichung ist nichts anderes als die Gleichung (54, 2') in der "p"-Darstellung. Ihre Eigentümlichkeit besteht darin, daß sie nur jene c(k) enthält, deren Argumente sich voneinander um  $2\frac{\pi n}{a}$   $(n=0,\pm 1,\pm 2,\ldots)$  unterscheiden.

Die Größen c(k),  $c\left(k+\frac{2\pi n}{a}\right)$  sind Unbekannte, die wir berechnen müssen. Sie sind miteinander durch Gleichungen der Form (54, 6) verknüpft, die man leicht erhält, wenn man in (54, 6) k durch  $k+\frac{2\pi m}{a}$  ersetzt, worin m eine ganze Zahl ist. Bringen wir in (54, 6) das Glied mit E auf die linke Seite, so können wir mühelos die Gleichungen für alle miteinander verknüpften Funktionen  $c\left(k+\frac{2\pi m}{a}\right)$  aufschreiben:

Das ist ein System algebraischer linearer homogener Gleichungen für eine unendliche Zahl Unbekannter  $c\left(k+\frac{2\pi\,m}{a}\right),\ m=0,\ \pm\,1,\ \pm\,2,\ \dots$  Damit dieses System von Null verschiedene Lösungen besitzt, muß seine Determinante  $\varDelta$  gleich Null sein. Diese Determinante hängt von E und k (und allen Koeffizienten  $U_n$ ) ab und ist im allgemeinen eine transzendente Funktion von E. Daher besitzt die Gleichung

$$\Delta(E,k) = 0 \tag{54,8}$$

eine unendliche Zahl von Wurzeln  $E=E_1,E_2,\ldots,E_j,\ldots$ , deren jede eine Funktion der Wellenzahl k ist. Daraus folgt, daß das Energiespektrum eines sich in einem periodischen Feld bewegenden Teilchens aus einzelnen Bereichen

$$E = E_i(k), \quad i = 1, 2, 3, \dots$$
 (54, 9)

bestehen wird und in jedem die Energie eine Funktion der Wellenzahl k ist. Diese Bereiche heißen Bänder der zulässigen Energie oder kurz Bänder.

Wir werden beweisen, daß innerhalb jedes Bandes die Energie eine periodische Funktion der Wellenzahl k mit der Periode  $\frac{2\pi}{a}$  ist. Zum Beweis ersetzen wir im

Gleichungssystem (54, 7) k überall durch  $k \pm \frac{2\pi}{a}$ . Wie aus (54, 7) unmittelbar hervorgeht, bedeutet dieser Ersatz bloß eine andere Ordnung der Gleichungen (54, 7), d.h., das Gleichungssystem geht in sich selbst über. Daher bleiben auch die Wurzeln  $E_i$  ungeändert, sodaß wir haben

$$E_j\left(k\pm\frac{2\pi}{a}\right)=E_j(k). \tag{54, 10}$$

Somit ist die Energie tatsächlich eine periodische Funktion von k und kann folglich durch eine Fourierreihe dargestellt werden:

$$E_{j}(k) = \sum_{m=0}^{\infty} E_{jm} \cos(m a k), \qquad (54, 11)$$

worin die Koeffizienten  $E_{jm}$  nur von der Form der potentiellen Energie U(x), d. h. von  $U_n$  abhängen<sup>1</sup>).

Abb. 36 bringt die typischen Kurven für  $E_j$  (k) für die beiden ersten Bänder  $E_1$  und  $E_2$ . In dem ersten Band ändert sich die Energie vom Minimalwert  $E_1'$  bis zum Maximalwert  $E_1''$ , in der zweiten von  $E_2'$  bis  $E_2''$ . Das Intervall von E zwischen  $E_1''$  und  $E_2'$  wird nicht realisiert und bildet die verbotene Zone. Somit besteht das Spektrum aus Abschnitten eines kontinuierlichen Spektrums (aus Bändern) von  $E_1'$  bis  $E_1''$ , von  $E_2'$  bis  $E_2''$  usw. In der Regel verengen sich die verbotenen Zonen mit zunehmender Bandnummer, bis sie im Bereich  $j=\infty$  in ein kontinuierliches Spektrum zusammenfließen.

<sup>1)</sup> Wir haben hier nach den Kosinus entwickelt. Die allgemeine FOURIERreihe enthält sowohl Sinus wie Kosinus. Aber aus (54, 7) läßt sich leicht ersehen, daß der Ersatz von k durch — k die Koeffizienten der Gleichung (54, 7) nicht ändert. Bei einer solchen Substitution gehen sie wieder in sich selbst über. Daher muß E eine gerade Funktion von k sein.

Auch die allgemeine Form der Eigenfunktionen ist leicht zu erhalten. Jedem Eigenwert  $E=E_j(k)$  entspricht eine bestimmte Lösung des Systems (54, 7). Zum gegebenen Wert von (54, 7) gehört ein  $c_j(k)$  mit völlig bestimmten, oder von ihm um ein Ganzzahliges von  $\frac{2\pi}{a}$  verschiedenen Wert von k. Wollen wir  $c_j(k)$  als eine

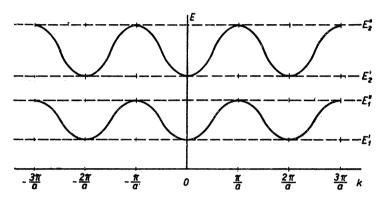

Abb. 36. Das Energiespektrum und die Energie als Funktion der Wellenzahl k für ein sich in einem periodischen Feld bewegendes Elektron.

einzige Funktion aufschreiben, so können wir das mit Hilfe der  $\delta$ -Funktionen wie folgt tun:

$$c_{jk}(k') = c_j(k') \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(k + \frac{2\pi n}{a} - k'\right).$$
 (54, 12)

Das ist die dem Eigenwert von  $E_j(k)$  zugehörige und in der "p"-Darstellung  $\left(\operatorname{da} k' = \frac{p'}{h}\right)$  gegebene Lösung. Daraus erhalten wir  $\psi$  in der "x"-Darstellung:

$$\psi_{jk}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} c_{jk}(k') \frac{e^{ik'x}}{\sqrt{2\pi}} dk' = \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_{j}(k') \delta\left(k + \frac{2\pi n}{a} - k'\right) \frac{e^{ik'x}}{\sqrt{2\pi}} dk'.$$

Führen wir die Integration über k' durch, so ergibt sich:

$$\psi_{jk}(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_j \left( k + \frac{2\pi n}{a} \right) \frac{e^{i \left( k + \frac{2\pi n}{a} \right) x}}{\sqrt{2\pi}}. \tag{54, 13}$$

Ziehen wir eikx vor das Summenzeichen, so bekommen wir

$$\psi_{jk}(x) = e^{ikx} u_{jk}(x), \qquad (54, 14)$$

worin  $u_{jk}(x)$  eine periodische Funktion von x mit der Periode a ist:

$$u_{jk}(x+a) = u_{jk}(x).$$
 (54, 15)

In der Gleichung (54, 14) ist  $\psi_{jk}(x)$  die Eigenfunktion des Energieoperators in der "x"-Darstellung, bezogen auf den Eigenwert  $E_j(k)$ , d. h. auf das j-Band, und die Wellenzahl gleich k. Sie stellt eine ebene Welle ( $e^{ikx}$ ) dar, die mit der Periode der potentiellen Energie moduliert ist. Auf Abb. 35 ist der Realteil einer solchen Funktion dargestellt (gestrichelte Kurve). Die Punkte auf der x-Achse bezeichnen die Lage der Atomkerne [die Pole der Funktion U(x)]. In der Nähe dieser Punkte nähern sich die Funktionen  $\psi_{jk}(x)$  denen für isolierte Atome.

Aus der Lösung von (54, 13) geht unmittelbar hervor, daß die Zustände mit einem bestimmten Energiewert  $(\overline{AE^2}=0)$  (wie stets bei bestehendem Feld) Zustände mit unbestimmtem Impulswert p sind. Und zwar sind im Zustand mit der Energie  $E_i(k)$  die Impulswerte p gleich

$$p = h\left(k + \frac{2\pi n}{a}\right), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$
 (54, 16)

mit der Wahrscheinlichkeit

$$w(p_n) = \frac{1}{2\pi h} \left| c\left(k + \frac{2\pi n}{a}\right) \right|^2 \tag{54, 17}$$

für  $p_n = h\left(k + \frac{2\pi n}{a}\right)$  möglich. Der Mittelwert  $\overline{p}$  des Impulses ist im Zustand  $\psi_{jk}$  im allgemeinen nicht gleich Null.

Wir wollen jetzt einen Satz für die Bewegung einer Wellengruppe in einem periodischen Feld beweisen, ähnlich dem Satz von der Bewegung einer Wellengruppe bei fehlendem Feld (§ 7). Die Zeitabhängigkeit der Funktionen  $\psi_{jk}(x)$  als Darstellung stationärer Zustände wird harmonisch mit der Frequenz  $\omega = \frac{E_j(k)}{h}$  sein:

$$\psi_{ik}(x,t) = \psi_{ik}(x) e^{-i\frac{E_i(k)t}{\hbar}}.$$
 (54, 18)

Wir bilden aus diesen Zuständen eine Gruppe, wobei wir uns auf Funktionen beschränken, die einem bestimmten Band (j) angehören. Unter dieser Voraussetzung lassen wir den Index j ganz weg.

Nach der Definition einer Gruppe haben wir:

$$\psi(x,t) = \int_{k_0-\Delta k}^{k_0+\Delta k} c(k) e^{i(kx-\omega t)} u_k(x) dk, \qquad (54, 19)$$

worin  $\Delta k$  ein kleines Intervall ist. Wir setzen voraus:

$$k = k_0 + \delta$$
,  $\omega(k) = \omega(k_0) + \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_0 \delta + \dots$ 

und betrachten c(k) und  $u_k(x)$  als sich (im Bereich  $k_0 \pm \Delta k$ ) langsam ändernde Funktionen von k. Dann erhalten wir an Stelle von (54, 19)

$$\psi(x,t) = c(k_0) u_{k_0}(x) e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \int_{-Ak}^{Ak} e^{i\left[x - \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_0 t\right] \delta} d\delta.$$
 (54, 19')

Die vor dem Integralzeichen stehenden Faktoren sind sehnell veränderliche Funktionen von x und t. Das Integral über  $\delta$  dagegen ändert sich langsam, wenn  $\Delta k$ 

klein ist. Daher kann dieses Integral ebenso, wie wir das im § 7 taten, als Amplitude der Gruppe  $\psi(x, t)$  angesehen werden.

Wenn wir die Überlegungen des § 7 wiederholen, so finden wir, daß das Amplitudenmaximum (das "Gruppenzentrum") sich mit einer Gruppengeschwindigkeit

$$v = \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{0} = \frac{1}{\hbar} \left(\frac{dE(k)}{dk}\right)_{0} \tag{54, 20}$$

fortbewegt. Daraus folgt, daß der mittlere Impuls der Gruppe gleich ist

$$\overline{p}_0 = \mu v = \frac{\mu}{\hbar} \left( \frac{dE}{dk} \right)_0. \tag{54, 21}$$

Unter Verwendung des Ausdrucks für E aus (54, 11) können wir für den mittleren Impuls in einer Gruppe von Zuständen des j-Bandes bei  $k_0 = k$  schreiben:

$$\overline{p} = -\frac{\mu a}{h} \sum_{m=1}^{\infty} E_{jm} \, m \sin \left( m \, a \, k \right). \tag{54, 22}$$

Daraus ist zu ersehen, daß der mittlere Impuls  $\overline{p}$  an der Bandkante  $\left(k=\pm\frac{\pi\,n}{a}\right)$  gleich Null ist. Man kann sich aus der Form der Funktionen  $\psi_{jk}\left(x\right)$  in (53, 14) leicht unmittelbar davon überzeugen, daß man es in diesen Fällen mit stehenden modulierten Wellen zu tun hat. Für Werte  $k\pm\frac{\pi\,n}{a}$  ist der mittlere Impuls im allgemeinen nicht gleich Null. Folglich sind in einem periodischen Feld Zustände mit einer bestimmten Energie im allgemeinen solche, deren mittlerer Impuls nicht gleich Null ist.

Beschränkt man sich in der Reihe (54, 11) auf die beiden ersten Glieder (m = 0 und m = 1), so erhält man

$$E_j(k) = E_{j0} + E_{j1}\cos(ka).$$
 (54, 11')

Im Bandmittelpunkt (bei k=0, siehe Abb. 36) kann man (54, 11') nach Potenzen von k entwickeln und findet dann

$$E_{j}(k) = E_{j0} + E_{j1} \left( 1 - \frac{k^{2}a^{2}}{2} + \cdots \right).$$
 (54, 11")

Für die freie Bewegung ist die Energie gleich

$$E_k = \text{const} + \frac{h^2 k^2}{2u} \tag{54, 11'''}$$

(s. §7). Daher kann (54, 11") auf die Form gebracht werden:

$$E_{j}(k) = \text{const} + \frac{h^{2} k^{2}}{2 u^{*}},$$
 (54, 23)

worin  $\mu^*$  die sogenannte effektive Masse ist:

$$\frac{1}{\mu^*} = -\frac{E_{j1}a^2}{h^2} = \frac{1}{h^2} \left( \frac{d^2 E_j(k)}{d k^2} \right)_{k=0}$$
 (54, 24)

Dementsprechend ist der Impuls gleich

$$\overline{p} = \frac{\mu}{\mu^*} h k, \qquad (54, 25)$$

d.h., er unterscheidet sich vom Impuls des freien Teilchens durch den Koeffizienten  $\frac{\mu}{\mu^*}$ . In ähnlicher Weise können wir die Energie auch an den Bändergrenzen  $\left(k=\pm\frac{\pi}{a}\right)$  darstellen. Wir nehmen z.B. die Umgebung des Punktes  $k=+\frac{\pi}{a}$ . Wir setzen  $k=\left(\frac{\pi}{a}\right)-\xi$ . Dann ist

$$\cos(ak) = \cos(\pi - \xi a) = -\cos(\xi a).$$

In diesem Gebiet ist

$$E_{j}(k) = E_{j_{\bullet}} - E_{j_{\bullet}} \left( 1 - \frac{\xi^{2}a^{2}}{2} + \cdots \right);$$

$$E_{j}(k) = \text{const} + \frac{h^{2}\xi^{2}}{2\mu^{**}}, \quad \xi = \frac{\pi}{a} - k , \qquad (54, 23')$$

d. h.

worin  $\mu^{**}$  die effektive Masse an der Bandkante bedeutet. Aus (54, 24) folgt, daß

$$\mu^{**} = -\mu^*,$$

d. h., die effektiven Massen besitzen in der Mitte und der Bandkante entgegengesetzte Vorzeichen.

Die in diesem Abschnitt bewiesenen Sätze haben hervorragende Bedeutung in der modernen Theorie der Metalle<sup>1</sup>). Da wir nicht in der Lage sind, auf die Details dieser gegenwärtig sehr umfassenden Theorie einzugehen, beschränken wir uns auf ganz knappe Bemerkungen2). Der Satz von der Bewegung einer Gruppe im periodischen Feld zeigt, daß sich das Elektron in einem periodischen Feld mit einem unveränderlichen mittleren Impuls bewegt, der im allgemeinen von Null verschieden ist (das wurde erstmals von Bloch 1927 gezeigt). Daher kann der Онмsche Widerstand eines Metalls nur dadurch hervorgerufen sein, daß das wirkliche Metall kein Medium mit einem idealen periodischen Feld darstellt. Die Abweichung von der strengen Periodizität des Feldes führt zu einer Dispersion der Elektronenwellen  $[\psi_{jk}(x)]$  und zur Änderung des mittleren Impulses  $\overline{p}_{jk}$  des Elektrons, wodurch der Ommsche Widerstand hervorgerufen wird. Diese Abweichungen von der Periodizität sind durch zwei Ursachen bedingt: 1. durch die Wärmeschwingungen der Metallatome und 2. dadurch, daß fremdartige Einschlüsse im Kristall vorhanden sind, und durch Mikrodeformation. Nach Maßgabe der Verringerung der Temperatur verringert sich die Amplitude der Atomschwingungen und damit auch die Dispersion der Elektronenwellen, und es fällt somit der Wert des Widerstandes. In einem sauber hergestellten Kristall kann die zweite Ursache eine geringe Rolle spielen, daher wird der Widerstand des Metalls bei fallender Temperatur Null (oder sehr klein) werden<sup>3</sup>). Nach der klassischen Theorie hätte er steigen müssen ("Einfrieren des Elektronengases").

¹) Wir müßten diese Sätze auf drei Dimensionen verallgemeinern. Aber diese Verallgemeinerung versteht sich von selbst: sie läuft einfach auf eine Vergrößerung der Zahl der Variablen hinaus  $(x, y, z \text{ statt } x \text{ und } k_x, k_y, k_z \text{ statt } k)$ , und alle Sätze bleiben gültig.

<sup>2)</sup> Eingehend ist die moderne Metalltheorie dargestellt in [5].

<sup>3)</sup> Dabei meinen wir nicht die "Supraleitfähigkeit". Letztere Erscheinung drückt sich in einem scharfen, sprunghaften Abfall des Widerstands mancher Metalle bis auf Null aus und hat bisher keine genügende theoretische Erklärung erhalten.

Die auf Grund dieser qualitativen Vorstellung aufgebaute quantitative Theorie des Ohmschen Widerstandes der Metalle führt zu guten Übereinstimmungen mit dem Experiment (siehe Fußnote<sup>2</sup>) auf S. 191).

Wir wollen hier noch einen interessanten Umstand vermerken. Obwohl die Versuche Tolmans zweifellos feststellten, daß die Leitfähigkeit der Metalle durch die Elektronenbewegung bedingt ist, stellte es sich heraus, daß bei einigen Metallen das Vorzeichen des Halleffekts so war, als wäre die Leitfähigkeit durch positiv geladene Teilchen verursacht. Diese Anomalie läßt sich vom Standpunkt der Quantenmechanik erklären. Es läßt sich zeigen, daß im Falle einer durch die Elektronen bedingten Leitfähigkeit des Metalles, die sich an der Bandkante befinden, sich diese so verhalten, als wären sie keine Elektronen, sondern positiv geladene Teilchen.

Wir stellen uns vor, auf ein an der Bandkante befindliches Elektron wirkt ein elektrisches Feld E. Die auf das Elektron wirkende Kraft ist gleich eE. Diese Kraft hat eine Änderung des mittleren Impulses zur Folge, die nach dem Ehrenfestschen Satz gleich ist

$$\frac{dp}{dt} = e \mid \mathfrak{E} \mid$$
.

Nach (54, 21) erhalten wir:

$$\frac{d\,\overline{p}}{d\,t} = \frac{d}{d\,t} \left( \frac{\mu}{h} \frac{d\,E}{d\,k} \right) = \frac{\mu}{h} \frac{d^2E}{d\,k^2} \frac{d\,k}{d\,t}.$$

Andererseits ist die in 1 sec vom Feld geleistete Arbeit gleich

$$\frac{dE}{dt} = e \mid \mathfrak{E} \mid v = e \mid \mathfrak{E} \mid \frac{1}{h} \frac{dE}{dk} = \frac{dE}{dk} \frac{dk}{dt}.$$

Daraus folgt

$$\frac{dk}{dt} = \frac{e |\mathfrak{E}|}{h}.$$

Berücksichtigen wir, daß nach (54, 23') gilt:

$$\frac{d^2 E}{d\,k^2} = \frac{d^2 E}{d\,\xi^2} = \frac{h^2}{\mu^{**}}\,,$$

so erhalten wir

$$\frac{d\overline{p}}{dt} = e \mid \mathfrak{E} \mid \frac{\mu}{\mu^{**}}. \tag{54, 26}$$

In der Regel steht es so, daß  $\mu^*$  positiv ist. (Das sieht man schon daran, daß mit Verringerung des periodischen Feldes  $U \rightarrow 0$ , d.h. beim Übergang zur freien Bewegung  $\mu^* \to \mu$  wird). Aber aus (54, 25) folgt, daß  $\mu^{**} = -\mu^* < 0$ . Folglich bewegt sich nach (54, 26) ein an der Bandkante befindliches Elektron so,

als ob es eine Ladung e' hätte:

$$e'=e\frac{\mu}{u^{**}},$$

d. h. mit entgegengesetztem Vorzeichen wie  $e\left(\operatorname{da}\frac{\mu}{\mu^{**}}<0\right)$ .

# IX. Die Bewegung einer geladenen Partikel in einem elektromagnetischen Feld

### § 55. Das allgemeine elektromagnetische Feld

Wir untersuchen jetzt die Bewegung von Teilchen mit der Ladung e und der Masse  $\mu$  in einem beliebigen elektromagnetischen Feld. Die elektrische Feldstärke sei  $\mathfrak{E}$ , die magnetische  $\mathfrak{F}$ . Wir drücken diese Feldstärken durch das skalare Potential V und das Vektorpotential  $\mathfrak{A}$  aus:

$$\mathfrak{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathfrak{A}}{\partial t} - \nabla V \tag{55, 1}$$

$$\mathfrak{H}=\operatorname{rot}\mathfrak{A}.\tag{55,2}$$

Der Hamiltonoperator für diesen Fall ist im § 27 angeführt und gleich (27, 9):

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{2\,\mu}\,\boldsymbol{\mathfrak{p}}^2 - \frac{e}{2\,\mu\,c}(\mathfrak{A}\,\boldsymbol{\mathfrak{p}}) + \frac{i\,h\,e}{2\,\mu\,c}\,\mathrm{div}\,\mathfrak{A} + \frac{e^2}{2\,\mu\,c^2}\mathfrak{A}^2 + e\,V + U\,, \qquad (55,3)$$

worin U die potentielle Energie ist. Sie wird dann hinzugefügt, wenn außer den elektromagnetischen Kräften noch andere wirksam sind.

Wir werden jetzt nicht nach stationären Zuständen suchen, da solche in einem allgemeinen elektromagnetischen Feld nicht immer existieren. Wir wollen lediglich die Bewegungsgleichungen aufstellen und werden aus ihnen einige allgemeine Schlußfolgerungen ziehen.

Bei der Aufstellung der Bewegungsgleichungen können wir uns auf die im § 32 behandelte allgemeine Theorie stützen. Nach (32, 2) und (32, 2') läuft die Frage auf die Berechnung der Poissonklammern für die Koordinaten x, y, z und die Impulse  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  hinaus, wobei unter dem Hamiltonoperator H der Operator (55, 3) zu verstehen ist<sup>1</sup>).

Wir berechnen zuerst den Operator der Geschwindigkeit  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\left(\frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}\right)$  lassen sich dann analog ermitteln. Wir haben:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = [\mathbf{H}, x] = \frac{1}{2\mu} [\mathbf{p}^2, x] - \frac{e}{\mu c} [\mathfrak{A}, x]. \tag{55, 4}$$

<sup>1)</sup> Die weitere Berechnung ist analog der im Anhang VI behandelten klassischen Berechnung.

IX. BEWEGUNG EINER GELADENEN PARTIKEL IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD

Die erste Klammer haben wir bereits berechnet (32, 5), sie ist gleich  $\frac{p_x}{\mu}$  [siehe (32, 5, 6, 7, 8)]. Für die zweite haben wir:

$$[\mathfrak{A}\mathfrak{p}, x] = [A_x \, p_x, x] = \frac{1}{i \, h} (x A_x p_x - A_x p_x x) = \frac{1}{i \, h} [x A_x p_x - A_x (x p_x - i \, h)] = A_x.$$
 (55, 5) Folglich ist

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = [\boldsymbol{H}, x] = \frac{1}{\mu} \left( \boldsymbol{p}_{x} - \frac{e}{c} A_{x} \right); \quad \frac{d\boldsymbol{y}}{dt} = [\boldsymbol{H}, y] = \frac{1}{\mu} \left( \boldsymbol{p}_{y} - \frac{e}{c} A_{y} \right);$$

$$\frac{d\boldsymbol{z}}{dt} = [\boldsymbol{H}, z] = \frac{1}{\mu} \left( \boldsymbol{p}_{z} - \frac{e}{c} A_{z} \right).$$
(55, 6)

Diese Operatorengleichungen stimmen genau mit der zweiten Gruppe der klassischen Hamiltonschen Gleichungen überein (siehe Anhang VI, Formel 10'), wenn man p als Größe und nicht als Operator auffaßt.

Die erste Gruppe der Gleichungen wird auf einem etwas komplizierteren Weg gewonnen. Wir berechnen

$$\frac{d \mathbf{p}_{x}}{d t} = [\mathbf{H}, \mathbf{p}_{x}] = -\frac{e}{\mu c} [\mathfrak{A}, \mathbf{p}_{x}] + \frac{i h e}{2 \mu c} [\operatorname{div} \mathfrak{A}, \mathbf{p}_{x}] + \\
+ \frac{e^{2}}{2 \mu c^{2}} [A^{2}, \mathbf{p}_{x}] + [e V + U, \mathbf{p}_{x}].$$
(55, 7)

Nun berechnen wir alle diese Klammern, indem wir bei der letzten beginnen:

$$[eV + U, \mathbf{p}_{x}] = -e\frac{\partial V}{\partial x} - \frac{\partial U}{\partial x},$$

$$\frac{e^{2}}{2\mu c^{2}} [A^{2}, \mathbf{p}_{x}] = -\frac{e^{2}}{2\mu c^{2}} \frac{\partial A^{2}}{\partial x} = -\frac{e^{2}}{\mu c^{2}} \left( A_{x} \frac{\partial A_{x}}{\partial x} + A_{y} \frac{\partial A_{y}}{\partial x} + A_{z} \frac{\partial A_{z}}{\partial x} \right),$$

$$\frac{i h e}{2\mu c} [\operatorname{div} \mathfrak{A}, \mathbf{p}_{x}] = -\frac{i h e}{2\mu c} \frac{\partial \operatorname{div} \mathfrak{A}}{\partial x} = -\frac{i h e}{2\mu c} \left( \frac{\partial^{2} A_{x}}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} A_{y}}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^{2} A_{z}}{\partial z \partial x} \right),$$

$$-\frac{e}{\mu c} [\mathfrak{A}, \mathbf{p}_{x}] = \frac{e}{\mu c} \left( \frac{\partial A_{x}}{\partial x} \mathbf{p}_{x} + \frac{\partial A_{y}}{\partial x} \mathbf{p}_{y} + \frac{\partial A_{z}}{\partial x} \mathbf{p}_{z} \right).$$

$$(55, 8)$$

Folglich ist:

$$\frac{d \mathbf{p_x}}{dt} = -\frac{\partial U}{\partial x} - e \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{e}{\mu c} \left\{ \frac{\partial A_x}{\partial x} \left( \mathbf{p_x} - \frac{e}{c} A_x \right) + \frac{\partial A_y}{\partial x} \left( \mathbf{p_y} - \frac{e}{c} A_y \right) + \frac{\partial A_z}{\partial x} \left( \mathbf{p_z} - \frac{e}{c} A_z \right) \right\} - \frac{i h e}{2 \mu c} \frac{\partial \operatorname{div} \mathfrak{A}}{\partial x} .$$
(55, 9)

Um den Differentialquotienten nicht des verallgemeinerten, sondern des gewöhnlichen Impulses zu erhalten, der nach (55, 6) gleich

$$\mu \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{p}_x - \frac{e}{c} A_x \tag{55, 10}$$

ist, muß man von  $(55,9)\frac{e}{c}\frac{dA_x}{dt}$  subtrahieren. Zu diesem Zweck berechnen wir  $\frac{e}{c}\frac{dA_x}{dt}$ . Wir haben:

$$\frac{e}{c}\frac{dA_x}{dt} = \frac{e}{c}\frac{\partial A_x}{\partial t} + \frac{e}{c}[H, A_x]. \tag{55, 11}$$

Setzen wir hier H aus (55, 3) ein, so finden wir:

$$\frac{e}{c} [\mathbf{H}, A_x] = \frac{e}{2 \mu c} [\mathbf{p}^2, A_x] - \frac{e^2}{\mu c^2} [\mathfrak{A} \, \mathfrak{p}, A_x]. \tag{55, 12}$$

Nun rechnen wir diese Klammern aus:

$$[\mathbf{p}^2, A_x] = 2\left(\frac{\partial A_x}{\partial x} \mathbf{p}_x + \frac{\partial A_x}{\partial y} \mathbf{p}_y + \frac{\partial A_x}{\partial z} \mathbf{p}_z\right) - i h \nabla^2 A_x, \qquad (55, 13)$$

$$[\mathfrak{A}, A_x] = A_x \frac{\partial A_x}{\partial x} + A_y \frac{\partial A_x}{\partial y} + A_z \frac{\partial A_x}{\partial z}.$$
 (55, 14)

Daraus erhalten wir:

$$\frac{e}{c} \frac{dA_{x}}{dt} = \frac{e}{c} \frac{\partial A_{x}}{\partial t} + \frac{e}{\mu c} \left\{ \frac{\partial A_{x}}{\partial x} \left( \mathbf{p}_{x} - \frac{e}{c} A_{x} \right) + \frac{\partial A_{x}}{\partial y} \left( \mathbf{p}_{y} - \frac{e}{c} A_{y} \right) \right\} 
+ \frac{\partial A_{x}}{\partial z} \left( \mathbf{p}_{z} - \frac{e}{c} A_{z} \right) \left\{ -\frac{i h e}{2 \mu c} \nabla^{2} A_{x} \right\}.$$
(55, 15)

Subtrahieren wir jetzt  $\frac{e}{c} \frac{dA_x}{dt}$  (55, 15) von  $\frac{d\mathbf{p}_x}{dt}$  (55, 9), so finden wir:

$$\frac{d}{dt}\left(\mathbf{p}_{x} - \frac{e}{c}A_{x}\right) \\
= -\frac{\partial U}{\partial x} - e\left(\frac{1}{c}\frac{\partial A_{x}}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x}\right) + \frac{e}{\mu c}\left(\frac{\partial A_{y}}{\partial x} - \frac{\partial A_{x}}{\partial y}\right)\left(\mathbf{p}_{y} - \frac{e}{c}A_{y}\right) \\
- \frac{e}{\mu c}\left(\frac{\partial A_{x}}{\partial z} - \frac{\partial A_{z}}{\partial x}\right)\left(\mathbf{p}_{z} - \frac{e}{c}A_{z}\right) + \frac{i h e}{2 \mu c}\left(\nabla^{2}A_{x} - \frac{\partial \operatorname{div}\mathfrak{A}}{\partial x}\right).$$
(55, 16)

Aber es ist:

$$-\frac{1}{c}\frac{\partial A_x}{\partial t} - \frac{\partial V}{\partial x} = E_x, \quad \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = H_z, \quad \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} = H_y$$

$$\triangledown^{\,2}A_{x}-\frac{\partial\operatorname{div}\mathfrak{A}}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{\partial A_{x}}{\partial y}-\frac{\partial A_{y}}{\partial x}\Big)-\frac{\partial}{\partial z}\Big(\frac{\partial A_{z}}{\partial x}-\frac{\partial A_{x}}{\partial z}\Big)=-\operatorname{rot}_{x}\mathfrak{H}.$$

Berücksichtigen wir noch (55, 10), so erhalten wir aus (55, 16):

$$\mu \frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} = -\frac{\partial U}{\partial x} + e E_x + \frac{e}{c} \left\{ H_z \frac{d \mathbf{y}}{dt} - H_y \frac{d \mathbf{z}}{dt} \right\} - \frac{i h e}{2 \mu c} \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} \mathfrak{H}.$$
 (55, 17)

IX. BEWEGUNG EINER GELADENEN PARTIKEL IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD

Die Geschwindigkeitsoperatoren  $\frac{d \mathbf{y}}{d t}$  und  $\frac{d \mathbf{z}}{d t}$  sind mit dem Feld nicht vertauschbar (wenn es nicht homogen ist). Es ist daher besser, in (55, 17) eine Symmetrisierung durchzuführen:

$$H_z rac{d}{d} rac{m{y}}{t} = rac{1}{\mu} H_z igg( m{p}_y - rac{e}{c} A_y igg) = rac{1}{\mu} igg( m{p}_y - rac{e}{c} A_y igg) H_z + rac{i \, h}{\mu} rac{\partial H_z}{\partial y} \, ,$$

$$H_y rac{doldsymbol{z}}{doldsymbol{t}} = rac{1}{\mu} H_y igg(oldsymbol{p}_z - rac{e}{c} \ A_zigg) = rac{1}{\mu} igg(oldsymbol{p}_z - rac{e}{c} \ A_zigg) H_y + rac{i h}{\mu} rac{\partial H_y}{\partial z} \,.$$

Daraus folgt, daß

$$H_z \frac{d\mathbf{y}}{dt} - H_y \frac{d\mathbf{z}}{dt} = \frac{1}{2} \left\{ H_z \frac{d\mathbf{y}}{dt} + \frac{d\mathbf{y}}{dt} H_z - H_y \frac{d\mathbf{z}}{dt} - \frac{d\mathbf{z}}{dt} H_y \right\} + \frac{ih}{2\mu} \operatorname{rot}_x \mathfrak{F}. \quad (55, 18)$$

Setzen wir (55, 18) in (55, 17) ein, so bekommen wir:

$$\mu \frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} = -\frac{\partial U}{\partial x} + eE_x + \frac{e}{2c} \left\{ H_z \frac{d\mathbf{y}}{dt} + \frac{d\mathbf{y}}{dt} H_z - H_y \frac{d\mathbf{z}}{dt} - \frac{d\mathbf{z}}{dt} H_y \right\}. \quad (55, 19)$$

Der Ausdruck

$$\boldsymbol{F}_{x} = e E_{x} + \frac{e}{2c} \left\{ \left( H_{z} \frac{d\boldsymbol{y}}{dt} + \frac{d\boldsymbol{y}}{dt} H_{z} \right) - \left( H_{y} \frac{d\boldsymbol{z}}{dt} + \frac{d\boldsymbol{z}}{dt} H_{y} \right) \right\}$$
(55, 20)

ist als der Operator der Lorentzkraft zu betrachten, die im Feld E, Sauf das Teilchen mit der Ladung e wirkt. Der klassische Ausdruck für die Lorentzkraft hat die Form

$$F_x = eE_x + \frac{e}{c} \left\{ H_z \frac{dy}{dt} - H_y \frac{dz}{dt} \right\}.$$

Die beiden restlichen Gleichungen für die y- und z-Komponenten ergeben sich durch zyklische Vertauschung von x, y, z.

Gehen wir von der Operatorengleichung (55, 19) zur Gleichung für die Mittelwerte über, wozu wir (55, 19) von links mit  $\psi^*(x, y, z, t)$  und von rechts mit  $\psi(x, y, z, t)$  multiplizieren und über den ganzen Raum integrieren, so erhalten wir den Ehrenfestschen Satz für die Bewegung im elektromagnetischen Feld:

$$\mu \frac{d^2 \overline{\boldsymbol{x}}}{dt^2} = -\frac{\overline{\partial U}}{\partial x} + e \overline{E}_x + \frac{e}{2c} \left\{ \left( \overline{H_z} \frac{d \boldsymbol{y}}{dt} + \frac{d \boldsymbol{y}}{dt} H_z \right) - \left( \overline{H_y} \frac{d \boldsymbol{z}}{dt} + \frac{d \boldsymbol{z}}{dt} H_y \right) \right\}. \quad (55, 21)$$

Diese Gleichung ist analog der klassischen Newtonschen Gleichung

$$\mu \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{\partial U}{dx} + eE_x + \frac{e}{c} \left\{ H_z \frac{dy}{dt} - H_y \frac{dz}{dt} \right\}. \tag{55, 21'}$$

Wir untersuchen nun den Spezialfall der Bewegung in einem homogenen elektrischen und magnetischen Feld. In diesem Falle sind  $\mathfrak F$  und  $\mathfrak F$  nicht von den Koortschen und magnetischen Feld.

dinaten abhängig und sind daher mit den Operatoren  $\frac{d\boldsymbol{x}}{dt}$ ,  $\frac{d\boldsymbol{y}}{dt}$  und  $\frac{d\boldsymbol{z}}{dt}$  vertauschbar. Daher erhalten wir an Stelle von (55, 21) für homogene Felder:

$$\mu \frac{d^2 \overline{x}}{dt^2} = e E_x + \frac{e}{c} \left\{ H_z \frac{d \overline{y}}{dt} - H_y \frac{d \overline{z}}{dt} \right\}; \qquad (55, 22)$$

 $\overline{x}, \overline{y}, \overline{z}$  sind die gemittelten Koordinaten des Mittelpunkts des Wellenpakets.

Ein Vergleich mit (55, 21') zeigt, daß sich der Mittelpunkt des Wellenpakets im homogenen elektromagnetischen Feld nach den Gesetzen der klassischen Mechanik wie ein Teilchen mit der Ladung e und der Masse  $\mu$  bewegt.

Bei fehlendem Magnetfeld erhalten wir an Stelle von (55, 22):

$$\mu \frac{d^2 \overline{x}}{dt^2} = eE_x, \quad \overline{x} = \frac{eE_x}{\mu} t^2 + \overline{v}_0 t + \overline{x}_0, \qquad (55, 23)$$

d. h., der Mittelpunkt des Wellenpakets bewegt sich gleichförmig beschleunigt. Wir bemerken, daß es in einem homogenen elektrischen Feld keine stationären Lösungen gibt (die entsprechenden Wellenfunktionen werden bezüglich der Feldrichtung  $E_x$  bei  $x=\pm\infty$  unendlich). Denn nach (55, 23) muß das Zentrum des Wellenpakets für  $t=\infty$  im Unendlichen liegen: das Feld "bläst" die Teilchen in die Richtung fallenden Potentials.

In einem Magnetfeld existieren stationäre Lösungen (siehe § 56). Sie existieren auch bei gleichzeitigem Bestehen eines elektrischen und eines magnetischen Feldes, aber nur, wenn die Felder senkrecht zueinander verlaufen.

Wenn man an Stelle der Potentiale  $\mathfrak A$  und V neue,  $\mathfrak A'$  und V', einführt, die mit den früheren durch die Formel

$$\mathfrak{A}' = \mathfrak{A} + \nabla f, \tag{55, 24}$$

$$V' = V - \frac{1}{c} \frac{\partial f}{\partial t} \tag{55, 25}$$

verbunden sind und worin f eine beliebige Funktion der Koordinaten und der Zeit bedeutet, so folgt aus (55, 1) und (55, 2), daß die Potentiale  $\mathfrak A'$  und V' das gleiche Feld wie  $\mathfrak A$  und V beschreiben. Denn es gilt:

$$\mathfrak{E}' = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathfrak{A}'}{\partial t} - \nabla V' = \mathfrak{E} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \nabla f + \frac{1}{c} \nabla \frac{\partial f}{\partial t} = \mathfrak{E},$$

$$\mathfrak{H}' = \operatorname{rot} \mathfrak{A}' = \mathfrak{H} + \operatorname{rot} (\nabla f) = \mathfrak{H}.$$

Für die Potentiale  $\mathfrak A$ , V besteht also noch wegen der Transformation (55, 24) (55, 25) eine gewisse Willkür. Nun sind aber diese Potentiale in dem Hamiltonoperator H enthalten. Es könnte daher scheinen, als hingen die physikalischen Schlüsse von der Willkür bei der Wahl von  $\mathfrak A$  und V ab. Die physikalischen Schlüsse hängen aber lediglich vom Feld  $\mathfrak E$ ,  $\mathfrak A$  und nicht von den Potentialen  $\mathfrak A$ , V ab. So enthält z. B. die Bewegungsgleichung (55, 21) nur die Feldstärken und nicht die Potentiale. Das ist ein Beispiel, das die Richtigkeit der angeführten Behauptung belegt.

Wir überlassen es dem Leser, durch direkte Substitution zu zeigen, daß man bei gefundener Lösung der Schrödingergleichung

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = H\psi,$$
 (55, 26)

worin H der Hamiltonoperator (55, 3) ist, die Lösung  $\psi'$  der Behrödingergleichung

$$ih\frac{\partial \psi'}{\partial t} = H'\psi',$$
 (55, 26)

worin H' sich von H durch Ersetzen von  $\mathfrak A$  und V durch  $\mathfrak A'$  und V' nach den Formeln (55, 24) und (55, 25) unterscheidet, aus  $\psi$  nach der Formel

$$\psi' = \psi e^{\frac{i\,e}{\mathbf{A}\,\mathbf{c}}\mathbf{f}} \tag{55, 27}$$

erhält. Da f eine reelle Funktion ist, so ist

$$|\psi'|^2 = |\psi|^2, \tag{55, 28}$$

$$\mathfrak{Z}' = \frac{i\,h}{2\,\mu} \left\{ \, \psi' \, \triangledown \, \psi'^* \, - \, \psi'^* \, \triangledown \, \psi' \, \right\} \, - \, \frac{e}{\mu c} \, \mathfrak{A}' \, |\psi'|^2 = \frac{i\,h}{2\,\mu} \left\{ \, \psi \, \triangledown \, \psi^* \, - \, \psi^* \, \triangledown \, \psi \, \right\} \, - \, \frac{e}{\mu c} \, \mathfrak{A} \, |\psi|^2 = \mathfrak{A} \quad (55, 29)$$

$$\left(\mathrm{da}\ \ orall\ \psi'=\ orall\ \psi e^{rac{i\,e}{\hbar\,c}\,f}+rac{i\,e}{\hbar\,c}\ orall\ f\cdot\psi'
ight)$$
 .

Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für den Ort des Teilchens und die Stromdichte bleiben bei der Transformation der Potentiale nach (55, 24) und (55, 25), die das elektromagnetische Feld unverändert läßt, ebenfalls unverändert. In ähnlicher Weise bleiben auch die anderen physikalischen Größen die gleichen.

Diese Eigenschaft der Schrödingergleichung heißt Eichinvarianz<sup>1</sup>).

### § 56. Die Bewegung eines geladenen freien Teilchens in einem homogenen Magnetfeld

Wir legen die z-Achse in Richtung des Magnetfelds. Dann sind die Feldkomponenten  $H_z = H_y = 0$ ,  $H_z = H$ .

Das Vektorpotential A wählen wir in der Form

$$A_x = -Hy, \quad A_y = A_z = 0.$$
 (56, 1)

Wir erhalten dann aus der folgenden Gleichung (56, 2) das erforderliche Feld (was auch die Wahl von A rechtfertigt):

$$H_x = 0, \ H_y = 0, \ H_z = -\frac{\partial A_x}{\partial u} = H.$$
 (56, 2)

Andere Felder setzen wir nicht voraus ( $U=0,\ V=0$ ), daher lautet nach (55, 3) die Schrödingergleichung für stationäre Zustände

$$-\frac{h^{2}}{2\mu} \nabla^{2} \psi - \frac{i h e}{\mu c} H y \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{e^{2}}{2 \mu c^{2}} H^{2} y^{2} \psi = E \psi.$$
 (56, 3)

In dieser Gleichung können wir die Variablen sofort separieren, wenn wir festsetzen:

$$\psi(x, y, z) = e^{i(\alpha x + \beta z)} \varphi(y), \qquad (56, 4)$$

worin  $\alpha$  und  $\beta$  beliebige Konstanten sind.

1

<sup>1)</sup> Die gleiche Eigenschaft besitzen die klassischen Hamiltonschen Gleichungen (siehe Anhang VI).

Setzen wir (56, 4) in (56, 3) ein, so finden wir die Gleichung für die Funktion  $\varphi(y)$ :

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2\varphi}{dy^2} + \frac{e\,h\,\alpha}{\mu\,c}H\,y\,\varphi + \frac{e^2\,H^2}{2\,\mu\,c^2}\,y^2\,\varphi = \left[E - \frac{h^2\,\alpha^2}{2\,\mu} - \frac{h^2\,\beta^2}{2\,\mu}\right]\varphi\,. \tag{56,5}$$

Diese letzte Gleichung läßt sich leicht auf die Oszillatorgleichung bringen. Dazu setzen wir

$$y = y' - \frac{h \alpha c}{e H}, \tag{56, 6}$$

$$\omega_0 = \frac{eH}{\mu c}, \qquad (56, 6')$$

$$\varepsilon = E - \frac{h^2 \beta^2}{2 \mu} \,. \tag{56, 6"}$$

Dann erhalten wir nach einfachen Umformungen an Stelle der vorhergehenden Gleichung folgende:

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2\varphi}{dy'^2} + \frac{\mu\,\omega_0^2}{2}\,y'^2\,\varphi = \varepsilon\,\varphi\,. \tag{56,7}$$

Das ist aber die Gleichung für den Oszillator mit der Masse  $\mu$  und der Frequenz  $\omega_0$  [siehe (46, 3)].

Daraus können wir auf Grund der bekannten Lösungen für den Oszillator sofort die Lösungen hinschreiben, die wir brauchen:

$$\varphi_n(y') = e^{-\frac{\xi^2}{2}} H_n(\xi), \qquad (56, 8)$$

$$\xi = \sqrt{\frac{\mu \, \omega_0}{h}} \, y' = \sqrt{\frac{\mu \, \omega_0}{h}} \left( y + \frac{h \, \alpha \, c}{e \, H} \right), \tag{56, 9}$$

$$\varepsilon = h \,\omega_0 \left( n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$
 (56, 10)

Folglich sind die Eigenfunktionen des Teilchens im Feld

$$\psi_{n\alpha\beta}(x, y, z) = e^{i(\alpha x + \beta z)} e^{-\frac{\xi^2}{2}} H_n(\xi), \qquad (56, 11)$$

und die Energieniveaus werden durch die Formel

$$E_n(\beta) = \frac{e h H}{\mu c} \left( n + \frac{1}{2} \right) + \frac{h^2 \beta^2}{2 \mu}$$
 (56, 12)

bestimmt, worin  $n = 0, 1, 2, \ldots$ 

Das letzte Glied ist nichts anderes als die kinetische Energie der Bewegung längs der z-Achse (längs des Feldes), der erste Teil aber

$$E_n(0) = \frac{eh H}{\mu c} \left( n + \frac{1}{2} \right) \tag{56, 12'}$$

stellt die Bewegungsenergie in der zum Magnetfeld senkrechten Ebene x, y dar Diese Energie läßt sich als potentielle Energie eines Stromes auffassen, der das magnetische Moment  $\mathfrak{M}$  im Magnetfeld  $\mathfrak{H}$  (0, 0, H) besitzt. Und zwar setzen wir:

$$E_n(0) = -(\mathfrak{M}\,\mathfrak{H}) = -M_z H = \mathfrak{M}_B (2n+1) H. \tag{56.13}$$

Wir sehen aus dieser Formel, daß die Projektion  $M_z$  des magnetischen Moments auf die Richtung des Magnetfeldes ein ganzes Vielfaches des Bohrschen Magnetons  $\mathfrak{M}_R$  ist.

Die erhaltene Quantelung der Energie des sich im Magnetfeld bewegenden freien Teilchens ist eine wichtige Folgerung der Quantenmechanik; denn sie führt zum Vorhandensein des Diamagnetismus im Elektronengas, während nach der klassischen Theorie beim Elektronengas diamagnetische Eigenschaften fehlen sollten<sup>1</sup>).

Die Eigenfunktionen (56, 11) entsprechen dem klassischen Bewegungsgesetz in einem Magnetfeld, und zwar haben wir nach der klassischen Theorie eine Kreisbewegung in der Ebene x, y, mit der Frequenz  $\omega$  (gerade dieser Teil der Energie wird gequantelt) und eine freie Bewegung längs der z-Achse<sup>2</sup>).

Die Wellenfunktion (56, 11) bedeutet, daß der verallgemeinerte Impuls längs der x-Achse gleich ist  $p_x^0 = h \alpha$  und längs der z-Achse gleich  $p_x^0 = h \beta$ . Längs der y-Achse haben wir eine harmonische Bewegung mit der Frequenz  $\omega_0$  um die Gleichgewichtslage  $y_0 = \frac{c \, p_x^0}{e \, H}$ . Nach der klassischen Theorie ist der Impuls in Richtung der x-Achse ebenfalls konstant. Das widerspricht nicht der Tatsache, daß längs der x-Achse ebenfalls eine harmonische Schwingung um eine Gleichgewichtslage  $x_0$  stattfindet, da  $p_x = \mu \, v_x + \frac{e}{c} \, A_x$  und nicht  $\mu \, v_x$  ist.

Der verallgemeinerte Impuls  $p_x^0$  bestimmt die Gleichgewichtslage  $y_0$ . Daher hängt die Bewegungsenergie  $E_n(\beta)$  von ihm nicht ab.

Der Umstand, daß die quantenmechanische Lösung scheinbar eine harmonische Bewegung nur längs der y-Achse ergibt, während die klassische Kreisbewegung eine harmonische Schwingung (mit einem Phasenunterschied  $\frac{\pi}{2}$ ) sowohl längs der y-wie längs der x-Achse bedeutet, hängt damit zusammen, daß die Wellenfunktion  $\psi_{n\alpha\beta}$  (x,y,z) (56, 11) einen Zustand mit einer unbestimmten Gleichgewichtslage  $x_0$  für die Schwingungen längs der x-Achse beschreibt.

Da die Energie  $E_n$  ( $\beta$ ) nicht von  $\alpha$  abhängt, haben wir eine unendlich hohe Entartung, die verschiedenen möglichen Gleichgewichtslagen  $x_0$  entspricht. Zur Energie  $E_n$  ( $\beta$ ) gehören daher nicht nur die von uns gefundene Lösung  $\psi_{n\alpha\beta}$ , sondern sämtliche Wellenfunktionen der Form

$$\psi_{n\beta}(x, y, z) = \int_{-\infty}^{+\infty} c(\alpha) e^{i(\alpha x + \beta z)} e^{-\frac{\xi^2}{2}} H_n(\xi) d\alpha,$$

worin  $c(\alpha)$  eine beliebige Funktion von  $\alpha$  ist.

Man kann z. B.  $c(\alpha)$  so wählen, daß die Lösung  $\psi_{n\beta}$  einer bestimmten Gleichgewichtslage  $x_0$  auf der x-Achse entspricht.

<sup>1)</sup> Siehe z. B.: [5], ferner [6], worin die Theorie von Landau erläutert wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe Anhang X, in dem eine entsprechende Berechnung nach der klassischen Mechanik angeführt ist.

## X. Der Eigendrehimpuls und das magnetische Moment des Elektrons (der Spin)

### § 57. Die experimentellen Beweise für die Existenz des Elektronenspins

Die oben dargelegte Theorie über die Bewegung eines geladenen Teilchens in einem Magnetfeld ist bei weitem nicht vollständig. Es handelt sich darum, daß neben dem Bahndrehimpuls und magnetischen Moment, die durch die Bewegung etwa des Schwerpunkts des Elektrons gebildet werden, dem Elektron ein eigenes mechanisches und magnetisches Moment zugeschrieben werden muß, so, als wäre es kein materieller Punkt, sondern ein geladener rotierender Kreisel<sup>1</sup>). Dieses mechanische Drehimpulsmoment und dieses magnetische Moment werden Spinmomente genannt (zum Unterschied von dem durch den Schwerpunkt des Elektrons erzeugten mechanischen und magnetischen Moment, die wir jetzt als Bahnmomente bezeichnen werden). Die Erscheinung selbst wird als der Spin des Elektrons bezeichnet<sup>2</sup>).

Wir werden nun kurz die experimentellen Tatsachen anführen, aus denen die Existenz des Elektronspins hervorgeht<sup>3</sup>). Einer der einfachsten und direkten Beweise der Existenz des Elektronspins ergibt sich aus den Versuchen von Stern und Gerlach über die räumliche Quantelung (§ 3). Stern und Gerlach beobachteten die Spaltung eines Materiestrahls aus Wasserstoffatomen, die sich mit Bestimmtheit im s-Zustand befanden, in zwei Teile. In diesem Zustand sind das mechanische und mit ihm das magnetische Moment gleich Null.

Die Aufspaltung in nur zwei Strahlen zeigt, daß die Komponente dieses magnetischen Momentes nur zwei Werte annehmen kann. Die Meßergebnisse zeigen, daß die absolute Größe dieses Moments gleich dem Bohrschen Magneton  $\mathfrak{M}_B$  ist. Somit besteht im s-Zustand eines Atoms, das nur ein Elektron besitzt, ein magnetisches Moment  $\mathfrak{M}$ , dessen Komponente in Richtung des Magnetfeldes nur zwei Werte  $\pm \mathfrak{M}_B$  annimmt.

Die Existenz dieses magnetischen Moments in einem Zustand, in dem ein Bahnmoment mit Sicherheit fehlt, läßt sich erklären, wenn man dieses Moment dem Elektron selbst zuschreibt. Diese Annahme stützt sich außerdem noch auf folgende wichtige Umstände. Selbst die Spektrallinien jener Atome, die nur ein Leuchtelektron besitzen, erweisen sich als viel komplizierter, als das aus der oben dar-

<sup>1)</sup> Die Theorie des rotierenden Elektrons wurde im Rahmen der klassischen Theorie erstmals von Frenkel entwickelt, siehe: [23].

<sup>2)</sup> Vom englischen Zeitwort to spin, sich drehen (eine Spindel).

<sup>3)</sup> Eine eingehende Behandlung dieser Tatsachen findet der Leser in B. A. Wedenski und G. S. Landsberg: Einführung in die moderne Theorie des Magnetismus.

gelegten Theorie der Bewegung des Elektrons in einem Zentralfeld hervorgeht. So beobachtet man z. B. im Na-Atom an Stelle einer Spektrallinie (a) (Abb. 37), die dem Übergang 2  $p \rightarrow 1s$  entspricht, zwei sehr nahestehende Linien (b, c), die aus zwei nahen Niveaus hervorgehen. Das ist das sogenannte Na-Dublett (die Linien 5895,93 Å und 5889,95 Å).

Der p-Term des Na muß somit als aus zwei benachbarten Niveaus bestehend betrachtet werden. Eine ähnliche Struktur der Spektrallinien wird auch bei anderen Atomen beobachtet und trägt die Bezeichnung Multiplettstruktur der Spektren.

Die Theorie der Elektronenbewegung im Zentralfeld zeigt, daß der 2p-Term (n=2, l=1) aus drei zusammenfallenden Niveaus (m=0, +1) besteht, keines-

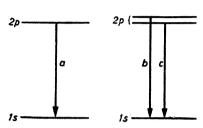

Abb. 37. Die Multiplettstruktur des 2 p-Niveaus. Die Übergänge (b) und (c) bilden zwei enge Linien (ein Dublett).

wegs aber aus zwei eng benachbarten. Die Aufspaltung der drei Niveaus kann nur bei Anlegen eines Feldes vor sich gehen, das Dublett (b, c) wird aber auch bei fehlendem äußeren Feld beobachtet.

Die Annahme, das Elektron besitze das magnetische Eigenmoment  $\mathfrak{M}_B$ , ermöglicht sofort die Erklärung für die Dublettaufspaltung der Terme einwertiger Atome. Im Atom bestehen in allen Zuständen  $(p, d, \ldots)$  mit Ausnahme des Zustands s, in dem das Bahnmoment gleich Null ist, elektrische Ströme (vgl. § 52). Diese Ströme bilden ein inneres Magnetfeld. Je nach der Orientierung des Spin-Magnetmoments (in

Richtung dieses Feldes oder entgegengesetzt) entstehen zwei Zustände mit etwas verschiedenen Energien, sodaß jedes der Niveaus  $p, d, \ldots$  in zwei nahestehende Niveaus aufspaltet (siehe § 61).

Wie wir sehen werden, verlangt auch die Aufspaltung der Spektrallinien von Atomen im Magnetfeld (ZEEMAN-Effekt, § 73) die Annahme der Existenz des Elektronspins und kann nur auf dieser Basis erklärt werden.

Wir betrachten jetzt das mechanische Eigendrehimpulsmoment des Elektrons, das wir mit & bezeichnen. Würde die Komponente  $s_z$  dieses Moments auf eine beliebige z-Richtung durch ein ganzes Vielfaches der Planckschen Konstanten  $m_{\mathfrak{o}}h$  bestimmt sein (wie das für das Bahnmoment zutrifft), müßte man mindestens drei Orientierungen des Spins  $m_{\mathfrak{o}} = 0, \pm 1$  erwarten. In Wirklichkeit zeigen aber das erwähnte Versuchsergebnis von Stern und Gerlach und die Dublettstruktur der  $p_-, d_- \cdots$  Niveaus, daß nur zwei Orientierungen des Spins möglich sind. Diese Tatsachen führten die holländischen Physiker Uhlenbeck und Goudsmit zur Annahme, die Komponente des mechanischen Eigenmoments  $s_z$  des Elektrons in einer beliebigen Richtung beträgt die Hälfte der Planckschen Konstanten und kann nur zwei Werte annehmen:

$$s_z = \pm \frac{\hbar}{2} \,. \tag{57, 1}$$

Entsprechend den Versuchsdaten wird diese Annahme von Uhlenbeck und Goudsmit durch die Annahme eines eigenen magnetischen Moments M beim Elek-

tron ergänzt, dessen Komponente  $M_z$  auf eine beliebige Richtung auch nur zwei Werte anzunehmen vermag:

$$M_z = \pm \mathfrak{M}_B = \pm \frac{e h}{2 \mu c}. \tag{57, 2}$$

Aus (57, 1) und (57, 2) folgt, daß das Verhältnis des magnetischen Spinmoments zum mechanischen Spinmoment gleich ist  $-\frac{e}{uc}$ :

$$\mathfrak{M} = -\frac{e}{\mu c} \,\mathfrak{s} \,, \tag{57, 3}$$

während das Verhältnis der Bahnmomente gleich —  $\frac{e}{2\,\mu\,c}$  ist (siehe § 52).

Die Existenz des Verhältnisses (57, 3) zwischen dem magnetischen und mechanischen Moment wurde bereits 1915 von Einstein und de Haas experimentell bewiesen: Ein Eisenmagnetkern I (Abb. 38) wird so am Faden aufgehängt, daß er sich um die eigene Achse drehen kann. Ändert man die Richtung des longitudinalen Magnetfeldes S, so ändert sich auch die Magnetisierungsrichtung des Kerns, d. h. sein magnetisches Moment M. Da das magnetische Moment dem mechanischen Moment proportional ist,

$$\mathfrak{M} = -\frac{e}{2\mu c}\mathfrak{m}\,, \qquad (57, 4)$$

so wird sich auch das mechanische Moment m der Elektronen des ganzen Kerns ändern¹). Als Folge davon wird der Kern rotieren und den Faden tordieren. Aus dieser Drehung läßt sich m bestimmen und zugleich damit das Verhältnis  $\frac{|\mathfrak{M}|}{|\mathfrak{m}|}$  überprüfen. Für Elektronen muß dieses Verhältnis negativ sein (die Ladung des Elektrons ist gleich -e). Das hat der Versuch auch ergeben. Damit wurde gezeigt, daß die Magnetisierung eines kleinen Eisenmagnetstückehens durch die Elektronenbewegung verursacht wird. Aber das Verhältnis wurde nicht als  $-\frac{e}{2\mu c}$ ,

sondern als  $-\frac{e}{\mu c}$  gefunden. Für die Bahnbewegung führen sowohl die klassische Theorie wie die Quantentheorie bei gleichen allgemeinen Voraussetzungen zu  $-\frac{c}{2\,\mu\,c}$ Das Versuchsergebnis erschien daher rätselhaft. Nimmt man jedoch an, daß das Magnetisieren nicht durch die Bahnbewegung des Elektrons, sondern durch seinen Spin verursacht wird, dann mußte das Verhältnis  $\frac{|\mathfrak{M}|}{|\mathfrak{m}|}$  gleich  $-\frac{e}{\mu c}$  sein, wie es der Versuch auch ergibt. Diese Annahme ermöglichte nicht nur die Erklärung der Ergebnisse von Einstein und die Haas, sondern ergab auch die Grundlagen für die moderne Theorie des Ferromagnetismus (siehe § 126).

Abb. 38.

Schema der

Versuche

von EINSTEIN und

DE HAAS.

<sup>1)</sup> Wir bemerken, daß wir die Formel (57, 4) hier nur für die Summe der Momente aller Elektronen schreiben. Da sie für jedes Elektron einzeln gilt, wird sie auch für deren Gesamtheit gültig sein. Näheres darüber siehe: [56], [59].

Wir bemerken, daß gegenwärtig die Existenz des Elektronspins als Folge der von Dirac entwickelten relativistischen Theorie des Elektrons betrachtet wird. Die Darlegung dieser Theorie überschreitet jedoch den Rahmen dieses Buches<sup>1</sup>).

## § 58. Der Operator des Elektronenspins

Wir wollen nun die mathematische Formulierung der Hypothese von UHLEN-BECK und GOUDSMIT entwickeln.

Übereinstimmend mit den allgemeinen Grundsätzen der Quantenmechanik stellen wir das mechanische Eigenmoment des Elektrons (wir werden der Kürze halber einfach Elektronenspin sagen) durch einen linearen selbstadjungierten Operator dar. Wir bezeichnen die Operatoren der Komponenten des Spins in Richtung der Koordinatenachsen mit  $\mathbf{s}_x$ ,  $\mathbf{s}_y$ ,  $\mathbf{s}_z$ . Um die Form dieser Operatoren zu bestimmen, verlangen wir, daß sie den gleichen Vertauschungsregeln folgen wie die Komponenten  $m_x$ ,  $m_y$ ,  $m_z$  des Bahnmoments<sup>2</sup>). Setzen wir daher in (25, 5)  $\hat{\mathbf{s}}$  statt  $\mathbf{m}$ , so erhalten  $\mathbf{s}_x$ 

$$\begin{aligned}
s_{z} s_{y} - s_{y} s_{z} &= i h s_{z}, \\
s_{y} s_{z} - s_{z} s_{y} &= i h s_{z}, \\
s_{z} s_{z} - s_{z} s_{z} &= i h s_{y}.
\end{aligned} (58, 1)$$

Die Komponente des Spins in einer beliebigen Richtung kann (nach der Ausgangshypothese) nur zwei Werte  $\pm \frac{\hbar}{2}$  annehmen. Daher müssen die Operatoren  $s_x$ ,  $s_y$ ,  $s_z$  durch zweireihige Matrizen dargestellt sein, da eine zweireihige Matrix,

 $s_x$ ,  $s_y$ ,  $s_z$  durch zweireinige Matrizen dargestellt sein, da eine zweireinige Matrix, auf Diagonalform gebracht, nur zwei Diagonalglieder hat und folglich nur zwei Eigenwerte besitzt. Nehmen wir an:

$$\mathbf{s}_x = \frac{h}{2} \boldsymbol{\sigma}_x, \quad \mathbf{s}_y = \frac{h}{2} \boldsymbol{\sigma}_y, \quad \mathbf{s}_z = \frac{h}{2} \boldsymbol{\sigma}_z,$$
 (58, 2)

so können wir sagen, die Operatoren  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$ ,  $\sigma_z$  (die Spinmatrizen) müssen zweireihige Matrizen der Form

$$\boldsymbol{\sigma}_{x} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}_{y} = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}_{z} = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix}$$
(58, 3)

sein, die die Eigenwerte  $\pm 1$  besitzen. Setzen wir (58, 2) in (58, 1) ein und kürzen wir um  $\frac{\hbar^2}{4}$ , so erhalten wir:

$$\sigma_x \, \sigma_y - \sigma_y \, \sigma_z = 2 \, i \, \sigma_z, \tag{58, 4}$$

$$\sigma_{\nu} \sigma_{z} - \sigma_{z} \sigma_{\nu} = 2i\sigma_{x}, \qquad (58, 4')$$

$$\sigma_z \, \sigma_x - \sigma_x \, \sigma_z = 2i \sigma_y. \tag{58, 4''}$$

<sup>1)</sup> Siehe DIRAC: [16]. DIRAC hat gezeigt, daß aus der relativistischen Gleichung für die Elektronenbewegung sich von selbst ergibt, daß das Elektron ein Magnetmoment (57, 2) und ein mechanisches Moment (57, 1) besitzen muß. Damit wird der Hypothese Uhlenbecks und Goudsmits die theoretische Grundlage gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auf die Gruppentheorie gestützt kann man beweisen, daß die Regeln (58, 1) die einzig möglichen sind. Siehe z. B. [45].

Mit Rücksicht darauf; daß die Eigenwerte von  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$ ,  $\sigma_z$  gleich  $\pm 1$  sind, werden die Eigenwerte der Operatoren  $\sigma_x^2$ ,  $\sigma_y^2$ ,  $\sigma_z^2$  gleich + 1 sein. Folglich müssen diese letzteren Matrizen in ihrer Eigendarstellung die Form.

$$\boldsymbol{\sigma}_{x}^{2} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}_{y}^{2} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}_{z}^{2} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$
 (58, 5)

haben, d. h., sie sind gleich der Einheitsmatrix o

$$\mathbf{d} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}. \tag{58, 6}$$

Die Einheitsmatrix bleibt Einheitsmatrix in jeder Darstellung (siehe § 39). Daher haben die Matrizen  $\sigma_x^2, \sigma_y^2, \sigma_z^2$  die Form (58, 5) in jeder möglichen Darstellung. Untersuchen wir jetzt die Kombination

$$2i(\sigma_x\sigma_y+\sigma_y\sigma_x)=2i\sigma_x\sigma_y+\sigma_y2i\sigma_x.$$

Auf Grund von (58, 4) kann sie auf die Form

$$(\sigma_y \sigma_z - \sigma_z \sigma_y) \sigma_y + \sigma_y (\sigma_y \sigma_z - \sigma_z \sigma_y) = \sigma_y \sigma_z \sigma_y - \sigma_z \sigma_y^2 + \sigma_y^2 \sigma_z - \sigma_y \sigma_z \sigma_y$$
  
=  $\sigma_y^2 \sigma_z - \sigma_z \sigma_y^2$ ;

gebracht werden;  $\sigma_y^2 = \sigma$  ist die Einheitsmatrix. Daher ist

 $\sigma_y^2 \sigma_z = \sigma_z \sigma_y^2$ .

Folglich gilt

$$\sigma_x \sigma_y = -\sigma_y \sigma_x, \tag{58, 7}$$

d. h. die Matrizen  $\sigma_x$  und  $\sigma_y$  sind, wie man sagt, nicht miteinander vertauschbar. Kombinieren wir (58,7) mit (58,4) und wenden wir die zyklische Vertauschung von  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$ ,  $\sigma_z$  an, so finden wir:

$$\begin{aligned}
\sigma_{x} \sigma_{y} &= -\sigma_{y} \sigma_{x} = i \sigma_{z}, \\
\sigma_{y} \sigma_{z} &= -\sigma_{z} \sigma_{y} = i \sigma_{x}, \\
\sigma_{z} \sigma_{x} &= -\sigma_{x} \sigma_{z} = i \sigma_{y}.
\end{aligned} (58, 8)$$

Wir wollen jetzt die wirkliche Form der Matrizen  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$ ,  $\sigma_z$  finden. Nehmen wir an, daß die Matrix  $\sigma_z$  auf Diagonalform gebracht ist. Da ihre Eigenwerte gleich  $\pm 1$  sind, wird die Diagonalform von  $\sigma_z$  sein

$$\sigma_{\mathbf{z}} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 - 1 \end{vmatrix}. \tag{58, 9}$$

Es läßt sich zeigen, daß in der gleichen Darstellung die beiden Matrizen  $\sigma_x, \sigma_y$  die Form

$$\boldsymbol{\sigma_x} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma_y} = \begin{vmatrix} 0 - i \\ i & 0 \end{vmatrix} \tag{58, 9'}$$

haben werden.

Zum Beweis bilden wir die Produkte  $\sigma_z \sigma_x$  und  $\sigma_x \sigma_z$ . Nach den Regeln der Matrizenmultiplikation (§ 39) haben wir:

$$egin{aligned} oldsymbol{\sigma_z} \, oldsymbol{\sigma_z} \, oldsymbol{\sigma_z} \, oldsymbol{\sigma_z} = egin{aligned} 1 & 0 & a_{11} & a_{12} \ 0 & -1 & a_{21} & a_{22} \end{aligned} = egin{aligned} a_{11} & a_{12} \ -a_{21} & -a_{22} \end{aligned}, \ oldsymbol{\sigma_x} \, oldsymbol{\sigma_z} \, oldsymbol{\sigma_z} = egin{aligned} a_{11} & a_{12} \ a_{21} & a_{22} \end{aligned} = egin{aligned} 1 & 0 \ 0 & -1 \end{aligned} = egin{aligned} a_{11} - a_{12} \ a_{21} - a_{22} \end{aligned}.$$

Aus (58, 8) folgt:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ -a_{21} - a_{22} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} - a_{12} \\ a_{21} - a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -a_{11} & a_{12} \\ -a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

oder

$$a_{11} = -a_{11}$$
,  $a_{12} = a_{12}$ ,  $-a_{21} = -a_{21}$ ,  $-a_{22} = a_{22}$ ,

das heißt

$$a_{11}=0, \quad a_{22}=0.$$

Daher hat die Matrix  $\sigma_x$  die Form

$$\sigma_x = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{vmatrix}. \tag{58, 10}$$

Wir bilden jetzt

$$\sigma_x^2 = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{21} & 0 \\ 0 & a_{12} & a_{21} \end{vmatrix}.$$

Vergleichen wir das mit (58,5), so finden wir, daß  $a_{12}$   $a_{21} = 1$ . Die Matrix muß selbstadjungiert sein, d. h.  $a_{12} = a_{21}^{\bullet}$ . Folglich ist  $|a_{12}|^2 = 1$ .

Daraus erhalten wir

$$\sigma_x = \begin{vmatrix} 0 & e^{i\alpha} \\ e^{-i\alpha} & 0 \end{vmatrix}, \tag{58, 11}$$

worin a eine reelle Zahl ist.

Auf ähnliche Weise finden wir, daß

$$\sigma_{\mathbf{y}} = \begin{vmatrix} 0 & e^{i\beta} \\ e^{-i\beta} & 0 \end{vmatrix}. \tag{58, 11'}$$

Multiplizieren wir jetzt  $\sigma_x$  mit  $\sigma_y$  und dann  $\sigma_y$  mit  $\sigma_x$  und verwerten wir (58, 8), so erhalten wir

$$\begin{vmatrix} e^{i(\alpha-\beta)} & 0 \\ 0 & e^{-i(\alpha-\beta)} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} e^{-i(\alpha-\beta)} & 0 \\ 0 & e^{i(\alpha-\beta)} \end{vmatrix},$$

woraus folgt:

$$e^{i(\alpha-\beta)} = -e^{-i(\alpha-\beta)}.$$

d. h.  $\alpha-\beta=\frac{\pi}{2}$ . Auf diese Weise sind alle Beziehungen bei beliebigem Wert von  $\alpha$  erfüllt. Wir können also ohne jede Einschränkung  $\alpha=0, \beta=-\frac{\pi}{2}$  setzen. Setzen

wir diese Werte in (58, 11) und (58, 11') ein, so erhalten wir (58, 9'). Nach (58, 2) erhalten wir aus (58, 9) und (58, 9') die Matrizen der Operatoren  $s_x$ ,  $s_y$ ,  $s_z$  in der Darstellung, in der  $s_z$  diagonal ist ( $s_z$ -Darstellung):

$$\mathbf{s}_{x} = \begin{vmatrix} 0 & \frac{h}{2} \\ \frac{h}{2} & 0 \end{vmatrix}, \quad \mathbf{s}_{y} = \begin{vmatrix} 0 & -i\frac{h}{2} \\ i\frac{h}{2} & 0 \end{vmatrix}, \quad \mathbf{s}_{z} = \begin{vmatrix} \frac{h}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{h}{2} \end{vmatrix}. \tag{58, 12}$$

Wir bemerken, daß die die Matrixelemente der Matrizen  $\sigma$  und s bestimmenden Indizes 1 und 2 jetzt (wo die Darstellung gewählt ist) sozusagen eine physikalische Bedeutung haben: der Index 1 bezieht sich auf den ersten Eigenwert von  $s_z \left( + \frac{h}{2} \right)$ und der Index 2 auf den zweiten  $\left(-\frac{h}{2}\right)$ .

Wir wollen jetzt den Operator des Quadrates des Elektronspin bilden. Aus

(58, 2) haben wir:

$$\mathbf{s}^{2} = \mathbf{s}_{x}^{2} + \mathbf{s}_{y}^{2} + \mathbf{s}_{z}^{2} = \frac{3}{4} h^{2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{3}{4} h^{2} \mathbf{d}.$$
 (58, 13)

Führen wir die Quantenzahl  $m_s$  und  $l_s$  ein, die den Wert der Spinkomponente in eine beliebige z-Richtung und dementsprechend auch sein Quadrat bestimmen, so können wir die Formeln für die Quantelung des Spins in Analogie zu den Formeln (50, 9; 50, 10) für das Bahnmoment aufstellen:

$$\mathbf{s}^2 = h^2 l_s (l_s + 1), l_s = \frac{1}{2},$$
 (58, 14)

$$\mathbf{s}_z = \mathbf{h} \, m_s, \quad m_s = \pm \frac{1}{2} \,. \tag{58, 15}$$

### § 59. Die Spinfunktionen

Wir sehen, daß in der Quantenmechanik der Zustand des Spins durch zwei Grö-Ben gekennzeichnet sein muß: den absoluten Wert [3] (oder s²) und die Komponente des Spins  $s_z$  in irgendeiner Richtung. Die erste Größe ( $s^2$ ) wird für alle Elektronen als gleich vorausgesetzt, es kann daher nur von einer Variablen  $s_z$  gesprochen werden. Zu den drei Variablen, die die Bewegung des Elektronenschwerpunkts bestimmen  $(x, y, z \text{ oder } p_x, p_y, p_z \text{ usw.})$  tritt also eine weitere Variable  $s_z$  hinzu, die den Spin des Elektrons bestimmt. Man kann daher sagen, daß das Elektron vier Freiheitsgrade besitzt<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Die Spinvariablen  $s_x$ ,  $s_y$ ,  $s_z$  unterscheiden sich von sämtlichen uns bekannten Quantengrößen dadurch, daß sie nur zwei Werte annehmen. Das hängt mit der Voraussetzung eines genau bestimmten Wertes für das Gesamtmoment (§2) des Elektrons zusammen.

Würde man 32 als variabel betrachten, so erhielten wir nicht einen, sondern zwei Freiheitsgrade, wie es bei einem Kreisel auch sein müßte. Man könnte daher annehmen, daß der in der modernen Physik untersuchte Elektronspin nur einen der möglichen Rotationszustände des Elektrons ausdrückt (andere Werte für §2 könnten z. B. eine größere Rotationsenergie fordern). Diese Frage steht vorläufig noch offen. Sie ist von besonderem Interesse bezüglich der Mesonen, bei denen ein ganzes "Massenspektrum" beobachtet wurde.

Dementsprechend ist die den Zustand des Elektrons bestimmende Wellenfunktion  $\psi$  als eine Funktion mit vier Variablen aufzufassen: drei beziehen sich auf den Schwerpunkt des Elektrons, die vierte auf den Spin ( $\mathbf{s}_z$ ). In der Koordinatendarstellung muß z. B. für das Elektron angesetzt werden:

$$\psi = \psi(x, y, z, s_z, t). \tag{59, 1}$$

Da die Spinvariable nur zwei Werte besitzt  $\left(\pm \frac{h}{2}\right)$ , so können wir sagen,  $da\beta$  wir an Stelle einer Funktion zwei erhalten:

$$\psi_1 = \psi\left(x, y, z + \frac{h}{2}, t\right), \tag{59, 2}$$

$$\psi_2 = \psi\left(x, y, z - \frac{h}{2}, t\right). \tag{59, 2'}$$

Diese Funktionen werden wir mitunter in der Form einer Matrix mit einer Spalte schreiben:

$$\Psi = \begin{vmatrix} \psi_1 & 0 \\ \psi_2 & 0 \end{vmatrix}, \tag{59, 3}$$

und die konjugierte Funktion als Matrix mit einer Zeile:

$$\boldsymbol{\mathcal{\Psi}}^{+} = \begin{vmatrix} \psi_1^* & \psi_2^* \\ 0 & 0 \end{vmatrix}. \tag{59, 3'}$$

Diese Fassung ermöglicht uns die Benutzung der Regeln des § 41 (41, 12).

Es ist klar, daß die Wellenfunktionen  $\psi_1$  und  $\psi_2$  nur in dem Fall voneinander verschieden sein werden, wo eine tatsächliche Kopplung zwischen dem Spin und der Bewegung des Schwerpunkts besteht. Diese Kopplung ist vorhanden und stellt die Wechselwirkung zwischen dem magnetischen Moment des Spin und dem Magnetfeld her, das durch die Schwerpunktsbewegung des geladenen Elektrons entsteht. Diese Wechselwirkung verursacht die Multiplettstruktur der Spektren (siehe § 57). Ignorieren wir die Multiplettstruktur der Spektren, so können wir die Wechselwirkung zwischen Spin und Bahnbewegung vernachlässigen. In dieser Näherung ist

$$\psi_1(x, y, z, t) = \psi_2(x, y, z, t) = \psi(x, y, z, t).$$
 (59, 4)

Um aber auch in diesem Fall hervorzuheben, daß von einem Teilchen mit Spin die Rede ist, werden wir die Funktion (59, 1) in einer Form schreiben, die einer Separation der Variablen entspricht:

$$\psi(x, y, z, s_z, t) = \psi(x, y, z, t) \cdot S_{\alpha}(s_z), \qquad (59, 5)$$

worin  $S_{\alpha}(s_z)$  die Spinfunktion ist. Im Grunde genommen ist das einfach eine Bezeichnung, die auf den Spinzustand des Teilchens hinweist.

Die Bedeutung dieser "Bezeichnung" oder der "Spinfunktion" ist folgende: der Index  $\alpha$  nimmt zwei Werte an, für die man üblich  $+\frac{1}{2}$  und  $-\frac{1}{2}$  (an Stelle von 1

und 2) nimmt. Der erste Wert  $+\frac{1}{2}$  (oder 1) bedeutet, daß die Spinkomponente in einer beliebig gewählten z-Richtung gleich  $+\frac{h}{2}$  ist. Der zweite Wert des Index  $\alpha$  bedeutet den Spinzustand mit dem anderen möglichen Wert der Spinkomponente in der gleichen Richtung, und zwar  $-\frac{h}{2}$ . Das "Argument"  $s_z$  der "Funktion"  $S_\alpha$  wird als unabhängige Variable betrachtet, die zwei Werte  $\pm \frac{h}{2}$  annehmen kann. Dann ist:

$$S_{+\frac{1}{2}}\left(\frac{h}{2}\right) = 1, \quad S_{+\frac{1}{2}}\left(-\frac{h}{2}\right) = 0,$$
 (59, 6)

da wegen der Bedeutung der Bezeichnung im Zustand  $\alpha = \frac{1}{2}$ ,  $s_z = \frac{\hbar}{2}$  ist und im gleichen Zustand  $s_z$  nicht  $= -\frac{\hbar}{2}$  sein kann, die entsprechende Funktion also gleich Null sein muß. In gleicher Weise ist

$$S_{-\frac{1}{2}}\left(\frac{h}{2}\right) = 0, \quad S_{-\frac{1}{2}}\left(-\frac{h}{2}\right) = 1.$$
 (59, 6')

Die Schreibweise (59, 1) der Wellenfunktion sowie auch die im Spezialfall fehlender Wechselwirkung zwischen Spin und Bahnbewegung (59, 5) gestattet es, den Spin  $s_z$  als dynamische Variable ähnlich einer beliebigen anderen mechanischen Größe aufzufassen.

Die eingeführten "Wellenfunktionen"  $S_{\alpha}$  ( $s_z$ ) des Spin sind orthogonal und normiert. Um sich davon zu überzeugen, nehmen wir das Produkt

$$S^*_{\alpha}(s_z) S_{\beta}(s_z),$$

worin  $S^*$  wie immer die zu S konjugierte Funktion bedeutet und  $\alpha$ ,  $\beta=\pm\frac{1}{2}$  sind. Wir summieren dieses Produkt über alle möglichen Werte der Spinvariablen  $s_z$  (es sind nur zwei solche Werte,  $\pm\frac{h}{2}$ , vorhanden). Dann folgt (unter Berücksichtigung, daß  $S'^*=S'$ ) aus (59, 6) und (59,6') unmittelbar, daß

$$\sum_{g_z} S_{\alpha}^* (s_z) S_{\beta} (s_z) = \delta_{\alpha\beta}. \qquad (59,7)$$

Die Funktion  $S_a(s_z)$  kann auch in Matrixform (59, 3) geschrieben werden. Und zwar:

$$S_{+\frac{1}{2}} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}, \quad S_{-\frac{1}{2}} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix},$$
 (59, 8)

$$S_{+\frac{1}{2}}^{+} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}, \quad S_{-\frac{1}{2}}^{+} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}. \tag{59, 8'}$$

14 [22013]

Wir berechnen jetzt die Wirkung der Operation eines beliebigen Spinoperators der Gestalt

$$\boldsymbol{L} = \begin{vmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{vmatrix} \tag{59, 9}$$

auf die Wellenfunktion. Die Indizes 1 und 2 sollen, wenn der Operator  $\boldsymbol{L}$  in der "sz"-Darstellung genommen ist, die Nummern der Eigenwerte von  $s_z\left(\pm\frac{\hbar}{2}\right)$  bedeuten. Nach der Formel (38, 5), die die Wirkung eines in Matrixform gegebenen Operators auf die Wellenfunktion bestimmt, finden wir, daß der Operator  $\boldsymbol{L}$  aus der Funktion  $\boldsymbol{\Psi}\left(\psi_1,\,\psi_2\right)$  eine neue Funktion  $\boldsymbol{\Phi}\left(\varphi_1,\,\varphi_2\right)$  nach der Regel

$$\varphi_1 = L_{11}\psi_1 + L_{12}\psi_2 \,, \tag{59, 10}$$

$$\varphi_2 = L_{21}\psi_1 + L_{22}\psi_2 \tag{59, 10'}$$

bildet. Der Unterschied zwischen (59, 10) und (38, 5) liegt nur darin, daß wir in (59, 10) zweizeilige Matrizen und dementsprechend Funktionen aus zwei Komponenten haben, während wir (38, 5) als Matrix mit einer unbegrenzten Zahl von Elementen  $L_{mn}$  und die Funktion  $\psi$  mit einer unendlichen Zahl von Komponenten  $c_n$   $(c_1, c_2, \ldots)$  auffaßten.

Stellen wir  $\Psi$  als Matrix (Spalte) nach (59, 3) dar, dann können wir die beiden Gleichungen (59, 10) und (59, 10') als Matrizengleichung schreiben:

$$\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{L} \boldsymbol{\Psi} \tag{59, 11}$$

[siehe (39, 14)]. Denn (59, 11) bedeutet in entwickelter Form:

$$\mathbf{\Phi} = \begin{vmatrix} \varphi_1 & 0 \\ \varphi_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \psi_1 & 0 \\ \psi_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (L_{11}\psi_1 + L_{12}\psi_2) & 0 \\ (L_{21}\psi_1 + L_{22}\psi_2) & 0 \end{vmatrix}, \quad (59, 11')$$

was mit (59, 10) und (59, 10') übereinstimmt. Ist ein vom Spin abhängiger Operator gegeben, so werden wir in Zukunft unter dem Symbol  $L\Psi$  Produkte dieser Art verstehen, die im Grunde zwei Gleichungen (59, 10, 10') in Form einer einzigen Matrizengleichung darstellen.

Der Mittelwert eines beliebigen Spinoperators L im Zustand  $\psi_1$ ,  $\psi_2$  ist nach der allgemeinen Formel (40, 2)

$$\overline{L}(x, y, z, t) = \psi_1^* L_{11} \psi_1 + \psi_1^* L_{12} \psi_2 + \psi_2^* L_{21} \psi_1 + \psi_2^* L_{22} \psi_2.$$
 (59, 12)

Da die Funktionen  $\psi_1$  und  $\psi_2$  außerdem noch von den Schwerpunktskoordinaten des Elektrons abhängen, schrieben wir  $\overline{L}$  (x, y, z, t) mit Rücksicht darauf, daß der aus (59, 12) erhaltene Mittelwert das Mittel von  $\boldsymbol{L}$  bei gegebener Lage des Elektronenschwerpunkts ist.

Das Mittel im Zustand  $\psi_1$ ,  $\psi_2$  für eine beliebige Lage des Elektrons erhalten wir aus der Formel

$$\overline{L}(t) = \int \overline{L}(x, y, z, t) dx dy dz.$$
 (59, 13)

Stellen wir  $\Psi$  als Matrix mit einer Spalte dar, so können wir die Formeln (59, 12) und (59, 13) in folgender Form schreiben:

$$\overline{L}(x, y, z, t) = \Psi + L\Psi, \tag{59, 12'}$$

$$\overline{L}(t) = \int \Psi^{+} \mathbf{L} \Psi \, dx \, dy \, dz. \tag{59, 13'}$$

Insbesondere ist

$$\overline{\sigma}_{x}(x, y, z, t) = \Psi^{+} \sigma_{x} \Psi = \begin{vmatrix} \psi_{1}^{*} & \psi_{2}^{*} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \psi_{1}^{*} & \psi_{2} + \psi_{2}^{*} & \psi_{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \psi_{1}^{*} \psi_{2} + \psi_{2}^{*} \psi_{1}.$$
(59, 14)

Auf gleiche Weise erhalten wir:

$$\overline{\sigma}_{y}(x, y, z, t) = \Psi^{+} \sigma_{y} \Psi = -i \psi_{1}^{*} \psi_{2} + i \psi_{2}^{*} \psi_{1},$$
 (59, 14')

$$\bar{\sigma}_z(x, y, z, t) = \Psi^+ \sigma_z \Psi = \psi_1^* \psi_1 - \psi_2^* \psi_2.$$
 (59, 14")

### § 60. Die Pauli-Gleichung

Wir untersuchen nun die Bewegung des Elektrons im elektromagnetischen Feld unter Berücksichtigung des Spins. Nach der grundlegenden Hypothese (§ 57) besitzt das Elektron das magnetische Moment:

$$\mathfrak{M}_{B} = -\frac{e}{\mu c}\,\hat{\mathfrak{s}}\,. \tag{60,1}$$

Infolge dieses Moments erhält das Elektron im Magnetfeld  $\mathfrak{H}(H_a, H_y, H_z)$  eine zusätzliche potentielle Energie, gleich der Energie eines magnetischen Dipols im Feld  $\mathfrak{H}$ :

$$\Delta U = -\mathfrak{M}_B \mathfrak{H}. \tag{60, 2}$$

Der Operator dieser Energie ist entsprechend (60, 1):

worin  $\overset{\rightarrow}{\sigma}$  der Vektor-Operator mit den Komponenten  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$ ,  $\sigma_z$  (58, 9) und (58, 9') ist. Der Hamiltonoperator (27, 7) für die Bewegung eines geladenen Teilchens im elektromagnetischen Feld muß bei Berücksichtigung des Spins so durch ein Zusatzglied ergänzt werden, daß er gleich

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{2\mu} \left( \boldsymbol{\mathfrak{p}} + \frac{e}{c} \, \mathfrak{A} \right)^2 - e \, V + U + \frac{e \boldsymbol{h}}{2 \, \mu c} \, \overset{\Rightarrow}{\boldsymbol{\sigma}} \, \mathfrak{H}$$
 (60, 4)

wird (wir setzen die Ladung des Elektrons -e).

Die Schrödingergleichung für die Wellenfunktion  $\Psi$  ( $\psi_1$ ,  $\psi_2$ ) erhält jetzt die Form:

$$i h \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{1}{2\mu} \left( \mathbf{p} + \frac{e}{c} \, \mathfrak{A} \right)^2 \Psi - e \, V \Psi + U \Psi + \frac{e \, h}{2\mu c} \stackrel{\rightarrow}{\sigma} \, \mathfrak{H} \cdot \Psi.$$
 (60, 5)

14\*

Diese Gleichung heißt Pauli-Gleichung. Wir bemerken, daß wir unter  $\Psi$  die Spalte (59,3) verstehen. Daher stellt (60,5) im Grunde die beiden Gleichungen für die beiden Funktionen  $\psi_1$  und  $\psi_2$  in Form einer Matrizengleichung dar.

Wir bestimmen nun die Stromdichte. Dazu schreiben wir (60, 5) in der Form

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = H_0\Psi + \frac{e\hbar}{2\mu c}\overset{\rightarrow}{\sigma}\overset{\leftarrow}{\mathfrak{H}}\overset{\rightarrow}{\mathfrak{H}},$$
 (60, 6)

worin mit  $H_0$  die Glieder bezeichnet sind, die keine  $\sigma$ -Operatoren enthalten. Wir schreiben die Gleichung für die adjungierte Funktion  $\Psi^+$ , unter der wir die Zeile (59, 3') verstehen:

$$-i\hbar\frac{\partial \Psi^{+}}{\partial t} = \boldsymbol{H}_{0}^{*}\Psi^{+} + \frac{e\hbar}{2\mu c}(\boldsymbol{\sigma}\,\boldsymbol{\mathfrak{F}}\cdot\boldsymbol{\Psi})^{+}. \tag{60, 6'}$$

Das Symbol + bedeutet, daß in der entsprechenden Matrix die Spalten und Zeilen vertauscht und die Elemente konjugiert komplex genommen sind.

Multiplizieren wir jetzt (60, 6) links mit  $\Psi^+$  und (60, 6') rechts mit  $\Psi$  und subtrahieren wir die eine Gleichung von der anderen, so bekommen wir:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}(\varPsi^{+}\varPsi)=\varPsi^{+}(\mathbf{H}_{0}\varPsi)-(\mathbf{H}_{0}^{*}\varPsi^{*})\varPsi+\frac{e\hbar}{2\mu c}\{\varPsi^{+}\overset{\rightarrow}{\sigma}\,\mathfrak{H}\cdot\varPsi-(\overset{\rightarrow}{\sigma}\mathfrak{H}\cdot\varPsi)^{+}\varPsi\}\;. \eqno(60,7)$$

Nach (39, 15) haben wir

$$(\overset{\rightarrow}{\sigma} \tilde{\mathfrak{D}} \cdot \Psi)^{+} = \Psi^{+} \cdot \overset{\rightarrow}{\sigma} \tilde{\mathfrak{D}}, \qquad (60, 8)$$

 $(\overset{\rightarrow}{\sigma} \mathfrak{H} \cdot \overset{\rightarrow}{\Psi})^{+} = \overset{\rightarrow}{\Psi^{+}} \cdot \overset{\rightarrow}{\sigma} \mathfrak{H} \,, \tag{60, 8}$  entsprechend des Selbstadjungiertseins des Operators  $\overset{\rightarrow}{\sigma}^{+} = \overset{\rightarrow}{\sigma}$ . Daher ist das Glied in den Doppelklammern gleich Null. Die übrigen Glieder, die keine  $\overset{\rightarrow}{\sigma}$ -Operatoren

enthalten, ergeben nach den im § 29 bei Ermittlung der Formel für die Stromdichte angeführten analogen Rechenoperationen<sup>1</sup>):

$$\begin{split} ih \, \frac{\partial}{\partial t} (\psi_1^* \psi_1 + \psi_2^* \psi_2) &= -\frac{h^2}{2\mu} \mathrm{div} \, \{ \, \psi_1^* \, \triangledown \, \psi_1 - \psi_1 \, \triangledown \, \psi_1^* + \, \psi_2^* \triangledown \, \psi_2 - \psi_2 \, \triangledown \, \psi_2^* \, \} \, - \\ &\qquad \qquad - \frac{ih \, e}{\mu c} \, \mathrm{div} \, \left[ \mathfrak{A} \, (\psi_1^* \, \psi_1 + \, \psi_2^* \, \psi_2) \right]. \end{split} \tag{60, 9}$$

Formen wir diese Gleichung in die Kontinuitätsgleichung für die Wahrscheinlichkeitsdichte w und Stromdichte 3 der Teilchen um, so finden wir:

$$w(x, y, z, t) = \psi_1^* \psi_1 + \psi_2^* \psi_2, \tag{60, 10}$$

$$\mathfrak{I} = \frac{i h}{2 \mu} \left[ (\psi_1 \triangledown \psi_1^* - \psi_1^* \triangledown \psi_1) + (\psi_2 \triangledown \psi_2^* - \psi_2^* \triangledown \psi_2) \right] - \frac{e}{\mu c} \mathfrak{A} (\psi_1^* \psi_1 + \psi_2^* \psi_2) \quad (60, 11)$$

oder

$$w(x, y, z, t) = \Psi^{+} \Psi, \ \Im = \frac{ih}{2\mu} \left[ \nabla \Psi^{+} \Psi - \Psi^{+} \nabla \Psi \right] - \frac{e}{\mu c} \mathfrak{A} \Psi^{+} \Psi. \tag{60, 12}$$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Da wir die Matrizenform verwenden, operieren wir zugleich mit den vier Funktionen  $\psi_1^*$ ,  $\psi_2^*$ ,  $\psi_1$ ,  $\psi_2$ . Wir empfehlen dem Leser, die Gleichungen (60,6) und (60,6') in entwickelter Form (vier Gleichungen) zu schreiben und durch Multiplikation der beiden ersten mit  $\psi_1^*$  und  $\psi_2^*$  und der beiden letzten mit  $\psi_1$  und  $\psi_2$  zum gleichen Ergebnis zu gelangen.

Diese Formeln zeigen, daß sich die Ortswahrscheinlichkeit des Elektrons und die Stromdichte additiv aus zwei Teilen zusammensetzen, von denen jeder sich auf Elektronen mit einer bestimmten Spinrichtung bezieht. Die Normierungsgleichung hat die Form

$$\int (\psi_1^* \psi_1 + \psi_2^* \psi_2) \, dx \, dy \, dz = 1 \quad \text{oder } \int \Psi + \Psi \, dx \, dy \, dz = 1 \,. \tag{60, 13}$$

Die Größen:

$$w_1(x, y, z, t) = \psi_1^* \psi_1, \quad w_2(x, y, z, t) = \psi_2^* \psi_2$$
 (60, 14)

sind die Wahrscheinlichkeiten, das Elektron um den Punkt x, y, z im Zeitpunkt t mit  $s_z=+\frac{h}{2}$  bzw.  $s_z=-\frac{h}{2}$  zu finden.

Die Größen

$$\begin{cases}
 w_1 = \int \psi_1^* \, \psi_1 \, dx \, dy \, dz, \\
 w_2 = \int \psi_2^* \, \psi_2 \, dx \, dy \, dz
 \end{cases}$$
(60, 15)

sind die Wahrscheinlichkeiten, das Elektron mit dem Spin  $s_z = +\frac{h}{2}$  bzw.  $s_z = -\frac{h}{2}$  zu finden. Die mittlere Dichte der elektrischen Ladungen  $\varrho_s$  und die mittlere Dichte des elektrischen Stroms  $\mathfrak{F}$  werden nach (60, 12) gleich

$$\varrho_{e} = -e \, \varPsi^{+} \, \varPsi, \, \, \Im_{e} = \frac{i h \, e}{2 \, \mu} \left[ \varPsi^{+} \, \, \triangledown \, \varPsi - \varPsi \, \, \triangledown \, \varPsi^{+} \, \right] \, + \frac{e^{2}}{\mu \, c} \, \mathfrak{A} \left( \varPsi^{+} \, \varPsi \right). \tag{60, 16}$$

e, und  $\mathfrak{F}$  beschreiben nicht vollständig sämtliche Quellen des elektromagnetischen Feldes im Fall des Elektrons. Es muß noch das magnetische Moment des Elektrons (60, 1) berücksichtigt werden, das ein Magnetfeld bildet. Wir erhalten aus (60, 1) und der allgemeinen Formel (59, 12) den Ausdruck für die mittlere Dichte des magnetischen Moments (der Magnetisierung  $\mathfrak{F}$ ):

$$\Im(x, y, z, t) = -\frac{eh}{2\mu c} (\Psi^{+} \overset{\bullet}{\sigma} \Psi). \tag{60, 17}$$

Nach den Maxwellschen Gleichungen für ein Magnetfeld haben wir die Gleichungen

$$\operatorname{rot} \mathfrak{H} = \frac{4\pi}{c} \mathfrak{I}_{\varepsilon}, \ \operatorname{div} \mathfrak{B} = 0, \ \mathfrak{B} = \mathfrak{H} + 4\pi \, \mathfrak{F}. \tag{60, 18}$$

Aus diesen Gleichungen bestimmt sich das vom Elektron im Zustand  $\Psi$  erzeugte Magnetfeld, wenn man unter  $\mathfrak{F}_{\delta}$  und  $\mathfrak{F}$  (60, 16) und (60, 17) versteht. Setzen wir in die erste Gleichung (60, 18) statt  $\mathfrak{F}$  die Induktion  $\mathfrak{B}$  ein, so erhalten wir

$$\operatorname{rot} \mathfrak{B} = \frac{4\pi}{c} \left\{ \mathfrak{I}_{e} + c \operatorname{rot} \mathfrak{F} \right\}. \tag{60, 18'}$$

Man kann also an Stelle der Magnetisierung 3 den Strom untersuchen, der dieser Magnetisierung äquivalent ist, und zwar:

$$\mathfrak{F}_{s} = c \operatorname{rot} \mathfrak{F} = -\frac{e \, h}{2 \, \mu} \operatorname{rot} (\Psi^{+} \stackrel{\bullet}{\sigma} \Psi), \operatorname{div} \mathfrak{F}_{s} = 0.$$
 (60, 19)

Der gesamte elektrische Strom, der sowohl der Bahn- wie der Spinbewegung entspricht, ist

$$\mathfrak{F}_e' = \frac{i h e}{2 \mu} [\Psi^+ \vee \Psi - \vee \Psi^+ \Psi] + \frac{e^2}{\mu c} \mathfrak{A}(\Psi^+ \Psi) - \frac{e h}{2 \mu} \operatorname{rot}(\Psi^+ \overset{\bullet}{\sigma} \Psi). \quad (60, 20)$$

Zur Berechnung der Komponenten des Spinstroms  $\mathfrak{I}_s$  sind die Formeln (59, 14) und (59, 14') zu verwenden.

### § 61. Die Aufspaltung der Spektrallinien im Magnetfeld

Wir betrachten nun ein Atom mit einem Valenzelektron in einem äußeren homogenen Magnetfeld. Das Elektron des Atoms wird gleichzeitig der Einwirkung des Magnetfeldes und des elektrischen Feldes des Kerns und der inneren Elektronen unterworfen sein. Wir betrachten dieses elektrische Feld als Zentralfeld und bezeichnen die potentielle Energie des Elektrons in ihm mit U(r).

Das Magnetfeld legen wir in die z-Richtung, und zwar habe das Vektorpotential  $\mathfrak A$  die Form

$$A_x = -\frac{H}{2}y, \ A_y = +\frac{H}{2}x, \ A_z = 0.$$
 (61, 1)

Nach der Formel  $\mathfrak{H}=\mathrm{rot}\ \mathfrak{A}$  erhalten wir ein konstantes Magnetfeld:

$$H_x = H_y = 0, \quad H_z = H.$$
 (61, 2)

Setzen wir diesen Wert für  $\mathfrak A$  in den Hamiltonoperator (60, 4) ein, so erhalten wir die Pauli-Gleichung:

TILI-Gleichung:
$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2\,\mu} \,\nabla^2 \Psi + U(r)\Psi - \frac{i\,\hbar e}{2\,\mu c} H\left(x\frac{\partial \Psi}{\partial y} - y\frac{\partial \Psi}{\partial x}\right) \\
+ \frac{e^2}{8\,\mu \, c^2} H^2 \left(x^2 + y^2\right)\Psi + \frac{e\,\hbar}{2\,\mu \, c} (\sigma_z H) \Psi.$$
(61, 3)

Das Glied mit  $H^2$  können wir bei kleinen Feldern vernachlässigen 1). Ferner ist der Operator

$$-i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial x}-x\frac{\partial}{\partial y}\right)=-i\hbar\frac{\partial}{\partial \varphi}=m_z \qquad (61,4)$$

der Operator der Komponente des Bahndrehimpulses. Bezeichnen wir noch mit

$$H^{0} = -\frac{\hbar^{2}}{2 \mu} \nabla^{2} + U(r) \tag{61, 5}$$

den Hamiltonoperator des Elektrons bei fehlendem Magnetfeld, so erhalten wir

$$ih\frac{\partial \Psi}{\partial t} = H^0\Psi + \frac{eH}{2\mu c}(m_z + h\sigma_z)\Psi.$$
 (61, 6)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wie im § 125 gezeigt werden wird, bestimmt das vernachlässigte Glied den schwachen Diamagnetismus.

Aus dieser Gleichung folgt, daß wir bei Vernachlässigung von  $H^2$  das Glied, das die Wirkung des Magnetfeldes ausdrückt, als die potentielle Energie  $\Delta U$  eines magnetischen Dipols mit dem Moment  $-\left(\frac{e}{2\,\mu\,c}\right)(m_z+h\,\sigma_z)$  im Magnetfeld auffassen können:

$$\Delta U = -\mathfrak{H} \mathfrak{M} = \frac{eH}{2\mu c} (\mathbf{m_z} + h\sigma_z). \tag{61,7}$$

Wir wollen nun die stationären Zustände suchen. Dazu stellen wir die Wellenfunktion in folgender Form auf:

$$\Psi(x, y, z, t) = \Psi(x, y, z) e^{-i\frac{Et}{\hbar}}, \qquad (61, 8)$$

worin E die Energie des stationären Zustands ist. Setzen wir sie in (61, 6) ein, so finden wir

$$H^0\Psi + \frac{eH}{2\mu c}(m_z + h\sigma_z)\Psi = E\Psi. \tag{61, 6'}$$

Wählen wir die Darstellung, in der die Matrix  $\sigma_z$  diagonal ist (" $s_z$ "-Darstellung), dann ist

$$\sigma_z \Psi = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} +\psi_1 \\ -\psi_2 \end{vmatrix}, \tag{61, 9}$$

und die Gleichung (61, 6') zerfällt somit in zwei getrennte Gleichungen für  $\psi_1$  und  $\psi_2$ :

$$H^{0}\psi_{1} + \frac{eH}{2\mu c}(m_{z} + h) \psi_{1} = E\psi_{1}, \tag{61, 10}$$

$$H^0 \psi_2 + \frac{eH}{2 \mu c} (m_z - h) \psi_2 = E \psi_2.$$
 (61, 10')

Die Lösung dieser Gleichungen erhalten wir, wenn wir berücksichtigen, daß bei fehlendem Magnetfeld zwei Lösungen möglich sind:

$$\Psi'_{nlm} = \begin{pmatrix} \psi_{nlm} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad E = E_{nl}^0 \text{ für den Spin } s_z = +\frac{h}{2}, \qquad (61, 11)$$

$$\Psi_{nlm}^{"}=\begin{pmatrix}0\\\psi_{nlm}\end{pmatrix},\quad E=E_{nl}^0 \text{ für den Spin } s_z=-\frac{h}{2},$$
 (61, 11')

wobei

$$\psi_{nlm} = R_{nl}(r) \cdot Y_{lm}(\vartheta, \varphi). \tag{61, 12}$$

Da  $m_z \psi_{nlm} = h m \psi_{nlm}$ , sind diese Lösungen zugleich auch die Lösungen der Gleichungen (61, 10) und (61, 10'), gehören aber zu verschiedenen Eigenwerten. Setzen wir (61, 11) und (61, 11') in (61, 10) und (61, 10') ein, so erhalten wir zwei Lösungen:

$$\Psi'_{nlm}, E = E'_{nlm} = E^0_{nl} + \frac{e \, h \, H}{2 \, \mu \, c} (m+1), \quad s_z = +\frac{h}{2},$$
 (61, 13)

$$\Psi_{nlm}^{"}$$
,  $E = E_{nlm}^{"} = E_{nl}^{0} + \frac{e h H}{2 \mu c} (m - 1)$ ,  $s_z = -\frac{h}{2}$ , (61, 13')

d. h., (da wir das Glied mit  $H^2$  vernachlässigten), die Wellenfunktionen ändern sich nicht: das Atom wird durch das Magnetfeld nicht deformiert. Die Energie aber hängt jetzt von der Drehimpulsrichtung in bezug auf das Feld ab, d. h. von der magnetischen Quantenzahl. Die bei fehlendem Magnetfeld zusammenfallenden Niveaus spalten jetzt auf (die "m"-Entartung wird aufgehoben).

Abb. 39 stellt die Aufspaltung der s- und p-Terme dar. Die Aufspaltung des p-Terms ergibt sich aus (61, 13) und (61, 13'), wenn man alle möglichen Werte von m bei

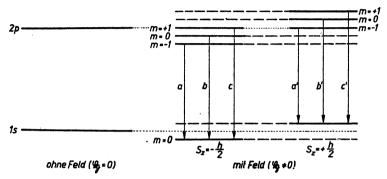

Abb. 39. Aufspaltung der s- und p-Terme in einem starken Magnetfeld (mit Berücksichtigung des Spin).

l=1 einsetzt (d. h.  $m=\pm 1,0$ ). Die Aufspaltung des s-Terms ( $l=0,\ m=0$ ) kommt nur infolge des Elektronspins zustande. Das ist das wichtigste Ergebnis der Spintheorie: gerade diese Aufspaltung war von Stern und Gerlach bei ihren Versuchen beobachtet worden.

Infolge der Niveauaufspaltung vergrößert sich die Zahl der möglichen Übergänge und damit auch die Zahl der beobachteten Spektrallinien. Diese Erscheinung wird als der einfache Zeemaneflekt bezeichnet (zum Unterschied von zusammengesetzten, s. § 73). Wie im § 88 B gezeigt wird, kann sich die Zahl m bei optischen Übergängen nur um  $\pm 1$  oder 0 ändern. Außerdem steht das magnetische Moment des Spins in nur schwacher Wechselwirkung mit dem Feld der Lichtwelle. Daher kommen nur jene Übergänge in Betracht, bei denen der Spin sich nicht ändert. Diese Übergänge sind in Abb. 39 durch die Linien (a,b,c) und (a',b',c') dargestellt. Die Frequenzen dieser Übergänge berechnen sich nach der Formel

$$\omega_{n'l'm',n''l'm''} = \frac{E_{n'l'm'} - E_{n''l''m''}}{h} = \frac{E_{n'l'}^0 - E_{n''l'}^0}{h} + \frac{eH}{2\mu c}(m' - m''). \quad (61, 14)$$

Bezeichnen wir die Frequenz bei fehlendem Feld mit  $\omega^0$  und bei vorhandenem Feld mit  $\omega$ , so erhalten wir

$$\omega = \omega^0 + \frac{eH}{2\mu c} (m' - m''). \tag{61, 15}$$

Da  $m'-m''=\pm 1,0$ , so haben wir drei Frequenzen: eine konstante und zwei um  $\pm \frac{eH}{2\mu c}$  verschobene.

Diese Aufspaltung in drei Linien (das normale Zeemantriplett) entspricht genau der klassischen Theorie des Zeemaneffekts. In der klassischen Theorie wird der Zeemaneffekt bekanntlich durch die Präzession der Bahn im Magnetfeld mit der Larmor-Frequenz  $O_L = \frac{eH}{2\mu c}$  erklärt. Die quantenmechanische Formel (61, 15) enthält nicht die Plancksche Konstante, und daher muß das Ergebnis mit dem klassischen übereinstimmen (es kann sich nicht ändern, wenn man h=0 setzt). Diese Übereinstimmung ist tatsächlich vorhanden.

Wir wollen zeigen, daß der Zeemaneffekt auch in der Quantenmechanik durch die Präzessionsbewegung des Impulsmoments um die Richtung des Magnetfeldes bedingt ist. Dazu berechnen wir die zeitlichen Differentialquotienten für Bahn- und Spinmoment. Aus der allgemeinen Formel (31, 10) haben wir

$$\frac{d\mathbf{m}_x}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{m}_x], \quad \frac{d\mathbf{m}_y}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{m}_y], \quad \frac{d\mathbf{m}_z}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{m}_z], \quad (61, 16)$$

$$\frac{d\mathbf{s}_x}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{s}_x], \quad \frac{d\mathbf{s}_y}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{s}_y], \quad \frac{d\mathbf{s}_z}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{s}_z]. \quad (61, 17)$$

Setzen wir hier den Hamiltonoperator aus (61, 6) ein

$$H = H^{0} + \frac{eH}{2 \mu c} (m_{z} + h \sigma_{z}) = H^{0} + O_{L} m_{z} + 2 O_{L} s_{z}$$
 (61, 18)

und berücksichtigen wir, daß  $H^0$  mit  $\mathfrak{m}$  und  $\mathfrak{s}$ , und  $\mathfrak{m}$  und  $\mathfrak{s}$  untereinander vertauschbar wird (da  $\mathfrak{m}$  auf die Funktionen von  $\vartheta$ ,  $\varphi$  und  $\mathfrak{s}$  auf die Funktionen von  $s_x$ ,  $s_y$ ,  $s_z$  einwirkt), so finden wir

$$\frac{d\boldsymbol{m}_x}{dt} = \frac{O_L}{i\,h}\left(\boldsymbol{m}_x\boldsymbol{m}_z - \boldsymbol{m}_z\boldsymbol{m}_x\right), \quad \frac{d\,\boldsymbol{m}_y}{dt} = \frac{O_L}{i\,h}(\boldsymbol{m}_y\boldsymbol{m}_z - \boldsymbol{m}_z\boldsymbol{m}_y), \quad \frac{d\,\boldsymbol{m}_z}{d\,t} = 0,$$

$$rac{d\,\mathbf{s}_x}{d\,t} = rac{2\,O_L}{i\,h}(\mathbf{s}_x\,\mathbf{s}_z - \mathbf{s}_z\,\mathbf{s}_x)\,, \qquad rac{d\,\mathbf{s}_y}{d\,t} = rac{2\,O_L}{i\,h}(\mathbf{s}_y\,\mathbf{s}_z - \mathbf{s}_z\,\mathbf{s}_y)\,, \qquad rac{d\,\mathbf{s}_z}{d\,t} = 0\,.$$

Unter Verwendung von (25, 5) und (58, 1) erhalten wir

$$\frac{d\mathbf{m}_x}{dt} = -O_L \mathbf{m}_y, \quad \frac{d\mathbf{m}_y}{dt} = +O_L \mathbf{m}_x, \quad \frac{d\mathbf{m}_z}{dt} = 0, \tag{61, 19}$$

$$\frac{d \, \mathbf{s}_x}{dt} = -2 \, O_L \, \mathbf{s}_y, \quad \frac{d \, \mathbf{s}_y}{dt} = +2 \, O_L \, \mathbf{s}_x, \quad \frac{d \, \mathbf{s}_z}{dt} = 0.$$
 (61, 20)

Gehen wir von diesen Operatorformeln zu den Mittelwerten über und berücksichtigen wir, daß  $O_L$  eine Zahl ist, dann finden wir

$$\frac{d\,\overline{m}_x}{d\,t} = -O_L\overline{m}_y, \quad \frac{d\,\overline{m}_y}{d\,t} = O_L\overline{m}_x, \quad \frac{d\,\overline{m}_z}{d\,t} = 0, \quad (61, 21)$$

$$\frac{d\overline{s}_x}{dt} = -2O_L\overline{s}_y, \quad \frac{d\overline{s}_y}{dt} = 2O_L\overline{s}_x, \quad \frac{d\overline{s}_z}{dt} = 0. \tag{61, 22}$$

<sup>1)</sup> Siehe: [36, 51, 39].

Aus diesen Gleichungen geht hervor, daß die Komponenten des Bahn- und Spinmoments in Richtung des Magnetfeldes jede für sich eine Konstante der Bewegung darstellen. Die zum Magnetfeld senkrechte Komponente des Bahndrehimpulses dagegen rotiert mit der Larmorfrequenz  $O_L$ . Die gleiche Komponente des Spinmoments rotiert [infolge der anomalen Beziehung zwischen magnetischen und mechanischem Moment, s. (60, 1)] mit der doppelten Frequenz:  $2O_L$ . Wir finden aus (61, 21)

$$\frac{d^2 \overline{m}_x}{dt^2} = -O_L \frac{d \overline{m}_y}{dt} = -O_L^2 \overline{m}_x, \quad \overline{m}_y = -\frac{1}{O_L} \frac{d \overline{m}_x}{dt}. \tag{61, 23}$$

Daraus folgt

$$\overline{m}_x = A \sin(O_L t + \alpha), \quad \overline{m}_y = -A \cos(O_L t + \alpha), \quad \overline{m}_z = \text{const.} \quad (61, 23')$$

Auf ähnliche Weise erhalten wir aus (61, 22)

$$\bar{s}_x = B \sin(2 O_L t + \beta), \quad \bar{s}_y = -B \cos(2 O_L t + \beta), \quad \bar{s}_z = \text{const.} \quad (61, 24)$$

### § 62. Die Bewegung des Spins in einem variablen Magnetfeld

In einem veränderlichen Magnetfeld wird der Eigendrehimpuls des Teilchens keine Konstante der Bewegung sein. Darum sind Übergänge von einem Quantenzustand in einen anderen möglich.

Wir werden in diesem Paragraphen den Fall der Spinbewegung eines Teilchens im variablen Feld untersuchen, deren Theorie eine wichtige Anwendung bei der Messung der magnetischen Momente der Atomkerne nach der Methode von Rabi findet. Das Schema der Versuche von Rabi gibt Abb. 40 wieder.

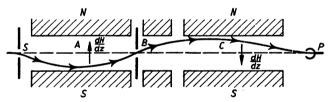

Abb. 40. Schema der Versuche zur Messung der magnetischen Momente der Atomkerne (Rabi). S Quelle des Teilchenstrahls (Spalt), A erster Raum mit nichthomogenem konstanten Magnetfeld, C der zweite Raum, B Raum mit Wechselfeld, P Auffänger.

Die Magnete A und C bilden ein inhomogenes konstantes Feld, wie in den Versuchen von Stern und Gerlach, aber die Richtungen der Feldgradienten sind in den Magneten A und C entgegengerichtet. Beim Durchgang durch das inhomogene Feld in A wird das Teilchen so abgelenkt, daß es nicht in den Auffänger P gelangen kann. Diese Ablenkung wird durch das Feld in C, das das Teilchen in entgegengesetzter Richtung ablenkt, wieder rückgängig gemacht. Die Folge davon ist, daß das Teilchen so in den Auffänger gelangt, als hätte es sich nur längs einer Geraden (wie bei Abwesenheit von Feldern) fortbewegt.

Ferner befindet sich in dem kleinen Raum B, der zwischen A und C liegt, ein zusätzliches Wechselfeld  $H_1$ , das imstande ist, das magnetische Moment des Teilchens umzuklappen. Klappt das magnetische Spinmoment des Teilchens beim Durchgang durch dieses Feld um, so wird die Ablenkung im Feld C die vom Feld A hervorgerufene Ablenkung nicht mehr kompensieren und die "umgeklappten" Teilchen gelangen nicht mehr in den Auffänger P.

Die Frequenz  $\omega$  des Zusatzfeldes und seine Stärke  $H_1$  werden so gewählt, daß die Wahrscheinlichkeit des Umklappens des Moments den höchsten und somit der Teilchenstrom im Auffänger P den geringsten Wert erhält. Wie später gezeigt wird, kann man bei bekanntem  $\omega$  und  $H_1$ , die dem Maximum der Umklappwahrscheinlichkeit entsprechen, das magnetische Moment des Teilchens bestimmen. Diese Methode, das magnetische Moment zu messen, ist sehr genau. Da uns ausschließlich die Spinbewegung interessiert (die Bewegung des Teilchenschwerpunkts läßt sich durch Methoden der klassischen Mechanik beschreiben)<sup>1</sup>), so genügt es uns, die Schrödingergleichung für die Spinfunktion S (59, 5) anzusetzen. Diese Gleichung hat die Form<sup>2</sup>)

$$i\hbar \frac{d\mathbf{S}}{dt} = \mathfrak{H} \mathbf{M} \cdot \mathbf{S} \,. \tag{62, 1}$$

Der Einfachheit halber nehmen wir an, das Teilchen besitze den Spin  $\frac{h}{2}$ . Dann wird das magnetische Moment  $\mathfrak M$  durch eine Matrix mit zwei Zeilen dargestellt:

$$\mathbf{M}_{x} = \mu \, \mathbf{\sigma}_{x}, \quad \mathbf{M}_{y} = \mu \, \mathbf{\sigma}_{y}, \quad \mathbf{M}_{s} = \mu \, \mathbf{\sigma}_{z}, \tag{62, 2}$$

worin  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$ ,  $\sigma_z$  die Paulischen Matrizen (60, 6, 6') und  $\mu$  der absolute Wert der Komponente des magnetischen Moments in einer beliebigen Richtung sind. Für Kernteilchen, selbst für die einfachsten Nukleonen, das Proton und Neutron, besteht keine so einfache Beziehung zwischen dem mechanischen Moment S und dem magnetischen Moment M, wie sie für das Elektron bekannt ist (57, 3). Daher betrachten wir  $\mu$  einfach als eine für das Teilchen charakteristische Konstante. Das Magnetfeld im Raum B nehmen wir, der Versuchsanordnung von Rabi entsprechend, wie folgt an³):

$$H_x = H_1 \cos \omega t, \quad H_y = H_1 \sin \omega t, \quad H_z = H_0.$$
 (62, 3)

Setzen wir (62, 2) und (62, 3) in die Gleichung (62, 1) ein und benutzen wir die Paulische Matrixform (59, 8; 59,8') sowie die Regeln der Wirkung dieser Matrizen auf

<sup>1)</sup> Das ist nur für die schweren Teilchen (Kerne, Atome), nicht aber für Elektronen möglich. Bohr hat gezeigt, daß das magnetische Moment eines freien Elektrons nach der Methode Stern-Gerlach überhaupt nicht gemessen werden kann (siehe z. B.: [41]).

 $<sup>^2</sup>$ ) Diese Gleichung enthält nicht den Operator der kinetischen Energie, die im gegebenen Fall die kinetische Energie der Eigenrotation des Teilchens sein müßte. Da aber  $S^2$  konstant bleibt, kann auch diese Energie als konstant angenommen werden. Sie braucht daher nicht in die Formel eingeführt zu werden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bei den Versuchen von Rabi war die variable Komponente des Magnetfeldes in Wirklichkeit linear polarisiert. Für die Berechnungen ist es aber bequemer, ein in der xy-Ebene zirkular polarisiertes Feld anzunehmen. Die Ergebnisse sind nicht wesentlich verschieden.

#### X. EIGENDREHIMPULS UND MAGNETISCHES MOMENT DES ELEKTRONS (DER SPIN)

die Spinfunktionen (59, 10, 10'), so finden wir die Formel für die Komponenten  $S_1$  und  $S_2$  der Spinfunktion (die erste gehört zu  $M_z = +\mu$ , die zweite zu  $M_z = -\mu$ ):

$$ih\frac{dS_1}{dt} = -\mu H_0 S_1 - \mu H_1 e^{i\omega t} S_2,$$
 (62, 4)

$$ih \frac{dS_2}{dt} = + \mu H_0 S_2 - \mu H_1 e^{-i\omega t} S_1.$$
 (62, 4')

Wir werden annehmen, daß in dem Augenblick, in dem das Teilchen in das Wechselfeld eintritt (t=0), sein magnetisches Moment parallel zur z-Achse gerichtet ist, so daß bei t=0,  $S_1=1$ ,  $S_2=0$ .

Wir setzen an:

$$v = \frac{2\mu H_0}{h}, \quad \frac{H_1}{2H_0} = \Delta.$$
 (62, 5)

Dann können die Gleichungen (62, 4, 4') in folgende Form gebracht werden:

$$\frac{dS_1}{dt} = \frac{i\,\nu}{2}S_1 + i\,\nu\Delta e^{i\,\omega t}S_2,\tag{62,6}$$

$$\frac{dS_2}{dt} = -\frac{i\nu}{2}S_2 + i\nu\Delta e^{-i\omega t}S_1. \tag{62, 6'}$$

Differenzieren wir (62, 6') nach der Zeit, so können wir unter Benutzung von (62, 6) die Funktion  $S_1$  eliminieren. Zugleich fällt auch der variable Koeffizient  $e^{-i\omega t}$  fort. Nach einfacher Rechnung erhalten wir die Gleichung für  $S_2$ 

$$\frac{d^2S_2}{dt^2} = \left(\frac{\omega \nu}{2} - \nu^2 \Delta^2 - \frac{\nu^2}{4}\right) S_2 - i \omega \frac{dS_2}{dt}. \tag{62,7}$$

Wir lösen diese Gleichung durch die Substitution  $S_2 = a \, e^{i \Omega t}$ . Dann erhalten wir eine Gleichung zur Bestimmung der Frequenz Q:

$$\Omega^2 + \Omega \omega + \left(\frac{\omega \nu}{2} - \nu^2 \Delta^2 - \frac{\nu^2}{4}\right) = 0. \tag{62,8}$$

Setzt man

$$q = \frac{v^2 + 4 \Delta^2 v^2}{\omega^2} = \frac{1}{\omega^2} \left( \frac{\mu^2 H_0^2}{I^2} + \frac{\mu^2 H_1^2}{I^2} \right), \tag{62, 9}$$

worin  $I = \frac{h}{2}$  die Spinkomponente ist, und führt man tg $\vartheta = \frac{H_1}{H_0}$ ein, so kann man sich leicht davon überzeugen, daß aus (62, 8) für  $\Omega$  gefunden wird:

$$\Omega = -\frac{\omega}{2} \pm \frac{\omega}{2} (1 + q^2 - 2q \cos \vartheta)^{\frac{1}{2}} = -\frac{\omega}{2} \pm \delta.$$
 (62, 10)

Die allgemeine Lösung für  $S_2$  ist daher

$$S_{2}(t) = a_{1}e^{\frac{i\omega t}{2} + i\delta t} + a_{2}e^{-\frac{i\omega t}{2} - i\delta t}$$
 (62, 11)

Den Anfangsbedingungen entsprechend muß  $a_1 = -a_2 = \frac{A}{2i}$  genommen werden, so daß

$$S_2(t) = A e^{-i\omega t} \sin \delta t. \qquad (62, 11')$$

Die Amplitude A ermittelt sich endgültig aus der Bedingung  $S_1$  (0) = 1. Setzen wir (62, 11') in (62, 6') für t = 0 ein, so finden wir  $A = \frac{i \nu \Delta}{\omega \delta}$ . Daher ist

$$S_2(t) = \frac{i \nu \Delta}{\omega \delta} e^{-i \omega t} \sin \delta t. \qquad (62, 12)$$

Die Wahrscheinlichkeit, im Zeitpunkt t das magnetische Moment  $\mathfrak{M}_z$  gleich —  $\mu$  zu finden, wird sein:

$$\begin{split} P\left(t\right) &= \mid S_{2}\left(t\right) \mid^{2} = \\ &= \frac{\nu^{2} \Delta^{2}}{\omega^{2} \delta^{2}} \sin^{2} \delta t = \frac{\sin^{2} \vartheta}{1 + q^{2} - 2 q \cos \vartheta} \sin^{2} \left\{ \frac{\omega}{2} \left(1 + q^{2} - 2 q \cos \vartheta\right)^{\frac{1}{2}} t \right\}. \end{split} \right\} (62, 13) \end{split}$$

Die Zeit t ist im Versuch von Rabi gleich der Zeit, in der das Teilchen den Raum B durchfliegt. Ist die Teilchengeschwindigkeit gleich v und die Länge des Raumes B gleich l, so ist  $t=\frac{l}{v}$ .

Beim Versuch wählt man q=1, und  $\delta t=\frac{\pi}{2}$  (um das Maximum der Umklappwahrscheinlichkeit P(t) zu erhalten). Daraus läßt sich leicht abschätzen, daß bei  $v=10^5$  cm/sec und l=1 cm die Frequenz  $\omega$  des Wechselfeldes gleich  $10^6$  Hz wird. Zur Beurteilung der Genauigkeit dieser hervorragenden Methode weisen wir darauf hin, daß mit der Methode von Rabi die magnetischen Momente  $\mu$  des Protons (p) und Neutrons (n) gemessen und folgende Werte erhalten wurden:  $\mu_p=2,7896\pm0,0002,\mu_n=1,935\pm0,02$  (in Einheiten des Bohrschen Kernmagnetons  $\frac{e\,h}{2\,M\,c}$ , wo M die Masse des Protons. Dieses Magneton ist der 1842ste Teil des magnetischen Moments des Elektrons).

### § 63. Die Eigenschaften des Gesamtdrehimpulses

Wir sahen, daß sowohl das Bahnmoment m wie das Spinmoment ß Größen darstellen, die nur diskrete Quantenwerte annehmen. Wir untersuchen jetzt den Gesamtdrehimpuls, der die Summe des Bahn- und Spinmoments darstellt.

Den Operator des Gesamtmoments bestimmen wir als die Summe der Operatoren der Momente in und 3:

$$\dot{\mathbf{i}} = \mathbf{m} + \hat{\mathbf{g}} \,, \tag{63, 1}$$

$$j_x = m_x + s_x$$
,  $j_y = m_y + s_y$ ,  $j_z = m_z + s_z$ . (63, 1')

Wir wollen zeigen, daß die Operatoren der Komponenten des Gesamtdrehimpulses den gleichen Vertauschungsregeln (25, 5) folgen wie die Komponenten

 $m_x$ ,  $m_y$ ,  $m_z$  des Bahnmoments. Dazu bemerken wir, daß ut und  $\hat{s}$  vertauschbar sind, da der Operator ut auf die Koordinaten einwirkt, der Operator  $\hat{s}$  aber nicht. Daher ist

$$\begin{aligned}
j_x j_y - j_y j_x &= (m_x + s_x) (m_y + s_y) - (m_y + s_y) (m_x + s_x) = \\
&= m_x m_y - m_y m_x + s_x s_y - s_y s_x = i h m_z + i h s_z
\end{aligned} \right\} (63, 2)$$

[letztere infolge (25, 5) und (58, 1)]. Somit folgt:

$$\mathbf{j}_x \mathbf{j}_y - \mathbf{j}_y \mathbf{j}_x = i h \mathbf{j}_z , \qquad (63, 3)$$

$$\mathbf{j}_{y}\,\mathbf{j}_{z}-\mathbf{j}_{z}\,\mathbf{j}_{y}=ih\,\mathbf{j}_{x}\,,\tag{63,3'}$$

$$\mathbf{j}_{z}\,\mathbf{j}_{x}-\mathbf{j}_{x}\,\mathbf{j}_{z}=i\,\hbar\,\mathbf{j}_{y}\,,\qquad \qquad (63,3'')$$

(die beiden letzten Gleichungen erhält man aus der ersten durch zyklische Umstellung).

Wir suchen jetzt den Operator j² zum Quadrat des Gesamtdrehimpulses. Wir haben

$$\dot{\mathfrak{g}}^2 = (\mathfrak{m} + \hat{\mathfrak{g}})^2 = \mathfrak{m}^2 + \hat{\mathfrak{g}}^2 + 2\mathfrak{m}\,\hat{\mathfrak{g}} = \mathfrak{m}^2 + \hat{\mathfrak{g}}^2 + 2(m_x s_x + m_y s_y + m_z s_z). \quad (63, 4)$$

Der Operator j² ist mit jeder Komponente von j vertauschbar. Betrachten wir z. B. die Projektion auf die z-Achse  $j_z = m_z + s_z$ . Da  $m_z$  mit  $\mathfrak{m}^2$ ,  $\mathfrak{s}^2$  und  $s_z$  mit  $\mathfrak{m}^2$ ,  $\mathfrak{s}^2$  vertauschbar sind, so erhalten wir

$$\mathbf{j}^2 \mathbf{j}_z - \mathbf{j}_z \, \mathbf{j}^2 = 2 \, (m_x \, \mathbf{s}_z + m_y \, \mathbf{s}_y + m_z \, \mathbf{s}_z) \, (m_z + \mathbf{s}_z) 
- 2 \, (m_z + \mathbf{s}_z) \, (m_x \, \mathbf{s}_x + m_y \, \mathbf{s}_y + m_z \, \mathbf{s}_z).$$

Multiplizieren wir hier die Klammern aus, so finden wir

$$\mathbf{j}^{2} \, \mathbf{j}_{z} - \mathbf{j}_{z} \, \mathbf{j}^{2} = 2 \left\{ (m_{x} \, m_{z} - m_{z} \, m_{x}) \, \mathbf{s}_{x} + (m_{y} \, m_{z} - m_{z} \, m_{y}) \, \mathbf{s}_{y} \right. \\
\left. + m_{x} \, (\mathbf{s}_{x} \, \mathbf{s}_{z} - \mathbf{s}_{z} \, \mathbf{s}_{x}) + m_{y} \, (\mathbf{s}_{y} \, \mathbf{s}_{z} - \mathbf{s}_{z} \, \mathbf{s}_{y}) \right\}.$$

Setzen wir hier den Ausdruck in den runden Klammern aus (25, 5) und (58, 1) ein, so erhalten wir endgültig

$$\mathbf{j}^2 \mathbf{j}_z - \mathbf{j}_z \mathbf{j}^2 = 2 \{ -i\hbar \, \mathbf{m}_y \, \mathbf{s}_x + i\hbar \, \mathbf{m}_x \, \mathbf{s}_y + \mathbf{m}_x \, (-i\hbar \, \mathbf{s}_y) + \mathbf{m}_y \, (+i\hbar \, \mathbf{s}_x) \} = 0.$$

Auf gleiche Weise wird die Behauptung auch für die beiden anderen Komponenten bewiesen. Somit sind die Gleichungen

$$\dot{\mathbf{j}}^2 \, \dot{\mathbf{j}}_x - \dot{\mathbf{j}}_x \, \dot{\mathbf{j}}^2 = 0, \tag{63, 5}$$

$$\dot{\mathbf{j}}^2 \, \dot{\mathbf{j}}_y - \dot{\mathbf{j}}_y \, \dot{\mathbf{j}}^2 = 0, \tag{63, 5'}$$

$$\mathbf{j}^2 \mathbf{j}_z - \mathbf{j}_z \, \mathbf{j}^2 = 0 \tag{63, 5''}$$

von der gleichen Form wie (25, 6). Daraus folgt, daß der Operator  $\mathbf{j}^2$  und der Operator einer beliebigen (aber nur einer) Komponente, beispielsweise  $\mathbf{j}_z$ , gleichzeitig auf Diagonalform gebracht und somit die Größen  $\mathbf{j}^2$  und  $\mathbf{j}_z$  zu den gleichzeitig meßbaren Größen gehören.

Ebenso leicht ist zu erkennen, daß der Operator  $\mathbf{j}^2$  mit den Operatoren  $\mathbf{m}^2$  und  $\hat{\mathbf{g}}^2$  vertauschbar ist. Nehmen wir die Formel (63, 4), so sehen wir unmittelbar diese Eigenschaft des Operators  $\mathbf{j}^2$ , da  $\mathbf{m}^2$  mit  $\mathbf{m}^2$ ,  $m_x$ ,  $m_y$ ,  $m_z$  und  $\hat{\mathbf{g}}_x$ ,  $\hat{\mathbf{g}}_y$ ,  $\hat{\mathbf{g}}_z$  und  $\hat{\mathbf{g}}^2$  vertauschbar ist. In gleicher Weise ist  $\hat{\mathbf{g}}^2$  als Einheitsmatrix, die mit  $\frac{3\hbar^2}{4}$  multipliziert ist [siehe (58, 13)], mit  $\hat{\mathbf{g}}_x$ ,  $\hat{\mathbf{g}}_y$  und  $\hat{\mathbf{g}}_z$  vertauschbar. Daher ist

$$\mathbf{j}^2 \, \mathbf{m}^2 - \mathbf{m}^2 \, \mathbf{j}^2 = 0, \tag{63, 6}$$

$$\mathbf{j}^2 \,\hat{\mathbf{s}}^2 - \hat{\mathbf{s}}^2 \,\mathbf{j}^2 = 0. \tag{63, 6'}$$

Folglich stellen  $j^2$ ,  $m^2$  und  $\hat{s}^2$  ebenfalls gleichzeitig meßbare Größen dar. Aus (63, 4) haben wir

$$\mathbf{m} \,\hat{\mathbf{s}} = \frac{1}{2} (\mathbf{j}^2 - \mathbf{m}^2 - \hat{\mathbf{s}}^2).$$
 (63, 7)

Da  $\mathfrak{m}$  aus gleichzeitig meßbaren Größen gebildet ist, so wird das skalare Produkt  $\mathfrak{m}$  gleichzeitig mit  $\mathfrak{j}^2$ ,  $\mathfrak{m}^2$  und  $\mathfrak{s}^2$  meßbar sein.

Berücksichtigen wir, daß

$$\mathfrak{m}\,\mathfrak{g}+\mathfrak{g}^2=\mathfrak{j}\,\mathfrak{g},\tag{63,8}$$

so erhalten wir aus (63, 7) ein weiteres skalares Produkt i &:

$$\mathbf{j}\,\hat{\mathbf{s}} = \frac{1}{2}(\mathbf{j}^2 - \mathbf{m}^2 + \hat{\mathbf{s}}^2).$$
 (63, 9)

Wir werden später zeigen, daß das Quadrat des Gesamtmoments  $\mathbf{j}^2$  und seine Komponente  $\mathbf{j}_z$  in einer beliebigen Richtung analog dem Bahnmoment, aber halbzahlig gequantelt sind. Und zwar

$$\mathbf{j}^2 = h^2 j (j+1), \quad j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots;$$
 (63, 10)

$$\mathbf{j_z} = h m_j, \quad m_j = \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \ldots, \pm i,$$
 (63, 11)

wobei die Quantenzahl j, die die Eigenwerte des Gesamtmoments bestimmt, durch die Bahnzahl l und die Spinzahl  $l_s$  (58, 14) nach der Formel

$$j = l + l_s \quad \text{oder} \quad j = |l - l_s|$$
 (63, 12)

ausgedrückt werden kann. Aus den Formeln für die Eigenwerte von  $j^2$  (63, 10),  $m^2$  (25, 21) und  $\mathfrak{g}^2$  (58, 14) erhalten wir die in der Spektroskopie wichtigen Ausdrücke für die Eigenwerte von  $\mathfrak{m}$   $\mathfrak{g}$  und  $\mathfrak{g}$ :

$$\mathfrak{m}\,\hat{\mathfrak{s}} = \frac{h^2}{2} \left[ j \left( j+1 \right) - l \left( l+1 \right) - l_s \left( l_s + 1 \right) \right], \tag{63, 13}$$

$$\mathbf{j} \,\hat{\mathbf{s}} = \frac{h^2}{2} \left[ j \, (j+1) - l \, (l+1) + l_{\mathbf{s}} \, (l_{\mathbf{s}} + 1) \right]. \tag{63, 14}$$

Wir werden diese Formeln später bei der Theorie des zusammengesetzten ZEEMAN-Effekts anwenden. Wir wenden uns jetzt dem Beweis der Formeln (63, 10) und (63, 11) zu. Die Gleichung für die Eigenfunktionen von i² besitzt die Form

$$\mathbf{j}^2 \, \mathbf{\Psi} = \mathbf{j}^2 \, \mathbf{\Psi} \,, \tag{63, 15}$$

worin unter \mathcal{Y} die Spalte

$$\Psi = \begin{vmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{vmatrix} \tag{63, 16}$$

zu verstehen ist.

Unter Benutzung von (63, 4), (58, 13) und (58, 12) finden wir die Gleichung (63, 15) in entwickelter Form:

$$\mathbf{m}^{2} \begin{vmatrix} \mathbf{v}_{1} \\ \mathbf{v}_{2} \end{vmatrix} + \frac{3}{4} h^{2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \mathbf{v}_{1} \\ \mathbf{v}_{2} \end{vmatrix} + 2 \left\{ \mathbf{m}_{x} \frac{h}{2} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \mathbf{m}_{y} \frac{h}{2} \begin{vmatrix} 0 - i \\ i & 0 \end{vmatrix} \right\} \\
+ \mathbf{m}_{z} \frac{h}{2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 - 1 \end{vmatrix} \right\} \begin{vmatrix} \mathbf{v}_{1} \\ \mathbf{v}_{2} \end{vmatrix} = j^{2} \begin{vmatrix} \mathbf{v}_{1} \\ \mathbf{v}_{2} \end{vmatrix}.$$
(63, 17)

Führen wir hier die Multiplikation und Addition der Matrizen durch, so erhalten wir

$$\begin{vmatrix} \mathbf{m}^{2} \psi_{1} + \frac{3}{4} h^{2} \psi_{1} + h \, \mathbf{m}_{z} \psi_{1} + h \, (\mathbf{m}_{z} - i \, \mathbf{m}_{y}) \, \psi_{2} & 0 \\ \mathbf{m}^{2} \psi_{2} + \frac{3}{4} h^{2} \psi_{2} - h \, \mathbf{m}_{z} \psi_{2} + h \, (\mathbf{m}_{z} + i \, \mathbf{m}_{y}) \, \psi_{1} & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} j^{2} \psi_{1} & 0 \\ j^{2} \psi_{2} & 0 \end{vmatrix}$$
(63, 18)

und schließlich, durch Gleichsetzen der Elemente, zwei Gleichungen:

$$\mathbf{m}^2 \psi_1 + \frac{3}{4} h^2 \psi_1 + h \, \mathbf{m}_2 \psi_1 + h \, (\mathbf{m}_x - i \, \mathbf{m}_y) \psi_2 = \mathbf{j}^2 \psi_1,$$
 (63, 19)

$$\mathbf{m}^2 \mathbf{v}_2 + \frac{3}{4} h^2 \mathbf{v}_2 - h \, \mathbf{m}_z \mathbf{v}_2 + h \, (\mathbf{m}_x + i \, \mathbf{m}_y) \mathbf{v}_1 = \mathbf{i}^2 \mathbf{v}_2 \,.$$
 (63, 19')

Die Gleichungen lassen sich leicht auflösen, wenn man setzt:

$$\psi_1 = a Y_{lm}(\theta, \varphi), \quad \psi_2 = b Y_{l,m+1}(\theta, \varphi),$$
 (63, 20)

worin  $Y_{lm}(\theta, \varphi)$  Kugelfunktion und a und b unbestimmte Koeffizienten sind. Wir haben dann

$$\mathbf{m}^2 \psi_1 = h^2 l (l+1) \psi_1, \quad m_2 \psi_1 = h m \psi_1,$$
 (63, 21)

$$\mathbf{m}^2 \psi_2 = h^2 l (l+1) \psi_2, \quad \mathbf{m}_2 \psi_2 = h (m+1) \psi_2,$$
 (63, 21')

und ferner

$$(\mathbf{m}_x - i \, \mathbf{m}_y) \, Y_{lm} = -h \, \sqrt{(l+m) \, (l-m+1)} \, Y_{l,m-1},$$
 (63, 22)

$$(\mathbf{m}_x + i \ \mathbf{m}_y) \ Y_{lm} = -h \sqrt{(l-m)(l+m+1)} \ Y_{l,m+1}.$$
 (63, 22')

Die beiden letzten Gleichungen erhält man auf Grund der Eigenschaften der Kugelfunktionen<sup>1</sup>).

Setzen wir  $\psi_1$  und  $\psi_2$  aus (63, 20) in die Gleichungen (63, 19) ein und benutzen wir (63, 21) und (63, 22), so erhalten wir nach Kürzung der ersten Gleichung durch  $h^2Y_{lm}$  und der zweiten durch  $h^2Y_{l,m+1}$ 

$$l(l+1) + \frac{3}{4} + m a - \sqrt{(l+m+1)(l-m)}b = \lambda a, \qquad (63,23)$$

$$\left[l(l+1) + \frac{3}{4} - m - 1\right]b - \sqrt{(l+m+1)(l-m)}a = \lambda b, \qquad (63, 23')$$

worin

$$\lambda = \frac{\mathbf{j}^2}{\hbar^2} \,. \tag{63, 24}$$

<sup>1)</sup> Siehe Anhang V, die Formeln (33, 34).

Damit diese Gleichungen von Null verschiedene Lösungen haben, muß ihre Determinante gleich Null sein. Das erhalten wir aus der Gleichung zur Ermittlung von  $\lambda$ 

$$\begin{vmatrix} l(l+1) + \frac{3}{4} + m - \lambda & -\sqrt{(l+m+1)(l-m)} \\ -\sqrt{(l+m+1)(l-m)} & l(l+1) + \frac{3}{4} - m - 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$
 (63, 25)

Daraus finden wir zwei Wurzeln

$$\lambda = \left(l + \frac{1}{2}\right)^2 \pm \left(l + \frac{1}{2}\right). \tag{63,26}$$

Setzen wir sie (63, 24) gleich, so erhalten wir die gesuchten Eigenwerte von j2:

$$i^2 = h^2 \left( l + \frac{1}{2} \right) \left( l + \frac{3}{2} \right),$$
 (63, 27)

$$j^2 = h^2 \left(l - \frac{1}{2}\right) \left(l + \frac{1}{2}\right).$$
 (63, 27')

Der erste Ausdruck entspricht der Summe, der zweite der Differenz des Bahn- und Spinmoments. Setzen wir den Wert für  $\lambda$  in die Gleichungen (63, 23) ein und lösen wir sie auf, so finden wir a und b und damit auch die Eigenfunktionen (63, 20). Dabei normieren wir sie so, daß  $a^2 + b^2 = 1$ .

Einfache Rechenoperationen führen zu folgenden zum Eigenwert (63, 27) gehörigen Eigenfunktionen

$$\psi_1 = \sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}} Y_{lm}, \quad \psi_2 = -\sqrt{\frac{l-m}{2l+1}} Y_{l,m+1}$$
(63, 28)

und zum Eigenwert (63, 27'):

$$\psi_1 = \sqrt{\frac{l-m}{2l+1}} Y_{lm}, \quad \psi_2 = \sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}} Y_{l,m+1}.$$
 (63, 28')

Wie wir sehen, sind die Lösungen entartet. Tatsächlich kann man bei gegebenem l verschiedene Zahlen für  $m=0,\pm 1,\pm 2,\ldots,\pm l$  wählen und der Eigenwert von  $l^2$  hängt nicht von m ab. Die Ursache dieser Entartung liegt darin, daß bei gegebener Größe des Drehimpulsquadrates  $l^2$  für dieses verschiedene Raumrichtungen möglich sind. Um sich davon zu überzeugen, wollen wir beweisen, daß die Lösungen (63, 28) und (63, 28') zugleich auch Eigenfunktionen des Operators  $j_z$  der Komponente des Gesamtdrehimpulses in der z-Richtung sind.

Die Gleichung für die Eigenfunktionen des Operators  $j_z$  lautet ja

$$\mathbf{j}_{z}\psi=j_{z}\psi\tag{63, 29}$$

oder in entwickelter Form

$$(\boldsymbol{m}_z + \boldsymbol{s}_z) \ \boldsymbol{\psi} = \left\{ \boldsymbol{m}_z + \frac{h}{2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 - 1 \end{vmatrix} \right\} \begin{vmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{vmatrix} = j_z \begin{vmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{vmatrix}.$$

Daraus erhalten wir unter Benutzung von (63, 21):

$$\begin{vmatrix} \left(h \, m + \frac{h}{2}\right) \psi_1 & 0 \\ \left(h \, m + h - \frac{h}{2}\right) \psi_2 \, 0 \end{vmatrix} = h \left(m + \frac{1}{2}\right) \begin{vmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{vmatrix} = j_z \begin{vmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{vmatrix}, \tag{63, 30}$$

d. h. unsere Lösungen gehören zum Eigenwert

$$j_z = h\left(m + \frac{1}{2}\right). \tag{63, 31}$$

15 [22013] 225

Wenden wir uns nun den Lösungen (63, 28) und (63, 28') zu, so sehen wir, daß in der ersten Lösung m die Werte m=-(l+1) (wobei  $\psi_1=0$ ),  $-l,-l+1,\ldots 0,1,2,\ldots,l$ , und in der zweiten die Werte  $m=-l,-l+1,\ldots 0,1,2,\ldots (l-1)$  durchlaufen kann (bei m=l sind  $\psi_1=\psi_2=0$ ). Führen wir jetzt die Quantenzahl  $j=l+\frac{1}{2}=l+l_s$  oder  $j=|l-l_s|=\left|l-\frac{1}{2}\right|$  ein, können wir (63, 27) und (63, 27') in der Form von (63, 10) darstellen. Und führen wir schließlich den Ausdruck  $m_j=m+\frac{1}{2}$  auf Grund des über die möglichen Werte von m bei gegebenem l Gesagten ein, so erhalten wir die Formel (63, 11).

# § 64. Die Numerierung der Terme unter Berücksichtigung des Elektrospins. Die Multiplettstruktur der Spektren

Wir kennzeichneten den Zustand eines Elektrons, das sich in einem Zentralfeld bewegt, durch die drei Quantenzahlen n, l, m. Die Energieniveaus  $E_{nl}$  dieses Elektrons waren durch zwei Quantenzahlen n, l bestimmt. Dabei ließen wir den Elektronenspin völlig unberücksichtigt. Berücksichtigen wir auch den Spin, so wird der Zustand  $\psi_{nlm}(r, \vartheta, \varphi)$  verdoppelt sein, da zwei Spinrichtungen möglich sind:

$$s_z = h m_s$$
,  $m_s = \pm \frac{1}{2}$ . (64, 1)

Somit tritt zu den drei Quantenzahlen, die den Zustand des Elektronenschwerpunkts bestimmen, noch eine vierte,  $m_s$ , hinzu, die den Spin des Elektrons bestimmt. Unter Berücksichtigung des Spins setzen wir für die Wellenfunktion des Elektrons  $\psi_{nlmm_s}(r,\vartheta,\varphi,s_z)$ . Da wir jetzt die Wechselwirkung des Spins mit der Bahnbewegung nicht berücksichtigen, so kann nach (59, 5) diese Formel in folgender Form dargestellt werden:

$$\psi_{nlmm_s}(r,\vartheta,\varphi,s) = \psi_{nlm}(r,\vartheta,\varphi) S_{m_s}(s_z)$$
 (64, 2)

(wobei wir den Index  $\alpha$  der Funktion S diesmal durch  $m_s$  ersetzen). Das entsprechende Energieniveau ist

$$E = E_{nl}. ag{64,3}$$

Die vier Quantenzahlen können folgende Werte annehmen:

$$n = 1, 2, 3, \ldots, 0 \le l \le n - 1, -l \le m \le l, m_s = \pm \frac{1}{2}.$$
 (64, 4)

Für jeden Term  $E_{nl}$  haben wir 2l+1 Zustände, die sich durch die Richtung des Bahndrehimpulses unterscheiden. Jeder von ihnen zerfällt seinerseits in zwei durch den Spin unterschiedene Zustände. Insgesamt haben wir also 2 (2l+1) Zustände. Es besteht somit eine 2 (2l+1)-fache Entartung.

Berücksichtigt man jetzt noch die schwache Wechselwirkung des Spins mit dem Magnetfeld der Bahnströme, so wird die Zustandsenergie außerdem noch von der Richtung des Spin & gegenüber dem Bahndrehimpuls mabhängen. Wir führen hier die Berechnung dieser Wechselwirkung nicht durch, da die Korrektur für die Wechselwirkung zwischen Spin und Bahnbewegung von der gleichen Größenordnung ist wie die Korrektur, die aus der Abhängigkeit der Elektronenmasse von der Geschwindigkeit folgt. Die richtige Ausrechnung der Niveauaufspaltung fordert also

in diesem Falle eine relativistische Gleichung für die Elektronenbewegung, deren Behandlung aus dem Rahmen dieses Lehrgangs fällt<sup>1</sup>). Wir begnügen uns mit einer qualitativen Analyse dieser Aufspaltung und der Abschätzung ihrer Größe. Das magnetische Moment  $\mathfrak{M}_B$  des Elektrons bewegt sich im Feld  $\mathfrak{H}_l$  des Bahnstroms. Seine Energie ist in diesem Feld gleich

$$\Delta E = -\mathfrak{M}_B \mathfrak{H}_L. \tag{64, 5}$$

Die Größe des Magnetfeldes  $\mathfrak{H}_{l}$  können wir als das Magnetfeld eines den Bahnströmen äquivalenten Dipols, d. h. eines Dipols mit dem Moment  $\mathfrak{M}_{l}$  auffassen. Dieses Feld ist gleich<sup>2</sup>)

$$\mathfrak{F}_l = \frac{3\mathfrak{M}_l \, \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathfrak{M}_l}{r^3} \,, \tag{64, 6}$$

worin r der die beiden Dipole  $\mathfrak{M}_l$  und  $\mathfrak{M}_B$  verbindende Radiusvektor ist. Da uns nur die Größenordnung von  $\Delta E$  interessiert, so können wir  $H_l \approx \frac{M_l}{a^3}$  annehmen, worin a eine Länge von der Größenordnung inneratomarer Abstände (10<sup>-8</sup>cm) ist. Dann folgt

$$\Delta E \approx \frac{M_B M_l}{a^3} \cos \left( \mathfrak{M}_B, \, \mathfrak{F}_l \right). \tag{64, 7}$$

Die Momente  $\mathfrak{M}_l$ ,  $\mathfrak{M}_B$  sind der Größenordnung nach gleich dem Bohrschen Magneton (9.10<sup>-21</sup> cgs-Einheiten), und cos ( $\mathfrak{M}$ ,  $\mathfrak{H}$ ) kann infolge der Eigenschaften des Spins nur zwei Werte  $\pm$  1 annehmen (je nachdem, ob er mit dem Feld  $\mathfrak{H}_l$  oder diesem entgegengesetzt gerichtet ist). Setzen wir die Zahlenwerte in (64, 7) ein, so erhalten wir für  $\Delta E \pm 8.10^{-15}$  erg. Diese Größe ist klein im Vergleich zu den Energieunterschieden zwischen den Niveaus, die sich durch die Zahlen n, l voneinander unterscheiden, und daher liegen die entstehenden neuen Spektrallinien nahe beieinander. Für das in § 57 erwähnte Dublett des Na z. B. (Linien 5896 Å und 5890 Å) ist  $\Delta E = 2.8.10^{-15}$  erg.

Die Multiplizität der Spektrallinien läßt sich also durch die Richtungsunterschiede des magnetischen Spinmomentes gegenüber dem inneren Magnetfeld des Atoms erklären.

Aus dem Dargelegten geht hervor, daß bei Atomen mit nur einem Leuchtelektron nur Dubletts (Doppellinien) entsprechend den beiden Richtungen des Elektronspins möglich sind. Diese Schlußfolgerung aus der Theorie wird durch die Spektraldaten vollauf bestätigt<sup>3</sup>).

Wenden wir uns jetzt der Numerierung der Atomniveaus unter Berücksichtigung der Multiplettstruktur zu. Bei der Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen Spin und Bahn besitzt weder das Bahnmoment in noch das Spinmoment is im Zustand mit einer bestimmten Energie einen bestimmten Wert (sie sind nicht mit dem Hamiltonoperator vertauschbar. Nach der klassischen Mechanik hätten wir eine Präzession der Vektoren in und is um das Gesamtmoment

$$i = m + \mathfrak{s}, \tag{64, 8}$$

- 1) Siehe: [16]. Die Berechnung der Aufspaltung bringt [4].
- <sup>2</sup>) Siehe z. B.: [56].
- 3) Näheres siehe: [24].

wie das auf Abb. 41 gezeigt wird<sup>1</sup>). Das Gesamtmoment bleibt dabei konstant. Entsprechendes gilt auch in der Quantenmechanik. Bei Berücksichtigung der Spinwechselwirkung besitzt nur das Gesamtmoment j im Zustand mit einer gegebenen

Energie einen bestimmten Wert (es ist mit dem Hamiltonoperator H vertauschbar). Daher hat bei Berücksichtigung der Spin-Bahn-Wechselwirkung die Klassifizierung nach den Werten des Gesamtmoments i zu erfolgen.

Wie im vorigen Paragraphen gezeigt wurde, wird das Gesamtmoment nach den gleichen Regeln wie das Bahnmoment gequantelt. Führt man nämlich die Quantenzahl j ein, die das Gesamtmoment j bestimmt, so gilt

$$j^2 = h^2 j (j+1),$$
 (64, 9)

und die Komponente von  ${\mathfrak j}$  in einer willkürlichen z-Richtung besitzt den Wert

$$j_z = h m, (64, 10)$$

Abb. 41. Die Addition des Spin- und des Bahnmoments und ihre Präzession um die Richtungdes Gesamtmoments j.

wobei

$$j = l + l_s, \quad l_s = \frac{1}{2}$$
 (64, 11)

ist, wenn das Spinmoment zum Bahnmoment parallel und

$$j = |l - l_s|, \qquad (64, 12)$$

wenn sie antiparallel sind. Ähnlich ist die Quantenzahl  $m_j$ , die die Projektion von jauf die z-Richtung bestimmt, gleich

$$m_j = m + m_s, \quad m_s = \pm \frac{1}{2}.$$
 (64, 13)

Da l, m ganze und  $l_s$ ,  $m_s$  halbe Zahlen sind, so ist

$$j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \ldots, m_j = \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \ldots, \pm j.$$
 (64, 14)

Der Energieterm wird je nach der Richtung des Spins verschieden sein, und zwar verschieden für  $j=l+\frac{1}{2}$  und  $j=l-\frac{1}{2}$ . Daher müssen in diesem Fall die Energieniveaus durch die Werte der Hauptquantenzahl n, den Wert der Bahnzahl l und die Zahl j charakterisiert werden, die das Gesamtmoment bestimmt, d. h. in diesem Fall ist

$$E = E_{nli}. \tag{64, 15}$$

Die Wellenfunktionen werden von der Spinvariablen  $s_z$  abhängen und für verschiedene j verschieden sein :

$$\psi_{nljm_z} = \psi_{nljm_z} (r, \vartheta, \varphi, s_z). \tag{64, 16}$$

<sup>1)</sup> Einzelheiten über die halbklassische Theorie siehe: [11].

(In diesem Fall werden die Variablen  $r, \vartheta, \varphi$  und  $s_z$  nicht separiert.) Die Energieniveaus liegen bei gegebenem l und verschiedenem j nahe beieinander, denn es handelt sich hier um den Unterschied in der Wechselwirkungsenergie zwischen Spin und der Bahnbewegung bei zwei verschiedenen Spinrichtungen. Die vier Zahlen n, l, j und  $m_j$  können folgende Werte annehmen:

$$n = 1, 2, 3, \ldots,$$
 (64, 17)

$$0 \le l \le n - 1,\tag{64, 17'}$$

$$j = l + l_s \text{ oder } |l - l_s|, l_s = \frac{1}{2},$$
 (64, 17")

$$-j \leq m_j \leq j. \tag{64, 17'''}$$

Die Größe des Bahnmoments l wird (wie wir bereits erklärten) in der Spektroskopie durch Buchstaben gekennzeichnet:

$$s(l=0), p(l=1), d(l=2), t(l=3), \dots$$

Die Hauptquantenzahl n wird vor den Buchstaben gesetzt. Rechts unten wird die Zahl j angegeben. Das Niveau (der Term) mit z. B.  $n=3, l=1, j=\frac{3}{2}$  wird daher wie folgt bezeichnet:  $3p_{\frac{3}{2}}$ . Mitunter wird noch

ein Zeichen hinzugefügt:  $3^2p_{\frac{3}{2}}$ . Die Zwei links oben zeigt an, daß der Term  $3^2p_{\frac{3}{2}}$  zu den Dubletts (Doppelterms) gehört. Im Fall eines einzigen Leuchtelektrons ist diese Angabe überflüssig, da dann alle Niveaus Dubletts sind  $(j=l+l_s)$  und  $j=\lfloor l-l_s \rfloor$ , ausgenommen natürlich die s-Niveaus, wo l=0).

Bei der Untersuchung des Heliums werden wir einer komplizierteren Multiplettstruktur begegnen. Dort bestehen infolge der Existenz zweier Elektronen einfache Terme (Singuletts) und dreifach aufgespaltene Terme (Tripletts) (s. § 118). Um diese Fälle zu unterscheiden, wird der die Multiplizität des Niveaus angebende Index beibehalten. Das Niveau also, das nach der üblichen Methode (64, 15) mit  $E_3$ ,  $\frac{3}{2}$  bezeichnet wurde, wird spektroskopisch durch  $3^2p_{\frac{3}{2}}$  gekennzeichnet.

Auf Abb. 42 ist das Schema der Niveaus eines wasserstoffähnlichen Atoms (d. h. eines Atoms mit einem Leuchtelektron) wiedergegeben unter Berücksichtigung der Multiplettstruktur. Dort

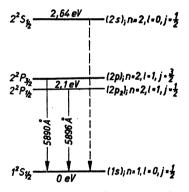

Abb. 42. Die Multiplettstruktur des 2 p-Terms des Natriumatoms. (Die Linien 5889,963 Å und 5895,30 Å bilden das bekannte Natriumdublett, die gelben Linien  $D_2$  und  $D_1$ ). Der 2s-Term ist von den 2p-Termen weit entfernt, wie das in wasserstoffähnlichen Atomen sein muß (die |p|-Entartung ist aufgehoben).

sind auch die Quantenzahlen und die spektroskopischen Bezeichnungen angeführt. Zu jedem der untersuchten Niveaus  $E_{nlj}$  gehören 2j+1 Zustände, die sich durch die Zahl  $m_j$ , d. h. durch die räumliche Richtung des Gesamtdrehimpulses

### X. EIGENDREHIMPULS UND MAGNETISCHES MOMENT DES ELEKTRONS (DER SPIN)

unterscheiden. Nur bei Anlegen eines äußeren Feldes können diese zusammenfallenden Niveaus getrennt werden (s. die Theorie des zusammengesetzten Zeeman-Effekts, § 73). Bei Abwesenheit eines solchen Feldes haben wir eine (2j+1)-fache Entartung. So besitzt der  $2s_{\frac{1}{2}}$ -Term eine zweifache Entartung, d. h. es gibt zwei Zustände, die sich durch die Spinrichtung unterscheiden. Der  $2p_{\frac{3}{2}}$ -Term besitzt eine vierfache Entartung entsprechend den Richtungen von j

$$m_j=\pm\frac{1}{2},\ \pm\frac{3}{2}.$$

# XI. Die Störungstheorie

### § 65. Die Problemstellung

Nur in sehr wenigen Fällen läßt sich die Aufgabe der Bestimmung von Energieniveaus (d. h. die Eigenwerte und Eigenfunktionen des Energieoperators  $\boldsymbol{H}$  aufzufinden) mit Hilfe der in der Mathematik bekannten Funktionen lösen. Für die meisten Probleme der Atommechanik gibt es keine so einfachen Lösungen. Daher sind die sehr oft vorkommenden Fälle von besonderer Bedeutung, wo das fragliche Problem auf ein einfacheres mit den bekannten Eigenwerten  $E_n^0$  und Eigenfunktionen  $\psi_n^0$  zurückgeführt werden kann. Diese Möglichkeit ist in jenen Fällen gegeben, wo der Energieoperator  $\boldsymbol{H}$  des zu untersuchenden Systems sich nur wenig von dem Operator  $\boldsymbol{H}^0$  eines einfacheren Systems unterscheidet.

Die genaue Bedeutung des Ausdrucks "die Operatoren unterscheiden sich nur wenig" wird aus dem Folgenden klar werden. Jetzt führen wir die Fälle auf, die in den Kreis der angenähert lösbaren Aufgaben gehören.

Nehmen wir an, wir kennen die Wellenfunktionen und Energieniveaus der Elektronen, die sich im Atom bewegen. Uns interessiert, wie sich die Energieniveaus und Wellenfunktionen ändern werden, wenn wir das Atom in ein äußeres elektrisches oder magnetisches Feld bringen.

Die bei den Experimenten zu erzielenden Felder sind meist klein im Vergleich zum inneratomaren Coulombfeld¹). Die Wirkung des äußeren Feldes kann als kleine Korrektur, oder, wie wir uns ausdrücken werden, als Störung betrachtet werden (dieser Ausdruck ist der Himmelsmechanik entlehnt und wurde ursprünglich angewandt, um den von einem Planeten auf einen anderen ausgeübten Einfluß zu bezeichnen). Auf gleiche Weise können auch die schwachen Wechselwirkungen der Elektronen innerhalb des Atoms, z. B. die magnetischen, in manchen Fällen aber auch die Coulombschen Wirkungen erfaßt werden. Die allgemeinen Lösungsmethoden für solche Aufgaben bilden den Gegenstand der Störungstheorie.

Wir beschränken uns vorläufig auf die Untersuchung solcher Fälle, wo der Energieoperator  $\boldsymbol{H}$  ein diskretes Spektrum besitzt. Der gegebene Hamiltonoperator  $\boldsymbol{H}$  sei gleich

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}_0 + \boldsymbol{W}. \tag{65, 1}$$

Den Zusatz W betrachten wir als klein und bezeichnen ihn als Störungsenergie (oder

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Im Falle des elektrischen Feldes lassen sich mit den inneratomaren vergleichbare Felder erzielen. Vgl. § 99.

### XI. DIE STÖRUNGSTHEORIE

zuweilen kurz als Störung). Ferner nehmen wir an, daß die Eigenwerte  $E_n^0$  des Operators  $H^0$  und seine Eigenfunktionen  $\psi_n^0$  bekannt sind, so daß

$$H^0 \psi_n^0 = E_n^0 \psi_n^0. \tag{65, 2}$$

Unsere Aufgabe besteht darin, die Eigenwerte  $E_n$  des Operators H und seine Eigenfunktionen zu finden. Diese Aufgabe läuft, wie wir wissen, auf die Lösung der Schrödingergleichung

 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{\psi} = \boldsymbol{E}\,\boldsymbol{\psi}.\tag{65,3}$ 

hinaus.

Die Gleichung (65, 3) unterscheidet sich von der Gleichung (65, 2) nach (65, 1) durch ein Glied  $\mathbf{W}\psi$ , das wir als klein annehmen.

Für die angenäherte Lösung der Aufgabe durch die Methode der Störungstheorie schreibt man zunächst die Gleichung (65, 3) in einer Darstellung, in der man als unabhängige Variable die Eigenwerte  $E_n^0$  des Operators  $H^0$  wählt, d. h., man nimmt die Gleichung (65, 2) in der "E"-Darstellung. Waren der Operator H (65, 1) und damit die Gleichung (65, 3) ursprünglich, wie das meist der Fall ist, in Koordinatendarstellung gegeben, so müssen wir aus dieser Darstellung zur "E"-Darstellung übergehen. Dabei schreiben wir, wie oben, nur eine Koordinate x hin. Wenn nötig, kann man unter x eine beliebige Zahl von Variablen, ebenso wie unter dem Index x der Wellenfunktion  $y_n$  eine Reihe von Quantenzahlen verstehen. Die Eigenfunktionen des Operators x0 seien in der Koordinatendarstellung ("x"-Darstellung)  $y_n^0$  (x1). Wir entwickeln die gesuchte Funktion  $y_n^0$  (x2) nach den Funktionen  $y_n^0$  (x3)

$$\psi(x) = \sum_{n} c_n \, \psi_n^0(x) \,. \tag{65, 4}$$

Dann bildet die Gesamtheit aller  $c_n$  die Funktion  $\psi$  in der " $E^{0}$ "-Darstellung. Setzen wir (65, 4) in die Gleichung (65, 3) ein, multiplizieren wir sie mit  $\psi_m^{0*}(x)$  und integrieren wir über x, so erhalten wir

$$\sum_{n} H_{mn} c_n = E c_m, \tag{65, 5}$$

worin  $H_{mn}$  das Matrixelement des Operators  $\boldsymbol{H}$  in der " $E^{0}$ "-Darstellung ist:

$$H_{mn} = \int \psi_m^{0 \bullet} \cdot \boldsymbol{H} \, \psi_n^0 \cdot d \, x. \tag{65, 6}$$

Die aus den Elementen  $H_{mn}$  gebildete Matrix ist der Operator H in der "E<sup>0</sup>"-Darstellung. Berücksichtigen wir (65, 1) und (65, 2), so bekommen wir

$$H_{mn} = \int \psi_m^{0*} (\mathbf{H}^0 + \mathbf{W}) \ \psi_n^0 \cdot dx =$$

$$= \int \psi_m^{0*} \cdot \mathbf{H}^0 \ \psi_n^0 \cdot dx + \int \psi_m^{0*} \cdot \mathbf{W} \ \psi_n^0 \cdot dx = E_n^0 \ \delta_{mn} + W_{mn},$$
(65, 6')

worin  $W_{mn}$  das Matrixelement der Störungsenergie in der " $E^{0}$ "-Darstellung ist:

$$W_{mn} = \int \psi_m^{0*} \cdot \mathbf{W} \, \psi_n^0 \cdot dx. \tag{65, 7}$$

Die aus den Elementen  $W_{mn}$  gebildete Matrix ist der Operator W in der gleichen Darstellung. Setzen wir (65,6') in (65,5) ein, so erhalten wir

$$\sum_{n} \left[ E_{n}^{0} \, \delta_{m\,n} + W_{m\,n} \right] c_{n} = E \, c_{m} \tag{65, 8}$$

oder

$$[E_m^0 + W_{mm} - E] c_m + \sum_{n=m} W_{mn} c_n = 0, (65, 9)$$

worin n bei festem m alle Indexwerte der ungestörten Eigenfunktionen durchläuft. Bisher haben wir von der Voraussetzung, daß die  $W_{mn}$  klein sind, noch keinen Gebrauch gemacht, d. h., die Gleichung (65, 9) ist exakt. Die Aufgabe der Störungstheorie besteht darin, die Voraussetzung von der Kleinheit der Größen  $W_{mn}$  zu verwerten. Um den Grad der Kleinheit von W deutlich zu machen, setzen wir an:

$$\boldsymbol{W} = \lambda \boldsymbol{w}, \tag{65, 10}$$

worin  $\lambda$  ein kleiner Parameter ist. Bei  $\lambda = 0$  geht der Operator  $\mathbf{H}$  in den Operator  $\mathbf{H}^0$  über. Die Gleichung (65, 9) wird dann:

$$[E_m^0 + \lambda w_{mm} - E] c_m + \lambda \sum_{n+m} w_{mn} c_n = 0.$$
 (65, 11)

Wir wollen sie nach Potenzen von  $\lambda$  entwickeln, wobei wir  $\lambda$  als kleine Größe betrachten. Bei  $\lambda = 0$  erhalten wir aus (65, 11) einfach die Gleichung (65, 2) in der "E<sup>6</sup>"-Darstellung

$$(E_m^0 - E) c_m = 0 (65, 12)$$

mit den Lösungen

$$E^{(0)} = E_m^0, \quad c_m^{(0)} = 1.$$
 (65, 13)

Bei kleinen Werten von  $\lambda$  ist natürlich zu erwarten, daß die Lösungen der Gleichungen (65, 11) in der Nähe der Lösungen der Gleichungen (65, 12), d. h. nahe (65, 13) liegen werden. Wir können diese Voraussetzung berücksichtigen, indem wir die Eigenfunktionen  $c_m$  der Gleichung (65, 11) und ihre Eigenwerte  $E_m$  als Reihen nach Potenzen  $\lambda$  darstellen:

$$c_m = c_m^{(0)} + \lambda c_m^{(1)} + \lambda^2 c_m^{(2)} + \cdots$$
 (65, 14)

und

$$E_m = E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \lambda^2 E^{(2)} + \cdots$$
 (65, 15)

Bei  $\lambda=0$  gehen (65, 14) und (65, 15) in (65, 13) über, wobei  $E_m$  gleich  $E^0$  sein muß. Es zeigt sich, daß die Lösung der Gleichungen (65, 11) wesentlich davon abhängt, ob die Zustände des Systems  $H^0$  entartet sind oder nicht. Sind sie entartet, so gehören zu jedem Eigenwert  $E_n^0$  mehrere Eigenfunktionen  $\psi_m^0$ , sind sie nicht entartet, nur eine Funktion. Diese beiden Fälle wollen wir jeden für sich untersuchen.

### § 66. Störung bei fehlender Entartung

Jedem Eigenwert  $E_n^0$  einer nicht gestörten Gleichung (65, 2) möge nur eine Eigenfunktion  $\psi_n^0$  und dementsprechend eine Amplitude  $c_n^0$  zugehören. Setzen wir in die Gleichung (65, 11) die Reihen (65, 14) und (65, 15) ein und fassen wir die Glieder

mit gleichen Potenzen zusammen, dann bekommen wir

$$\begin{bmatrix}
E_{m}^{0} - E^{0} \end{bmatrix} c_{m}^{(0)} + \lambda \left\{ \left[ w_{mm} - E^{(1)} \right] c_{m}^{(0)} + \left[ E_{m}^{0} - E^{(0)} \right] c_{m}^{(1)} + \sum_{n \neq m} w_{mn} c_{n}^{(0)} \right\} \\
+ \lambda^{2} \left\{ \left[ w_{mm} - E^{(1)} \right] c_{m}^{(1)} - E^{(2)} c_{m}^{(0)} \\
+ \left[ E_{m}^{0} - E^{(0)} \right] c_{m}^{(2)} + \sum_{n \neq m} w_{mn} c_{n}^{(1)} \right\} + \dots = 0.$$
(66, 1)

In dieser Darstellung kann man die Gleichung (65, 11) leicht mit der Methode der sukzessiven Approximation lösen. Wir erhalten die nullte Näherung, wenn wir  $\lambda=0$  setzen. Dann ist

$$[E_m^0 - E^{(0)}] c_m^{(0)} = 0, \quad m = 1, 2, 3, \ldots, k, \ldots$$
 (66, 2)

Das ist die Gleichung für das nichtgestörte System  $H^0$ . Nun interessiert uns die Änderung des Niveaus  $E_k^0$  und der Eigenfunktion  $\psi_k^0$  unter dem Einfluß der Störung W. Dazu wählen wir aus (66, 2) die Lösung mit m=k:

$$E^{(0)} = E_k^0, \quad c_m^{(0)} = \delta_{mk};$$
 (66, 3)

d. h. alle  $c_m^{(0)} = 0$ , mit Ausnahme von  $c_k^{(0)} = 1$ .

Die Lösung (66, 3) bezeichnen wir als Lösung in der nullten Näherung. Wir setzen diese Lösung in (66, 1) ein und finden die erste Näherung. Die Substitution ergibt

$$\lambda \left\{ \left[ w_{m\,m} - E^{(1)} \right] \delta_{m\,k} + \left( E^0_m - E^0_k \right) c^{(1)}_m + \sum_{m,m} w_{m\,n} \, \delta_{n\,k} \right\} + O\left( \lambda^2 \right) = 0, \quad (66, 4)$$

worin  $O(\lambda^2)$  alle Glieder der Ordnung  $\lambda^2$  und höher bezeichnet. Wenn wir uns auf die erste Näherung beschränken, können wir diese Glieder als klein annehmen und fortlassen. Dann erhalten wir

$$[w_{mm} - E^{(1)}] \, \delta_{mk} + (E_m^0 - E_k^0) \, c_m^{(1)} + \sum_{m \to \infty} w_{mn} \, \delta_{nk} = 0.$$
 (66, 4')

Wählen wir aus diesen Gleichungen die mit m = k, so bekommen wir

$$w_{kk} - E^{(1)} = 0. ag{66, 4''}$$

Daraus finden wir die Korrektur für  $E_k^0$  in der ersten Näherung:

$$E^{(1)} = w_{kk}. ag{66, 5}$$

Aus den Gleichungen mit  $m \neq k$  finden wir die Korrekturen für die Amplituden  $c_m^{(1)}$ . Aus (66, 4') erhalten wir bei  $m \neq k$ 

$$(E_m^0 - E_k^0) c_m^{(1)} + w_{mk} = 0. (66, 4^{""})$$

Daraus folgt

$$c_{m}^{(1)} = \frac{w_{mk}}{E_{k}^{0} - E_{m}^{0}}, \quad m \neq k.$$
 (66, 6)

Jetzt suchen wir die zweite Näherung. Dazu müssen wir die Glieder mit  $\lambda^2$  berücksichtigen. Setzen wir die erste Näherung (66, 5) und (66, 6) in (66, 1) ein, so finden wir

$$\lambda^{2} \left\{ (w_{mm} - w_{kk}) \frac{w_{mk}}{E_{k}^{0} - E_{m}^{0}} - E^{(2)} \delta_{mk} + (E_{m}^{0} - E_{k}^{0}) c_{m}^{(2)} + \sum_{n=k} w_{mn} \frac{w_{nk}}{E_{k}^{0} - E_{n}^{0}} + O(\lambda^{3}) = 0, \right\}$$

$$(66,7)$$

worin wieder  $0(\lambda^3)$  alle Glieder gleicher oder höherer Ordnung als  $\lambda^3$  bezeichnet sind. Vernachlässigen wir diese Glieder, so erhalten wir die Gleichung zur Bestimmung von  $E^{(2)}$  und  $c_m^{(2)}$  (zweite Näherung). Dabei wird Gleichung (66,7) mit m=k

$$-E^{(2)} + \sum_{k+n} \frac{w_{kn} w_{nk}}{E_k^0 - E_n^0} = 0.$$
 (66, 7')

Daraus finden wir die Korrektur für die Energie in zweiter Näherung:

$$E^{(2)} = \sum_{k+n} \frac{w_{kn} w_{nk}}{E_k^0 - E_n^0}.$$
 (66, 8)

Aus den Gleichungen mit  $m \neq k$  finden wir

$$c_{m}^{(2)} = -\frac{w_{kk} w_{mk}}{(E_{m}^{0} - E_{k}^{0})^{2}} + \sum_{n} \frac{w_{mn} w_{nk}}{(E_{k}^{0} - E_{n}^{0})(E_{k}^{0} - E_{m}^{0})}, \quad m \neq k, n \neq k. \quad (66, 9)$$

Dieses Verfahren kann fortgesetzt werden, wobei man zu immer genaueren Näherungen gelangt. Wir begnügen uns mit der zweiten Näherung und schreiben das Ergebnis auf. Nach (65, 15) (65, 16) und (66, 3), (66, 5), (66, 8) und (66, 9) haben wir:

$$E_{k} = E_{k}^{0} + \lambda w_{kk} + \lambda^{2} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{w_{kn} \ w_{nk}}{E_{k}^{0} - E_{n}^{0}} + O(\lambda^{3}), \tag{66, 10}$$

$$c_{k} = 1,$$

$$c_{m} = \lambda \frac{w_{mk}}{E_{k}^{0} - E_{m}^{0}} + \lambda^{2} \left\{ \sum_{n} \frac{w_{mn} w_{nk}}{(E_{k}^{0} - E_{n}^{0})(E_{k}^{0} - E_{m}^{0})} - \frac{w_{kk} w_{mk}}{(E_{m}^{0} - E_{k}^{0})^{2}} \right\} + O(\lambda^{3}).$$
(66, 11)

Aus diesen Formeln ist zu ersehen, daß die Voraussetzung der Kleinheit des Operators W im Vergleich zu  $H^0$  bedeutet, daß auch das Verhältnis

$$\left|\frac{\lambda w_{nm}}{E_n^0 - E_m^0}\right| \leqslant 1, \quad n \neq m; \tag{66, 12}$$

klein ist. Bei Erfüllung dieser Bedingung sind die Korrekturglieder in (66, 10) und (66, 11) klein, und die Eigenwerte  $E_k$  des Operators H und seine Eigenfunktionen  $c_m(k)$  liegen nahe bei den Eigenwerten und Eigenfunktionen des Operators  $H^0$ . Die

Bedingung (66, 12) ist die Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Störungstheorie. Auf Grund von (65, 10) kann diese Bedingung auch geschrieben werden:

$$\frac{W_{mn}}{E_m^0 - E_n^0} \ll 1, \quad n \neq m, \tag{66, 13}$$

worin  $W_{mn}$  die Matrixelemente des Störungsoperators sind.

Unter Verwendung von (65, 4) und (66, 6) sowie (66, 5) können wir unsere Lösung in der "x"-Darstellung schreiben

$$\psi_{k}(x) = \psi_{k}^{0}(x) + \sum_{\substack{k=1 \ E_{k}^{0} - E_{m}^{0}}} \frac{W_{mk}}{W_{m}^{0}(x)} + \cdots, \tag{66, 14}$$

$$E_k = E_k^0 + W_{kk} + \cdots, \quad W_{kk} = \int \psi_k^{0*} \cdot W \psi_k^{0} \cdot dx.$$
 (66, 15)

Aus der letzteren Formel ist ersichtlich, daß die Korrektur für die Niveaus in erster Näherung gleich ist dem Mittelwert der Störungsenergie im ungestörten Zustand  $(\psi_k^0)$ .

Aus der Bedingung (66, 13) für die Anwendbarkeit der Störungstheorie geht unmittelbar hervor, daß der Erfolg der Näherungsrechnung davon abhängt, welches Energieniveau wir berechnen. So drückt sich z. B. im Coulombfeld der Energieunterschied benachbarter Niveaus durch die Formel

$$E_n^0 - E_{n\pm 1}^0 = -E_1^0 \left( \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n\pm 1)^2} \right) = \frac{\pm 2 \, n - 1}{n^2 \, (n\pm 1)^2} E_1^0$$

aus. Bei kleinen n kann diese Größe bedeutend größer als  $W_{n,\,n\,\pm\,1}$  sein. Für große n dagegen nähert sie sich Null wie  $\frac{1}{n^3}$ , und die Bedingung (66, 13) kann nicht mehr erfüllt werden. Die Methode der Störungstheorie kann sich also bei der Berechnung der Korrektur für niedrige Energieniveaus als brauchbar, für hohe aber als ungeeignet herausstellen. Dieser Umstand darf bei der

Anwendung der Störungstheorie auf konkrete Probleme nicht übersehen werden. Ferner gibt es einige Sonderfälle, bei denen die Bedingung (66, 13) zwar erfüllt ist, aber die Quantenzustände der Systeme H und  $H^0$  sich trotzdem wesentlich voneinander unterscheiden. Es handelt sich hier darum, daß die Störungsenergie W eine Form besitzen kann, durch die sie das asymptotische Verhalten der potentiellen Energie U(x) wesentlich verändert. Nehmen wir an, ein

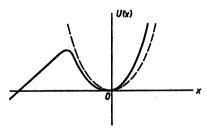

Abb. 43. Die Kurve der potentiellen Energie (die gestrichelte Kurve).

harmonischer Oszillator wird der Störung  $W = \lambda x^3$  unterworfen. Die Schrödingergleichung lautet dann:

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{\mu\omega_0^2}{2}x^2\psi + \lambda x^3\psi = E\psi. \quad (66, 16)$$

Bei  $\lambda=0$  erhalten wir die Gleichung für einen harmonischen Oszillator mit dem diskreten Energiespektrum  $E_n=h\;\omega_0\Big(n+\frac{1}{2}\Big)$ . Die Matrixelemente der Störung

$$W_{mn} = \lambda(x^3)_{mn}$$

können bei kleinem  $\lambda$  im Vergleich zu  $E_m - E_n$ =  $\hbar \omega_0$  (m-n) beliebig klein sein. Trotzdem

besitzt die Gleichung (66, 16) bei jedem  $\lambda$  ein kontinuierliches Spektrum und nur bei  $\lambda=0$  ein diskretes Eigenwertspektrum. Denn die potentielle Energie  $U(x)=\mu\omega_0^2~x^2/2+\lambda x^3$  zeigt die in Abb. 43 wiedergegebene Form. Bei jedem Wert von E wird für große negative x-Werte

U(x) < E, d. h., der asymptotische Wert der potentiellen Energie ist kleiner als E. Das Energiespektrum muß daher kontinuierlich sein.

Welchen Sinn haben in diesem Fall die angenäherten Funktionen  $\psi_n(x)$  und Niveaus  $E_n$ , die wir aus  $\psi_n^0$  und  $E_n^0$  mit der Methode der Störungstheorie unter Benutzung der Kleinheit des Parameters errechnen können? Es zeigt sich, daß die für kleine  $\lambda$  nach der Methode der Störungstheorie gefundenen Funktionen  $\psi_n(x)$  dadurch gekennzeichnet sind, daß sie in der Nähe der Potentialmulde U(x) groß und außerhalb von ihr klein sind. In Abb. 44 ist die Kurve der potentiellen Energie U(x) aus Abb. 43 noch einmal aufgetragen, außerdem das Quadrat des absoluten Betrages der Wellenfunktion  $|\psi(x)|^2$ . Abb. 44a entspricht dem Fall, daß die Energie  $E = E_n \approx E_n^0$  ist. Ist jedoch die Energie E nicht gleich  $E_n$ , dann nimmt die Funktion  $\psi_E(x)$  in der Entfernung von dem Potentialtopf zu (s. Abb. 44b). Im ersten Fall können wir sagen, daß die Teilchen sich in der Nähe

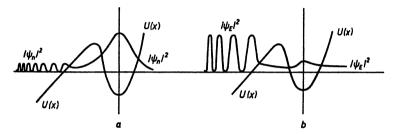

Abb. 44. Die potentielle Energie  $U(x)=\frac{\mu\,\omega_0^2}{2}\,x^2+\lambda\,x^3$  und die Wahrscheinlichkeitsdichte  $\mid\psi\mid^2$ .

a. für  $E=E_n$ b. für  $E\neq E_n$ 

der Gleichgewichtslage x=0, gewissermaßen "im Atom", befinden. Im zweiten Fall befinden sie sich vorwiegend außerhalb desselben, unendlich weit entfernt. Stationäre Zustände können in diesem Fall nur dann auftreten, wenn sowohl ins Unendliche fortgehende wie auch aus ihm kommende Wellen existieren, sodaß der durch eine um das Atom gelegte Oberfläche fließende Teilchenstrom gleich Null ist. Dieser Fall bietet wenig Interesse. Häufiger hat man es mit dem Fall zu tun, wo nur eine auslaufende Welle vorhanden ist (s. § 97). Dann existieren überhaupt keine stationären Zustände.

Stellt man die Bedingung, daß nur eine auslaufende Welle vorhanden ist, dann beschreiben die durch die Methode der Störungstheorie gefundenen Funktionen  $\psi_n(x)$  das Verhalten der Teilchen nur innerhalb einer beschränkten Zeit. Aber diese Zeit kann in Wirklichkeit sehr lang sein, und zwar um so länger, je geringer der Wert des Parameters  $\lambda$  ist. Zustände dieser Art  $\psi_n(x)$  und die ihnen entsprechenden Niveaus  $E_n^0$  werden wir als quasistationär bezeichnen.

### § 67. Die Störung bei bestehender Entartung

In der Mehrzahl der praktisch wichtigen Aufgaben haben wir es mit dem Fall der Entartung zu tun, wenn im ungestörten System  $(H^0)$  zum Eigenwert  $E=E_n^0$  nicht ein Zustand  $\psi_n^0$ , sondern mehrere,  $\psi_{n1}^0$ ,  $\psi_{n2}^0$ , ...,  $\psi_{n\alpha}^0$ , ...,  $\psi_{nf}^0$  gehören. Wirkt jetzt eine Störung W ein, so läßt sich ohne besondere Untersuchung nicht sagen, welche der Funktionen  $\psi_{n\alpha}^0$  die nullte Näherung der Eigenfunktionen des Operators  $H=H_0+W$  darstellen wird. Wir können dann an Stelle der Funktionenreihe  $\psi_{n1}^0$ , ...,  $\psi_{n\alpha}^0$ , ...,  $\psi_{nf}^0$ , die zum Eigenwert  $E_n^0$  gehören, neue Funktionen  $\varphi_{n1}^0$ ,

 $\varphi_{n2}^0, \ldots, \varphi_{ns}^0, \ldots, \varphi_{nf}^0$  nehmen, die aus den ersteren durch eine unitäre Transformation hervorgehen:

 $\varphi_{n\alpha}^{0} = \sum_{\beta=1}^{f} a_{\alpha\beta} \, \psi_{n\beta}^{0}, \tag{67, 1}$ 

$$\sum_{\beta=1}^{f} a_{\alpha\beta} a_{\alpha'\beta}^* = \delta_{\alpha\alpha'}. \tag{67, 2}$$

Die Funktionen  $\varphi^0_{n\alpha}$  sind als lineare Kombination der Funktionen  $\psi^0_{n\beta}$  ebenfalls Lösungen der Schrödingergleichung

$$\boldsymbol{H}^0 \psi_n = E_n^0 \psi_n, \tag{67,3}$$

die zum Eigenwert  $E_n^0$  gehören, und werden unter der Zusatzbedingung (67, 2) orthogonal sein, wenn die Funktionen  $\psi_{n\alpha}^0$  orthogonal sind. Die Funktionen  $\varphi_{n\alpha}^0$  sind daher ebenfalls mögliche Funktionen der nullten Näherung, wobei es jedoch unbekannt ist, welche Koeffizienten  $a_{\alpha\beta}$  zu nehmen sind, um die richtige nullte Näherung zu erhalten.

Zur Beantwortung dieser Frage benutzen wir die Gleichung (65, 9). Wir müssen sie aber jetzt modifizieren, indem wir die Bezeichnung präzisieren. Bei vorhandener Entartung besitzen die Eigenfunktionen des Operators mindestens zwei Indizes  $(n, \alpha)$ . (65, 4) muß daher genauer gefaßt, der Index n durch zwei Indizes n,  $\alpha$  ersetzt werden. Dann erhalten wir

$$\psi(x) = \sum_{\alpha, n} c_{n\alpha} \, \psi_{n\alpha}^{0} (x). \tag{67, 4}$$

Auf Grund dieser Gleichung nimmt Gleichung (65, 9) (indem wir n durch n,  $\alpha$ ; m durch m,  $\beta$  ersetzen) folgende Form an:

$$[E_{m}^{0} + W_{m\beta, m\beta} - E] c_{m\beta} + \sum_{\alpha, \beta, \beta, \alpha} W_{m\beta, n\alpha} c_{n\alpha} = 0, \qquad (67, 5)$$

worin

$$W_{m\beta,n\alpha} = \int \psi_{m\beta}^{0*} \cdot \boldsymbol{W} \psi_{n\alpha}^{0} \cdot dx \qquad (67, 6)$$

das Matrixelement der Störungsenergie ist, das man aus (65, 7) durch Einführung von neuen zusätzlichen Quantenzahlen erhält, die den Zustand numerieren.  $E_m^0$  ist die Energie des m-ten Energieniveaus für den nichtgestörten Zustand. Diese Energie hängt nicht von der Quantenzahl  $\alpha$  ab (Entartung).

Es seien jetzt das Energieniveau  $E_k$  des gestörten Systems, das nahe bei  $E_k^0$  liegt, und die entsprechenden Eigenfunktionen  $\psi_{k\alpha}(x)$  gesucht. Wir beschränken uns bei dieser Aufgabe auf die erste Näherung für die Niveaus und die nullte Näherung für die Funktionen.

Bei fehlender Entartung nahmen wir für die Funktionen der nullten Näherung an, daß sie mit den nichtgestörten identisch sind. Dementsprechend war  $c_{k\alpha}^0 = 1$  und die übrigen gleich 0. Das läßt sich bei vorhandener Entartung im allgemeinen nicht mehr erfüllen, denn wenn wir die Störung W in der nullten Näherung fortlassen, so erhalten wir aus (67, 5)

$$(E_k^0 - E) c_{k\beta} = 0.$$

Daraus ergibt sich  $c_{k\beta} \neq 0$  für  $E = E_k^0$ . Das gilt aber nicht mehr für ein einziges  $c_{k\beta}$ , sondern für alle zum Eigenwert  $E_k^0$  gehörenden, nämlich  $c_{k\beta}$  für  $\beta = 1, 2, \ldots, f$ . Somit ist bei der nullten Näherung nicht eine Amplitude, sondern eine ganze Gruppe von Null verschieden. Die richtige nullte Näherung für die Funktionen des k-ten Niveaus wird daher sein:

$$\begin{array}{l}
c_{k\alpha} = c_{k\alpha}^{(0)} \ (\neq 0), \quad \alpha = 1, 2, \dots, f, \\
c_{n\alpha}^{(0)} = 0 \ (n + k).
\end{array}$$
(67, 7)

In dieser Näherung nehmen wir aus dem Gleichungssystem (67, 5) die, die von Null verschiedene  $c_{k\alpha}$  enthalten. Das sind die Gleichungen

$$[E_k^0 + W_{k\beta,k\beta} - E] c_{k\beta}^{(0)} + \sum_{\alpha+\beta} W_{k\beta,k\alpha} c_{k\alpha}^{(0)} = 0.$$
 (67, 8)

Da wir uns mit der nullten Näherung für das k-Niveau begnügen, können wir den Index k weglassen (und nur im Gedächtnis behalten), wobei wir festsetzen:

$$W_{\beta\alpha} = W_{k\beta, k\alpha} = \int \psi_{k\beta}^{0*} \cdot W \psi_{k\alpha}^{0} \cdot dx, \qquad (67, 9)$$

$$c_{\alpha}^{(0)} = c_{k\alpha}^{(0)}, \quad \alpha = 1, 2, \dots, f_k.$$
 (67, 9')

Dann erhalten die Gleichungen (67, 8) folgende Form:

$$[E_k^0 + W_{\beta\beta} - E] c_{\beta}^0 + \sum_{\alpha=\beta}^{f_k} W_{\beta\alpha} c_{\alpha}^{(0)} = 0, \ \beta = 1, 2, ..., f_k.$$
 (67, 10)

Bei  $E_k^0$  haben wir den Index k beibehalten, um hervorzuheben, daß es sich um die Gruppe der  $f_k$ -Zustände handelt, die zum Niveau  $E_k^0$  gehören.

Damit die Gleichungen (67, 10) von Null verschiedene Lösungen haben, muß die Determinante des Systems (67, 10) Null sein, d. h.

$$\Delta(E) = \begin{vmatrix} E_{k}^{0} + W_{11} - E & W_{12} & \dots & W_{1f_{k}} \\ W_{21} & E_{k}^{0} + W_{22} - E & \dots & W_{2f_{k}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ W_{f_{k1}} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ W_{f_{k}1} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \end{bmatrix} = 0.$$
 (67, 11)

Das ist eine algebraische Gleichung vom Grade  $f_k$  zur Bestimmung von E. Sie wird oft  $S\ddot{a}kulargleichung$  genannt<sup>1</sup>). Aus ihr erhalten wir  $f_k$  Wurzeln:

$$E = E_{k1}, E_{k2}, \ldots, E_{k\alpha}, \ldots, E_{kfk}.$$
 (67, 12)

Da die Matrixelemente  $W_{\beta\alpha}$  als klein angenommen werden, werden diese Wurzeln nahe beieinander liegen. Wir kommen folglich zum wichtigen Ergebnis: Ein entartetes Niveau  $(E_k^0)$  zerfällt unter dem Einfluß einer Störung in eine Reihe eng benachbarter Niveaus (67, 12). Die Entartung wird also aufgehoben. Sind einige der Wurzeln von (67, 12) einander gleich, so wird die Entartung nur zum Teil aufgehoben.

<sup>1)</sup> Diese Bezeichnung ist der Astronomie entlehnt.

Für jede der Wurzeln  $E_{k\alpha}$  (67, 12) erhalten wir für die Amplituden  $c_{\beta}^{(0)}$  eine Eigenlösung aus der Gleichung (67, 10). Um zu betonen, daß die Lösung  $c_1^{(0)}$ ,  $c_2^{(0)}$ , . . . ,  $c_{\beta}^{(0)}$ , zum Niveau  $E_{k\alpha}$  gehört, führen wir in  $c_{\beta}^{(0)}$  einen weiteren Index  $\alpha$  so ein, daß die Lösung der Gleichungen (67, 10) für  $E_{k\alpha}$  folgende Form annimmt:

$$E = E_{k\alpha}, c = c_{\alpha 1}^{(0)}, c_{\alpha 2}^{(0)}, \ldots, c_{\alpha \beta}^{(0)}, \ldots, c_{\alpha f_k}^{(0)}, \alpha = 1, 2, \ldots, f_k.$$
 (67, 13)

Würden wir außerdem noch den Index k festhalten, so wäre  $c^{(0)}$  die vollständige Numerierung für  $c_{k\beta\alpha}^{(0)}$ . Die Gleichung (67, 13) ist (in nullter Näherung) die angepaßte Wellenfunktion des Operators  $\boldsymbol{H}$  in der "E"-Darstellung. In der "x"-Darstellung schreibt sich die Lösung (67, 13) wie folgt:

$$\psi_{k\alpha} = \sum_{\beta=1}^{f_k} c_{\alpha\beta}^{(0)} \, \psi_{k\beta}^0 \, (x). \tag{67, 13'}$$

Somit gehört jetzt zu jedem Niveau  $E = E_{k\alpha}$  eine Eigenfunktion  $\varphi_{k\alpha}$ , die die Funktion der nullten Näherung für das gestörte System (H) ist.

Der Unterschied zwischen den Funktionen (67, 13') und (67, 1) liegt darin, daß in (67, 1) die Koeffizienten  $a_{\alpha\beta}$  [einschließlich der Orthogonalitätsbedingung (67,2)] willkürlich, die Koeffizienten  $c_{\alpha\beta}^{(0)}$  dagegen in (67, 13) bestimmt sind. Folglich stellen die Funktionen der nullten Näherung  $\varphi_{k\alpha}$  einen Spezialfall der Funktionen des nichtgestörten Zustands  $\varphi_{k\alpha}^0$  dar. Wir bemerken, daß man sich bei Berechnung der weiteren Näherungen leicht davon überzeugen kann, daß (66, 12) wieder die Bedingung für die Anwendbarkeit der Methode der Störungstheorie sein wird, die jetzt für den entarteten Fall die Form

$$|W_{m\beta, n\alpha}| \ll |E_m^{0l} - E_n^{0l}|.$$
 (67, 14)

annimmt.

Im § 40 wurde gezeigt, daß die Aufgabe, die Eigenwerte und Eigenfunktionen eines beliebigen in Matrixform gegebenen Operators L zu finden, auf die Lösung der Gleichungen (40, 4) und (40,5) hinausläuft. Fassen wir in (40, 4) den Operator L als den Operator H der Gesamtenergie auf, so müssen wir im Falle der Entartung in (40, 4) unter dem Index n zwei Indizes n und  $\alpha$ , unter m ebenfalls zwei, m und  $\beta$ , verstehen. Als Ergebnis erhalten wir aus (40, 4) die Gleichungen

$$\sum_{n,\alpha} H_{m\beta,n\alpha} c_{n\alpha} = E c_{m\beta}, \qquad (67,15)$$

die mit (67, 5) übereinstimmen, da

$$H_{m\beta, n\alpha} = E_m^0 \delta_{mn} + W_{m\beta, n\alpha}. \tag{67, 16}$$

Die Gleichung (40, 5), die dem System (40, 4) entspricht, erhält in unserem Fall eine etwas kompliziertere Form, da die Zeilen und Spalten der Matrix des Operators H durch zwei Quantenzahlen n und  $\alpha$  numeriert sind, und zwar haben wir für jedes n  $f_n$  verschiedene Werte von  $\alpha$  ( $f_n$ -fache Entartung). Die Zahl  $f_n$  nimmt mit steigendem n zu. Für das erste Niveau  $f_1 = 1$  wird der Ausdruck "Entartung" nicht angewandt.

Es ist nicht schwierig, die Elemente  $H_{m\beta, n\alpha}$  in eine Matrix zu ordnen. So kann man eine Spalte mit dem Paar (n, 1) und die folgenden mit  $(n, 2), (n, 3), \ldots, (n, f_n)$ , numerieren. Darauf folgen die Spalten mit den Nummern  $(n + 1, 1), (n + 1, 2), \ldots$  bis  $(n + 1, f_{n+1})$  usw. In ähnlicher Weise numerieren wir die Zeilen  $(m, 1), (m, 2), \ldots, (m, f_m)$  usw. Bei einer solchen Numerierung der

Matrixelemente  $H_{m\beta, n\alpha}$  kann die Gleichung für die Bestimmung der Eigenwerte E in folgender Form geschrieben werden [das ist dann die Gleichung (40, 5) für unseren Fall]:

Die in Rechtecke gefaßten Matrixelemente beziehen sich auf das gleiche Energieniveau. Das im ersten Rechteck z. B. (ein Element) auf das Niveau k=1, im zweiten auf k=2, im dritten auf das Niveau k. Vernachlässigen wir die Matrixelemente, die sich auf verschiedene Niveaus beziehen, d. h. die Elemente vom Typ  $H_{m\beta}$ ,  $n\alpha$   $(m \neq n)$  [diese Elemente sind nach (67, 16) gleich  $W_{m\beta}$ ,  $n\alpha$ ], so vereinfacht sich die Gleichung (67, 17) und bekommt die Form:

Eine solche Matrix wird Stufenmatrix genannt. Ihre Determinante  $\Delta^0(E)$  zerfällt in ein Produkt von Determinanten niedrigeren Ranges, und zwar<sup>1</sup>):

241

<sup>1)</sup> Dieses Ergebnis erhält man sofort, wenn man die Determinante (67, 18) nach der üblichen Auflösungsregel: Multiplikation der Elemente mit den Minoren, auflöst.

Bezeichnen wir die zugehörigen Determinanten mit  $\Delta_{fk}$  (E), so erhalten wir

$$\Delta^{0}(E) = \Delta_{f_{\bullet}}(E) \cdot \Delta_{f_{\bullet}}(E) \dots \Delta_{f_{k}}(E) \dots = 0.$$
 (67, 20)

Die Gleichung (67, 20) wird befriedigt, wenn  $\Delta_{f_1}(E) = 0$  oder  $\Delta_{f_2}(E) = 0$ , oder allgemein  $\Delta_{f_k}(E) = 0$ . Die Wurzeln dieser Gleichungen geben in erster Näherung die Energie der ersten, zweiten und überhaupt der k-ten Stufe. Die Gleichung

$$\Delta_{f_k}(E) = 0 \tag{67, 21}$$

ist identisch mit der Gleichung (67, 11), die auf anderem Wege gefunden wurde.

Wir erklärten im § 40, daß die Aufgabe, die Eigenwerte eines Operators zu finden, gleichbedeutend mit der Aufgabe ist, seine Matrix auf Diagonalform zu bringen. Wir ersehen aus dem Besprochenen, daß das Verfahren zur Bestimmung der ersten Näherung darin besteht, daß wir die Matrixelemente, die sich auf verschiedene Niveaus beziehen, vernachlässigen. Damit wird die Aufgabe, eine unendliche Matrix in Diagonalform umzuformen, auf das Überführen endlicher Matrizen in Diagonalform [einzelner Matrizen in der Stufenmatrix (67, 18)] zurückgeführt.

# § 68. Die Aufspaltung der Niveaus bei zweifacher Entartung

Wir untersuchen jetzt den Sonderfall, daß eine Entartung durch eine Störung aufgehoben wird, wenn das uns interessierende Niveau des ungestörten Systems zweifach entartet ist. Zum Eigenwert  $E_k^0$  des Operators mögen zwei Funktionen  $(f_k=2): \psi_{k1}^0$  und  $\psi_{k2}^0$  gehören. Zwei beliebige, aus  $\psi_{k1}^0$  und  $\psi_{k2}^0$  durch unitäre Transformation erhaltene Funktionen  $\phi_{k1}^0$  und  $\phi_{k2}^0$  werden ebenfalls zum Niveau  $E_k^0$  gehörende Eigenfunktionen des Operators  $H^0$  sein. Diese Transformation können wir in folgender Form [s. (67, 1)] schreiben:

$$\varphi_{k1}^{0} = a_{11} \, \psi_{k1}^{0} + a_{12} \, \psi_{k2}^{0} \,, \tag{68, 1}$$

$$\varphi_{k2}^0 = a_{21} \, \psi_{k1}^0 + a_{22} \, \psi_{k2}^0 \, . \tag{68, 1'}$$

Um der Orthogonalitätsbedingung (67, 2) zu entsprechen, setzen wir an:

$$\begin{array}{lll} a_{11} = & \cos\theta \cdot e^{i\beta} \,, & a_{1i2} = \sin\theta \cdot e^{-i\beta}, \\ a_{21} = & -\sin\theta \cdot e^{i\beta} \,, & a_{22} = \cos\theta \cdot e^{-i\beta}, \end{array}$$

wobei  $\theta$  und  $\beta$  zwei beliebige Winkel sind. Somit stellen

$$\begin{array}{ll}
\varphi_{k1}^{0} = & \cos\theta \cdot e^{i\beta} \, \psi_{k1}^{0} + \sin\theta \cdot e^{-i\beta} \, \psi_{k2}^{0} \,, \\
\varphi_{k2}^{0} = & -\sin\theta \cdot e^{i\beta} \, \psi_{k1}^{0} + \cos\theta \cdot e^{-i\beta} \, \psi_{k2}^{0}
\end{array} \right}$$
(68, 3)

die allgemeinsten Ausdrücke für die Wellenfunktion dar, die dem zweifach entarteten Niveau  $E_k^0$  angehören.

Die Orthogonalität und Normierung dieser Funktionen kann man leicht unmittelbar überprüfen und sich auch davon überzeugen, daß die Koeffizienten  $a_{\alpha\beta}$  (68, 2) der Orthogonalitätsbedingung (67, 2) genügen. Setzt man in (68, 3)  $\beta=\theta=0$ , so kommt man zu den Ausgangsfunktionen  $\psi_{k1}^0$ ,  $\psi_{k1}^0$ , zurück. Nun möge eine gewisse Störung W einwirken. Die nullte Näherung wird sich durch Funktionen ausdrücken lassen, die Funktionen des nichtgestörten Systems sind, d. h. durch Funktionen (68), und ihre Koeffizienten werden völlig bestimmt sein. Anders gesagt, die Werte der Winkel  $\theta$  und  $\beta$  werden von der Art der Störung W abhängen. Zur Er-

mittlung dieser Winkel suchen wir unmittelbar die Koeffizienten  $c_1$  und  $c_2$  in der Überlagerung

$$\varphi = c_1 \psi_{k1}^0 + c_2 \psi_{k2}^0. \tag{68, 4}$$

Entsprechend der vorhin dargestellten Theorie bestimmen sich diese Koeffizienten aus der Gleichung (67, 10), die in diesem Spezialfall die Form

$$\begin{bmatrix}
E_k^0 + W_{11} - E \end{bmatrix} c_1 + W_{12} c_2 = 0, 
[E_k^0 + W_{22} - E] c_2 + W_{21} c_1 = 0
\end{bmatrix}$$
(68, 5)

annimmt, worin  $W_{11}$ ,  $W_{12}$ ,  $W_{21}$ ,  $W_{22}$  die Matrixelemente der Störungsenergie sind:

$$W_{11} = \int \psi_{k1}^{0*} \cdot W \psi_{k1}^{0} \cdot dx, \qquad (68, 6)$$

$$W_{22} = \int \psi_{k2}^{0*} \cdot W \psi_{k2}^{0} \cdot dx, \qquad (68, 6')$$

$$W_{12} = W_{21}^* = \int \psi_{k1}^{0*} \cdot W \psi_{k2}^{0} \cdot dx. \tag{68, 8''}$$

Die Säkulargleichung (67, 11) nimmt dann die Form an:

$$\Delta_{2}(E) = \begin{vmatrix} W_{11} - \varepsilon & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} - \varepsilon \end{vmatrix} = 0, \tag{68, 7}$$

worin  $\varepsilon$  die Korrektur der Energie des Niveaus k ist:

$$\varepsilon = E - E_k^0. \tag{68,8}$$

Entwickeln wir die Determinante (68, 7) und lösen wir die so erhaltene quadratische Gleichung, dann erhalten wir zwei Wurzeln:

$$\varepsilon_{1,2} = \frac{W_{11} + W_{22}}{2} \pm \sqrt{\frac{(W_{11} - W_{22})^2}{4} + |W_{12}|^2}.$$
 (68, 9)

Aus den Gleichungen (68, 5) finden wir

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{W_{1,2}}{W_{1,1} - \varepsilon}$$
 (68, 10)

Nehmen wir an

$$W_{12} = |W_{12}| \cdot e^{2i\beta} \tag{68, 11}$$

und setzen wir in (68, 10) die erste Wurzel  $\varepsilon_1$  (mit + Vorzeichen) ein, bekommen wir

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{|W_{12}| e^{2i\beta}}{\frac{W_{11} - W_{22}}{2} + \sqrt{\frac{(W_{11} - W_{22})^2}{4} + |W_{12}|^2}} = \operatorname{ctg} \theta \cdot e^{2i\beta}, \quad (68, 12)$$

und für die zweite Wurzel  $\varepsilon_2$  (mit — Vorzeichen)

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{\mid W_{12} \mid e^{2i\beta}}{\frac{W_{11} - W_{22}}{2} - \sqrt{\frac{(W_{11} - W_{22})^2}{4} + |W_{12}|^2}} = -\operatorname{tg}\theta \cdot e^{2i\beta}. \quad (68, 12')$$

243

Dadurch erhalten wir folgende Lösungen (in der "x"-Darstellung):

$$E_{k1} = E_k^0 + \frac{W_{11} + W_{22}}{2} + \sqrt{\frac{(W_{11} - W_{22})^2}{4} + |W_{12}|^2},$$

$$\psi_{k1} = \cos\theta \cdot e^{i\beta} \psi_{k1}^0 + \sin\theta \cdot e^{-i\beta} \cdot \psi_{k2}^0$$
(68, 13)

und

$$E_{k2} = E_k^0 + \frac{W_{11} + W_{22}}{2} - \sqrt{\frac{(W_{11} - W_{22})^2}{4} + |W_{12}|^2},$$

$$\varphi_{k2} = -\sin\theta \cdot e^{i\beta} \cdot \psi_{k1}^0 + \cos\theta \cdot e^{-i\beta} \cdot \psi_{k2}^0,$$
(68, 13')

wobei

$$- \operatorname{tg} \theta = \frac{|W_{12}|}{\frac{W_{11} - W_{22}}{2} - \sqrt{\frac{(W_{11} - W_{22})^2}{4} + |W_{12}|^2}}, \tag{68, 14}$$

$$e^{2i\beta} = \frac{W_{12}}{|W_{12}|}. (68, 15)$$

Sehr wichtig ist der Spezialfall:

$$W_{11} = W_{22} \quad W_{12} = W_{21}.$$
 (68, 16)

Für diesen Fall haben wir

$$E_{k1} = E_k^0 + W_{11} + W_{12},$$

$$\varphi_{k1} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\varphi_{k1}^0 + \varphi_{k2}^0),$$
(68, 17)

$$E_{k2} = E_k^0 + W_{11} - W_{12},$$

$$\varphi_{k2} = -\frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{k1}^0 - \psi_{k2}^0).$$
(68, 17')

Die Transformation (68, 3) ist eine Umkehrung. Wir können die unmittelbare geometrische Analogie erhalten, wenn wir  $\beta=0$  annehmen (das verlangt, daß  $W_{12}=W_{21}$ ). Dann sind die Koeffizienten a reell. Auch die Koeffizienten c sind reell. Statt (68, 4) können wir schreiben, wenn wir  $c_1=\xi$ ,  $c_2=\eta$  setzen:

$$\varphi = \xi \psi_1^0 + \eta \psi_2^0 \tag{68, 18}$$

(den Index k behalten wir im Gedächtnis). Fordert man, daß

$$\xi^2 + \eta^2 = 1, \tag{68, 19}$$

dann ist der Mittelwert der Störungsenergie W im Zustand (68, 18)

$$\overline{W} = \int (\xi \psi_1^0 + \eta \psi_2^0) \cdot W(\xi \psi_1^0 + \eta \psi_2^0) \cdot dx.$$
 (68, 20)

Nach (68, 6) bekommen wir

$$\overline{W} = W_{11} \xi^2 + 2 W_{12} \xi \eta + W_{22} \eta^2. \tag{68, 21}$$

Diese Gleichung kann als Kurve zweiter Ordnung in der  $(\xi, \eta)$ -Ebene betrachtet werden. Der Mittelwert von W ist somit eine quadratische Form der Amplituden  $\xi, \eta$ , die den Zustand  $\varphi$  darstellen.

Wir führen jetzt an Stelle des Koordinatensystems  $\xi$ ,  $\eta$  neue Koordinaten  $\xi'$ ,  $\eta'$  ein, die sich von den vorherigen durch eine Drehung um den Winkel  $\theta$  unterscheiden:

$$\xi = \cos\theta \cdot \xi' - \sin\theta \cdot \eta', \quad \eta = \sin\theta \cdot \xi' + \cos\theta \cdot \eta'.$$
 (68, 22)

Nach Einsetzen in (68, 18) erhalten wir

$$\begin{aligned} \varphi &= \xi' \varphi_1^0 + \eta' \varphi_2^0, \\ \varphi_1^0 &= \cos \theta \cdot \psi_1^0 + \sin \theta \cdot \psi_2^0, \\ \varphi_2^0 &= -\sin \theta \cdot \psi_1^0 + \cos \theta \cdot \psi_2^0. \end{aligned}$$
 (68, 23)

Die Matrix W bezüglich der Funktionen  $\varphi_0^1$  und  $\varphi_2^0$  muß diagonal sein. Es gilt nämlich

$$W'_{11} = \int \varphi_1^{0*} \cdot W \varphi_1^{0} \cdot dx = \varepsilon_1,$$

$$W'_{22} = \int \varphi_2^{0*} \cdot W \varphi_2^{0} \cdot dx = \varepsilon_2,$$

$$W'_{12} = \int \varphi_1^{0*} \cdot W \varphi_2^{0} \cdot dx = W'_{21} = 0.$$

$$(68, 24)$$

Der Mittelwert von W für den Zustand  $\varphi$  wird sich daher in anderer Form darstellen:

Abb. 45. Die geometrische Darstellung der Überführung einer Matrix zweiten Grades in Diagonalform

$$\overline{W} = \int \varphi^* \cdot W \varphi \cdot dx = \varepsilon_1 \xi'^2 + \varepsilon_2 \eta'^2, \qquad (68, 25)$$

d. h. mit den neuen Variablen  $\xi'$ ,  $\eta'$  erhalten wir die mittlere Energie als eine auf die Hauptachsen bezogene Kurve zweiter Ordnung (Abb. 45).

Die Aufgabe, die Matrix W auf Diagonalform zu bringen, ist also mit der geometrischen Aufgabe identisch, eine Kurve zweiter Ordnung auf Hauptachsen zu transformieren. Im allgemeineren Fall sind  $\xi$  und  $\eta$  komplexe Größen, die Aufgaben sind also nicht identisch. Aber die Analogie bleibt bestehen, wenn man  $\xi$  und  $\eta$  auch in diesem Falle als Punktkoordinaten ansieht.

# § 69. Bemerkungen über die Aufhebung der Entartung

Wir zeigten, daß bei eingeschalteter Störung die Entartung des nichtgestörten Systems aufgehoben wird: die zusammenfallenden Niveaus werden aufgespalten. Wodurch ist diese Aufspaltung bedingt? Zur Beantwortung dieser Frage wenden wir uns vor allem den Ursachen der Entartung zu.

Wir sahen, daß z. B. die Elektronenniveaus in einem Zentralfeld (2l+1) fach entartet sind (wenn man von der Spinentartung absieht). Diese Entartung wird dadurch verursacht, daß die Energie des Elektrons in einem Zentralfeld nicht von der Richtung des Bahndrehimpulses gegen das Feld abhängt. Mathematisch drückt sich das darin aus, daß der Hamiltonoperator in diesem Fall Rotationssymmetrie besitzt. Und zwar bleibt der Hamiltonoperator

$$H^{0} = -\frac{h^{2}}{2\mu} \nabla^{2} + U(r) \quad (r = \sqrt{x^{2} + y^{2} + z^{2}})$$
 (69, 1)

bei einer Drehung des Koordinatensystems, bei der die Koordinaten x, y, z in x', y', z' übergehen, unverändert. Denn im Fall einer Drehung gilt:

$$x^2 + y^2 + z^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2,$$
 (69, 2)

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \frac{\partial^2}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2}{\partial z'^2}.$$
 (69, 2')

Letztere Gleichung ergibt sich am einfachsten daraus, daß

$$\nabla^2 = (\nabla)^2$$

$$\mathbf{H}^{0}(x, y, z) = \mathbf{H}^{0}(x', y', z'). \tag{69, 3}$$

Besitzt die angelegte Störung keine Kugelsymmetrie, so wird die Energie des Elektrons von der Richtung des Drehimpulses abhängen. Dann tritt eine Aufspaltung der Niveaus ein. Damit verliert die Gleichung (69, 3) für den Operator **H** ihre Gültigkeit. Dieses Beispiel zeigt, daß die Entartung mit einer gewissen Symmetrie des Feldes, ihre Aufhebung aber mit der Störung dieser Symmetrie verknüpft ist.

Wir bringen noch ein Beispiel. Wir haben einen Oszillator in der Ebene x, y, der sowohl für die x- wie die y-Achse die gleiche Frequenz  $\omega_0$  besitzt. Die Schrödingergleichung lautet für einen solchen Oszillator

$$-\frac{h^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2}\right) + \frac{\mu \omega_0^2}{2} (x^2 + y^2) \Psi = E\Psi. \tag{69, 4}$$

Der Hamiltonoperator bleibt in dieser Gleichung bei einer Drehung der Koordinaten um die z-Achse ungerändert. Er weist Rotationssymmetrie auf. Nach dem Gesagten ist also eine Entartung zu erwarten. Diese ist auch tatsächlich vorhanden. Die Gleichung (69, 4) läßt sich nämlich durch Separation der Variablen sofort lösen:

$$\Psi(x, y) = \psi_1(x) \psi_2(y), \quad E = E_1 + E_2.$$
 (69, 5)

Setzt man (69, 5) in (69, 4) ein, so erhält man auf dem üblichen Weg zwei Gleichungen:

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2} + \frac{\mu \,\omega_0^2}{2} x^2 \psi_1 = E_1 \psi_1, \tag{69, 6}$$

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{\partial^2 \psi_2}{\partial y^2} + \frac{\mu \omega_0^2}{2}y^2\psi_2 = E_2\psi_2. \tag{69, 6'}$$

Diese Oszillatorgleichungen besitzen bekannte Eigenfunktionen und Eigenwerte, nämlich:

$$\psi_1(x) = \psi_{n_1}(x), \quad E_1 = h \, \omega_0 \left( n_1 + \frac{1}{2} \right), \quad n_1 = 0, 1, 2, \ldots,$$
 (69, 7)

$$\psi_2(y) = \psi_{n_2}(y), \quad E_2 = h \, \omega_0 \left( n_2 + \frac{1}{2} \right), \quad n_2 = 0, 1, 2, \ldots$$
(69, 7')

Daraus folgt:

$$\Psi_{n_1 n_2}(x, y) = \psi_{n_1}(x) \psi_{n_2}(y), \quad E_{n_1 n_2} = h \omega_0 (n_1 + n_2 + 1). \tag{69, 8}$$

Führen wir die "Hauptquantenzahl" ein

$$n = n_1 + n_2 + 1, \quad n_2 = n - n_1 - 1,$$
 (69, 9)

dann ist

$$\Psi_{nn_1}(x, y) = \psi_{n_1}(x) \psi_{n-n_1-1}(y), \quad E_n = h \omega_0 n, \quad n = 1, 2, \dots$$
 (69, 10)

Jeder Energiestufe  $E_n$  entsprechen dann n Funktionen  $(n_2 = 0, n_2 = 1, \ldots, n_2 = n - 1)$ . Folglich ist eine Entartung tatsächlich vorhanden.

Wir wollen jetzt annehmen, daß die Störung W in der Änderung des Elastizitätskoeffizienten für die Schwingungen längs der y-Achse besteht. Dann wird sich die Frequenz in der y-Achse ändern. Sie möge gleich  $\omega_1$  sein. Der Hamiltonoperator des gestörten Systems erhält dann die Form

$$m{H} = -rac{h^2}{2\mu} \left(rac{\partial^2}{\partial x^2} + rac{\partial^2}{\partial y^2}
ight) + rac{\mu \, \omega_0^2 \, x^2}{2} + rac{\mu \, \omega_1^2 \, y^2}{2} \,, \hspace{0.5cm} W\left(y
ight) = rac{\mu}{2} \left(\omega_1^2 - \omega_0^2
ight) \, y^2.$$

W ist hier die Störung. In dem angeführten Beispiel kann man eine genaue Lösung für das gestörte System finden, wenn in der Gleichung (69, 7')  $\omega_0$  durch  $\omega_1$  ersetzt wird. Daraus ergibt sich folgende Lösung:

$$\Psi_{n_1 n_2}(x, y) = \psi_{n_1}(x) \varphi_{n_2}(y); E_{n_1 n_2} = h \omega_0 n_1 + h \omega_1 n_2 + \frac{h \omega_0}{2} + \frac{h \omega_1}{2} \quad (69, 8')$$

oder

$$\Psi_{n,n_{1}}(x, y) = \psi_{n_{1}}(x) \varphi_{n-n_{1}-1}(y);$$

$$E_{n,n_{1}} = h \omega_{0} n_{1} + h \omega_{1} (n - n_{1} - 1) + \frac{h \omega_{0}}{2} + \frac{h \omega_{1}}{2}.$$
(69, 10')

Wie wir sehen, werden die Niveaus mit verschiedenem Wert von  $n_1$  und gleichem n verschiedene Energie besitzen. Das eine Niveau  $E_n$  des nichtgestörten Systems ist in die Niveaus  $E_{n,0}$ ;  $E_{n,1}$ ,  $E_n$ ,  $_{n-1}$  (n-fach) aufgespalten. Die Entartung ist aufgehoben.

Aus diesen Beispielen ergibt sich: Bleibt die Hamiltonfunktion  $H^0$  (x, y, z) gegenüber einer Koordinatentransformation  $(x, y, z \rightarrow x', y', z')$  invariant, dann sind die Eigenwerte von  $E^0$  entartet. Ist sie bei Hinzutreten der Störung nicht invariant, so wird die Entartung, wenigstens zum Teil, aufgehoben.

# XII. Die einfachsten Anwendungen der Störungstheorie

# § 70. Der anharmonische Oszillator

Der harmonische Oszillator stellt eine Idealisierung realer mechanischer Systeme dar. Die wirkliche potentielle Energie von Teilchen wird niemals durch die Funktion  $\frac{\mu \, \omega_0^2}{2} \, x^2$ , sondern durch eine viel kompliziertere Funktion U(x) ausgedrückt. Der erste Ausdruck gilt nur für kleine Werte von x. Um den Ausdruck der potentiellen Energie genauer zu bekommen, müssen wir außer dem Glied  $\frac{\mu \, \omega_0^2}{2} \, x^2$  noch die höheren Glieder der Entwicklung von U(x) nach Potenzen von x berücksichtigen:

$$U(x) = \frac{\mu \omega_0^2}{2} x^2 + \lambda x^3. \tag{70, 1}$$

Solange die Zusatzglieder klein bleiben, haben wir es mit einem harmonischen Oszillator zu tun, der durch die kleine Abweichung vom Potentialverlauf des idealen harmonischen Oszillators gestört ist. Einen solchen Oszillator nennen wir anharmonisch.

Wir suchen die Energieniveaus des anharmonischen Oszillators, wobei wir die Zusatzglieder von (70,1) als klein  $(d.h.\lambda$  klein) betrachten. Wir lösen diese Aufgabe durch die Methode der Störungstheorie, indem wir uns auf die bereits bekannten Lösungen für den harmonischen Oszillator beziehen. Die Störung W wird hier durch die Zusatzglieder im Ausdruck für die potentielle Energie<sup>1</sup>)

$$W(x) = \lambda x^3 + \cdots \tag{70, 2}$$

dargestellt. Die Energieniveaus des nichtgestörten Systems ( $\lambda=0$ ) sind die Niveaus des harmonischen Oszillators. Wir bezeichnen sie und die entsprechenden Eigenfunktionen mit

$$E_n^0 = h \,\omega_0 \left( n + \frac{1}{2} \right), \quad \psi_n^0(x).$$
 (70, 3)

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Wir können annehmen, daß das Spektrum des gestörten Systems diskret bleibt, da  $\lambda x^3$  ein Korrekturglied ist, das für große x nicht mehr richtig ist. Somit braucht aus der Form der Korrektur (70, 2) nicht geschlossen zu werden, daß das asymptotische Verhalten von U(x) sich radikal geändert hätte, wie das im § 66 angenommen wurde, wo wir das Zusatzglied  $\lambda x^3$  formell als auch für große x gültig betrachteten.

In diesem Falle besteht keine Entartung: zu jedem Niveau gehört nur ein Zustand  $\psi_0^0$ . Die Matrixelemente der Störungsenergie W sind

$$W_{mn} = \int \psi_m^0 \cdot W \, \psi_n^0 \cdot dx = \lambda \int \psi_m^0 \, x^3 \, \psi_n^0 \, dx = \lambda \, (x^3)_{mn}, \tag{70, 4}$$

worin mit  $(x^3)_{mn}$  die Matrixelemente für  $x^3$  bezeichnet sind.

Nach der Formel (66, 10) ist die Energie des kten Niveaus in zweiter Näherung gleich

$$E_k = E_k^0 + \lambda (x^3)_{kk} + \lambda^2 \sum_{n=k} \frac{(x^3)_{nk} (x^3)_{kn}}{E_k^0 - E_n^0}.$$
 (70, 5)

Es genügt also, die Matrix  $(x^3)_{mn}$  zu berechnen. Wir könnten sie unmittelbar aus der Formel (70, 4) mit Hilfe der Funktion  $\psi^0_n$  berechnen [s. (46, 11)]. Aber wir gehen einfacher vor. Die Matrix  $x_{mn}$  ist uns bekannt (s. 47, 8). Nach der Regel für die Matrizenmultiplikation können wir aus der Matrix  $x_{mn}$  die Matrix  $(x^3)_{mn}$  berechnen, und zwar ist

$$(x^3)_{kn} = \sum_{l} x_{kl} (x^2)_{ln} = \sum_{l} x_{kl} \sum_{m} x_{lm} x_{mn} = \sum_{l} \sum_{m} x_{kl} x_{lm} x_{mn}.$$
 (70, 6)

Setzen wir hier die Werte der Matrixelemente  $x_{kl}$ ,  $x_{lm}$ ,  $x_{mn}$  aus (47, 8) ein, so erhalten wir

alten wir 
$$(x^3)_{kn} = \left(\frac{h}{\mu \omega_0}\right)^{\frac{3}{2}} \sum_{l} \sum_{m} \left(\sqrt{\frac{k}{2}} \, \delta_{k-1}, \, l + \sqrt{\frac{k+1}{2}} \, \delta_{k+1}, \, l\right).$$

$$\cdot \left(\sqrt{\frac{l}{2}} \, \delta_{l-1, \, m} + \sqrt{\frac{l+1}{2}} \, \delta_{l+1, \, m}\right) \cdot \left(\sqrt{\frac{m}{2}} \, \delta_{m-1, \, n} + \sqrt{\frac{m+1}{2}} \, \delta_{m+1, \, n}\right).$$

Infolge der auftretenden  $\delta$ -Funktionen wird die Doppelsumme über l und m einfach summiert. Wir erhalten

$$(x^{3})_{kn} = \left(\frac{h}{\mu \omega_{0}}\right)^{\frac{3}{2}} \left\{ \sqrt{\frac{k (k-1) (k-2)}{8}} \, \delta_{k-3}, \, _{n} + \sqrt{\frac{9}{8} k^{3}} \, \delta_{k-1}, \, _{n} + \right. \\ \left. + \sqrt{\frac{9}{8} (k+1)^{3}} \, \delta_{k+1}, \, _{n} + \sqrt{\frac{(k+1) (k+2) (k+3)}{8}} \, \delta_{k+3}, \, _{n} \right\}.$$
 (70, 8)

Daraus folgt, daß  $(x^3)_{kk} = 0$  und daher die Korrektur für  $E_k^0$  in der ersten Näherung gleich Null ist. Die Korrektur der zweiten Näherung, die eine Summe über n enthält, ist ebenfalls leicht zu berechnen, da nach (70, 8) in der Summe nur vier Glieder übrigbleiben:  $n = k \pm 3$ ,  $n = k \pm 1$ . Außerdem ist  $(x^3)_{kn} = (x^3)_{nk}$ . Setzen wir daher (70, 8) in (70, 5) ein und berücksichtigen wir (70, 3), so finden wir

$$E_k = h \,\omega_0 \left(k + \frac{1}{2}\right) - \frac{\lambda^2}{h \,\omega_0} \left(\frac{h}{\mu \,\omega_0}\right)^3 \frac{15}{4} \left(k^2 + k + \frac{11}{30}\right) \quad k = 0, 1, 2, \ldots \quad (70, 9)$$

Das ist der gesuchte angenäherte Ausdruck für die Energieniveaus eines Oszillators unter Berücksichtigung des anharmonischen Korrekturgliedes  $\lambda x^3$ .

Die Bedingung für die Anwendbarkeit unserer Näherung ist leicht zu finden. Das Matrixelement  $(x^3)_{kn}$  der Störungsenergie für große Quantenzahlen k ist nach (70,8) der Größenordnung nach gleich

 $W_{kn} \approx \lambda \left(\frac{h}{\mu \omega_0}\right)^{\frac{3}{2}} k^{\frac{3}{2}}.$ 

Die Niveauunterschiede sind  $E_k^0 - E_n^0 \approx h \omega_0$ . Somit wird die Bedingung für die Anwendbarkeit der Störungstheorie (66, 13):

$$\lambda \left(\frac{h}{\mu \omega_0}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{k^{\frac{3}{2}}}{h \omega_0} \ll 1. \tag{70, 10}$$

Unsere Näherung gilt also für nicht allzu hohe Niveaus, und zwar für

$$k \ll \left(\frac{h \omega_0}{\lambda}\right)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{\mu \omega_0}{h}\right). \tag{70, 10'}$$

In die Sprache der klassischen Mechanik übersetzt, bedeutet diese Bedingung, daß die Schwingungsamplitude nicht zu groß sein darf.

Die Formel (70, 9) findet Anwendung bei der Berechnung der Schwingungsterme von Molekülen. Im § 53 haben wir uns bei der Untersuchung eines zweiatomigen Moleküls auf das zweite Glied in der Entwicklung der potentiellen Energie  $U\left(x\right)$  nach Potenzen der Abweichung (x) von der Gleichgewichtslage beschränkt und daher für das Molekül harmonische Schwingungen erhalten. Hätten wir auch das folgende Glied der Entwicklung berücksichtigt, was im allgemeinen geschehen muß, dann wären die Schwingungsniveaus des Moleküls nicht durch die Formel (70, 3), sondern (70, 9) bestimmt worden.

# § 71. Die Aufspaltung der Spektrallinien im elektrischen Feld

Wie aus dem Experiment hervorgeht, werden die Spektrallinien der Atome in einem elektrischen Feld aufgespalten (der sogenannte Starkeffekt). Das Experiment zeigt, daß die Wirkung eines schwachen elektrischen Feldes auf das Wasserstoffatom und andere Atome sehr verschieden ist. Im Wasserstoff ist die Aufspaltung proportional zum elektrischen Feld &, bei allen anderen Atomen aber proportional dem Quadrat (§²). In starken Feldern (der Größenordnung 10⁵V/cm) tritt eine zusätzliche Aufspaltung ein, die höheren Potenzen von & proportional ist. Außerdem wurde beobachtet, daß sich bei Verstärkung des Feldes die Spektrallinien verbreitern und schließlich ganz verschwinden. Diese Erscheinung werden wir im § 99 untersuchen. Jetzt betrachten wir Felder, die schwächer sind als 10⁵V/cm.

Aus dem Vergleich des inneratomaren elektrischen Feldes

$$\mathfrak{E}_0 = \frac{e}{a^2} = 5{,}13.10^9 \text{ V/cm}$$

 $(a-\det {
m Radius\ der\ ersten\ Bohrschen\ Bahn})$  mit dem äußeren Feld ( ${
m \&}<10^5{
m V/cm})$ folgt, daß die Wirkung des äußeren Feldes innerhalb weiter Grenzen als Störung

betrachtet werden kann. Diese Tatsache benutzen wir zur Berechnung der Energieniveaus und Wellenfunktionen des Atomelektrons bei angelegtem äußeren Feld &.

Wir bezeichnen die potentielle Energie des Leuchtelektrons im Atom mit U(r). Haben wir jetzt ein äußeres homogenes elektrisches Feld von der Stärke  $\mathfrak{E}$ , so erhält das Elektron eine gewisse zusätzliche potentielle Energie W. Diese Energie läßt sich leicht berechnen.

Wir wählen die z-Achse als Richtung des elektrischen Feldes E. Dann wird die potentielle Energie des Elektrons im Feld gleich

$$W = e \left| \mathfrak{E} \right| z = -D_z \left| \mathfrak{E} \right|, \tag{71, 1}$$

worin  $D_z = -ez$  die Komponente des elektrischen Moments in der z-Richtung<sup>1</sup>) ist. Die gesamte potentielle Energie des Elektrons wird gleich

$$U'(r) = U(r) + e |\mathfrak{G}| z.$$
 (71, 2)

Die Schrödingergleichung für stationäre Zustände nimmt die Form an

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi + [U(r) + e | \mathfrak{G}[z] \psi = E \psi. \tag{71,3}$$

Die Störung W bezieht sich auf den im § 66 untersuchten Fall. Selbst ein beliebig kleines Feld  $|\mathfrak{E}|$  verändert das asymptomatische Verhalten der potentiellen Energie. Ist  $|\mathfrak{E}| = 0$ , dann ist  $U' \to 0$  bei  $z \to \pm \infty$ , ist aber  $|\mathfrak{E}| \neq 0$ , dann wird  $U' \to \pm \infty$  bei  $z \to \pm \infty$ . Wir können daher die Störungstheorie (für kleine  $\lambda$ ) nur in dem Sinne des § 66 anwenden. Wir finden somit unter Anwendung der Störungstheorie die Energiewerte  $E_n$ , bei denen sich das Elektron hinreichend lange Zeit in der Nähe des Atoms aufhält ("quasistationäre" Zustände). Betrachten wir W in diesem Sinne als Störung, so nehmen wir den Zustand des Elektrons im Atom bei fehlendem äußerem Feld als bekannt an.

Wir untersuchen zunächst ein wasserstoffähnliches Atom. Wir bezeichnen die Energie der Niveaus des Atoms bei fehlendem Feld mit

$$E = E_{nl}^{0}, \quad 0 \le l \le n - 1, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$
 (71, 4)

und die entsprechenden Wellenfunktionen mit

$$\psi_{n \, l \, m}^{0} = R_{n \, l} \left( r \right) \, A_{l \, m} \, P_{l}^{m} \left( \cos \theta \right) \, e^{i \, m \, \varphi}, \quad -l \leqslant m \leqslant l \, . \tag{71, 5}$$

Jedes Niveau  $E_{nl}^0$  ist  $(2 \ l + 1)$ -fach entartet infolge der verschiedenen Richtungsmöglichkeiten des Bahnmoments  $m_z$ . Da wir ein bestimmtes Energieniveau n, l untersuchen, können wir die Indizes n, l fortlassen und behalten nur den Index m bei. Dann bezeichnen wir der Einfachheit halber die dem Niveau  $E_{nl}^0$  zugehörigen Funktionen mit

$$\psi_{-l}^{0}, \quad \psi_{-l+1}^{0}, \ldots, \quad \psi_{m}^{0}, \ldots, \quad \psi_{l}^{0}.$$
 (71, 6)

Die allgemeinste Funktion für den Zustand mit der Energie  $E_{nl}^0$  ist dann

$$\varphi = \sum_{m=-l}^{+l} c_m \psi_m^0. \tag{71,7}$$

 $<sup>^{1})</sup>$  Die Ladung des Elektrons setzen wir gleich —<br/> e und legen den Koordinatenursprung in den Atommittel<br/>punkt.

Wir berechnen nun den Mittelwert der Projektion  $D_z$  des elektrischen Moments in diesem Zustand. Es gilt

$$\overline{D}_z = \int \varphi^* \cdot D_z \varphi \cdot d\tau = \sum_m \sum_{m'} c_m^* c_{m'} \int \psi_m^{0*} \cdot D_z \psi_{m'}^{0} \cdot d\tau = \sum_m \sum_{m'} c_m^* c_{m'} (D_z)_{mm'}, \quad (71,8)$$
worin

$$(D_z)_{mm'} = \int \psi_m^{0*} \cdot D_z \psi_{m'}^{0} \cdot d\tau \qquad (71, 9)$$

das Matrixelement des elektrischen Dipolmoments  $D_z$  ist. Aus (71, 1) folgt, daß die Matrixelemente der Störungsenergie W gleich

$$W_{mm'} = -(D_z)_{mm'} |\mathfrak{E}| \tag{71, 10}$$

sind. Wir wollen  $(D_z)_{mm'}$  berechnen. Setzen wir die Wellenfunktionen  $\psi_{nlm}^0$  aus (71, 5) in (71, 10) ein und berücksichtigen wir, daß  $z = r \cdot \cos \vartheta$ , so erhalten wir

$$(D_z)_{mm'} = -e \int_0^\infty R_{nl}^2 r^3 dr \int_0^\pi P_l^m P_l^{m'} \cos \vartheta \sin \vartheta d\vartheta \int_0^{2\pi} e^{i(m-m')\varphi} d\varphi.$$
 (71, 11)

Ist  $m \neq m'$ , so ist dieses Integral gleich Null, da  $e^{i(m-m')^{\varphi}}$  eine periodische Funktion von  $\varphi$  ist. Ist aber m=m', dann ist das zweite Integral in (71, 11) eine gerade Funktion von  $\cos\vartheta$  und daher gleich Null. Somit haben wir  $(D_z)_{mm'}=0$ . Daher ist für jeden zum Niveau  $E_{nl}^0$  gehörigen Zustand der Mittelwert  $\overline{D}_z$  (71, 9) des elektrischen Dipolmoments gleich Null. Nach (71, 1) ist auch die Störungsenergie gleich Null. Daraus folgt, daß im elektrischen Feld bei wasserstoffähnlichen Atomen keine dem Feld proportionale Aufspaltung der Niveaus auftreten kann, da der Mittelwert des Dipolmoments gleich Null ist. Eine den höheren Potenzen des Feldes proportionale Aufspaltung wird es aber geben; denn die Eigenfunktionen bei eingeschaltetem Feld werden von  $\varphi_{nlm}^0$  verschieden sein  $(\psi_{nlm}^0$  nullte Näherung!). In erster Näherung können wir ansetzen

$$\psi_{nlm} = \psi_{nlm}^0 + u_{nlm} + \dots, (71, 12)$$

wo  $u_{nlm}$  das dem Felde  $|\mathfrak{E}|$  proportionale Zusatzglied ist.

Die Berechnung zeigt, daß in dieser Näherung, die bereits die Deformation des Atoms berücksichtigt, das mittlere Dipolmoment  $\overline{D}_z$  nicht gleich Null, sondern dem Feld  $|\mathfrak{C}|$  proportional ist

$$\overline{D}_z = \alpha |\mathfrak{E}|. \tag{71, 13}$$

Dieses Dipolmoment wird durch die Polarisierung des Atoms im Feld hervorgebracht. Die potentielle Energie dieses Moments im Feld & ist gleich

$$W = -\frac{\alpha}{2} \mathfrak{G}^2, \tag{71, 14}$$

was der Polarisationsarbeit

$$W = -\int\limits_0^{\mathfrak{E}} \mathfrak{E} d \left( D_z \right)$$

entspricht, die geleistet wird, wenn das Feld von Null bis & anwächst.

Die Verschiebung der Energieniveaus wird daher proportional dem Quadrat  $\mathfrak{E}^2$  des Feldes sein. Auf die Berechnung der Größe  $\alpha$ , die als Polarisierbarkeit bezeichnet wird, gehen wir nicht ein<sup>1</sup>).

Anders verhält es sich im Wasserstoffatom. Hier ist neben der mit den verschiedenen Richtungen des Bahndrehimpulses verbundenen Entartung noch eine "l"-Entartung vorhanden. Zu jedem Energieniveau  $E_n^0$  gehören  $n^2$ -Funktionen der Form (71, 5), die sich sowohl in der Zahl l ( $l=0,1,\ldots,n-1$ ) wie auch in der Zahl m voneinander unterscheiden. Behalten wir die Niveaunummer im Gedächtnis, so können wir die zum Niveau  $E_n^0$  gehörenden Funktionen wie folgt schreiben

$$\psi_{lm}^{0}$$
,  $l = 0, 1, 2, ..., n-1$ ;  $m = 0, \pm 1, ..., \pm l$ , (71, 15)

und zwar insgesamt  $n^2$  solcher Funktionen. Der allgemeinste Zustand, der zum Niveau  $E_n^0$  gehört, wird jetzt sein:

$$\varphi = \sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=-l}^{+l} c_{lm} \, \psi_{lm}^0 \,. \tag{71, 16}$$

Infolge der Überlagerung der Funktionen (71, 16) mit verschiedenen Werten von l ist das mittlere elektrische Moment  $\overline{D}_z$  im Zustand  $\varphi$  nicht gleich Null (siehe die Berechnung im folgenden Paragraphen). Daher ist auch die mittlere zusätzliche Energie im Feld  $\mathfrak E$  im Zustand  $\varphi$  gleich

$$\overline{W} = - \mid \mathfrak{E} \mid \overline{D}_z, \tag{71, 17}$$

also im allgemeinen nicht gleich Null, sondern dem Feld proportional. Demzufolge wird auch die Niveauverschiebung dem Feld proportional sein, was in Wirklichkeit auch beobachtet wird. Somit wird das verschiedene Verhalten des Wasserstoffatoms und der wasserstoffähnlichen Atome im elektrischen Feld dadurch verursacht, daß im ersten in der dem Niveau  $E_n^0$  zugehörigen Gruppe von Zuständen ein Dipolmoment vorhanden ist, während im zweiten Fall die auf das Niveau  $E_{nl}^0$  bezügliche Gruppe von Atomzuständen kein Dipolmoment besitzt. Dieses tritt nur als Ergebnis der Polarisation (Deformation) des Atoms in Erscheinung.

# § 72. Die Aufspaltung der Spektrallinien des Wasserstoffatoms im elektrischen Feld

Die Diskussion der allgemeinen Formel für die Niveauaufspaltung der Wasserstofflinien im elektrischen Feld kann der Leser in vielen Lehrbüchern finden<sup>2</sup>). Wir beschränken uns auf die Besprechung eines Beispiels, an dem das Wesentliche leicht zu erkennen ist, und zwar untersuchen wir die Aufspaltung des zweiten Energieniveaus (n=2) des Wasserstoffatoms (das erste Niveau ist nicht entartet und wird daher nicht aufgespalten). Wir behandeln also den einfachsten Fall.

<sup>1)</sup> Siehe z. B.: [4], wo die Berechnung von a für He angeführt ist. Wir bemerken, daß die Formel für die Polarisierbarkeit a aus der Theorie der Streuung ( $\S$  90) gewonnen werden kann, wenn man dort die Frequenz  $\omega$  des äußeren Feldes gleich Null setzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe z. B.: [35].

#### XII. DIE EINFACHSTEN ANWENDUNGEN DER STÖRUNGSTHEORIE

Dem angegebenen Energieniveau entsprechen vier Zustände, die durch folgende Wellenfunktionen charakterisiert sind:

$$\begin{array}{l} \psi_{200} = R_{20} \left( r \right) \cdot A_{00} P_0^0 & \text{(s-Term)} \\ \psi_{210} = R_{21} \left( r \right) \cdot A_{10} P_1^0, & \\ \psi_{211} = R_{21} \left( r \right) \cdot A_{11} P_1^1 \cdot e^{i\varphi}, & \\ \psi_{21, -1} = R_{21} \left( r \right) \cdot A_{11} P_1^{-1} \cdot e^{-i\varphi}. & \end{array} \right) & (p-Term) \end{array}$$
 (72, 1)

Nach (25, 18) ist

$$A_{00} = P_0^0 \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \ A_{10} = P_1^0 \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \vartheta, \ A_{11} = P_1^{\pm 1} \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \vartheta.$$
 (72, 2)

Ferner erhalten wir aus (49, 19) die Radialfunktionen  $R_{nl}$ :

$$R_{20} = \frac{1}{\sqrt{2a^3}} e^{-\frac{r}{2a}} \left( 1 - \frac{r}{2a} \right),$$

$$R_{21} = \frac{1}{\sqrt{6a^3}} e^{-\frac{r}{2a}} \frac{r}{2a},$$
(72, 3)

wo a der Radius der Bohrschen Bahn und  $(2a^3)^{-\frac{1}{2}}$  und  $(6a^3)^{-\frac{1}{2}}$  Normierungsfaktoren sind. Wir berücksichtigen

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$
,  $y = r \sin \theta \sin \varphi$ ,  $z = r \cos \theta$ 

und haben dann für die Funktionen (72, 1)

$$\psi_{200} = \psi_1^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} R_{20} = f(r),$$

$$\psi_{210} = \psi_2^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} R_{21} \frac{z}{r} = F(r) z,$$

$$\psi_{211} = \psi_3^0 = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} R_{21} \frac{x+iy}{r} = F(r) \frac{x+iy}{\sqrt{2}},$$

$$\psi_{21,-1} = \psi_4^0 = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} R_{21} \frac{x-iy}{r} = F(r) \frac{x-iy}{\sqrt{2}}.$$

$$(72,4)$$

Der allgemeinste Zustand, der zum Niveau  $E_2^0$  gehört, wird sein

$$\varphi = \sum_{\alpha=1}^{4} c_{\alpha} \psi_{\alpha}^{0}. \tag{72.5}$$

Um angenähert die Energieniveaus und Wellenfunktionen bei angelegtem äußerem Feld © zu bestimmen, müssen wir nach der Störungstheorie die Gleichungen (67, 10) lösen, die in unserem Falle lauten:

$$[E_2^0 - E + W_{\beta\beta}] c_{\beta} + \sum_{\alpha=1}^4 W_{\beta\alpha} c_{\alpha} = 0; \quad \alpha, \beta = 1, 2, 3, 4.$$
 (72, 6)

$$W_{\beta\alpha} = \int \psi_{\beta}^{0*} e \left| \mathfrak{G} \right| z \psi_{\alpha}^{0} d\tau. \tag{72,7}$$

Aus der Darstellung der Funktionen in der Form (72, 4) ist leicht zu erkennen, daß alle Integrale in (72, 7) wegen der ungeraden Integranden gleich Null sind, mit Ausnahme zweier, und zwar

$$W_{12} = W_{21} = e |\mathfrak{E}| \int f(r) F(r) z^2 d\tau. \tag{72,8}$$

Das Integral (72, 8) ist aber in Polarkoordinaten leicht zu berechnen. Auf Grund von (72, 4) und (72, 3) haben wir

$$W_{12} = \frac{e|\mathfrak{E}|\sqrt{3}}{4\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot \frac{1}{a^3} \int\limits_{0}^{\infty} \int\limits_{0}^{\pi} \int\limits_{0}^{2\pi} e^{-\frac{r}{2a}} \left(1 - \frac{r}{2a}\right) \frac{e^{-\frac{r}{2a}}}{r} \cdot \frac{r}{2a} z^2 \cdot r^2 \sin\vartheta \ dr \ d\vartheta \ d\varphi.$$

Weiter:

$$\int\limits_0^\pi \int\limits_0^{2\pi} z^2 \sin\vartheta \, d\vartheta \, d\varphi = r^2 \int\limits_0^\pi \int\limits_0^{2\pi} \cos^2\vartheta \sin\vartheta \, d\vartheta \, d\varphi = \frac{4\pi}{3} r^2.$$

Führen wir die Variable  $\xi = \frac{r}{a}$  ein, so erhalten wir schließlich

$$W_{12} = W_{21} = \frac{e \mid \mathfrak{G} \mid a}{12} \int_{0}^{\infty} e^{-\xi} \left(1 - \frac{\xi}{2}\right) \xi^{4} d\xi = -3e \mid \mathfrak{G} \mid a.$$
 (72,8')

Wir schreiben jetzt das Gleichungssystem (72,6) ausführlich hin und bekommen auf Grund dessen, was über die Matrixelemente  $W_{\alpha\beta}$  gesagt wurde,

$$\begin{pmatrix}
(E_2^0 - E) c_1 + W_{12} c_2 = 0, \\
(E_2^0 - E) c_2 + W_{21} c_1 = 0, \\
(E_2^0 - E) c_3 = 0, \\
(E_2^0 - E) c_4 = 0.
\end{pmatrix} (72, 6')$$

Die Determinante  $\Delta_2(E)$  dieses Systems muß gleich Null sein (s. § 67).

$$\Delta_{2}(E) = \begin{vmatrix}
E_{2}^{0} - E & W_{12} & 0 & 0 \\
W_{21} & E_{2}^{0} - E & 0 & 0 \\
0 & 0 & E_{2}^{0} - E & 0 \\
0 & 0 & 0 & E_{2}^{0} - E
\end{vmatrix} = \begin{cases}
(72, 9) \\
= (E_{2}^{0} - E)^{2} [(E_{2}^{0} - E)^{2} - W_{12}^{2}] = 0.
\end{cases}$$

Daraus finden wir die Wurzeln  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $E_4$ , die der Energie der gestörten Niveaus gleich sind:

$$E_1 = E_2^0 + W_{12}, \quad E_2 = E_2^0 - W_{12}, \quad E_3 = E_4 = E_2^0.$$
 (72, 10)

Die Entartung ist somit nur zum Teil aufgehoben: Das vierfache Niveau wird nur in drei verschiedene Niveaus aufgespalten<sup>1</sup>).

Das Bild dieser Aufspaltung gibt Abb. 46 wieder.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ohne Feld hätten wir einen HAMILTONOperator mit Kugelsymmetrie. Bei vorhandenem Feld bleibt nur noch die Rotationssymmetrie um die Feldrichtung übrig.

Als Ergebnis erhalten wir an Stelle der einen Spektrallinie, die dem Übergang  $E_2^0 \to E_1^0$  entspricht (der Übergang ist in der Abb. 46 durch den Pfeil a angedeutet), drei Linien, die den Übergängen

(a) 
$$E_3$$
,  $E_4 \longrightarrow E_1^0$ ,

(b) 
$$E_1 \longrightarrow E_1^0$$
,

(c) 
$$E_2 \longrightarrow E_1^{0 1}$$

entsprechen, d. h. die Spektrallinien werden im elektrischen Feld aufgespalten. (Wir bemerken, daß wir der Einfachheit halber die Aufspaltung der ersten Linie der

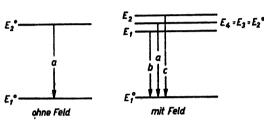

Abb. 46. Die Aufspaltung des (n = 2)-Niveaus des Wasserstoffatoms im elektrischen Feld.

ultravioletten Lyman-Serie berechneten, während Stark die Aufspaltung der Linien der Balmer-Serie [sichtbares Licht] untersuchte.)

Aus (72, 10) und (72, 8) folgt, daß die Differenz  $\Delta E$  der Energieniveaus  $E_1$  und  $E_2$  gleich  $6e \mid \mathcal{E} \mid a$ , d. h.  $\Delta E \approx 3.10^{-8} \mid \mathcal{E} \mid e$  Vist, wenn  $\mid \mathcal{E} \mid$  in V/cm gegeben ist. Die Aufspaltung ist gering; selbst für  $\mid \mathcal{E} \mid$  =  $10^4$  V/cm ist  $\Delta E = 3.10^{-4}$  eV und die Differenz  $E_2^0 - E_1^0 \approx 10$  eV.

Wir berechnen jetzt in nullter Näherung die zu den Niveaus  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  und  $E_4$  gehörenden Wellenfunktionen  $\varphi$ . Dazu müssen wir die Amplituden  $c_\alpha$  aus den Gleichungen (72, 6') bestimmen. Setzen wir in (72, 6')  $E=E_3=E_4=E_2^0$  ein, so finden wir, daß  $c_3$  und  $c_4\neq 0$ ,  $c_1=c_2=0$  sind. Folglich wird der allgemeinste Zustand für die unverschobenen Niveaus durch die Funktion beschrieben:

$$\varphi = c_3 \psi_3^0 + c_4 \psi_4^0, \quad E = E_2^0, \tag{72,11}$$

worin  $c_3$  und  $c_4$  beliebig sind (die Entartung ist nicht aufgehoben). Setzen wir in (72, 6')  $E=E_1=E_2^0+W_{12}$ , so erhalten wir  $c_3\doteq c_4=0$ ,  $c_1=c_2$ . Dem Niveau  $E_1$  entspricht folglich die Wellenfunktion

$$\varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1^0 + \psi_2^0), \quad E_1 = E_2^0 + W_{12}.$$
 (72, 12)

Auf dem gleichen Wege berechnen wir für  $c_3=c_4=0$  und  $c_1=-c_2$  die Wellenfunktion der Form

$$\varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1^0 - \psi_2^0), \quad E_2 = E_2^0 - W_{12}. \tag{72, 12'}$$

(Der Faktor  $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  dient der Normierung von  $\varphi_1$  und  $\varphi_2$  auf Eins.) Somit sind bei vorhandenem Feld & die Wellenfunktionen der stationären Zustände<sup>1</sup>) gleich  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$  und  $\varphi_3 = \varphi_3^0$ ,  $\varphi_4 = \varphi_4^0$ . Wir überlassen es dem Leser, sich selbst davon zu über-

<sup>1)</sup> Genauer "nahezu stationären". Vgl. §§ 97, 99.

zeugen, daß, wie es auch nach der allgemeinen Theorie sein muß, die Störmatrix W in der neuen Darstellung

$$W'_{\alpha\beta} = e \left| \mathfrak{E} \right| / \varphi_{\alpha}^* z \varphi_{\beta} d\tau \tag{72, 13}$$

eine Diagonalmatrix sein wird:

Daraus folgt, daß wir das erhaltene Bild der Niveauaufspaltung auch noch so erklären können: die Niveaus  $E_3$  und  $E_4$  werden deswegen nicht verschoben, weil das elektrische Moment in den Zuständen  $\varphi_3$  und  $\varphi_4$  gleich Null ist. Die Verschiebung der Niveaus  $E_1$  und  $E_2$  ist dagegen dadurch bedingt, daß in den Zuständen  $\varphi_1$  und  $\varphi_2$  das Moment gleich 3ae  $|\mathfrak{E}|$  bzw. -3ae  $|\mathfrak{E}|$ , d. h. im ersten Fall dem Feld entgegen, im zweiten ihm gleichgerichtet ist.

# § 73. Die Aufspaltung der Spektrallinien im schwachen Magnetfeld

Die im § 61 untersuchte Theorie der Aufspaltung von Spektrallinien im Magnetfeld ist bei weitem nicht vollständig, da sie die Multiplettstruktur der Spektrallinien nicht berücksichtigt. Nun wollen wir auch diese untersuchen.

. Der Hamiltonoperator  $\boldsymbol{H}$  eines Atomelektrons, das sich in einem Magnetfeld befindet, ist nach (61, 6) gleich

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}^{0} + \frac{e |\mathfrak{F}|}{2\mu c} (\boldsymbol{m}_{z} + h\boldsymbol{\sigma}_{z}) = \boldsymbol{H}^{0} + \frac{e |\mathfrak{F}|}{2\mu c} (\boldsymbol{m}_{z} + 2 \mathbf{s}_{z})$$
(73, 1)

(dabei vernachlässigen wir die Glieder mit  $\mathfrak{H}^2$  als klein).  $H^0$  ist der Hamilton-operator bei fehlendem äußerem Magnetfeld

$$H^{0} = -\frac{h^{2}}{2u} \nabla^{2} + U(r). \tag{73, 2}$$

Berücksichtigen wir die Multiplettstruktur des Spektrums, so müssen wir diesen Hamiltonoperator durch Glieder der Wechselwirkungsenergie zwischen Spin- und Bahnbewegung ergünzen (diese bestimmen, wie im § 64 erläutert wurde, die Feinstruktur der Spektren). Ferner erinnern wir uns der Bemerkung im § 64, wonach die Korrekturen infolge der Abhängigkeit der Elektronenmasse von der Geschwindigkeit (relativistischer Effekt) von der gleichen Größenordnung sind wie die Wechselwirkung zwischen Spin und Bahn. Alle diese Zusatzglieder zur Energie des Elektrons, die die Multiplizität verursachen, fassen wir zusammen

$$\mathbf{W}^{0} = \mathbf{W}^{0} \left( x, y, z, \mathbf{s}, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \right).$$
 (73, 3)

Wir werden die Form dieses Operators nicht angeben, sondern beschränken uns mit dem Hinweis auf die Größen, von denen er abhängig ist. Das Auftreten von Operatoren des Elektronenimpulses in W<sup>0</sup> erklärt sich allein schon dadurch, daß

17 [22013] 257

das durch die Bahnbewegung des Elektrons geschaffene innere Magnetfeld  $\mathfrak{H}_e$  von der Geschwindigkeit des Elektrons und folglich auch von seinem Impuls abhängt<sup>1</sup>). Den gesamten Hamiltonoperator können wir daher in der Form schreiben:

$$H = H^0 + W^0 + W, \quad W = \frac{e |\mathfrak{D}|}{2 \mu c} (m_z + 2 s_z)$$
 (73, 4)

Wir werden zwei Fälle unterscheiden: den ersten, bei dem das Magnetfeld so groß ist, daß die Energie W des Elektrons im äußeren Feld weitaus größer ist als die Energie  $W^0$ , die die Multiplettaufspaltung verursacht, und den zweiten, in dem die Energie W des äußeren Feldes wesentlich kleiner ist als die Energie  $W^0$  (schwache Magnetfelder).

Wir präzisieren den Begriff des "starken" und "schwachen" Feldes. Wir bemerken, daß die Energie  $W^0$ , die wir vernachlässigen, der Größenordnung nach gleich ist der Energiedifferenz der Niveaus im Dublett (s. Abb. 42). Wir bezeichnen diese Größe mit

$$\Delta E_{jj'} = E_{nlj}^0 - E_{nlj'}^0. (73, 5)$$

Die vom Magnetfeld verursachte Aufspaltung ist nach (61, 13) von der Größenordnung  $\frac{eh}{2\,\mu c} |\, \mathfrak{H}\,|$ . Daher entspricht die im §61 untersuchte Näherung der Bedingung

$$\frac{eh}{2\mu c} |\mathfrak{H}| \gg |\Delta E_{jj'}|. \tag{73, 6}$$

Ist z. B.  $\Delta E_{jj}$ , = 5,3.10<sup>-15</sup> erg (die Linien  $D_1$  und  $D_2$  des Na, s. Abb. 42), dann ergibt (73, 6)  $| \mathfrak{H} | > 5.10^4$  Gauß. Ein schwaches Feld dagegen ermittelt sich aus der Ungleichung  $W^{0} \gg W$ , d. h.

$$\frac{2 \mu c}{e h} \left| \mathfrak{H} \right| \ll \left| \Delta E_{jj'} \right| \quad \left| \mathfrak{H} \right| \ll \left| \frac{2 \mu c}{e h} \Delta E_{jj'} \right|. \tag{73.7}$$

Im ersten Fall (starke Felder!) können wir die Größe  $W^0$  gegenüber W vernachlässigen. Dann erhalten wir den bereits im § 61 untersuchten Fall (den einfachen ZEEMAN-Effekt). Im Falle schwacher Felder ist der Niveauabstand im Multiplett  $\Delta E_{jj}$  bedeutend größer als  $\frac{eh}{2\mu c}|\mathfrak{H}|$ ; wir können daher in nullter Näherung die Energie des Elektrons im äußeren Feld gegenüber  $W_0$  vernachlässigen und

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}^0 + \boldsymbol{W}^0 \tag{73.8}$$

als Hamiltonoperator des gestörten Systems und  $W^0$  als Störung auffassen. Das in diesem Fall entstehende Bild der Niveauaufspaltung ist weitaus komplizierter als das im § 61 behandelte. Die Erscheinung selbst wird der zusammengesetzte (mitunter sagt man auch, der anomale) Zeeman-Effekt genannt.

$$\mathfrak{H}_l = \frac{e}{c} \, \mathfrak{v} \times \mathfrak{r} \cdot \frac{1}{r^3},$$

wo p die Geschwindigkeit des Elektrons und r der Radiusvektor vom Elektron zu dem Aufpunkt, wo das Feld beobachtet wird, sind.

<sup>1)</sup> Nach dem BIOT-SAVARTschen Gesetz ist dieses Feld gleich

Um diese Aufspaltung zu untersuchen, bemerken wir, daß die Energieniveaus des nichtgestörten Systems  $E_{nlj}^0$  [Hamiltonoperator (73, 8)] (2j+1)-fach entartet sein werden, wie das im § 64 erläutert wurde, entsprechend den verschiedenen Orientierungsmöglichkeiten des Gesamtdrehimpulses j. Bei angelegtem äußerem Feld muß sich ein solches Niveau aufspalten, da den verschiedenen Richtungen von j verschiedene Energien des magnetischen Moments im äußeren Feld  $\mathfrak H$  entsprechen. Um diese Aufspaltung zu finden, müssen wir die Eigenwerte der Störungsenergie  $\mathbf W$  bestimmen. Wir erinnern dabei (vgl. § 64), daß die Zustände des nichtgestörten Systems mit Rücksicht auf die Multiplizität durch vier Quantenzahlen  $n, l, j, m_j$  gekennzeichnet sind. Die Matrixelemente der Störungsenergie  $\mathbf W$  werden daher die Form  $\mathbf W_{nljm;,\,n'l'j'm';}$  haben. Beschränken wir uns auf die erste Näherung, so müssen wir, wie im § 67 gezeigt wurde, die Matrixelemente der Störungsenergie, die sich auf verschiedene Niveaus des nichtgestörten Systems beziehen, vernachlässigen. Da wir diese Niveaus durch die Zahlen n, l, j numerieren, so sind in nullter Näherung nur die Elemente

$$W_{m_j m'_j} = W_{nljm_l, nljm'_l} \tag{73, 9}$$

zu untersuchen.

Die Brauchbarkeit dieser Näherung ist durch die Schwäche des Magnetfeldes gesichert. Da die Matrixelemente  $W_{m_l m_l'}$  die Größenordnung von  $\frac{e \, h}{2 \, \mu \, c} |\mathfrak{H}|$  besitzen, läßt sich die Bedingung (73, 7) auf folgende Form bringen:

$$\left| \frac{W_{nljmj, nlj'm'j}}{E_{nlj} - E_{nlj'}} \right| \leqslant 1 \tag{73, 10}$$

was ja gerade die Bedingung für die Anwendbarkeit der Störungstheorie ist. Dabei nahmen wir die Energiedifferenz innerhalb eines Multipletts (verschiedene j und j', aber gleiche n und l). Es ist klar, daß (73, 10) für verschiedene n und l erfüllt ist, wenn es für gleiche n und l gilt.

Nach dem Gesagten handelt es sich hier darum, die Matrix  $W_{m_jm_{j'}}$  auf Diagonalform zu bringen. Dazu drücken wir die Störungsenergie W durch die z-Komponente  $j_z$  des Gesamtdrehimpulses j aus. Wir haben

$$\boldsymbol{W} = \frac{e \mid \mathfrak{D} \mid}{2\mu c} (\boldsymbol{m}_z + 2 \, \boldsymbol{s}_z) = O_L (\boldsymbol{j}_z + \boldsymbol{s}_z) , \qquad (73, 11)$$

wo  $O_L$  die Larmorfrequenz ist. Wir untersuchen jetzt das Produkt  $\mathbf{s}_z$   $\mathbf{j}^2$ . Diese Größe läßt sich wie folgt darstellen:

$$\mathbf{s}_z \mathbf{j}^2 = \mathbf{s}_z (\mathbf{j}_x^2 + \mathbf{j}_y^2 + \mathbf{j}_z^2) = \mathbf{j}_z (\mathbf{s}_x \mathbf{j}_x + \mathbf{s}_y \mathbf{j}_y + \mathbf{s}_z \mathbf{j}_z) + (\mathbf{s}_z \mathbf{j}_x - \mathbf{j}_z \mathbf{s}_x) \mathbf{j}_x + (\mathbf{s}_z \mathbf{j}_y - \mathbf{j}_z \mathbf{s}_y) \mathbf{j}_y$$
oder

$$\mathbf{s}_{\mathbf{z}}\,\mathbf{j}^2 = \mathbf{j}_{\mathbf{z}}\,(\hat{\mathbf{s}}\,\mathbf{j}) + \mathbf{q}\,\,\,\,(73,12)$$

$$\mathbf{q} = (\mathbf{s}_z \mathbf{j}_x - \mathbf{j}_z \mathbf{s}_x) \mathbf{j}_x + (\mathbf{s}_z \mathbf{j}_y - \mathbf{j}_z \mathbf{s}_y) \mathbf{j}_y. \tag{73, 13}$$

Unter Benutzung der Regel für die Addition von Drehimpulsen können wir nach (63, 9), (73, 12) folgendermaßen schreiben:

$$\mathbf{s}_z \mathbf{j}^2 = \mathbf{j}_z \frac{1}{2} (\mathbf{j}^2 - \mathbf{m}^2 + \mathbf{s}^2) + \mathbf{q}.$$
 (73, 12')

Wählen wir jetzt die Darstellung, wo  $j^2$  eine Diagonalmatrix ist, dann läßt sich (73, 12') durch  $j^2$  dividieren (denn eine Diagonalmatrix verhält sich wie eine gewöhnliche Zahl). In dieser Darstellung erhalten wir daher aus (73, 12')

$$\mathbf{s}_{z} = \frac{\mathbf{j}_{z}}{2\mathbf{j}^{2}} \left\{ \mathbf{j}^{2} - \mathbf{m}^{2} + \mathbf{s}^{2} \right\} + \frac{\mathbf{q}}{\mathbf{j}^{2}}$$
 (73, 13')

und können folglich die Störungsenergie W in folgender Form schreiben:

$$W = O_L j_z \left\{ 1 + \frac{j^2 - m^2 + s^2}{2j^2} \right\} + O_L \frac{q}{j^2}.$$
 (73, 14)

Die Matrixelemente des Operators q sind nur im Fall  $j \neq j'$  von Null verschieden.

Der Operator q kann nämlich in folgender Form dargestellt werden:

$$\mathbf{q} = \gamma_x \mathbf{j}_y - \gamma_y \mathbf{j}_x \,, \tag{73, 15}$$

wo

$$\gamma_x = \mathbf{j}_y \mathbf{s}_z - \mathbf{j}_z \mathbf{s}_y$$
,  $\gamma_y = \mathbf{j}_z \mathbf{s}_x - \mathbf{j}_x \mathbf{s}_z$ ,  $\gamma_z = \mathbf{j}_x \mathbf{s}_y - \mathbf{j}_y \mathbf{s}_x$  (73, 16)

(die Indizes erhält man durch zyklische Vertauschung). Unter Benutzung der Regeln für die Vertauschungen der Drehimpulskomponenten (§ 63) ist leicht zu beweisen, daß

$$\mathbf{j}_x \gamma_x + \mathbf{j}_y \gamma_y + \mathbf{j}_z \gamma_z = 0 \tag{73, 17}$$

$$\mathbf{j}_z \gamma_x - \gamma_x \mathbf{j}_z = ih\gamma_y , \quad \mathbf{j}_z \gamma_y - \gamma_y \mathbf{j}_z = -ih \gamma_x , \quad \mathbf{j}_z \gamma_z - \gamma_z \mathbf{j}_z = 0$$
 (73, 18)

(aus den letzten Gleichungen ergeben sich noch weitere durch zyklische Vertauschung von x, y, z). Nimmt man jetzt die drei Komponenten  $m_x$ ,  $m_y$ ,  $m_z$ des Bahndrehimpulses und die drei Koordinaten x, y, z, so ist leicht zu erkennen, daß für sie analoge algebraische Gleichungen gelten, und zwar

$$\boldsymbol{m}_{x}^{\mathbf{T}}x + \boldsymbol{m}_{y}y + \boldsymbol{m}_{z}z = 0 \tag{73, 17'}$$

$$m_z x - x m_z = ih y$$
,  $m_z y - y m_z = -ih x$ ,  $m_z z - z m_z = 0$ . (73, 18')

Ein Vergleich von (73, 17') und (73, 18') mit (73, 17) und (73, 18) zeigt, daß die Struktur der Matrizen  $j_x$ ,  $j_y$ ,  $j_z$  in bezug auf  $m_x$ ,  $m_y$ ,  $m_z$  die gleiche ist wie die Struktur der Matrizen  $\gamma_x$ ,  $\gamma_y$ ,  $\gamma_z$  in bezug auf die Matrizen x, y, z.

Im § 88 B ist gezeigt, daß die einzigen von Null verschiedenen Matrixelemente x, y, z die Form  $x_{l,l\pm1}, y_{l,l\pm1}, z_{l,l\pm1}$  besitzen (wo l die Bahnquantenzahl ist). Die Diagonalelemente  $x_{ll}, y_{ll}, z_{ll}$  sind gleich Null. Aber l ist gerade die Nummer des Eigenwerts von  $m^2_l$ . Somit sind die Diagonalelemente von x, y, z in der Darstellung, in der  $m^2$  diagonal ist, gleich Null. Daher müssen in der Darstellung, in der  $j^2$  diagonal ist, auch die Diagonalelemente  $\gamma_x, \gamma_y, \gamma_z$ , gleich Null werden, d. h. die Matrixelemente

$$(\gamma_x)_{j m_i, j m'_i} = 0; \quad (\gamma_y)_{j m_i, j m'_i} = 0; \quad (\gamma_z)_{j m_i, j m'_i} = 0. \tag{73, 19}$$

Da außerdem  $j_x, j_y, j_z$  mit  $j^2$  vertauschbar sind, so haben ihre Matrixelemente, die nicht gleich Null sind, die Form

$$(j_x)_{jmj,jm'j}, (j_y)_{jmj,jm'j}, (j_z)_{jmj,jm'j}.$$
 (73, 20)

Aus (73, 19) und (73, 20) folgt, daß die Matrixelemente von  $\boldsymbol{q}$  der Form  $q_{j\,m_j,\,j\,m'j}$  gleich Null sind (wovon wir uns leicht überzeugen, wenn wir  $\boldsymbol{q}$  aus  $\gamma$  und  $\boldsymbol{j}$  nach der Regel für die Multiplikation von Matrizen bilden).

Somit liefert der Operator q für die uns interessierende Störungsmatrix, deren Elemente sich auf den gleichen Wert des Gesamtmoments j beziehen, keinen Zusatz. Mit anderen Worten, alle Elemente der Matrix  $W_{mjm'j}$  bilden sich aus jenem Teil von W, der kein q enthält, d. h. aus dem Operator

$$W' = O_L j_z \left\{ 1 + \frac{j^2 - m^2 + s^2}{2j^2} \right\}.$$
 (73, 21)

Da  $j_z$ ,  $m^2$ ,  $s^2$  und  $j^2$  miteinander vertauschbar sind, können ihre Matrizen gleichzeitig auf Diagonalform gebracht werden. Damit wird auch die Matrix des Operators W' (mit den Elementen  $W'_{m_jm'_j}$ ) auf Diagonalform gebracht. Um ihre Diagonalelemente zu erhalten, genügt es, an Stelle von  $j_z$ ,  $m^2$ ,  $s^2$  und  $j^2$  die Eigenwerte dieser Operatoren zu setzen. Wenn wir berücksichtigen, daß

$$j_z = h m_j$$
,  $j^2 = h^2 j (j+1)$ ,  $m^2 = h^2 l (l+1)$ ,  $s^2 = h^2 l_s (l_s+1)$ , (73, 22)

so erhalten wir

$$W' = hO_L m_j \left\{ 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + l_s(l_s+1)}{2j(j+1)} \right\}.$$
 (73, 23)

Diese Formel gibt uns die Aufspaltung des durch die Zahlen j, l charakterisierten Energieniveaus im schwachen Magnetfeld, soweit von einem Elektron, d.h.  $l_s = \frac{1}{2}$  die Rede ist<sup>1</sup>). Bezeichnen wir die Korrektur W' für die Energie des Niveaus  $E_{nlj}$  mit  $\Delta E_{jlm_l}$ , können wir (73, 23) in folgende Form bringen:

$$\Delta E_{ilm} = hO_L m_i g, \tag{73, 24}$$

wo g, der "Landesche g-Faktor", gleich

$$g = 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + l_s(l_s+1)}{2j(j+1)}$$
 (73, 25)

ist. Da  $m_j$  alle Werte von -j bis +j durchläuft, so spaltet, wie aus (73, 24) hervorgeht, jedes Niveau  $E_{njl}$  im schwachen Magnetfeld in 2j+1 Niveaus auf.

Abb. 47 bringt das Schema der Niveauaufspaltungen:

$${}^{2}S_{\frac{1}{2}}\Big(j=\frac{1}{2}\;,\;l=0\Big)\;,\quad {}^{2}P_{\frac{1}{2}}\Big(j=\frac{1}{2}\;,\;l=1\Big)\quad \mathrm{und}\quad {}^{2}P_{\frac{3}{4}}\Big(j=\frac{3}{2}\;,\;l=1\Big)\;.$$

Bei starkem Feld  $\mathfrak{H}$  vereinfacht sich die komplizierte Aufspaltung. Es entsteht die früher untersuchte (Abb. 39). Diese Vereinfachung der Aufspaltung der Spektral linien im Magnetfeld beim Übergang von schwachen zu starken Feldern wird tatsächlich experimentell beobachtet²).

<sup>1)</sup> Vgl. § 103, wo W' für ein System von Elektronen gegeben ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) siehe: [59].



Abb. 47. Die Aufspaltung der Niveaus  ${}^{2}S_{1/2}$ ,  ${}^{2}P_{1/2}$ ,  ${}^{2}P_{3/2}$  im schwachen Magnetfeld.

# § 74. Die anschauliche Deutung der Niveauaufspaltung im schwachen Magnetfeld (das Vektorgerüst)

Unsere Formel (73, 23) für die Aufspaltung der Energieniveaus in schwachen Magnetfeldern kann durch ein Vektormodell veranschaulicht werden. In einem Magnetfeld sind das Quadrat j² des Gesamtmoments und seine Komponente  $j_z$  in Richtung des Magnetfeldes Konstanten der Bewegung. Der Vektor des Gesamtdrehimpulses j dagegen ist keine Konstante der Bewegung. Und zwar präzessiert der Vektor j um die Richtung des Magnetfeldes, wie in Abb. 48 angedeutet ist.

Bei starker Kopplung zwischen Bahnbewegung und Spin bleibt die relative Orientierung des Spinvektors  $\tilde{s}$  und des Vektors  $m_l$  des Bahnmoments erhalten, aber beide zusammen präzessieren um den Gesamtdrehimpuls j. Die Zusatzenergie W im Magnetfeld ist gleich der Energie der magnetischen Dipole mit den Momenten

$$-\left(\frac{e}{2\mu e}\right)$$
  $\mathfrak{m}_l$  und  $-\left(\frac{e}{\mu e}\right)$   $\mathfrak{s}$  im Feld  $\mathfrak{s}$ :

$$W = +\frac{e}{2\mu c} \mathfrak{m}_{l} \mathfrak{H} + \frac{e}{\mu c} \mathfrak{s} \mathfrak{H} = +O_{L} (j_{z} + s_{z})$$
 (74, 1)

Wir müssen den Mittelwert der Größe W finden.  $j_z$  besitzt einen konstanten Wert.  $s_z$  dagegen ist eine variable Größe, daher muß zur Bestimmung des Mittelwerts  $\overline{W}$  262

der Mittelwert  $\bar{s}_z$  berechnet werden, wobei zu berücksichtigen ist, daß der Vektor  $\hat{s}$  an zwei Präzessionsbewegungen teilnimmt: um den Vektor i und mit i um die Richtung des Magnetfeldes.

Da.

$$s_z = s \cos(\mathfrak{H}, \mathfrak{S}), \qquad (74, 2)$$

so müssen wir den Mittelwert von cos (§, §) berechnen. Aus Abb. 48 ersieht man, daß

$$\overline{\cos(\mathfrak{H},\mathfrak{S})} = \cos(\mathfrak{S},\mathfrak{j})\cos(\mathfrak{j},\mathfrak{H}), \quad (74,3)$$

das heißt

$$\bar{s}_z = s \cos{(\hat{s}, \hat{j})} \cdot \cos{(\hat{j}, \hat{b})}.$$
 (74, 4)

Aber es ist

$$\cos(\mathfrak{f},\,\mathfrak{H}) = \frac{\mathfrak{f}_z}{\mathfrak{f}},\qquad (74,\,5)$$

und wir erhalten aus dem Dreieck mit den Seiten i, m, s

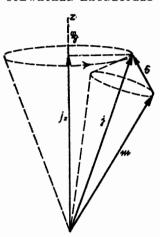

Abb. 48. Die Präzession des Gesamtmoments j um die Richtung des Magnetfeldes.

$$sj \cdot \cos(\hat{s}, j) = (\hat{s}, j) = \frac{1}{2}(j^2 - m^2 + s^2).$$
 (74, 6)

Aus diesen Formeln ergibt sich

$$\overline{s_z} = \frac{j_z}{2j^2} (j^2 - m^2 + s^2). \tag{74,7}$$

Setzen wir  $\overline{s_z}$  in den Ausdruck (74, 1) für die Energie ein, so finden wir

$$\overline{W} = +O_L (j_z + \overline{s_z}) = +O_L j_z \left(1 + \frac{j^2 - m^2 + s^2}{2j^2}\right).$$
 (74, 8)

Verstehen wir in dieser Formel unter  $j_z$ ,  $j^2$ ,  $m^2$ ,  $s^2$  ihre quantenmechanischen Werte (73, 22), dann erhalten wir aus (74, 8) die quantenmechanische Formel (73, 23).

# XIII. Die Störungstheorie für das kontinuierliche Spektrum und die Theorie der Stöße

# § 75. Die Störungstheorie für das kontinuierliche Spektrum

Wir behandeln nun den Fall, in dem das nichtgestörte System ein kontinuierliches Energiespektrum besitzt. Wir bezeichnen den Hamiltonoperator dieses Systems mit  $H^0$  und die zum Energieniveau E gehörigen Eigenfunktionen mit  $\psi_E^0$ . Die Schrödingergleichung wird mit diesen Bezeichnungen:

$$\boldsymbol{H^0} \psi_{\mathcal{R}}^0 = E \psi_{\mathcal{R}}^0. \tag{75, 1}$$

Wir nehmen an, daß auf dieses System eine Störung W einwirkt. Die Schrödingergleichung für das gestörte System wird dann

$$(\mathbf{H}^0 + \mathbf{W}) \ \psi = E \psi. \tag{75, 2}$$

Ist die Störung so, daß das Spektrum des Operators  $H^0$  nach Hinzufügen der Störung kontinuierlich bleibt, so bewirkt die Störung eine Änderung der Eigenfunktionen, die zum Niveau E gehören. Die Aufgabe der Störungstheorie besteht in diesem Fall darin, die Funktionen  $\psi_E$  zu finden, die sich bei einer kleinen Störung W nur wenig von den Funktionen  $\psi_E^0$  unterscheiden.

Möglich ist aber auch der andere Fall, wo die Störung  $\boldsymbol{W}$  zu Rißbildungen im kontinuierlichen Spektrum führt. Dann besteht die Aufgabe der Störungstheorie nicht nur darin, die veränderten Wellenfunktionen, sondern außerdem auch noch die Lagen und Größen der im ursprünglich kontinuierlichen Energiespektrum entstandenen Risse zu bestimmen.

Wir werden diese beiden Fälle am einfachen Beispiel eines Teilchens untersuchen, das sich in Richtung der x-Achse bewegt. Die Schrödingergleichung lautet in diesem Fall

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2\psi^0}{dx^2} = E\psi^0 \tag{75,3}$$

und besitzt die Eigenfunktionen und Eigenwerte

$$\psi_E^0 = \frac{e^{i\frac{p^2}{\hbar}}}{\sqrt{2\pi\hbar}}, \quad E(p) = \frac{p^2}{2\mu}.$$
(75, 4)

Die gestörte Gleichung erhält die Form

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2\psi}{dx^2} + W(x)\psi = E'\psi, \qquad (75, 5)$$

wo W(x) die zusätzliche potentielle Energie ist. Der Strich ist am E für den Fall angebracht, daß sich das Spektrum des gestörten Systems ändern sollte. Wir können ohne jede Einschränkung setzen:

$$E' = E + \varepsilon, \tag{75, 6}$$

$$\psi = \psi_m^0(x) + u(x). \tag{75,7}$$

Um die Störungstheorie zur Lösung von (75, 5) anwenden zu können, müssen wir annehmen, daß  $|\varepsilon| \ll E$ ,  $|u(x)| \ll |\psi_p^0(x)|$ . Damit können wir die Produkte  $\varepsilon W$ ,  $\varepsilon u$ , uW vernachlässigen als Größen zweiter Ordnung. Dann ergibt sich nach Einsetzen von (75, 6) und (75, 7) in (75, 5) unter Berücksichtigung von (75, 3)

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2u}{dx^2} - Eu = [\varepsilon - W(x)]\psi_p^0(x).$$
 (75, 8)

Wir nehmen nun u(x) als eine Überlagerung nichtgestörter Zustände

$$u(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(p') \, \psi_{p'}^{0}(x) \, dp'. \tag{75, 9}$$

Jetzt setzen wir (75, 9) in (75, 8) ein, multiplizieren (75, 8) mit  $\psi_p^0*(x)$  und integrieren über x. Unter Berücksichtigung von

$$\int \psi_p^0 * \psi_{p'}^0 dx = \delta (p'-p)$$

erhalten wir

$$\frac{p'^{2}}{2\mu}u\left(p'\right) - Eu\left(p'\right) = \varepsilon\delta\left(p'-p\right) - W_{p'p} \tag{75, 10}$$

(Gleichung (75, 8) in "p"-Darstellung). Hier ist

$$W_{p'p} = \int \psi_{p'}^{0*}(x) \cdot W(x) \ \psi_{p}^{0}(x) \cdot dx = \frac{1}{2\pi k} \int W(x) \ e^{\frac{i(p-p')x}{h}} dx \quad (75, 11)$$

das Matrixelement in der "p"-Darstellung. Aus (75, 10) finden wir

$$u\left(p'\right) = \frac{\varepsilon\delta\left(p - p'\right) - W_{p'p}}{E\left(p'\right) - E\left(p\right)}.\tag{75, 12}$$

Für p'=p wird der Nenner von (75, 12) Null. Wählen wir  $\varepsilon \neq 0$ , so erhalten wir  $u(p')=\infty \cdot \delta(p'-p)$ , und unsere Lösung wird sich auf keinen Fall der Funktion  $\psi_0^0$  annähern. Wir müssen daher  $\varepsilon=0$  setzen, d. h.

$$u(p') = -\frac{W_{p'p}}{E(p') - E(p)} = -\frac{2\mu W_{p'p}}{(p'+p)(p'-p)}.$$
 (75, 13)

Setzen wir diesen Wert für u(p') in (75, 9) und (75, 7) ein, so finden wir

$$\psi_p(x) = \psi_p^0(x) - \int \frac{W_{p'p} \psi_{p'}^0(x) dp'}{E(p') - E(p)}.$$
 (75, 14)

Das Integralzeichen ist hier mit einem Strich versehen, um deutlich zu machen, daß wir beim Integrieren den Punkt p'=p ausschließen müssen, da die Formel (75, 13) in diesem Punkt ihren Sinn verliert. Außerdem ist die Funktion  $\psi_p^0(x)$  (p'=p) bereits für sich vor das Integral gesetzt<sup>1</sup>).

Eine notwendige Bedingung für die Anwendbarkeit unserer Lösungsmethode ist, daß das Zusatzglied in (75, 14) klein ist, d. h.

$$\left|\psi_{p}\left(x\right)-\psi_{p}^{0}\left(x\right)\right|\ll\left|\psi_{p}^{0}\left(x\right)\right|.\tag{75, 15}$$

Aus (75, 13) ist zu ersehen, daß u (p') in der Nähe der Resonanzstelle p=p' um so kleiner sein wird, je größer p, d. h. die Teilchenenergie E ist. Folglich eignet sich unsere Näherung für große Teilchenenergien.

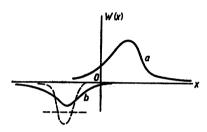

Abb. 49. Darstellung des Verlaufs der Störungsenergie V(x).

Wir nahmen bei der Berechnung an, daß das Matrixelement  $W_{p'p}$  eine endliche Größe ist. Das ist dann der Fall, wenn W(x) bei  $|x| \to \infty$  hinreichend stark verschwindet, d. h. die Störung muß zu diesem Zweck auf einen endlichen Raumbereich beschränkt sein (Abb. 49). In diesem Falle bleibt, wie aus unseren Berechnungen hervorgeht, das Energiespektrum kontinuierlich²), wenn der Zusatz u klein ist. Breitet sich die Störung über den ganzen Raum aus, ist also  $W_{p'p}$  unendlich, so können im ursprünglich kontinuierlichen Spektrum Risse auftreten.

Als Beispiel nehmen wir eine Störung der Form

$$W(x) = \lambda \cos\left(\frac{2qx}{h}\right) = \frac{\lambda}{2} \left\{ e^{i\frac{2qx}{h}} + e^{-i\frac{2qx}{h}} \right\}, \tag{75, 16}$$

wo  $\lambda$  und q willkürliche Parameter sind. Berechnen wir jetzt die Matrixelemente nach der Formel (75, 11), so erhalten wir

$$W_{pp'} = \frac{\lambda}{2} \left\{ \delta \left( 2q + p - p' \right) + \delta \left( -2q + p - p' \right) \right\}. \tag{75, 17}$$

Wir setzen diesen Wert  $W_{p'p}$  in (75, 14) ein und können, wegen des Auftretens von  $\delta$ -Funktionen, die Integration sofort ausführen. Wir finden

$$\psi_{p}(x) = \psi_{p}^{0}(x) - \frac{\lambda}{2} \left\{ \frac{\psi_{p+2q}^{0}(x)}{E(p+2q) - E(p)} + \frac{\psi_{p-2q}^{0}(x)}{E(p-2q) - E(p)} \right\}. \quad (75, 18)$$

$$\int' F(p,p') dp' = \lim_{\Delta \to 0} \left\{ \int_{-\infty}^{p-\Delta} F(p,p') dp' + \int_{p+\Delta}^{\infty} F(p,p') dp' \right\}.$$

Der auf diese Weise definierte Grenzübergang heißt Hauptwert des Integrals.

<sup>2</sup>) Wird die Störung durch die Kurve b dargestellt (Abb. 49), so können sich bei hinreichend tiefem Minimum diskrete Niveaus herausbilden (in der Abbildung gestrichelt). Unsere Näherungsmethode gibt diese Niveaus nicht an, da sie nur für große Energiewerte E anwendbar ist.

¹) Der genaue Sinn des Zeichens /' folgt aus

Das ist eine brauchbare Näherung für kleine \( \lambda \), aber sie versagt in den Punkten

$$E(p \pm 2q) = E(p), \quad p = \mp q,$$
 (75, 19)

da in diesen Punkten der Zusatz zu  $\psi_p^0$  bei beliebigem  $\lambda$  unendlich wird. Um eine angenäherte Lösung für  $p=\pm q$  zu erhalten, benutzen wir den Umstand, daß zum Niveau E(p) stets zwei Funktionen  $\psi_p^0$  und  $\psi_{-p}^0$  gehören. Die allgemeinste zum Niveau E(p) gehörige Lösung ist

$$\varphi^0 = \alpha \, \psi_n^0 + \beta \, \psi_{-n}^0 \,, \tag{75, 19'}$$

wo  $\alpha$  und  $\beta$  unbestimmte Koeffizienten sind. Setzen wir jetzt in (75, 7)  $\varphi^0$  an Stelle von  $\psi_n^0$ , so erhalten wir, wenn wir alle Rechenoperationen wiederholen, statt (75,8):

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2u}{dx^2} - Eu = (\varepsilon - W) \varphi^0.$$
 (75, 8')

Setzen wir hier u aus (75, 9) ein, multiplizieren mit  $\psi_n^{0*}$  und integrieren wir über x, so finden wir statt (75, 10):

$$u(p')(E(p') - E(p)) = \varepsilon[\alpha \delta(p - p') + \beta \delta(p + p')] - (\alpha W_{p'p} + \beta W_{p', -p}) \quad (75, 10')$$

und erhalten schließlich, indem wir die Werte für  $W_{p',p}$  und  $W_{p',-p}$  aus (75, 17) einsetzen:

$$\begin{array}{l} u \left( p' \right) \left[ E \left( p' \right) - E \left( p \right) \right] = \varepsilon \left[ \alpha \delta \left( p - p' \right) \right. \\ \left. + \beta \delta \left( p + p' \right) \right] - \frac{\lambda}{2} \left[ \alpha \left\{ \delta \left( 2q + p - p' \right) + \delta \left( -2q + p - p' \right) \right\} \right. \\ \left. + \beta \left\{ \delta \left( 2q - p - p' \right) + \delta \left( -2q - p - p' \right) \right\} \right]. \end{array} \right\} (75, 10'')$$

Ist  $p \neq \pm q$ , so können wir  $\varepsilon = 0$  setzen und entweder  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 0$ , oder  $\alpha = 0$ ,  $\beta = 1$  wählen. Im ersten Fall erhalten wir die frühere Lösung (75, 18), im zweiten die Lösung für  $\psi_{-p}$ , die sich der Funktion  $\psi_{-p}^0$  annähert.

Für p = +q haben wir aus (75, 10")

$$\begin{split} u\left(p'\right)\left[E\left(p'\right)-E\left(q\right)\right]&=\varepsilon\left[\alpha\delta\left(q-p'\right)+\beta\delta\left(q+p'\right)\right.\\ &\left.-\frac{\lambda}{2}\left\{\alpha\left[\delta\left(3q-p'\right)+\delta\left(-q-p'\right)\right]+\beta\left[\delta\left(q-p'\right)+\delta\left(-3q-p'\right)\right]\right\}. \end{split}$$

Für p'=q ist die linke Seite gleich Null und folglich muß auch die rechte gleich Null sein. Berücksichtigen wir, daß  $\delta(\xi) = 0$  ist bei  $\xi \neq 0$ , erhalten wir

$$\delta(0)\left[\varepsilon\alpha - \frac{\lambda}{2}\beta\right] = 0, \qquad (75, 20)$$

und für p' = -q

$$\delta(0) \left[ \varepsilon \beta - \frac{\lambda}{2} \alpha \right] = 0. \tag{75, 20'}$$

Kürzen wir  $\delta$  (0), so erhalten wir das Gleichungssystem

$$\varepsilon \alpha - \frac{\lambda}{2}\beta = 0, \quad \varepsilon \beta - \frac{\lambda}{2}\alpha = 0$$
 (75, 21)

für die Bestimmung von  $\alpha$  und  $\beta$ . Es ist leicht zu ersehen, daß man bei p=-q aus (75, 10") wieder das gleiche System (75, 21) erhält. Das System (75, 21) ist homogen. Setzen wir seine Determinante gleich Null, so ergibt sich

$$\varepsilon = \pm \frac{\lambda}{2},\tag{75, 22}$$

und die entsprechenden Lösungen für  $\alpha$  und  $\beta$  lauten

$$\alpha = \beta$$
 für  $\varepsilon = +\frac{\lambda}{2}$  (75, 23)

und

$$\alpha = -\beta$$
 für  $\varepsilon = -\frac{\lambda}{2}$ . (75, 23')

Als Ergebnis haben wir für den Impuls  $p=\pm q$  die Lösungen

$$E = E(\pm q) + \frac{\lambda}{2}, \quad \psi_{\pm q}(x) = \alpha (\psi_{\pm q}^{0} + \psi_{\mp q}^{0}),$$
 (75, 24)

$$E = E \left( \pm q \right) - \frac{\lambda}{2}, \quad \psi_{\pm q} \left( x \right) = \alpha \left( \psi_{\pm q}^{0} - \psi_{\mp q}^{0} \right).$$
 (75, 24')

Mit anderen Worten, im Punkt  $p=\pm q$  erhält das Energiespektrum einen Ri $\beta$ . Für Impulse, die von  $p=\pm q$  entfernt liegen, ist, wie gezeigt wurde,  $\varepsilon=0$  und folglich E=E(p). Abb. 50 stellt die Energiekurve E als Funktion von p dar: gestrichelt

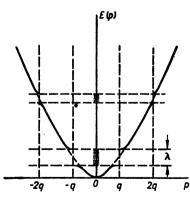

Abb. 50. Die Bildung von Rissen (verbotene Bänder) in einem kontinuierlichen Spektrum bei einer periodischen Störung.

für die ungestörte Bewegung, voll ausgezogen für die gestörte. In den Punkten  $p=\pm q$  tritt ein Riß von der Größe A auf. Die anderen in der Zeichnung dargestellten Risse für  $p = \pm 2q$ erhält man bei Berechnung der zweiten Näherung. (Ganz allgemein treten Risse in den Punkten  $p = \pm nq$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$  auf.) Wir erhalten also ein Spektrum der Art, wie wir es im § 54 untersucht hatten, und zwar ein Spektrum mit Bändern erlaubter Energiewerte von E=0 bis  $E = E(q) - \frac{\lambda}{2}$  und von  $E = E(q) + \frac{\lambda}{2}$  bis zum nächsten Riß usw., und aus Bändern verbotener Energie von  $E = E(q) - \frac{\lambda}{2}$  bis  $E = E(q) + \frac{\lambda}{2}$ usw. Diese verbotenen Bereiche sind auf der Ordinatenachse durch Schraffierung angedeutet. Ist das Störfeld klein  $(\lambda \rightarrow 0)$ , so werden die Risse sehr schmal. Das Spektrum eines sich in einem periodischen Feld mit kleiner Amplitude bewegenden Teilchens stellt also gewissermaßen eine Umkehrung des z.B. für Atome charakteristischen diskreten Spektrums dar. Im diskreten Spektrum sind nur einzelne Energiewerte  $E_1, E_2, \ldots$ , "erlaubt" und die übrigen Werte "verboten". Im vorliegenden Fall sind breite Energieabschnitte "erlaubt" und nur einige schmale Streifen ausgeschlossen.

Neben dem von uns berechneten Riß im kontinuierlichen Spektrum von E ist in Abb. 50 noch eine stetige Änderung von E als Funktion von p in der Nähe dieser Rißstellen gezeigt. Wir hätten diese Änderung auch aus unserer Berechnung erhalten können, wenn wir berücksichtigt hätten, daß die Lösung (75, 18) nicht nur in den Punkten  $p=\pm q$ , wo sie einfach unendlich wird, sondern auch in allen Punkten unbrauchbar wird, für die gilt

$$|E(p \pm 2q) - E(p)| \approx \lambda,$$
 (75, 25)

da in diesem Impulsbereich der Zusatz zu E zwar nicht unendlich, aber sehr groß ist. Wir hätten somit das Verhalten der Lösungen in der Nähe der Punkte  $p=\pm q$  untersuchen müssen. Diese Berechnung lassen wir fort<sup>1</sup>).

Wesentlich ist, daß sich das Bestehen dieser Risse in der Form der Funktionen E(p) in der Nähe des Risses ausdrückt. Dadurch wird die Zahl der Zustände  $\psi_p$  verändert (die wir als dp proportional betrachten können), die auf das Energieintervall

dE entfallen. Für den nichtgestörten Fall ist  $\frac{dp}{dE} = \frac{\mu}{p}$ , für den gestörten aber  $\frac{dp}{dE} = \infty$  an den Stellen im Energiespektrum, wo die Risse auftreten. Dieses Ergeb-

nis kann man auch ohne spezielle Berechnung erhalten. Wir zeigten im § 54 in allgemeiner Form, daß für ein Teilchen, das sich in einem periodischen Feld bewegt, die Gruppengeschwindigkeit

$$v = \frac{1}{h} \frac{dE}{dk} = \frac{dE}{dp}$$

an den Bandrändern gleich Null ist. Daß in unserem Beispiel die Gruppengeschwindigkeit am Bandrand gleich Null ist, folgt schon daraus, daß wir an den Bandrändern nicht laufende Wellen  $\left(e^{\frac{ipx}{\hbar}}\right)$ , sondern stehende Wellen (75,24) und (75,24') haben.

Im folgenden wenden wir die Störungstheorie im kontinuierlichen Spektrum beim Problem des Stoßes von Teilchen an. Dabei werden wir es mit einer in einem bestimmten räumlichen Bereich lokalisierten Störung zu tun haben, d. h. mit dem Fall, in dem das kontinuierliche Spektrum des ungestörten Systems durch die Störung nicht unterbrochen wird.

# § 76. Die Problemstellung in der Theorie der Stöße von Partikeln

Die Theorie der Stöße von Partikeln stellt gegenwärtig eines der umfangreichsten Kapitel der Atommechanik dar<sup>2</sup>). Wir beschränken uns hier auf die Beschreibung der Problemstellung an sich und die Besprechung der Bornschen Näherungsmethode für elastische Zusammenstöße.

<sup>1)</sup> Diese Berechnung enthält z. B. [12], §§ 95-97.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe z. B.: [41].

Wir stellen uns ein Teilchen vor, das wir, um ein bestimmtes Beispiel vor Augen zu haben, uns als Atom A denken, auf das ein Teilchenstrom B einfällt, den wir uns wiederum aus Elektronen bestehend vorstellen wollen. Der Teilchenstrom B möge in Richtung der z-Achse verlaufen (Abb. 51).

Die mit dem Atom zusammenstoßenden Elektronen B können eine Änderung im

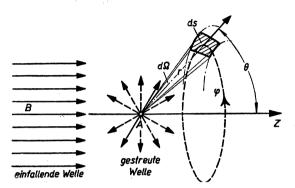

Abb. 51. Der Zusammenstoß von Teilchen nach der Quantenmechanik. A das streuende Atom, B der einfallende Teilchenstrahl.

Bewegungszustand in zweifacher Hinsicht erleiden. Erstens können sie ihre Bewegungsrichtung ändern, zweitens können sie einen gewissen Teil  $\varepsilon$  ihrer Energie E an das Atom abgeben<sup>1</sup>). In diesem Falle sprechen wir von einem unelastischen Stoß oder einer unelastischen Streuung. Ist  $\varepsilon=0$ , dann wird der Stoß elastisch (elastische Streuung) genannt.

Im Versuch interessiert die Zahl der Elektronen (Teilchen B), die in 1 see durch die Fläche dS (Abb. 51) hindurchgehen. Diese Fläche steht senkrecht

zu dem vom Mittelpunkt des Streuers A aus gezogenen Radiusvektor. Wir bezeichnen den Teilchenstrom, der durch diese Fläche mit der Energie  $E-\varepsilon$  hindurchgeht, mit  $dN_\varepsilon$ . Diese Zahl  $dN_\varepsilon$  ist proportional der Fläche dS (sofern sie klein ist), und umgekehrt proportional dem Quadrat der Entfernung r vom Streuer. Außerdem ist  $dN_\varepsilon$  offenbar proportional dem Teilchenstrom im Primärstrahl N. Somit ist

$$dN_{\varepsilon} = Nq(\varepsilon, \vartheta, \varphi) \frac{dS}{r^2}, \qquad (76, 1)$$

wo N die in 1 see durch die Fläche von 1 cm² hindurchgehende Teilchenzahl im Primärstrom ist, und  $q(\varepsilon,\vartheta,\varphi)$  ein gewisser Proportionalitätsfaktor zwischen  $dN_\varepsilon$  und N. Die Größe  $\frac{dS}{r^2}$  ist der Raumwinkel  $d\Omega$ , unter welchem die Fläche dS vom Mittelpunkt des Streuers aus erscheint. Das Verhältnis  $\frac{dN_\varepsilon}{N}$  bestimmt die Wahrscheinlichkeit für die Streuung in den Raumwinkel  $d\Omega$  unter dem Energieverlust  $\varepsilon$ . Dieses Verhältnis ist gleich

$$\frac{dN_{\varepsilon}}{N} = q(\varepsilon, \vartheta, \varphi) d\Omega. \tag{76, 2}$$

Aus (76,1) folgt, daß q die Dimension einer Fläche hat (da  $[dN_{\bullet}] = \frac{1}{T}$ ,  $[N] = \frac{1}{TL^2}$ ,

 $<sup>^1</sup>$ ) Befand sich das Atom A ursprünglich im angeregten Zustand, so kann auch der Fall eintreten, daß es seine Energie an das Elektron B abgibt. In diesem Fall kann die ursprüngliche Energie des Elektrons um eine bestimmte Größe  $\varepsilon$  zunehmen. Solche Stöße werden "Stöße zweiter Art" genannt.

so ist  $[q] = L^2$ ) und heißt der differentielle Wirkungsquerschnitt (des Atoms A) für nichtelastische Streuung in den Raumwinkel  $d\Omega$  unter dem Energieverlust  $\varepsilon$ . Diese Bezeichnung rührt daher, daß wir bei Darstellung von (76, 2) in der Form

$$d N_{\varepsilon} = N (1 \text{ cm}^2) \frac{q (\varepsilon, \vartheta, \varphi) d \Omega}{1 \text{ cm}^2} = N (1 \text{ cm}^2) d w (\varepsilon, \vartheta, \varphi)$$
 (76, 2')

sagen können, daß die Wahrscheinlichkeit dw  $(\varepsilon, \vartheta, \varphi)$ , um  $dN_{\varepsilon}$  Teilchen zu erhalten, die die Energie  $\varepsilon$  verloren haben und in den Winkel  $d\Omega$  gestreut wurden, gleich der Wahrscheinlichkeit ist, bei regellosem Beschuß der Fläche von 1 cm² die Fläche mit dem Querschnitt q  $(\varepsilon, \vartheta, \varphi)$  d  $\Omega$  cm² zu treffen. Die Größe

$$Q_{\varepsilon} = \frac{N_{\varepsilon}}{N} = \int q \ (\varepsilon, \vartheta, \varphi) \ d\Omega, \tag{76, 3}$$

worin das Integral über den ganzen Raumwinkel  $4\pi$  genommen ist, gibt den sogenannten gesamten Wirkungsquerschnitt für den nichtelastischen Stoß mit dem Energieverlust  $\varepsilon$  an.  $N_{\varepsilon} = Q_{\varepsilon}N$  ist die Zahl der Teilchen pro sec, die beim Stoß die Energie  $\varepsilon$  verloren haben, bei einem Primärstrahl von N-Teilchen pro cm² und sec.

Aus diesen Formeln folgt, daß die Berechnung des differentiellen Wirkungsquerschnitts q die vollständige Antwort auf die Frage nach der Winkelverteilung und den Energien der Teilchen, die einen Stoß erlitten haben, gibt. Die Aufgabe der Theorie der Stöße ist nun auf die Berechnung von q zurückgeführt.

Wir stellen zunächst die Frage nach den Methoden der Berechnung dieser Größe zurück und untersuchen, in welchen Fällen für die Berechnung der Stöße die Quantenmechanik und in welchen die klassische Mechanik anzuwenden ist.

Dazu betrachten wir bei Anwendung der Gesetze der klassischen Mechanik den Verlauf eines Zusammenstoßes. In Abb. 52 ist das Atom A mit dem Mittelpunkt O dargestellt. Um das Atom ist eine Kugel mit dem Halbmesser a gezogen, außerhalb derer die Kräfte zwischen dem Atom A und dem einfallenden Teilchen B genügend klein sind. Diese Kugelfläche werden wir als Wirkungssphäre bezeichnen<sup>1</sup>). Das Teilchen B, das sich ursprünglich längs der z-Achse bewegte, wird, wenn es in diese Sphäre gelangt, eine in Abb. 52 gezeigte Ablenkung erfahren (hier im Falle der Abstoßung von A und B).

Wir ziehen von dem Zentrum des Atoms eine Senkrechte auf die ursprüngliche Richtung BZ der Teilchenbewegung. Die Länge dieser Senkrechten sei  $\varrho$ . Sie wird der  $Sto\beta parameter$  (oder Ziel-abstand) genannt. Ein Teilchen, das einen bestimmten Stoßparameter besitzt, wird um einen eindeutig bestimmten Winkel  $\vartheta$  so abgelenkt, daß  $\varrho = \varrho$  ( $\vartheta$ ) und  $\vartheta = \vartheta$  ( $\varrho$ ) ist. Teilchen, die Stoßparameter zwischen  $\varrho$  und  $\varrho + d\varrho$  besitzen, werden um Winkel abgelenkt, die zwischen  $\vartheta$  und  $\vartheta + d\vartheta$  liegen (den Winkel  $\varphi$  untersuchen wir jetzt nicht, da wir für das Feld des Atoms A Kugelsymmetrie voraussetzen).

Stellen wir uns einen Strom von Primärteilchen vor, die durch eine Fläche von 1 cm² hindurchgehen, so werden alle die Teilchen um die Winkel  $\vartheta$ ,  $\vartheta+d\vartheta$  abgelenkt werden, die durch einen von den Halbmessern  $\varrho$  und  $\varrho+d\varrho$  gebildeten Ring hindurchgehen. Die Fläche dieses Ringes ist  $2\pi\varrho\,d\varrho$  (Abb. 52). Die Wahrscheinlichkeit, in einem zwischen  $\vartheta$  und  $\vartheta+d\vartheta$  liegenden Winkel abgelenkt zu werden, ist somit gleich

$$dw(\vartheta) = \frac{2\pi\varrho \, d\varrho}{1 \, \text{cm}^2} \,. \tag{76, 4}$$

¹) Diese Kugelfläche läßt sich nicht immer angeben. Für das COULOMB sche Gesetz z. B. ist  $U=\mathrm{const}\,r^{-1}$ , so daß von einer solchen Kugelfläche nicht gesprochen werden kann. Die Wirkungssphäre läßt sich nur in dem Fall bestimmen, in dem die Kräfte rasch genug abnehmen.

Die Größe  $2\pi\varrho \ d\varrho$  ist also der differentielle Wirkungsquerschnitt für die Ablenkung um die Winkel  $\vartheta, \vartheta + d\vartheta$  (bei beliebigem Winkel  $\varphi$ ). Offensichtlich muß die Genauigkeit der Bestimmung des Stoßparameters so sein, daß wir entscheiden können, durch welchen Teil der Wirkungssphäre das Teilchen hindurchfliegt, denn davon hängt die Größe der Ablenkung aus seiner Bahn ab. Anders ausgedrückt: es muß auf jeden Fall die Ungleichung  $d\varrho \ll a$  erfüllt sein.

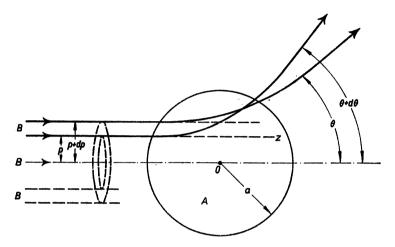

Abb. 52. Der Zusammenstoß der Teilchen B mit dem Atom A nach der klassischen Mechanik (Fall der Abstoßung).

In der klassischen Mechanik kann  $d_{\ell}$  beliebig klein gewählt werden. Anders verhält es sich in der Quantenmechanik infolge der Quantelung des Drehimpulses. Wenn wir mit m den Bahndrehimpuls, mit  $\mu$  die Masse des Teilchens und mit v seine Geschwindigkeit bezeichnen, so gilt

$$m = \mu v \varrho \quad \text{oder} \quad d\varrho = \frac{dm}{\mu v}$$
 (76, 5)

In der Quantenmechanik nimmt der Drehimpuls nur diskrete Werte an, wobei der Zuwachs d m, den wir jetzt mit  $\Delta m$  bezeichnen, gleich h ist. Wir müssen also statt (76, 5) schreiben<sup>1</sup>):

$$\Delta \varrho \approx \frac{h}{\mu v}$$
. (76, 5')

Folglich lautet die Bedingung  $d\varrho \ll a$  jetzt:

$$\Delta\varrho \approx \frac{h}{\mu v} \ll a.$$
(76, 6)

¹) Wir führen hier eine rein qualitative Diskussion durch. Die Formel (76, 5′) bedeutet nicht, daß der Stoßparameter eine gequantelte Größe darstellt. Da er im Grunde genommen eine Koordinate ist, kann er als ein Operator mit kontinuierlichem Spektrum (0  $\leq \varrho \leq \infty$ ) aufgefaßt werden. Eine genauere Untersuchung würde zeigen, daß die Diskretheit des Impulses dazu führt, daß die Wahrscheinlichkeitsmaxima, ein Teilchen mit einem gegebenen Drehimpuls  $m^2 = h^2 l (l+1)$  im Abstand  $\varrho$  vom Mittelpunkt zu finden, eine diskrete Folge bilden.  $\Delta \varrho$  in (76, 5′) ist der Größenordnung nach der Abstand zwischen diesen Maxima. Siehe: [41.]

 $\mu v$  ist der Impuls p des Teilchens. Aber  $\frac{2\pi h}{p}$  ist die De Broglie-Wellenlänge  $\lambda$ , daher können wir

(76, 6) in folgender Form schreiben:

$$\lambda \ll 2\pi a$$
. (76, 7)

Wir gelangen zu der uns schon aus den §§ 34 und 36 bekannten Bedingung für die Anwendbarkeit der klassischen Mechanik. Die Wellenlänge  $\lambda$  von Elektronen mit einer Energie von mehreren Elektronenvolt ist der Größenordnung nach gleich  $10^{-8}$  cm. Die gleiche Größenordnung weist auch der Radius a der Wirkungssphäre auf. Man kann also bei der Berechnung von Zusammenstößen von Elektronen mit Atomen nicht ohne die Anwendung der Quantenmechanik auskommen. Für  $\alpha$ -Teilchen dagegen (Masse  $\approx 10^{-24}$  g,  $v \approx 10^9$  cm·sec<sup>-1</sup>) erhält man eine Wellenlänge  $\lambda \approx 10^{-13}$  cm, so daß die klassische Mechanik anwendbar wird (wenn man die Kräfte außer Betracht läßt, bei denen der Halbmesser der Wirkungssphäre in der Größenordnung von  $10^{-13}$  cm liegt, was gerade für die Kernkräfte der Fall ist). (Vgl. § 36.)

Die Untersuchung des Stoßes mit nur einem einzelnen Atom statt der Untersuchung von Stößen mit einer Atomgesamtheit, die von einem Gas, einer Flüssigkeit oder schließlich einem festen Körper gebildet wird, ist eine bei weitem nicht immer anwendbare Abstraktion. Betrachten wir ein einziges Atom, so setzen wir voraus, daß das Teilchen sich vor dem Stoß frei bewegt. Darin liegt das eigentliche Wesen der Problemstellung des Zweikörperstoßes.

Um zu beurteilen, wann eine solche Fragestellung möglich ist, untersuchen wir den mittleren Weg (die freie Weglänge), den das Teilchen B ohne Stoß innerhalb einer den Körper bildenden Atomgesamtheit durchläuft.

Der Eindeutigkeit halber untersuchen wir nur elastische Stöße. Wir führen ein Kriterium dafür ein, daß das Teilchen B nicht in Wechselwirkung mit dem Atom stand (sich frei bewegte). Als dieses Kriterium führen wir einen bestimmten Ablenkungswinkel  $\vartheta_0$  ein. Ist der Ablenkungswinkel  $\vartheta < \vartheta_0$ , so nehmen wir an, das Teilchen wäre nicht abgelenkt worden, sondern hätte sich frei bewegt, ist  $\vartheta > \vartheta_0$ , so soll Wechselwirkung bestanden haben. Das effektive  $Q_0$  für die Ablenkung um Winkel größer als  $\vartheta_0$  ist gleich

$$Q_0 = \int_{\Omega_{\mathbf{A}}} q(\varepsilon, \vartheta, \varphi) d\Omega. \tag{76, 8}$$

Das Zeichen  $\Omega_0$  zeigt an, daß wir bei der Integration kleine Ablenkungen  $(\vartheta < \vartheta_0)$  ausschließen. Wir betrachten jetzt den Strahl N der Teilchen B, der durch eine Fläche von 1 cm² geht. Beim Zurücklegen einer Strecke dx durchdringt dieser Strahl das Volumen  $dx \cdot 1$  cm². Bezeichnen wir mit n die Anzahl der Atome pro cm³ eines (gasförmigen, flüssigen oder festen) Körpers, so wird im angegebenen Volumen der Teilchenstrom  $n \, dx \cdot 1$  cm² Atomen begegnen. Die Wahrscheinlichkeit für den Zusammenstoß eines der Teilchen B mit einem Atom A ist bei Hindurchgehen durch eine Schicht dx gleich

$$\frac{Q_0}{1 \text{ cm}^2} n \ dx \cdot 1 \text{ cm}^2 = Q_0 n \ dx. \tag{76, 9}$$

Bezeichnen wir mit N(x) die Größe des Stroms der nicht abgelenkten Teilchen in der Tiefe x innerhalb der Substanz. Nach (76, 9) wird die Abnahme dieses Stroms bei Durchdringung einer Schicht x, x + dx gleich

$$\frac{dN(x)}{dx} = -N(x)Q_0n. (76, 10)$$

Daraus finden wir

$$N(x) = N_0 e^{-Q_0 n x}, (76, 11)$$

folglich ist die Größe

$$w(x) = e^{-Q_0 nx} (76, 12)$$

18 [22013]

die Wahrscheinlichkeit, einen Wegxohne Stoß zurückzulegen. Die mittlere freie Weglänge  $\overline{l}$  ist somit gleich

$$\overline{l} = Q_0 n \int_0^\infty e^{-Q_0 n x} x \, dx = \frac{1}{Q_0 n}. \tag{76,13}$$

Damit wir ein Teilchen, das die Weglänge l zurücklegt, tatsächlich gegenüber irgendeinem der Atome des Körpers als frei beweglich ansehen können, muß die freie Weglänge größer als der Radius a der Wirkungssphäre sein. Sonst würde sich das Teilchen immerfort innerhalb der Wirkungssphäre jenes Atoms befinden, mit dem es den nächsten Zusammenstoß erleidet. Die Bedingung für die Anwendung der Theorie von Zweikörperstößen ist also sowohl in der klassischen Mechanik wie in der Quantenmechanik

$$\overline{l} \gg a$$
. (76, 14)

Kann die Wirkungssphäre nicht bestimmt werden, so wird die Anwendung der Theorie der Zweikörperstöße zum mindesten zweifelhaft (jedenfalls für Stöße mit kleinem l).

In der Quantenmechanik muß die Bedingung (76, 14) durch eine weitere Bedingung von speziellem Quantencharakter ergänzt werden. Uns interessieren die Änderungen des Impulses (und der Energie) der Teilchen bei den Stößen. Der Zustand mit einem bestimmten Impulswert p wird durch eine DE BROGLIE-Welle mit der Wellenlänge  $\lambda = \frac{2 \pi h}{p}$  beschrieben.

Aus der Bedingung (76, 14) folgt, daß wir die Bewegung des freien Teilchens über die freie Weglänge l untersuchen müssen, d. h. wir müssen es mit einer Wellengruppe zu tun haben, deren Ausmessung l nicht übersteigt. In einer solchen Gruppe ist im allgemeinen  $\overline{A} p^2 \neq 0$  ein Zustand mit unbestimmtem Impuls. Um diese Unbestimmtheit vernachlässigen zu können (um dann mit einer monochromatischen Welle zu operieren), muß

$$l \gg \lambda$$
 (76, 15)

sein. Wenn die Bedingungen (76, 14) und (76, 15) nicht erfüllt sind, wäre der Stoß zugleich mit der ganzen Atomgesamtheit A zu untersuchen, oder es wären besondere Kunstgriffe anzuwenden, die eine Umgehung der Schwierigkeiten dieser direkten Aufgabenstellung ermöglichen.

# § 77. Die Berechnung der elastischen Streuung nach der Methode der Bornschen Näherung

Wenn wir uns auf elastische Streuung beschränken, brauchen wir die innere Struktur des Atoms nicht zu untersuchen<sup>1</sup>). Die Wirkung des Atoms A auf die einfallenden Teilchen B kann in diesem Falle als Wirkung eines Kraftzentrums aufgefaßt werden. Besitzt das Atom Kugelsymmetrie, so ist das von ihm gebildete Kraftfeld ein Zentralfeld. Wir wollen uns jetzt mit diesem Fall beschäftigen und bezeichnen die potentielle Energie des Teilchens B im Feld des Atoms A mit U(r) (r sei der Abstand zwischen dem Zentrum A und B). Die Energie des Teilchens B bezeichnen wir mit E. Wird U(r) = 0 für  $r = \infty$ , so müssen wir E > 0 nehmen, da uns der Fall interessiert, in dem das Teilchen B sich mit der Energie E aus dem Unendlichen kommend auf das Atom A zu bewegt. Nach der allgemeinen Theorie der Bewegung im Zentralfeld sind solche Zustände des Teilchens B nur bei E > 0 möglich.

¹) Bei der Berechnung nichtelastischer Stöße muß man dagegen unvermeidlich die Atomstruktur untersuchen, da sich beim nichtelastischen Stoß der Quantenzustand des Atoms ändert.

#### \$77. BERECHNUNG DER ELASTISCHEN STREUUNG NACH DER METHODE BORN

Wenn  $\psi\left(x,\,y,z\right)$  die Wellenfunktion des Teilchens B ist, so lautet die Schrödergleichung

$$-\frac{h^2}{2\mu} \nabla^2 \psi + U(r) \psi = E \psi \qquad (77, 1)$$

( $\mu$  bedeutet die Masse des Teilchens B). Die potentielle Energie U(r) möge mit wachsendem Abstand r vom Atom A genügend rasch abnehmen. Wir führen die Wellenzahl ein:

$$k^2 = \frac{2\mu E}{h^2} = \frac{p^2}{h^2},\tag{77.2}$$

worin p der Impuls des Teilchens ist. Ferner setzen wir zur Abkürzung

$$\frac{2\mu}{\hbar^2}U(r) = V(r). \tag{77,3}$$

Dann läßt sich die Gleichung (77, 1) folgendermaßen schreiben:

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = V(r) \psi. \tag{77, 1'}$$

Die Lösungen dieser Gleichung, die zur Energie  $E\left(k^{2}\right)$  gehören, sind sehr stark entartet und besitzen sehr verschiedene Gestalt.

Wir müssen solche Lösungen auswählen, die der gestellten physikalischen Aufgabe entsprechen, d. h. in großen Abständen von A muß die Lösung aus einer ebenen Welle gebildet sein, die den Strom der einfallenden Teilchen darstellt, zusammen mit einer auslaufenden Welle, die die gestreuten Teilchen darstellt (in der allgemeinen Lösung der Gleichung (77, 1') könnten z. B. auch einlaufende Wellen vorkommen).

Dementsprechend stellen wir  $\psi$  als Summe aus zwei Anteilen dar:

$$\psi = \psi^0 + u, \tag{77,4}$$

wo  $\psi^0$  den einfallenden und u den gestreuten Teilchen entspricht. Nehmen wir an, daß die Teilchen sich in Richtung z bewegen, so hat  $\psi^0$  die Form

$$\psi^0 = \frac{e^{ikz}}{\sqrt{L^3}}, \quad L^3 = 1 \text{ cm}^3.$$
(77, 5)

Die Wellenfunktion  $\psi^0$  ist so normiert, daß die Dichte der einfallenden Teilchen  $|\psi^0|^2 = 1 \text{cm}^{-3}$  ist, d.h. ein Teilchen pro Volumeinheit. Dabei wird nach der Formel (29, 5) der Strom gleich

$$N = J_z = \frac{kh}{\mu} |\psi^0|^2 = v |\psi^0|^2 = v (\sec^{-1} \cdot \csc^{-2}),$$
 (77, 6)

wo  $v = \frac{kh}{\mu} = \frac{p}{\mu}$  die Teilchengeschwindigkeit ist. Die Funktion u, die den Zustand der gestreuten Teilchen darstellt, muß für große Abstände r vom Atommittelpunkt die Form einer auslaufenden Kugelwelle haben:

$$u(r,\vartheta) = A(\vartheta) \frac{e^{ikr}}{r}, \tag{77,7}$$

18\*

wo A ( $\vartheta$ ) die Amplitude der gestreuten Welle und  $\vartheta$  der Winkel zwischen r und der z-Achse, d. h. der Streuwinkel ist.

Wir berechnen jetzt den Strom der gestreuten Teilchen in großer Entfernung vom Atom. Aus der Formel für den Strom (29, 5) und aus (77, 7) folgt, daß der Strom der gestreuten Teilchen gleich

$$J_{\mathbf{r}} = \frac{i\hbar}{2\mu} \left\{ u \frac{\partial u^*}{\partial r} - u^* \frac{\partial u}{\partial r} \right\} = \frac{k\hbar}{\mu} |A(\vartheta)|^2 \cdot \frac{1}{r^2} = \frac{v |A(\vartheta)|^2}{r^2}$$
(77, 8)

sein wird<sup>1</sup>). Daraus folgt für den Strom durch die Fläche dS:

$$dN = J_r dS = v |A(\theta)|^2 d\Omega. \tag{77, 9}$$

Folglich finden wir aus (77, 9) und (77, 6)

$$q(\vartheta) d\Omega = \frac{dN}{N} = |A(\vartheta)|^2 d\Omega. \tag{77, 10}$$

Somit genügt für die Berechnung des Wirkungsquerschnitts  $q(\vartheta)$  die Kenntnis der Amplitude  $A(\vartheta)$  der gestreuten Welle. Um die gestreute Welle u zu finden, betrachten wir V(r) in (77, 1') als Störung und wenden für die Lösung der Gleichung (77, 1') die Methoden der Störungstheorie an²). Setzen wir (77, 4) in (77, 1') ein, und vernachlässigen wir das Glied Vu als klein von zweiter Ordnung, so erhalten wir

$$\nabla^2 u + k^2 u = V \psi^0. \tag{77, 11}$$

Wir müssen jetzt die Lösung dieser Gleichung finden, die die asymptotische Form (77,7) besitzt. Statt der Entwicklung von u nach ungestörten Funktionen wenden wir bei der Lösung von (77,11) eine direkte Methode an. Wir untersuchen die Funktion

$$\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{r},t) = \boldsymbol{\Phi}_{\mathbf{0}}(\mathbf{r}) e^{-i\boldsymbol{\omega}t}, \tag{77.12}$$

wo r der Radiusvektor des Punktes x, y, z ist, t die Zeit und  $\omega$  die Frequenz. Ferner sei  $\Phi$  das skalare Potential, das sich aus der elektrischen Ladungsdichte

$$\varrho\left(\mathbf{r},t\right)=\varrho_{0}\left(\mathbf{r}\right)e^{-i\omega t}\tag{77,13}$$

ableitet. Aus der Elektrodynamik ist bekannt, daß sich das Potential als Lösung der Poissonschen Gleichung

$$\nabla^2 \Phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = -4\pi \varrho \tag{77, 14}$$

ergibt, wo c die Lichtgeschwindigkeit ist. Die Lösung der Gleichung (77, 14) ist bekannt: nimmt man die Wellen, die von einer Ladung  $\rho$  ( $\mathbf{r}'$ , t)  $d\tau'$  ausgesandt werden

¹) Siehe (52, 3). Die übrigen Komponenten  $J_{\vartheta}$ ,  $J_{\varphi}$  werden in einem Zentralfeld Null  $[A(\vartheta)]$  ist reell!]. Wir bemerken noch, daß wir einen konvergierenden Strom erhalten hätten, wenn wir in (77, 7) e-ikr statt e+ikr genommen hätten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wir nehmen außerdem an, daß V(r) mit dem Abstand rascher abnimmt als  $\frac{1}{r}$  (vgl. Anm. in 48 auf S. 1 Das Matrixelement von V(r) werden wir als endlich betrachten, da aus dem im 75 Besprochenen hervorgeht, daß das Spektrum von E kontinuierlich bleibt.

(wir haben gesetzt:  $d\tau' = dx' dy' dz'$ ), die im Punkt r liegt, so ist das skalare Potential im Punkt r im Zeitpunkt t gleich

$$\Phi(\mathbf{r},t) = \int \frac{\varrho\left(\mathbf{r}',t - \frac{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|}{c}\right)}{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|} d\tau', \tag{77, 15}$$

wo  $|\mathbf{r}'-\mathbf{r}|$  der Abstand zwischen dem Punkt  $\mathbf{r}'$ , in dem die Ladung  $\varrho d\tau'$  liegt und dem Beobachtungspunkt  $\mathbf{r}$  ist. Setzen wir  $\Phi$  aus (77, 12) in (77, 15) und  $\varrho$  aus (77, 13) ein und kürzen wir  $e^{-i\omega t}$ , erhalten wir

$$\Phi_0(\mathfrak{r}) := \int \frac{\varrho_0(\mathfrak{r}') \, e^{+i\frac{\omega}{c} |\mathfrak{r}'-\mathfrak{r}|}}{|\mathfrak{r}'-\mathfrak{r}|} \, d\, \tau'. \tag{77, 16}$$

Setzen wir  $\Phi$  aus (77, 12) und  $\varrho$  aus (77, 13) in die Poissonsche Gleichung ein und kürzen wir  $e^{-\omega it}$ , bekommen wir

$$\nabla^2 \Phi_0 + \frac{\omega^2}{c^2} \Phi_0 = -4\pi \varrho_0. \tag{77, 17}$$

Vergleichen wir diese Gleichung mit (77, 11), so erkennen wir, daß (77, 11) und (77, 17) identisch werden, wenn wir setzen:

$$\Phi_0 = u, \quad \frac{\omega}{c} = k, \quad \varrho_0 = -\frac{1}{4\pi} V \psi^0.$$
 (77, 18)

Daraus schließen wir auf Grund von (77, 16), daß

$$u(r) = -\frac{1}{4\pi} \int \frac{V(\mathbf{r}') \, \psi^0(\mathbf{r}') \, e^{i\mathbf{k}|\mathbf{r}'-\mathbf{r}|}}{|\mathbf{r}'-\mathbf{r}|} \, d\, \tau' \tag{77, 19}$$

die Lösung der Gleichung (77, 11) ist. Dabei haben wir bereits automatisch berücksichtigt, daß u nur auslaufende Wellen enthält, da (77, 15) die Lösung für emittierte, nicht aber für Wellen ist, die von den Ladungen "absorbiert" wurden.

Wir suchen jetzt die Form von u(r) in großen Entfernungen vom Atom A. Dazu bezeichnen wir den Einheitsvektor in Richtung des einfallenden Strahles (z-Achse) mit  $n_0$ , und den Einheitsvektor in der Richtung des Vektors r mit n. Wir formen zunächst |r'-r| um. Aus dem in Abb. 53 angeführten Dreieck haben wir:

$$|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|^2 = r^2 + r'^2 - 2 \, \mathbf{n} \, \mathbf{r}' r$$

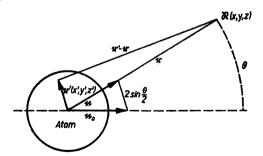

Abb. 53. Erläuterung der Lage der Vektoren, r' der Radiusvektor vom Atommittelpunkt zum Elektron, r der Radiusvektor vom Atommittelpunkt zum Aufpunkt R(x, y, z),  $\vartheta'$  der Streuwinkel,  $n_0$  der Einheitsvektor in Richtung des Primärbündels, n desgl. in der Richtung des gestreuten Bündels.

XIII. DIE STÖRUNGSTHEORIE FÜR DAS KONTINUIERLICHE SPEKTRUM

wo  $r = |\mathfrak{r}|, r' = |\mathfrak{r}'|$ . Daraus erhalten wir für  $r \gg r'$ :

$$|\mathbf{r}' - \mathbf{r}| = r - n\mathbf{r}' + 0\left(\frac{r'}{r}\right), \tag{77, 20}$$

wo  $0\left(\frac{r'}{r}\right)$  die Glieder der Größenordnung  $\frac{r'}{r}$  und höher bedeutet.

Setzen wir  $|\tau' - \tau|$  aus (77, 20) in (77, 19) ein und vernachlässigen im Nenner die Größe n r' gegenüber r, so erhalten wir als Ausdruck für u, der für große Abstände r vom Atom gilt<sup>1</sup>):

$$\boldsymbol{u}\left(\mathbf{r}\right) = -\frac{1}{4\pi} \frac{e^{+ikr}}{r} \int e^{-ik\pi \mathbf{r'}} V\left(\mathbf{r'}\right) \psi^{0}\left(\mathbf{r'}\right) d\tau'. \tag{77, 19'}$$

Setzen wir hier  $\psi^0(\mathfrak{r}')$  aus (77, 5) ein und berücksichtigen, daß  $z'=\mathfrak{r}'\mathfrak{n}_0$ , so bekommen wir

$$u(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \frac{e^{+ikr}}{r} \int e^{ik(\mathbf{n} - \mathbf{n_0}) \, \mathbf{r}'} \, V(\mathbf{r}') \, d\, \tau'. \tag{77, 21}$$

Vergleichen wir (77, 21) mit (77, 7), so sehen wir, daß die Amplitude der gestreuten Welle gleich

$$A = -\frac{1}{4\pi} \int e^{ik} \, (\mathfrak{n}_0 - \mathfrak{n}) \, \mathfrak{r}' V (\mathfrak{r}') \, d\tau'. \tag{77, 22}$$

ist. Wir führen den Vektor

$$\Re=k\ (\mathfrak{n}_0-\mathfrak{n}),\quad \pmb{K}=k\ |\ \mathfrak{n}_0-\mathfrak{n}\ |=2k\sin\frac{\vartheta}{2}=\frac{4\pi}{\lambda}\sin\frac{\vartheta}{2} \qquad (77,23)$$

ein. Dann erhalten wir unter Berücksichtigung von (77, 3)

$$A\left(\vartheta\right) = -\frac{1}{4\pi} \frac{2\mu}{\hbar^{2}} \int e^{i\Re\mathfrak{r}'} U\left(\mathfrak{r}'\right) d\mathfrak{r}', \tag{77, 24}$$

d. h. die Amplitude der gestreuten Welle ist proportional der Fourierkomponente aus der Entwicklung des Potentials nach ebenen Wellen  $e^{i\Re \tau}$ . Setzen wir diesen Wert für  $A(\vartheta)$  in (77, 10) ein, so finden wir den Wirkungsquerschnitt:

$$q\left(\vartheta\right) = \frac{1}{16\pi^{2}} \left(\frac{2\mu}{h^{2}}\right)^{2} \left[\int e^{i\Re \tau'} U\left(\tau'\right) d\tau'\right]^{2}. \tag{77, 25}$$

Diese Formel gilt, wie aus ihrer Ableitung hervorgeht, nur genähert. In der Stoßtheorie wird diese Näherung (die erste Näherung der Störungstheorie) gewöhnlich die Bornsche Näherung genannt. Wir können hier nicht weiter auf die Untersuchung über die Genauigkeit der Bornschen Näherung und ihrer Brauchbarkeit in den verschiedenen Fällen eingehen<sup>2</sup>). Wir weisen nur darauf hin, daß die Intensität  $|u(t)|^2$  der gestreuten Welle in der Nähe des Streuzentrums klein im Vergleich zu der Intensität  $|u(t)|^2$  der einfallenden Welle sein muß. Aus der Formel (77, 15) läßt sich das Verhältnis von  $|u|^2$  zu  $|w^0|^2$  leicht abschätzen, wenn man die

<sup>1)</sup> D. h. für  $r \gg a$ , wo a der Radius der Wirkungssphäre ist. 2) s: [41].

Werte dieser Funktionen für den Atommittelpunkt ( $\mathfrak{r}=0$ ) nimmt. Setzt man voraus, daß es sich um Zentralkräfte handelt, so daß  $V(\mathfrak{r}')=V(r')$ , und nimmt man in (77, 15)  $\mathfrak{r}=0$ ,  $d\tau'=r'^2dr'\sin\vartheta'd\vartheta'd\varphi'$ ,  $\mathfrak{k}\mathfrak{r}'=kr'\cos\vartheta'$ , so erhält man nach einfacher Integration über die Winkel  $\vartheta$  und  $\varphi$ 

$$\left|\frac{u}{\psi^0}\right| = \frac{2\mu}{h^2} \left| \int_0^\infty U(r') \frac{\sin kr'}{kr'} e^{i\Re r'} i r' dr' \right|. \tag{77, 26}$$

Bei  $k \to \infty$  geht das Integral asymptotisch gegen Null. Daher wird bei hinreichend großer Teilchenenergie (großem k) die Bornsche Methode stets anwendbar sein.

#### § 78. Die elastische Streuung schneller geladener Partikel durch Atome

Die von uns erhaltene Formel für den differentiellen Wirkungsquerschnitt  $q(\vartheta)$  ist auch für die Berechnung der elastischen Streuung hinreichend schneller Teilchen brauchbar. Ferner setzte unsere Argumentation voraus, auch wenn das nicht besonders hervorgehoben wurde, daß das Atom vor und nach dem Stoß ruht. Ist die Geschwindigkeit der einfallenden Teilchen groß und die Geschwindigkeit des Atoms vor dem Stoß nur gleich der thermischen Geschwindigkeit, so kann letztere vernachlässigt werden. Die Geschwindigkeit nach dem Stoß kann aber nur dann vernachlässigt werden, wenn die Masse  $\mu$  des stoßenden Teilchens wesentlich kleiner ist als die Atommasse M.

Wir setzen voraus, daß alle diese Bedingungen erfüllt sind, und wollen nun die Streuung von Teilchen mit der Masse  $\mu$  und der Ladung  $e_1$  berechnen. Wir bezeichnen mit  $-e\,\varrho\,(r'')=-e\,\varrho\,(r'')$  die Dichte der elektrischen Ladung, die durch die Elektronenwolke des Atoms im Punkt r'' gebildet wird (Kugelsymmetrie für  $\varrho$  vorausgesetzt), und mit Z die Atomnummer. Dann ist das elektrische Potential im Punkt r gleich

$$\varphi(r) = \frac{Ze}{r} - e \int \frac{\varrho(\mathbf{r}'') d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}'' - \mathbf{r}|}$$
(78, 1)

und die potentielle Energie eines Teilchens in diesem Feld gleich

$$U\left(r\right) = e_{1} \varphi\left(r\right) = \frac{Zee_{1}}{r} - ee_{1} \int \frac{\varrho\left(r^{\prime\prime}\right) d\tau^{\prime\prime}}{|\tau^{\prime\prime} - \tau|}.$$
 (78, 2)

Setzen wir diesen Wert für U(r) in (77, 24) ein, so erhalten wir

$$A(\vartheta) = -\frac{2\mu}{h^2} \frac{Zee_1}{4\pi} \int \frac{e^{i\Re \tau'}}{r'} d\tau' + \frac{2\mu}{h^2} \frac{ee_1}{4\pi} \int e^{i\Re \tau'} d\tau' \int \frac{\varrho(r'') d\tau''}{|\tau'' - \tau'|}. \quad (78, 3)$$

Wir wollen die Integrale getrennt für sich berechnen. Dazu bemerken wir, daß das Integral

$$\varphi\left(\mathbf{r}^{\prime\prime}\right) = \int \frac{e^{i\,\mathbf{\hat{R}}\mathbf{r}^{\prime}}}{\left|\mathbf{r}^{\prime\prime} - \mathbf{r}^{\prime}\right|} d\mathbf{r}^{\prime} \tag{78,4}$$

als das von den im Raum verteilten elektrischen Ladungen mit der Dichte  $\varrho(\mathfrak{r}')=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Re\mathfrak{r}'}$  im Punkt  $\mathfrak{r}''$  erzeugte Potential angesehen werden kann.

Das Potential  $\varphi$  (r') genügt der Poissonschen Gleichung

$$\nabla^{2}\varphi(\mathbf{r}') = -4\pi\varrho(\mathbf{r}') = -4\pi e^{i\Re\mathbf{r}'}$$
 (78, 5)

Aus dieser Gleichung finden wir sofort  $\varphi$  (r')

$$\varphi(\mathfrak{r}') = \frac{4\pi e^{i\Re\mathfrak{r}'}}{|\Re|^2}, \quad |\Re|^2 = K_x^2 + K_y^2 + K_z^2.$$
 (78, 6)

Vergleichen wir (78, 4) mit dem ersten Integral in (78, 3), so folgt, daß

$$I_1 = \int \frac{e^{i\,\Re\,\tau'}}{r'}\,d\,\tau' = \int \frac{e^{i\,\Re\,\tau'}}{|\,\tau'|}\,d\,\tau' = \frac{4\,\pi}{|\,\Re\,|^2}\,. \tag{78, 7}$$

Für das zweite Integral (Doppelintegral) erhalten wir

$$I_{2} = \int e^{i\Re \mathbf{r}'} d\tau' \int \frac{\varrho(\mathbf{r}'') d\tau''}{|\mathbf{r}'' - \mathbf{r}'|} = \int d\tau'' \varrho(\mathbf{r}'') \int \frac{e^{i\Re \mathbf{r}'}}{|\mathbf{r}'' - \mathbf{r}'|} d\tau' =$$

$$= \int d\tau'' \varrho(\mathbf{r}'') \frac{4\pi e^{i\Re \mathbf{r}''}}{|\Re |^{2}} = \frac{4\pi}{|\Re |^{2}} \int d\tau \varrho(\mathbf{r}) e^{i\Re \mathbf{r}}.$$

$$(78, 8)$$

Um die Integration in (78, 8) durchzuführen, führen wir Polarkoordinaten ein mit der Polarachse parallel zu R. Dann ist

$$d\tau = r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi$$
,  $\Re r = Kr \cos \theta$ .

Wir erhalten

$$\int d\tau \varrho(r) e^{i\Re \tau} = \int_{0}^{\infty} \varrho(r) r^{2} dr \int_{0}^{2\tau} d\varphi \int_{0}^{\pi} e^{iKr\cos\theta} \sin\theta d\vartheta.$$

Führen wir die Variable  $\cos\vartheta=\xi$ ein, so können wir leicht über  $\xi$  und  $\varphi$  integrieren und bekommen

$$\int d\tau \,\varrho\left(r\right) \,e^{i\,\Re\tau} = 4\,\pi \int_{0}^{\infty} \frac{\sin(Kr)}{Kr} \,\varrho\left(r\right) \,r^{2}\,dr. \tag{78, 9}$$

Setzen wir (78, 9) in (78, 8) und (78, 7) in (78, 3) ein, so finden wir den endgültigen Ausdruck für  $A(\vartheta)$ 

$$A(\vartheta) = -\frac{2\mu e e_1}{4\pi h^2} \frac{4\pi}{K^2} \left\{ Z - 4\pi \int_0^{\infty} \frac{\sin(Kr)}{Kr} \varrho(r) r^2 dr \right\}.$$
 (78, 10)

Wenn wir berücksichtigen, daß

$$K^2 = 4k^2 \sin^2 \frac{\vartheta}{2} = \frac{4\mu^2 v^2}{h^2} \sin^2 \frac{\vartheta}{2}$$
,

wo v die Teilchengeschwindigkeit ist, und wenn wir setzen

$$F(\vartheta) = 4\pi \int_{0}^{\infty} \frac{\sin(Kr)}{Kr} \varrho(r) r^{2} dr, \qquad (78, 11)$$

so finden wir schließlich

$$A\left(\vartheta\right) = \frac{e \, e_1}{2 \, \mu \, v^2} \{Z - F(\vartheta)\} \operatorname{cosec}^2 \frac{\vartheta}{2}. \tag{78, 12}$$

Wir nennen die Größe  $F(\vartheta)$  Atomformfaktor. Wie wir sehen, bestimmt diese Größe die Abhängigkeit der Elektronenstreuung vom Winkel. Wir bemerken, daß diese Größe auch die Streuung der Röntgenstrahlen bestimmt.

Aus (78, 12) finden wir den differentiellen Wirkungsquerschnitt für die Streuung der Elektronen mit der Energie E um den Winkel  $\vartheta$ 

$$q\left(\vartheta\right) = \frac{e^{2}e_{1}^{2}}{4\,\mu^{2}\,v^{4}}\left\{Z - F\left(\vartheta\right)\right\}^{2}\operatorname{cosec}^{4}\frac{\vartheta}{2}.\tag{78,13}$$

Um diese Formel auf ein bestimmtes Beispiel anzuwenden, nehmen wir für die Ladungsdichte  $e\varrho$  an (was sich auch aus eingehenderen quantenmechanischen Rechnungen ergibt), daß  $\varrho$  mit zunehmendem Abstand vom Atommittelpunkt exponential abnimmt:

$$\varrho = \varrho_0 e^{-\frac{r}{a}},\tag{78, 14}$$

wo a der "Atomradius" ist. Das Atom ist als Ganzes neutral, daraus folgt:

$$\int \varrho \, d\tau = Z,\tag{78, 15}$$

woraus wir  $\varrho_0 = \frac{Z}{8\pi a^3}$  finden. Folglich ist

$$\varrho = \frac{Z}{8\pi a^3} e^{-\frac{r}{a}}. (78, 16)$$

Wir berechnen jetzt den Atomformfaktor

wo  $\xi = Kr$ . Das letzte Integral ist leicht zu berechnen:

$$\int\limits_{0}^{\infty} e^{-\frac{\xi}{Ka}} \sin \, \xi \cdot \xi \, \, d\xi = \frac{1}{2i} \int\limits_{0}^{\infty} e^{-\frac{\xi}{Ka}} (e^{i\xi} - e^{-i\xi}) \, \xi \, \, d\xi = \frac{2a^3K^3}{(1+K^2a^2)^2} \, .$$

Daraus folgt:

$$F(\vartheta) = \frac{Z}{(1 + K^2 a^2)^2} = \frac{Z}{\left(1 + 4k^2 a^2 \sin^2 \frac{\vartheta}{2}\right)^2}.$$
 (78, 17)

Folglich ist

$$q(\vartheta) = \frac{e_1^2 e^2 Z^2}{4 \mu^2 v^4} \left( 1 - \frac{1}{\left(1 + 4 k^2 a^2 \sin^2 \frac{\vartheta}{2}\right)^2} \right)^2 \csc^4 \frac{\vartheta}{2}.$$
 (78, 18)

Für schnelle Teilchen mit  $ka \gg 1$  kann daher in (78, 18) für nicht allzu kleine Streuwinkel das zweite Glied des Ausdrucks in der Klammer gegenüber Eins vernachlässigt werden. Wir erhalten dann:

$$q(\vartheta) = \frac{e_1^2 e^2 Z^2}{4 \, \mu^2 \, v^4} \text{cosec}^4 \frac{\vartheta}{2} \,. \tag{78, 19}$$

Diese Formel stimmt mit der für die elastische Streuung von Teilchen der Ladung e und der Masse  $\mu$  am Coulombfeld des Kerns mit der Ladung Ze überein. Sie wurde erstmals von RUTHERFORD noch auf Grund der klassischen Mechanik abgeleitet.

Ein ganz anderes Ergebnis erhalten wir für kleine Streuwinkel. Während wir bei  $\vartheta = 0$  (78, 19) aus q (0) =  $\infty$  erhalten, folgt aus (78, 18), daß bei  $\vartheta = 0$ q(0) = const ist.

Die Tatsache, daß für große Streuwinkel die Streuung so wie im Coulombfeld des bloßen Kerns erhalten wird, läßt sich anschaulich deuten: Die großen Ablenkungen erfahren die Teilchen, die nahe am Kern vorbeifliegen, wo also das Feld der Elektronenwolke auf sie nicht einwirkt. Die kleinen Ablenkungen dagegen rühren von Teilchen her, die im weiten Abstand vorbeifliegen. In diesem Fall ist die Kernladung fast völlig durch die negative Ladung der Elektronenwolke abgeschirmt. Das Feld unterscheidet sich dann sehr stark vom Coulombfeld.

# A. Die Streuung der a-Teilchen

Für  $\alpha$ -Teilchen ist die Ladung  $e_1 = +2e$ , die Masse  $\mu = 4\mu_H = 6,64.10^{-24}g$ , wo  $\mu_H$  die Masse des Wasserstoffatoms ist. Ist das Atomgewicht des Atoms A wesentlich größer als 4, so können wir unsere Formeln unmittelbar zur Berechnung der Streuung von a-Teilchen an Atomen verwenden. Die a-Teilchen, die von radioaktiven Elementen ausgesandt werden, besitzen eine Geschwindigkeit von

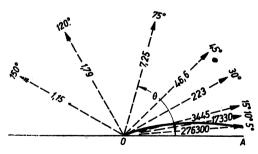

Abb. 54. Streuung von α-Teilchen beim Durchgang durch eine 0,001 mm dicke Goldfolie. Die ausgezogene Kurve stellt  $q(\vartheta)$  im Polardiagramm dar. Die beigefügten Zahlen geben die beobachteten Teilchenzahlen an. OA die Richtung des einfallenden Bündels.

 $v \approx 10^9$  cm/sec. Daher erhalten wir aus (77,2) als Wellenzahl  $k \approx 10^{12}$ bis 1013 cm-1. Die für die Größe der Atome maßgebende Länge ist  $a \approx 10^{-8}$  cm. Folglich ist  $ka \approx 10^4$ , sodaß man die Formel (78, 19) an Stelle von (78, 18) bis zu sehr kleinen Winkeln verwenden kann  $\left(\sin \frac{\vartheta}{2} \approx 10^{-4} \text{ bis } 10^{-5}\right).$ 

$$\left(\sin\frac{\pi}{2}\approx 10^{-4} \text{ bis } 10^{-5}\right).$$

Wir haben also für α-Teilchen

$$q_{\alpha}(\vartheta) = \frac{e^4 Z^2}{\mu^2 v^4} \csc^4 \frac{\vartheta}{2}$$
 (78, 20)

$$\left(\text{für } \sin \frac{\vartheta}{2} \gg \frac{1}{ka}\right)$$
. In Abb. 54 ist

die Zahl der gestreuten  $\alpha$ -Teilchen für verschiedene Winkel  $\vartheta$  im Falle der Streuung an Gold dargestellt.

Wie bereits erwähnt, wurde die Formel (78, 20) erstmals von Rutherford aus der klassischen Mechanik erhalten, indem er die Hyperbelbahnen der  $\alpha$ -Teilchen im Coulombfeld eines Atomkerns untersuchte. Diese Formel diente seinerzeit als Grundlage zur Erschließung der Kernstruktur des Atoms<sup>1</sup>) und wird Rutherfordformel genannt. Da bis zu kleinen Winkeln  $\vartheta$  die Abschirmung der Kernladung durch die Elektronenwolke keine Rolle spielt, so ist die Formel (78, 20) die quantenmechanische Formel für die Streuung von  $\alpha$ -Teilchen an einem reinen Coulombfeld, das von der Punktladung Ze herrührt. Die Streuung im Coulombfeld ergibt sich also in der klasssischen Mechanik gleich der in der Quantenmechanik<sup>2</sup>).

# B. Die Streuung von Elektronen

Für Elektronen ist  $\mu = 10^{-27} g$ , so daß die Bornsche Näherung nur für Elektronen mit einer Energie von mehreren Hundert Elektronenvolt anwendbar ist.

Bei 500 eV beträgt die Geschwindigkeit  $v=1,3.10^9$  cm/sec,  $k=1,3.10^9$  cm<sup>-1</sup>, d. h.  $ka\approx 1$ . Der Atomformfaktor kann daher in (78, 18) nicht vernachlässigt werden. Der Wirkungsquerschnitt q ( $\vartheta$ ) ist in diesem Fall gleich

$$q\left(\vartheta\right) = \frac{e^4}{4\,\mu^2\,v^4} \{Z - F\left(\vartheta\right)\}^2\,\csc^4\frac{\vartheta}{2}\,. \eqno(78, 21)$$

Auf Abb. 55 sind die theoretisch berechneten Streukurven für Elektronen an He und die Meßergebnisse von Daymond dargestellt.

Sehr beachtenswert ist der Umstand, daß man aus der Beobachtung der Elektronenstreuung die Verteilung der Elektronenladung im Atom ermitteln kann. Beobachten wir die Elektronenstreuung für verschiedene Geschwindigkeiten v und Winkel  $\vartheta$ , so erhalten wir q ( $\vartheta$ ), den differentiellen Wirkungsquerschnitt, und finden dann aus (78, 21) den Atomformfaktor F ( $\vartheta$ ), der eine

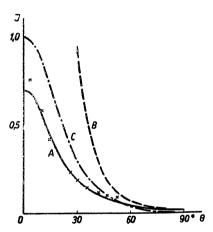

Abb. 55. Elastische Streuung an Helium A die theoretische Kurve unter Berücksichtigung der Abschirmung, B die RUTHERFORD-Streuung, C die Streuung von RÖNTGENstrahlen gleicher Wellenlänge. Die Kreuzchen geben die Meßergebnisse Daymonds an.

die Streuung im COULOMBfeld läßt sich auch genau erhalten (s.: [41] 3. Kap.) Es stellt sich heraus, daß sie für alle Winkel genau mit der RUTHEBFORD-Formel übereinstimmt. Im Falle gleicher Teilchen, z. B. der Streuung von  $\alpha$ -Teilchen an He, gelangt die Quantenmechanik zu anderen Ergebnissen. Der Versuch bestätigt in diesem Fall die Schlußfolgerungen der Quantenmechanik (s.: [41], § 4 u. § 4,1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe das klassische Werk [49].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wir erhielten die Formel (78, 20) in Bornscher Näherung und für sin  $\frac{\vartheta}{2} \gg \frac{1}{ka}$ . Die Formel für

XIII. DIE STÖRUNGSTHEORIE FÜR DAS KONTINUIERLICHE SPEKTRUM

Funktion von  $K = \left(\frac{2 \mu v}{h}\right) \sin \frac{\vartheta}{2}$  ist [s. (78, 11]. Dementsprechend werden wir F als Funktion von K untersuchen. Aus (78, 11) haben wir

$$\frac{K \cdot F(K)}{4\pi} = \int_{0}^{\infty} \sin(Kr) \cdot \varrho(r) r dr.$$
 (78, 22)

Daraus erhalten wir nach dem Fourierschen Integraltheorem

$$4\pi r^{2} \varrho \left(r\right) = \frac{2r}{\pi} \int_{0}^{\infty} K \cdot F\left(K\right) \sin\left(Kr\right) \cdot dK \tag{78, 23}$$

(wobei wir den Umstand benutzten, daß  $K \cdot F(K)$  eine ungerade Funktion von K ist. Haben wir den Atomformfaktor F(K) experimentell bestimmt, so finden wir aus (78, 23)  $\varrho(r)$ . Die Größe  $\varrho(r)$  ist die von der Elektronenwolke gebildete mittlere elektrische Ladungsdichte im Atom. Diese Größe läßt sich also experimentell ermitteln. Andererseits ist sie aber auch theoretisch berechenbar, da die Wahrscheinlichkeit für den Ort des Elektrons im Atom durch die Wellenfunktion  $|w|^2$  bestimmt

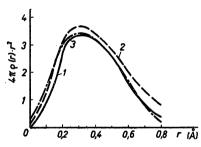

Abb. 56. Die Dichte der elektrischen Ladung im He (4  $\pi \varrho r^2$ ) als Funktion des Abstandes r. 1 bestimmt durch Elektronenstreuung; 2 bestimmt durch Streuung von Röntgenstrahlen; 3 theoretisch.

keit für den Ort des Elektrons im Atom durch die Wellenfunktion  $|\psi|^2$  bestimmt wird. Wie wir bereits bemerkten, kann der Atomformfaktor F(K) auch aus Versuchen über die Streuung von Röntgenstrahlen ermittelt werden, was wiederum die Berechnung von  $\varrho$  ermöglicht.

Es ist sehr interessant, die Voraussagen der Quantenmechanik für eine so schwierige Größe, wie es die mittlere Ladungsverteilung im Atomist, mit den Versuchsergebnissen zu vergleichen. Das Experiment bestätigt sehr gut die Theorie<sup>1</sup>). Als Beispiel bringen wir in Abb. 56 die Größe  $4\pi \varrho r^2$  aus den Messungen der Streuung von Röntgenstrahlen und Elektronen an He und die theoretische Kurve für diese Größe, wie man sie für He aus der Wellenfunktion  $\psi$  erhält (s. § 118). Bemerkenswert ist die Übereinstimmung der Maxima und des exponentiellen Abfalls für  $\varrho$  bei  $r \to \infty$ .

Kennen wir die Dichte der Elektronen innerhalb des Atoms, so können wir mit Hilfe von (78,2) die Wechselwirkungsenergie U(r) zwischen Atom und gestreutem Elektron bestimmen. Somit läßt sich aus den Versuchen über die elastische Streuung von Teilchen der Charakter der auf diese Teilchen wirkenden Kräfte ermitteln.

Das kann man auch aus der Formel (77, 24) erschließen. Die Amplitude  $A(\vartheta)$  der gestreuten Wellen hängt nur über den Vektor  $\Re$  (77, 23) von  $\vartheta$  ab und kann daher als Funktion von  $\Re$  betrachtet werden, d. h.  $A = A(\Re)$ . kehren wir das FOURIER-Integral (77, 24) um, so finden wir

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{2\pi h^2}{\mu} \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\Re \mathbf{r}} A(\Re) dK_x dK_y dK_z.$$
 (78, 24)

Kennen wir also  $A(\Re)$  aus dem Experiment, so können wir die Wechselwirkungsenergie  $U(\mathfrak{r})$  berechnen.

<sup>1)</sup> Siehe die Übersicht J. HOWARD McMILLEN, Rev. Mod. Phys., Bd. II, S. 84, 1939.

Dabei ist noch folgendes zu berücksichtigen. Wir ermitteln im Experiment nicht unmittelbar  $A(\mathfrak{K})$ , sondern den effektiven Wirkungsquerschnitt  $q(\vartheta) = |A(\mathfrak{K})|^2$ . Kennen wir daher  $q(\vartheta)$ , so können wir  $A(\mathfrak{K})$  nur berechnen, wenn die Amplitude  $A(\mathfrak{K})$  reell ist. Im anderen Fall bleibt die Phase von  $A(\mathfrak{K})$  unbekannt. Wie aus (77, 24) ersichtlich, wird  $A(\mathfrak{K})$  reell, wenn  $U(\mathfrak{r}) = U(-\mathfrak{r})$ , also insbesondere für Zentralkräfte. Ferner verlangt die Umkehrung des Integrals (78, 24) die Integration über  $K_x$ ,  $K_y$ ,  $K_z$  von  $-\infty$  bis  $+\infty$ . Wir müssen also, um  $U(\mathfrak{r})$  zu finden, die Streuung für unendlich große Impulse der einfallenden Teilchen kennen  $\left(\text{da } \theta \leq K \leq \frac{2p}{h} = \frac{4\pi}{\lambda}\right)$ . Beschränken wir den Impuls auf  $p\left(\text{Energie } E = \frac{p^2}{2\mu}\right)$ , so können wir nur einen Teil des Integrals (78, 24) berechnen:

$$\widetilde{U}(\mathfrak{r}) = -\frac{2\pi h^2}{\mu} \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{\frac{2p}{h}} e^{-i\Re\mathfrak{r}} A(\mathfrak{K}) dK_x dK_y dK_z.$$
 (78, 24')

Ist der vernachlässigte Teil des Integrals klein, so erhalten wir an Stelle der wirklichen potentiellen Energie  $U(\mathfrak{r})$  eine mittlere  $\widetilde{U}(\mathfrak{r})$ , d. h. aus einem Streuversuch mit dem Impuls p und somit der Wellenlänge  $\lambda = \frac{2\pi\,h}{p}$ lassen sich keinerlei Schlüsse über die Änderungen von  $U(\mathfrak{r})$  auf Strekken der Größenordnung von  $\lambda$ ziehen, da im Integral (78,24) die oszillierenden Glieder e<sup>-i fr</sup> mit  $K > \frac{4\pi}{\lambda} = \frac{2\,p}{\hbar}$  fehlen.

Das entspricht der bekannten Tatsache, daß man bei einer optischen Abbildung eines Objekts keine Details erhalten kann, deren Maße kleiner sind als die Wellenlänge des zur Beleuchtung des Objekts benützten Lichts<sup>1</sup>).

#### § 79. Die genaue Streutheorie.

#### Die Phasen der gestreuten Wellen und der Wirkungsquerschnitt

Wir wenden uns jetzt der genauen Lösung der Gleichung (77, 1') zu:

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = V(r) \psi. \tag{79, 1}$$

Diese Gleichung unterscheidet sich von der im Abschnitt über die allgemeine Theorie der Bewegung im Zentralfeld genau behandelten (48, 2) nur durch den Faktor  $-\frac{2\mu}{h^2} \text{ und die Reihenfolge der Glieder. Daher wird nach (48, 2) die zur Energie} \\ E = \frac{h^2 k^2}{2\,\mu} \text{ , zum Quadrat des Drehimpulses } \boldsymbol{m}^2 = h^2 l \, (l + 1) \text{ und zur Drehimpulskomponente } \mathbf{m}_z = h \, m \text{ gehörige Eigenlösung der Gleichung (79, 1) sein:}$ 

$$\psi_{lm}(r, \theta, \varphi) = R_l(r) Y_{lm}(\theta, \varphi), \qquad (79, 2)$$

wobei wir, wenn wir  $R_l = u_l r^{-1}$  setzen, aus (79, 1) die Gleichung für  $u_l$  erhalten:

$$\frac{d^{2}u_{l}}{dr^{2}} + \left[k^{2} - \frac{l(l+1)}{r^{2}}\right]u_{l} = V(r)u_{l}, \tag{79, 3}$$

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Selbstverständlich gelten die gleichen Bemerkungen auch auf die Bestimmung von  $\varrho(r)$  mit Hilfe des Integrals (78, 23).

die im wesentlichen mit der Gleichung (48, 10) übereinstimmt. Die allgemeine Lösung der Gleichung (79, 1), die zur Energie  $E=\frac{\hbar^2k^2}{2\mu}$  gehört, kann nach dem Orthogonalsystem  $\psi_{l,m}\left(r,\vartheta,\varphi\right)$  entwickelt werden:

$$\psi(r,\vartheta,\varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{m=+l} C_{lm} R_l(r) Y_{lm}(\vartheta,\varphi). \tag{79,4}$$

In dieser Form (79,4) suchen wir die Lösung als Überlagerung von Zuständen, die (sich durch den Wert des Bahndrehimpulses (l) und durch seine z-Komponente (m) unterscheiden.

Für die Streuung müssen wir, wie im § 77 erklärt wurde, eine solche partikuläre Lösung finden, die die asymptotische Form

$$\psi_{r \to \infty} = e^{ikz} + A(\vartheta) \frac{e^{ikr}}{r} \tag{79,5}$$

besitzt, d. h. eine Überlagerung der primären ebenen und der gestreuten Welle darstellt. Diese Lösung besitzt Rotationssymmetrie um die z-Achse und hängt daher nicht vom Winkel  $\varphi$  ab. Wir erhalten die nicht von  $\varphi$  abhängige spezielle Lösung aus (79, 4), wenn wir darin alle Summenglieder mit  $m \neq 0$  fortlassen. Da  $Y_{l,0}(\vartheta, \varphi)$  sich von den Legrendeschen Polynomen  $P_l$  (cos  $\vartheta$ ) nur um einen Faktor unterscheidet<sup>1</sup>), so können wir die gesuchte Lösung wie folgt darstellen:

$$\psi(r,\vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} C_l R_l(r) P_l(\cos\vartheta). \tag{79, 6}$$

Die weitere Aufgabe besteht in der Bestimmung der Amplituden  $C_l$ . Wir wollen den asymptotischen Ausdruck für die Funktion (79, 6) untersuchen. Nach (48, 15') hat  $R_l(r)$  für  $r \to \infty$  die Form  $A \sin{(kr + \alpha_l) \cdot r^{-1}}$ . Zur Erleichterung der weiteren Rechnung ist es vorteilhaft  $\alpha_l = -\frac{\pi l}{2} + \eta_l$  zu setzen und für die Funktion  $R_l(r)$  die Normierung so zu wählen, daß  $A = k^{-1}$  wird. Dann folgt

$$R_{l}(r)_{r\to\infty} = \frac{\sin\left(kr - \frac{\pi l}{2} + \eta_{l}\right)}{kr}.$$
 (79,7)

Bei dieser Wahl der Normierung wird der asymptotische Ausdruck für  $\psi(r,\vartheta)$ 

$$\psi(r,\vartheta)_{r\to\infty} = \sum_{l=0}^{\infty} C_l P_l(\cos\vartheta) \left\{ \frac{e^{ikr - i\frac{\pi l}{2} + i\eta_s}}{2ikr} - \frac{e^{-ikr + \frac{i\pi l}{2} - i\eta_s}}{2ikr} \right\}.$$
(79,8)

Jetzt muß  $C_1$  so gewählt werden, daß (79, 8) mit (79, 5) übereinstimmt. Dazu ent-

<sup>1)</sup> Siehe [25, 16].

wickeln wir die ebene Welle  $e^{ikz} = e^{ikr\cos\vartheta}$  nach Legrendeschen Polynomen. Diese Entwicklung lautet<sup>1</sup>):

$$e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\frac{\pi l}{2}} \sqrt{\frac{\pi}{2kr}} I_{l+\frac{1}{2}}(kr) P_{l}(\cos \theta), \tag{79, 9}$$

wo  $I_{l+\frac{1}{2}}(kr)$  eine Besselfunktion der Ordnung  $l+\frac{1}{2}$  ist. Physikalisch bedeutet das die Darstellung einer ebenen Welle durch Überlagerung stehender Kugelwellen, d. h. durch Entwicklung nach Zuständen mit verschiedenen Drehimpulsen, bezogen auf den Koordinatenursprung (r=0). Jedes Glied der Summe (79,9) ist an sich eine Lösung der Gleichung (79,1) für V(r)=0, d. h. für freie Bewegung, die zu einem gegebenen Drehimpuls (l) gehört. Für große r haben wir

$$I_{l+\frac{1}{2}}(kr)_{r\to\infty}=\sqrt{rac{2}{\pi kr}}\sin\left(kr-rac{\pi l}{2}
ight).$$

Nehmen wir noch an, daß wir schreiben können

$$A(\vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{A_l}{2ik} P_l(\cos\vartheta), \tag{79,11}$$

so haben wir für den asymptotischen Ausdruck für  $\psi(r, \vartheta)$  (79, 5)

$$\psi(r,\vartheta)_{r\to\infty} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos\vartheta) \left\{ (2l+1) e^{i\frac{\pi l}{2}} \left[ \frac{e^{ikr - i\frac{\pi l}{2}}}{2ikr} - \frac{e^{-ikr + i\frac{\pi l}{2}}}{2ikr} \right] + \frac{A_l e^{ikr}}{2ikr} \right\}. \tag{79. 12}$$

Vergleichen wir in (79, 12) die Koeffizienten mit denen von (79, 8), so finden wir

$$C_l e^{-i \eta_l} = (2l+1) e^{i\frac{\pi l}{2}},$$
 (79, 13)

$$C_l e^{-i\frac{\pi l}{2} + i\eta l} = (2l+1) + A_l,$$
 (79, 13')

woraus folgt:

$$A_{l} = (2l+1) (e^{2i\eta_{l}} - 1).$$
 (79, 14)

Die Amplitude der gestreuten Welle ist folglich gleich

$$A(\theta) = \frac{1}{2ik} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) (e^{2i\eta l} - 1) P_l(\cos \theta).$$
 (79, 15)

Der gesuchte Wirkungsquerschnitt ist nach (77, 10) einfach  $|A(\vartheta)|^2$ :

$$q(\vartheta) = \frac{1}{4k^2} \left| \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \left( e^{2i\eta l} - 1 \right) P_l(\cos \vartheta) \right|^2.$$
 (79, 16)

<sup>1)</sup> Siehe z. B.: [53] III. Band.

Wir sehen daraus, daß der Wirkungsquerschnitt für elastische Streuung gleich

$$Q = \int q(\vartheta) d\Omega = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \eta_l$$
 (79, 17)

ist¹). Wir erkennen daraus, daß sowohl der differentielle Wirkungsquerschnitt wie der Gesamtquerschnitt durch die Phasen  $\eta_t$  der gestreuten Wellen bestimmt ist. Der Teil

$$Q_{l} = \frac{4\pi}{k^{2}} (2l+1) \sin^{2} \eta_{l}$$
 (79, 18)

des Gesamtquerschnitts ist der Wirkungsquerschnitt für die Teilchen, die das Quadrat  $m^2 = h^2 l \ (l+1)$  des Drehimpulses in bezug auf das Kraftzentrum besitzen. Der Wirkungsquerschnitt $Q_l$  wird häufig auch "Partialquerschnitt" genannt. Die für die diskreten Zustände gebräuchliche Symbolisierung der Terme läßt sich auch auf die Streuung anwenden. Man spricht dann von einer "s"-Streuung (l=0), "p"-Streuung (l=1) usw. Die "s"-Streuung besitzt Kugelsymmetrie, die "p"-Streuung Dipolsymmetrie. In Analogie zur klassischen Mechanik kann man sagen, daß die Streuung der l-ten Ordnung den Teilchen entspricht, die im Abstand  $\varrho_l$  vom Kraftzentrum  $(\varrho_l = \text{der Stoßparameter})$  vorbeigehen, wobei

$$\varrho_{l} = \frac{h\sqrt{l(l+1)}}{p} = \frac{\lambda}{2\pi}\sqrt{l(l+1)}, \qquad (79, 19)$$

und hier p der Teilchenimpuls und  $\lambda$  die Wellenlänge sind<sup>2</sup>).

In der Quantenmechanik entspricht ein Zustand mit einem bestimmten Drehimpuls keinem bestimmten Stoßparameter  $\varrho$ . Aber die radialen Wellenfunktionen  $R_l(r)$  besitzen ein Maximum bei  $r=\varrho_l$ . Auf Abb. 57 sind die Gebiete, in denen  $R_l^2(r)$  merklich von Null verschieden ist, schraffiert.

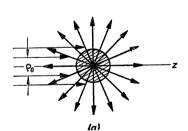

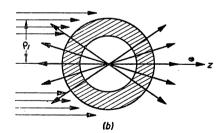

Abb. 57. (a) die |s|-Streuung  $\varrho_0 = 0$ ; (b) die | p|-Streuung  $\varrho_1 = \lambda \sqrt{z}/2 \pi$ . Die Bereiche, in denen  $R_l^2(r)$  merklich von Null verschieden ist, sind schraffiert.

1) Da 
$$\int\limits_{4\pi}P_{l}^{2}\left(\cos\vartheta\right)d\varOmega=\frac{4\pi}{\left(2\;l+1\right)},\;\;\int\limits_{4\pi}P_{l}\left(\cos\vartheta\right)P_{l}^{'}\left(\cos\vartheta\right)d\varOmega=0\quad (l\neq l').$$

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In der klassischen Mechanik ist  $m = p\varrho$ ,  $\varrho = \frac{m}{p}$ .

Wie aus (79, 16) und (79, 17) hervorgeht, genügt es, die Phasen  $\eta_l$  der gestreuten Wellen zu kennen, um die Streuung bestimmen zu können. Dazu muß die Lösung der Gleichung (79, 3) mit dem asymptotischen Verhalten (79, 7) bekannt sein. Das ist keine einfache Aufgabe. Im allgemeinen Fall muß eine numerische Integration durchgeführt werden<sup>1</sup>).

Wie aus Formel (79, 18) ersichtlich, ist der maximale Partialquerschnitt gleich  $\frac{4\pi}{k^2}(2l+1) = \frac{\lambda^2}{\pi}(2l+1)$ . Ist die Phase  $\eta_l$  klein, so ist  $Q_l = \frac{4\pi}{k^2}(2l+1) \eta_l^2$ .

Im Falle, daß alle Phasen  $\eta_l \ll \frac{\pi}{2}$ , ist es zweckmäßig, die Bornsche Näherungsmethode anzuwenden und  $A\left(\vartheta\right)$  unmittelbar zu berechnen.

Wir wollen jetzt die Partialwellen untersuchen, die zum Drehimpuls l in weiten Abständen vom Mittelpunkt gehören.

Aus (79, 12) folgt unter Berücksichtigung von (79, 14)

$$\psi_{l}(r,\vartheta)_{r\to\infty} = -\frac{(2l+1) P_{l}(\cos\vartheta) e^{i\frac{\pi l}{2}}}{2 i k} \left\{ \frac{e^{-i\left(kr - \frac{\pi l}{2}\right)}}{r} - \frac{e^{i\left(kr - \frac{\pi l}{2} + 2\eta l\right)}}{r} \right\}. \quad (79,20)$$

Das erste Glied in der geschweiften Klammer ist eine einlaufende, ungestörte Kugelwelle (die einfallenden Teilchen), das zweite Glied die auslaufende, am Kraftzentrum gestreute Welle. Wäre die Bewegung frei, dann gälte  $2\eta_l=0$  (vgl. 79, 10).  $2\eta_l$  ist daher die durch die Krafteinwirkung verursachte Phasenverschiebung. Man kannsagen, der ganze Streueffekt läuft auf eine unitäre Transformation der auslaufenden Wellen hinaus.

Bezeichnen wir nämlich die ungestörte auslaufende Welle mit  $\varphi_l^+$  und die der Kraft unterworfenen auslaufende Welle mit  $\psi_l^+$ , dann erhalten wir aus (79, 20)

$$\varphi_l^+ = e^{2i\eta l} \varphi_l^+ \tag{79, 21}$$

oder, unabhängig von der speziellen Darstellung:

$$\psi^{+} = e^{2i\eta} \varphi^{+},$$
 (79, 21')

₩o

$$S = e^{2i\eta} \tag{79, 22}$$

ein unitärer Operator ist, der Streuoperator genannt wird. Dieser Operator ist der Hermitesche Phasenoperator<sup>2</sup>). Da die Energie bei der Streuung erhalten bleibt, ist die Matrix des Operators diagonal in bezug auf die Energie, d. h. sie ist einfach eine Funktion der Energie  $E=\frac{\hbar^2\,k^2}{2\,\mu}$ . Im

Fall von Zentralkräften ist der Drehimpuls eine Konstante der Bewegung. Deshalb sind in diesem Fall in der Darstellung, in der  $m^2$  und  $m_z$  diagonal sind, auch die Operatoren S und  $\eta$  diagonal. In der von uns vorhin untersuchten Theorie der elastischen Streuung eines Teilchens im Zentralfeld besitzt die Matrix S die Elemente

$$S_{lm,l'm'}(E) = e^{2i\eta_l(E)} \delta_{ll'} \delta_{mm'}.$$
 (79, 22')

Hier haben wir deutlich hervorgehoben, daß die Phasen Funktionen der Energie E (oder von k) sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Nur im Coulome-Feld läßt sich die Reihe (79, 15) geschlossen aufsummieren und führt zur Rutherford-Formel (vgl. Anm. <sup>2</sup>) S. 283).

<sup>2)</sup> Oft sagt man "Streumatrix" oder "Phasenmatrix".

Sehr interessant ist es, den Operator S für negative Energiewerte E < 0, d. h. also für rein imaginäre k zu untersuchen:

$$k = -i\sqrt{\frac{2\mu |E|}{\hbar^2}} = -i\kappa, \quad \kappa > 0$$
 (79, 23)

(E < 0). Setzt man diesen Wert für k in (79, 20) ein, so erhält man

$$\psi_{l}(r,\vartheta)_{r\to\infty} = \frac{(2l+1) P_{l}(\cos\vartheta) e^{\frac{r^{2}}{2}}}{2\varkappa} \left\{ \frac{e^{-\varkappa_{r} + \frac{i\pi l}{2}}}{r} - \frac{e^{\varkappa_{r} - \frac{i\pi l}{2} + 2i\eta_{l}}}{r} \right\}. \quad (79,20')$$

Die zweite Lösung ist unbrauchbar (sie nimmt unbegrenzt zu bei  $r \longrightarrow \infty$ ). Wir müssen daher fordern, daß der Koeffizient dieser Funktion gleich Null wird, d. h., daß

$$e^{2i\eta_l(E)}=0 \quad \mathrm{oder} \quad \eta_l(E)=i\infty$$
 (79, 24)

Diese Bedingung hebt unter sämtlichen negativen E jene Werte  $E=E_1,\,E_2,\,\ldots,\,E_n$  hervor, die den diskreten Niveaus des Systems entsprechen. Ganz allgemein läßt sich die Bedingung für die Auffindung der diskreten Niveaus unabhängig von der Darstellung folgendermaßen formulieren

$$S(E) = 0 \quad \text{oder} \quad \eta(E) = i \infty \tag{79.24'}$$

für  $E < 0^{1}$ ).

Könnten wir den Operator S oder  $\eta$  durch den Hamiltonoperator H ausdrücken, so liefe die Streuaufgabe auf das Überführen des Operators S oder  $\eta$  in Diagonalform hinaus. Die diskreten Niveaus ermitteln sich dann aus der Gleichung (79, 24) (wenn es gelingt, die erforderlichen Zusatzbedingungen zu finden). Wir ersehen daraus, daß der Operator S oder  $\eta$  imstande ist, den Hamiltonoperator H zu ersetzen<sup>2</sup>).

¹) Z. B. kann aus dieser Bedingung die Balmer-Terme für den Wasserstoff gefunden werden, wenn man von der entsprechenden Streumatrix ausgeht (s. D. Blochinzew: Journ. of Phys. X, 196, 1946). Später hat S. T. Ma an einem Beispiel bewiesen, daß die Bedingung S(E)=0 nicht nur die richtigen Niveaus, sondern noch einige überflüssige Wurzeln  $E_1'$ ,  $E_2'$  liefern kann. Die Frage der Zusatzbedingungen, die diese überflüssigen Wurzeln ausschalten, steht noch offen.

²) Im Prinzip kann man S = S(H) oder  $\eta = \eta(H)$  finden. Aber diese Operatorfunktionen sind äußerst kompliziert. Trotzdem weist allein schon ihre Existenz darauf hin, daß den Hamilton-operator H durch den Operator S oder  $\eta$  ersetzt werden kann. Heisenberg hat vor einigen Jahren die interessante Vermutung ausgesprochen, daß in der relativistischen Quantenmechanik die Wellenfunktion bei kleinen Teilchenabständen überhaupt ihren physikalischen Sinn verlieren könne. Nur Wellenfunktionen im Unendlichen behielten ihren physikalischen Sinn (siehe W. Heisenberg, Zs. f. Phys. 120, 513, 1942). Da der Operator S (oder  $\eta$ ) gerade das Verhalten der Wellenfunktionen im Unendlichen bestimmt, nahm Heisenberg an, der Phasenoperator wäre eine fundamentalere Größe als der Hamiltonoperator. Heisenberg Schonzeption bleibt vorläufig ein allgemeines Schema. Ohne Modifikation der Relativitätstheorie für kleine raumzeitliche Maßstäbe besteht offenbar überhaupt keine Notwendigkeit, die auf der Hamiltonmethode aufgebaute Theorie durch etwas anderes zu ersetzen (vgl. D. Blochinzew: Nachrichtenblatt d. Mosk. Staatl. Univ. 1948)

### § 80. Die elementare Theorie des Deuterons

Die Natur der Kernkräfte, die die Protonen und Neutronen zum Atomkern vereinigt, ist bei weitem noch nicht aufgeklärt<sup>1</sup>), trotzdem kann es als gesichert angesehen werden, daß diese Kräfte nur auf sehr kurzen Abständen wirksam sind (ihre Reichweite liegt in der Größenordnung 10-13 cm). Ihre Stärke

ist aber sehr groß, so daß die potentielle Energie durch einen sehr tiefen und engen Potentialtopf dargestellt wird (Abb. 58).

Das einfachste Kernsystem stellt das "Deuteron" dar, das Isotop des Wasserstoffs, das aus einem Proton und einem Neutron besteht.

Da Genaueres über die Wechselwirkungskräfte zwischen Neutron und Proton nicht bekannt ist, ist es wünschenswert, eine solche Theorie des Deuterons aufzustellen, die der Kenntnis des genauen Verhaltens dieser Kräfte nicht bedarf.

Bezeichnet man die reduzierte Masse des Protons und Neutrons

mit 
$$\mu$$
, also  $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_p} + \frac{1}{\mu_n}$ , wo  $\mu_p$  die Masse des Protons,  $\mu_n$  die

des Neutrons, wobei  $\mu_n \cong \mu_p \cong 1,67 \cdot 10^{-24}$  g, d. h.  $\mu \cong \frac{\mu_p}{2}$  ist, so erhalten wir als Gleichung für die radiale Wellenfunktion

$$\frac{d^2u_l}{dr^2} + \left[k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]u_l = \frac{2\mu}{h^2}U(r)u_l, \qquad (80, 1)$$

wo 
$$k^2 = \frac{2\mu E}{h^2}$$
 (vgl. 79, 3).



Abb. 58. Die Potentialkurve für die Proton-Neutronkraftim Deuteron. Das Niveau E liegt bei 2 MeV. Die Tiefe des Topfes beträgt etwa 25 MeV; der Radius etwa 2.10<sup>-13</sup> cm.

U(r) ist die Wechselwirkungsenergie zwischen Proton und Neutron<sup>2</sup>). Wir nehmen an, daß bei  $r \ge a$  (a Reichweite der Kräfte  $a \ge 10^{-13}$  cm) U(r) = 0 wird. Ferner beschränken wir uns bei der Rechnung auf nicht allzu große Energien, so daß  $|E| \ll U(r)$  ist für r < a und wir also den "Potentialtopf" als sehr tief annehmen müssen.

Für die "s"-Streuung (l=0) lautet dann die asymptotische Lösung von (80, 1) für r > a:

$$u_0(r) = \sin(kr + \eta_0).$$
 (80, 2)

Statt nun eine zweite Randbedingung für r=0 zu stellen und die Funktion

Ferner hat das Deuteron ein kleines Quadrupolmoment, was auf den nichtzentralen Charakter der Wechselwirkungskräfte hinweist. Nehmen wir daher an, daß U(r) einer Anziehung entspricht, so setzen wir stillschweigend Teilchen mit parallelen Spins voraus. Ferner lassen wir die Abweichung vom zentralen Charakter der Kräfte dabei unberücksichtigt.

<sup>1)</sup> Die Vorstellung eines aus Protonen und Neutronen bestehenden Kerns wurde erstmalig von D. D. IWANENKO und J. D. GAPON ausgesprochen, s.: [32].

<sup>2)</sup> Das Experiment zeigt, daß die Wechselwirkung zwischen Proton und Neutron von der gegenseitigen Orientierung der Spins dieser Teilchen abhängt. Und zwar ziehen sich Neutron und Proton mit parallelen Spins an, während sie sich mit entgegengerichteten abstoßen. Das geht auch aus der Tatsache hervor, daß der niedrigste Zustand des Deuterons der parallelen Spinorientierung entspricht.

 $u_0(r)$  im Wirkungsbereich der Kräfte, die uns nicht genau bekannt sind, zu berechnen, berechnen wir die logarithmische Ableitung von  $u_0(r)$  bei r=a:

$$\left(\frac{1}{u_0}\frac{du_0}{dr}\right)_{r=a} = k \operatorname{ctg}(ka + \eta_0) = -\kappa \tag{80, 3}$$

oder, wenn wir  $ka \ll 1$  annehmen:

$$k \operatorname{etg} \eta_0 = -\varkappa. \tag{80, 3'}$$

Die Konstante z hängt nur sehr wenig von der Energie ab, da sie durch das Verhalten von  $u_0(r)$  im Bereich r < a bestimmt ist. In diesem Bereich hängt aber  $u_0(r)$ nicht von k ab, da bei r < a die Größe  $k^2 = \frac{2\mu E}{h^2}$  in (80,1) als klein gegenüber

 $\frac{2\mu}{12}$  U(r) vernachlässigt werden kann.

Aus (80, 3') finden wir

$$\sin^2 \eta_0 = \frac{k^2}{\kappa^2 + k^2}.$$
 (80, 4)

Auf Grund von (79, 18) wird der Wirkungsquerschnitt für die "s"-Streuung gleich:

$$Q_0 = \frac{4\pi}{\kappa^2 + k^2}. (80, 5)$$

Die Streuung höherer Ordnung kann vernachlässigt werden. Wie im § 79 erklärt wurde, ist eine Wellenfunktion mit höherem Drehimpuls auf das Gebiet um  $r \cong \frac{\lambda}{2\pi} \sqrt{l} \ \overline{(l+1)}$  [vgl. (79, 19)] konzentriert und ist bei r=0 gleich Null, da sie proportional zu  $r^l$  ist [siehe (48, 22)]. Ist  $\lambda \gg a$ , so wird die Wellenfunktion innerhalb der Reichweite der Kräfte praktisch gleich Null, sodaß die Größe von U(r) in ihrem Bereich auf sie nur von geringem Einfluß sein wird. Die Phasen  $\eta_l$  sind daher für  $l \ge 1$  klein. Wir können sogar die "p"-Streuung vernachlässigen. Die Streuung von Neutronen an Protonen wird also kugelsymmetrisch sein (im

Schwerpunktsystem dieser Teilchen)<sup>1</sup>).

Wir brauchen nur noch die Konstante  $\kappa$  zu bestimmen. Wir ermitteln sie aus dem experimentell bestimmten Wert der Bindungsenergie des Deuterons. Um die diskreten Niveaus des Deuterons zu finden, benutzen wir die Bedingung (79, 24). Nehmen wir  $\eta_0 = i \infty$  an, so erhalten wir aus (80, 3')

$$k = -i\varkappa, \tag{80, 6}$$

woraus sich für die Bindungsenergie

$$E_0 = -\frac{h^2 \kappa^2}{2\mu} \tag{80, 7}$$

¹) Bei Wellenlängen  $\lambda \cong a$  kann die Rolle der asymmetrischen "p"-Streuung bereits durchaus merklich werden. In letzter Zeit wurde festgestellt, daß bei großen Energien der Größenordnung von 9.10° eV bei der Streuung von Neutronen an Protonen ein Austauscheffekt eintritt: Proton und Neutron tauschen ihre Ladungen aus. Daraus folgt, daß die Proton-Neutron kraft nur im beschränkten Maße als einfache, durch ein Potential U(r) ausdrückbare Zentralkräfte betrachtet werden können.

ergibt. Gemäß den Versuchsergebnissen ist  $|E_0|=2,1.10^6$  eV. Daher finden wir aus (80, 7)  $\varkappa=2,2.10^{12}$  cm<sup>-1</sup>. Die Wellenfunktion für  $R_0$  nimmt bei r>a die Form  $C\,e^{-\varkappa r}\cdot r^{-1}$  an. Da diese Funktion bedeutend über den Radius der Reichweite hinausreicht, können wir den Normierungsfaktor C bestimmen, ohne auf das Verhalten der Funktion innerhalb der Reichweite Rücksicht zu nehmen (es genügt, daß sie integrierbar ist). Aus der Bedingung

$$4\pi \int_{0}^{\infty} R_{0}^{2} r^{2} dr = 1 \tag{80, 8}$$

finden wir die normierte Wellenfunktion des Deuterons:

$$R_0(r) = \sqrt{\frac{\varkappa}{2\pi}} \frac{e^{-\varkappa r}}{r}. \tag{80, 9}$$

Kennen wir also die Bindungsenergie  $|E_0|$ , so können wir den Wirkungsquerschnitt für Streuung bei  $k \ll \frac{2\pi}{a}$  berechnen. Die Streuversuche mit nicht allzu langsamen Neutronen bestätigen die Formel (80, 5). Auch die Anwendung der Wellenfunktion (80, 9) stimmt bei der Berechnung der Photodissoziation des Deuterons unter der Einwirkung von  $\gamma$ -Strahlen gut mit dem Experiment überein<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Eine eingehendere Darstellung der Theorie des Deuterons unter Berücksichtigung des sogenannten "virtuellen" Niveaus des Deuterons findet der Leser in [1].

# XIV. Die Theorie der quantenmechanischen Übergänge

# § 81. Die Problemstellung

Eine der wichtigsten Aufgaben der Quantenmechanik ist die Berechnung der Wahrscheinlichkeit für den Übergang von einem quantenmechanischen Zustand in einen anderen. Zur Lösung dieser Aufgabe nehmen wir an, wir haben in einem Zeitpunkt t=0 eine reine Gesamtheit von Systemen, die dadurch gekennzeichnet ist, daß eine beliebige mechanische Größe L den bestimmten Wert  $L_n$  besitzt. Eine solche Gesamtheit wird durch die Wellenfunktion  $\psi_n(x)$  beschrieben sein, die Eigenfunktion des Operators L ist mit dem Eigenwert  $L=L_n^{-1}$ ). Man sagt von den Systemen einer solchen Gesamtheit, daß sie sich im Quantenzustand n befinden.

Im Laufe der Zeit kann sich der Zustand solcher Systeme infolge der Einwirkung von äußeren Feldern oder durch innere Ursachen ändern.

Infolgedessen wird im Zeitpunkt t unsere Gesamtheit durch eine neue Wellenfunktion beschrieben, die wir mit  $\psi_n(x,t)$  bezeichnen wollen<sup>2</sup>). Diese neue, aus der ursprünglich entstandenen Gesamtheit wird im allgemeinen eine solche sein, in der L keinen bestimmten Wert besitzt<sup>3</sup>).

Unterwirft man nun die zu dieser Gesamtheit gehörenden Systeme einer Aussonderung nach der Größe L, d. h. führt man eine spektrale Zerlegung nach dem Merkmal L durch, so erhält man eine neue Gesamtheit (eine gemischte, vgl. § 17). Dabei wird für einen Teil der Systeme  $L=L_m$  sein und dieser eine neue reine Gesamtheit bilden, die durch die Wellenfunktion  $\psi_m(x)$  beschrieben wird  $[L\psi_m(x)]=L_m \ \psi_m(x)$ ], während für einen anderen Teil  $L=L_m$  ist und dieser die reine Gesamtheit  $\psi_{m'}(x)$  bildet usw. Von jenen Fällen, die sich als zur Gesamtheit  $L=L_m$  zugehörig herausstellen  $(m \neq n)$ , sagt man, sie hätten einen Übergang vom Quantenzustand n in den Quantenzustand m gemacht.

Das Gesagte kann durch folgendes Schema veranschaulicht werden:

$$t=0$$
  $t \Rightarrow \psi_m(x) \quad L=L_m \Rightarrow U$   $U$  unbestimmt

<sup>1)</sup> Das ist eines jener Probleme, die im Rahmen der primitiven BOHRschen Quantentheorie unlösbar waren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Im allgemeinen wird der Zustand nicht nur durch eine, sondern durch mehrere Größen  $L, M, N, \dots$  gekennzeichnet sein. Dementsprechend erhöht sich auch die Zahl der Indizes der Wellenfunktion:  $\psi_{n,r,s}$ .

<sup>3)</sup> Eine Ausnahme stellt der Fall dar, in dem L eine Konstante der Bewegung ist. Dann ist  $\psi_n$   $(x, t) = \psi_n$  (x)  $e^{-\frac{iE_nt}{h}}$ , und L besitzt im Zustand  $\psi_n(x, t)$  nur den einen Wert  $L = L_n$ .

In diesem Schema ist die Änderung der Gesamtheit durch den ausgezogenen Pfeil angegeben, wie sie von selbst ohne Durchführung einer Messung, d. h. ohne die entsprechende Spektralzerlegung nach dem Merkmal L vor sich geht. Diese Änderung der Gesamtheit kann mit Hilfe der Schrödingergleichung bestimmt werden. Das Schema zeigt, daß der neue Zustand der Gesamtheit eine Überlagerung von Zuständen mit verschiedenen Werten für L (Summe über m) darstellt. Die punktierten Pfeile zeigen die Änderungen der Gesamtheit an, die durch die spektrale Zerlegung im Zeitpunkt t vor sich gegangen sind. Wie wir wissen (vgl. § 17), findet eine solche Zerlegung z. B. bei einer Messung wirklich statt. Mit anderen Worten, ein punktierter Pfeil gibt die "Reduktion des Wellenpakets" (vgl. § 17) an, bei der die Überlagerung  $\psi_n(x,t)$  sich in einen Teilchenzustand  $\psi_m(x)$  verwandelt. Erst nach dieser Reduktion kann man von einem quantenmechanischen Übergang aus dem Zustand mit  $L=L_n$  in den Zustand, sagen wir mit  $L=L_m$  sprechen.

Der Begriff des quantenmechanischen Übergangs setzt demnach voraus, daß außer dem Ausgangszustand (n) auch der Endzustand (m) fixiert wird. Wir heben diesen Umstand deshalb hervor, weil diese Fixierung den Zustand der Systeme der Gesamtheit ändert. Eine solche Fixierung tritt bei allen Wechselwirkungen ein, die in bezug auf das Merkmal L selektiv wirken, d. h. eine Spektralzerlegung der Gesamtheit  $\psi_n(x,t)$  nach  $\psi_m(x)$  durchführen, insbesondere also bei Messungen der Größe L.

Wir erläutern nun den Begriff der Wahrscheinlichkeit des Übergangs aus dem Zustand n in den Zustand m. Nach der allgemeinen Theorie (§ 22) ist die Größe  $P_{mn}(t) = |c_{mn}(t)|^2$  die Wahrscheinlichkeit,  $L = L_m$  im Zustand  $\psi_n(x, t)$  zu finden (s. das Schema)<sup>1</sup>). Da bei t = 0 auch  $P_{mn}(0)$  gleich Null ist, wenn  $m \neq n$  [für m = n ist  $P_{mn}(0) = 1$ ], so nennt man die Wahrscheinlichkeit  $P_{mn}(t)$   $(m \neq n)$  die Wahrscheinlichkeit des Übergangs aus dem Zustand  $\psi_n(x)$  mit  $L = L_n$  in den Zustand  $\psi_m(x)$  mit  $L = L_m$  während der Zeit t. Denn bei  $m \neq n$  gibt  $P_{mn}(t)$  tatsächlich die Wahrscheinlichkeit an, im Zeitpunkt t den Wert  $L = L_m$  zu finden, der zum Zeitpunkt t = 0 in unserer Gesamtheit nicht gegeben war, da  $P_{mn}(0) = 0$ .

Die wichtigsten Aufgaben der Theorie der Quantenübergänge sind die der Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeiten aus dem Zustand mit einer Energie  $E_n$  in einen anderen mit der Energie  $E_m$  oder, wie man sagt, die Übergangswahrscheinlichkeit von einem Energieniveau in ein anderes. Im Zusammenhang damit wollen wir bemerken, daß im Fall, daß das Teilchen (oder allgemeiner das System) unter dem Einfluß eines zeitabhängigen äußeren Feldes steht, der Begriff der potentiellen Energie und damit auch der Gesamtenergie seinen Sinn verliert (was dagegen für die kinetische Energie nicht gilt).

Die Frage des Übergangs eines Teilchens von einem Energieniveau in ein anderes hat daher im allgemeinen nur dann einen Sinn, wenn die den Übergang bedingende Ursache im Laufe eines endlichen Zeitabschnitts, sagen wir von t=0 bis t=T wirksam wird. Außerhalb dieses Zeitabschnitts ist die Gesamtenergie Konstante der Bewegung und kann durch entsprechende Messungen ermittelt werden (s. §§ 107 und 108). Die Lösung der Schrödingergleichung, die  $\psi(x,t)$  aus  $\psi(x,0)$  bestimmt, bietet große Schwierigkeiten. Allgemein gültige Lösungen erhält man nur in jenen Fällen, wo die Niveauübergänge durch schwache Einwirkungen hervorgerufen werden, sodaß diese Einwirkungen als Störungen aufgefaßt werden können.

¹) Das zusätzliche Zeichen n bei  $c_{mn}$  weist auf den Ausgangszustand hin. Im § 22 war dieser Hinweis unterblieben.

Unter dieser Bedingung nimmt die Schrödingergleichung folgende Form an:

$$ih\frac{\partial \psi}{\partial t} = \boldsymbol{H}^{0}(x) \cdot \psi + \boldsymbol{W}(x,t) \psi,$$
 (81, 1)

wo  $H^0(x)$  der Operator der Gesamtenergie des Systems bei fehlender Störung und W(x,t) die Störung ist. Bei kleiner Störung kann der Operator  $H^0(x)$  als Operator der Gesamtenergie aufgefaßt werden. Daher ist in diesem Falle das Ein- oder Ausschalten von W(x,t) von zweitrangiger Bedeutung.

Um die Übergangswahrscheinlichkeit  $P_{mn}(t)$  vom Niveau  $E_n$  in das Niveau  $E_m$  zu finden, empfiehlt es sich, die Gleichung (81, 1) in der "E"-Darstellung zu schreiben. Wir entwickeln  $\psi$  (x, t) nach den Eigenfunktionen  $\psi_k$  (x) des Operators  $H^0$  der Gesamtenergie:

$$\psi(x,t) = \sum_{k} c_k(t) \ \psi_k(x) e^{-i\frac{E_k}{\hbar}t}. \tag{81,2}$$

Setzen wir  $\psi$  in dieser Form in (81, 1) ein, multiplizieren wir mit  $\psi_m^*(x)$  e  $\frac{E_m t}{h}$  und integrieren wir über x, so erhalten wir in gewohnter Weise (81, 1) in der "E"-Darstellung:

$$i\hbar \frac{dc_m}{dt} = \sum_{k} W_{m,k}(t) e^{i\omega_{mk}t} c_k(t), \qquad (81, 3)$$

(wobei berücksichtigt ist, daß  $H^0 \psi_k = E_k \psi_k$ ). Hier ist  $W_{mk}(t)$  das Matrixelement der Störungsenergie:

$$\boldsymbol{W}_{mk}(t) = \int \boldsymbol{\psi}_{m}^{*}(x) \cdot \boldsymbol{W}(x, t) \, \boldsymbol{\psi}_{k}(x) \cdot dx \qquad (81, 4)$$

und  $\omega_{mk}$  die Bohrsche Frequenz  $\frac{(E_m-E_k)}{h}$  für den Übergang  $E_m \to E_k$ . Für den Ausgangszustand wird angenommen, daß das System sich im Zustand  $E=E_n$  befindet. Folglich ist bei t=0

$$c_k(0) = 1$$
, wenn  $k = n$  und  $c_k(0) = 0$ , wenn  $k \neq n$ . (81, 5)

Die Wahrscheinlichkeit, ein System im Zustand  $E=E_m$  zum Zeitpunkt t zu finden¹) ist gleich  $|c_m(t)|^2$ . Daher ist die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs von  $E_n$  nach  $E_m$  zum Zeitpunkt t gleich

$$P_{mn}(t) = |c_m(t)|^2.$$
 (81, 6)

Unsere Aufgabe besteht also darin, die Größen  $c_k(t)$  mittels der Gleichung (81, 3) aus den Ausgangsdaten (81, 5) zu bestimmen.

Wir werden W(x,t) als eine kleine Störung ansehen. Für die Lösung der Gleichung (81,3) bemerken wir, daß bei vollständiger Vernachlässigung von W die Größen  $c_k(t)$  konstant werden. Als nullte Näherung für  $c_k^0(t)$  kann man daher ihre Ausgangswerte (81,5) nehmen:

$$c_k^0(t) = \delta_{nk}. \tag{81,7}$$

<sup>1)</sup> Siehe § 22.

Setzen wir diese Werte in die rechte Seite von (81, 3) ein, so finden wir die Gleichung für die erste Näherung  $c_m^{(1)}(t)$ :

$$ih\frac{dc_{m}^{(1)}(t)}{dt} = \sum_{k} W_{mk}(t) e^{i\omega_{mk}t} c_{k}^{0} = W_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t}.$$
 (81, 8)

Daraus folgt:

$$c_{m}^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_{0}^{t} W_{mn}(\tau) e^{i\omega_{mn}\tau} d\tau + \delta_{mn}.$$
 (81, 9)

Setzen wir diese erste Näherung für  $c_m^1(t)$  in die rechte Seite von (81,3) ein, so finden wir die Gleichung für die zweite Näherung:

$$ih \frac{dc_m^{(2)}(t)}{dt} = \sum_{k} W_{mk}(t) e^{i\omega_{mk}t} c_k^{(1)}(t).$$
 (81, 10)

Da die  $c_k^{(1)}(t)$  wiederum bekannte Funktionen der Zeit sind (81, 9), so erhalten wir  $c_m^{(2)}(t)$  durch Integration von (81, 10) nach der Zeit, d.h. die zweite Näherung. Dieses Verfahren kann weiter fortgesetzt werden und führt zu einer genauen Lösung für  $c_m(t)$ . Man wird aber dabei im allgemeinen sehr viele Näherungen nehmen oder sich auf kleine Zeitabschnitte t beschränken müssen. Ist jedoch  $\boldsymbol{W}(x,t)$  klein, dann kann man sich auf die erste oder zweite Näherung beschränken.

Im folgenden wollen wir einige spezielle Fälle von Störungen und Systemen untersuchen.

#### § 82. Die Übergangswahrscheinlichkeiten

# unter dem Einfluß einer zeitabhängigen Störung

Wir werden jetzt die Wahrscheinlichkeit des Übergangs eines Systems vom Energieniveau  $E_n$  nach  $E_m$  unter dem Einfluß einer Störung W(x,t) ermitteln, die von der Zeit abhängig ist. Nehmen wir an, die Störung wäre für t < 0 und t > T gleich Null. Setzen wir voraus,  $W_{mn}(t)$  sei so klein, daß die erste Näherung auch für t = T zutrifft, so erhalten wir aus (81, 9) für  $c_m^{(1)}(t)$  bei  $t \ge T$ :

$$c_m^{(1)} = \frac{1}{i\hbar} \int_0^T W_{mn}(\tau) e^{i\omega_{mn}\tau} d\tau = \frac{1}{i\hbar} \int_0^{+\infty} W_{mn}(\tau) e^{i\omega_{mn}\tau} d\tau.$$
 (82, 1)

(Wir bemerken, daß die  $c_m^{(1)}$  für t>T zeitunabhängig sind, da die Energie eine Konstante der Bewegung ist.)

Der so erhaltene Ausdruck für  $c_m^{(1)}(t)$  hat eine sehr einfache Bedeutung. Die Störung W(x,t) kann nach Fourier zerlegt werden:

$$W(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} W(x,\omega) e^{-i\omega t} d\omega.$$
 (82, 2)

Daraus erhalten wir nach dem Fourierschen Integralsatz

$$W(x, \omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} W(x, t) e^{i\omega t} dt. \qquad (82, 3)$$

Für das Matrixelement der Störungsenergie (81, 4) erhält man mit Hilfe (82, 2)

$$W_{mn}(t) = \int \psi_{m}^{*}(x) \cdot W(x, t) \psi_{n}(x) \cdot dx =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_{m}^{*}(x) \cdot W(x, \omega) \psi_{n}(x) \cdot dx =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} W_{mn}(\omega) d\omega,$$
(82, 4)

wo  $W_{mn}(\omega)$  das Matrixelement der Fourierkomponente für die Frequenz  $\omega$  ist. Wenden wir den Fourierschen Integralsatz auf (82, 4) an; so finden wir:

$$W_{mn}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} W_{mn}(t) e^{i\omega t} dt. \qquad (82, 5)$$

Setzen wir diesen Wert dem Integral in (81, 1) gleich, so sehen wir, daß

$$c_m^{(1)} = \frac{2\pi}{i\hbar} W_{mn} (\omega_{mn}). \tag{82, 6}$$

Dabei ist unsere Näherung berechtigt, wenn  $c_m^{(1)}$  klein ist (das ist eine notwendige Bedingung, da  $c_m^{(0)}$  (0) = 0 ist). Nach (81, 6) und (82, 6) ist die Wahrscheinlichkeit für den Übergang vom Zustand  $E_n$  in den Zustand  $E_m$  gleich:

$$P_{mn} = \frac{4\pi^2}{\hbar^2} |W_{mn}(\omega_{mn})|^2. \tag{82,7}$$

Diese Formel erhält ein wichtiges Ergebnis. Wie wir sehen, wird nur dann  $P_{mn} \neq 0$  sein, wenn  $W_{mn}(\omega_{mn}) \neq 0$ , d.h. der Übergang vom Niveau  $E_n$  in das Niveau  $E_m$  ist nur dann möglich, wenn im Störungsspektrum die Frequenz  $\omega_{mn} = \frac{E_m - E_n}{h}$  ent-

halten ist. Mit anderen Worten, der Übergang besitzt Resonanzcharakter. Die Situation ist also die gleiche, als wäre das Quantensystem eine Gesamtheit von Oszillatoren mit Eigenfrequenzen, die den Bohrschen Frequenzen  $\omega_{mn}$  gleich sind. Bei Auftreten einer zeitlich veränderlichen äußeren Einwirkung werden nur solche Oszillatoren angeregt, deren Frequenzen mit denen in der äußeren Einwirkung vorhandenen übereinstimmen. Wir werden weiter unten wichtige Anwendungen der Formel (82, 7) auf Probleme der Optik anführen.

Die Formel (82, 7) wurde für Übergänge innerhalb eines diskreten Spektrum abgeleitet. Für Übergänge im kontinuierlichen Spektrum muß sie etwas modifiziert werden. Um diesen Fall zu untersuchen, nehmen wir an, daß das System beide Arten von Spektren besitzt (wie das z. B. beim Spektrum von Atomen der Fall ist).

Die Zustände des kontinuierlichen Spektrums sind durch kontinuierliche Parameter gekennzeichnet. Wir wollen sie mit  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  bezeichnen. (Als solche Parameter können z. B. die drei Impulskomponenten  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  des Teilchens dienen.) Vorläufig schreiben wir nur einen dieser Parameter auf und bezeichnen ihn mit  $\alpha$ . Die Energie wird eine Funktion  $E=E(\alpha)$  dieser Parameter sein. Die zugehörige Wellenfunktion ist  $\psi_{\alpha}(x)$ . Dann tritt in (81, 2) neben der Summe der Zustände des diskreten Spektrums noch das Integral des kontinuierlichen Spektrums (ein Integral über  $\alpha$ ) auf:

$$\psi(x,t) = \sum_{k} c_{k}(t) \psi_{k}(x) e^{-i\frac{E_{k}}{\hbar}t} + \int c_{\alpha}(t) \psi_{\alpha}(x) e^{-i\frac{E(\alpha)}{\hbar}t} d\alpha.$$
 (82, 8)

Unter der Voraussetzung, daß die Funktionen  $\psi_{\alpha}(x)$  auf  $\delta(\alpha - \alpha')$  normiert sind, wiederholen wir die Rechenoperationen, die von (81, 1) zu (81, 8) führten und finden

$$c_{\alpha}^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_{0}^{t} W_{\alpha n}(\tau) e^{i\frac{E(\alpha) - E_n}{\hbar}\tau} d\tau, \qquad (82, 9)$$

wenn das System sich ursprünglich im Zustand  $E_n$  befand, wobei

$$W_{\alpha n}(t) = \int \psi_{\alpha}^{*}(x) \cdot W(x, t) \, \psi_{n}(x) \, dx. \qquad (82, 10)$$

Die weiteren Berechnungen hängen von den Voraussetzungen über die Zeitabhängigkeit von W(x,t) ab. Wir nehmen an, sie wäre monochromatisch (bei Übergängen im diskreten Spektrum muß der nichtmonochromatische Teil der wirklichen Störungen berücksichtigt werden, bei Übergängen zum kontinuierlichen Spektrum ist das nicht unbedingt erforderlich. Die wirkliche Störung kann als monochromatisch angenommen werden). Wir nehmen also an

$$W(x, t) = W(x) e^{i\omega t} + W^*(x) e^{-i\omega t}$$
. (82, 11)

Dann ist

$$W_{\alpha n}(t) = W_{\alpha n} e^{i\omega t} + W_{\alpha n}^* e^{-i\omega t}, \qquad (82, 12)$$

wo  $W_{\alpha n}$  und  $W_{\alpha n}^*$  die Matrixelemente der Fourierkomponenten von W(x,t) sind. Setzen wir (82, 12) in (82, 9) ein, und integrieren wir über die Zeit, so finden wir

$$c_{\alpha}^{(1)} = \frac{1}{i\,h}\,W_{\alpha n}\,\frac{e^{\frac{i}{\hbar}\,[E(\alpha)-E_n\,+\,\hbar\,\omega]t}-1}{\frac{i}{\hbar}\,[E(\alpha)-E_n\,+\,\hbar\,\omega]} + \frac{1}{i\,h}\,W_{\alpha n}^{*}\,\frac{e^{\frac{i}{\hbar}\,[E(\alpha)-E_n-\hbar\,\omega]t}-1}{\frac{i}{\hbar}\,[E(\alpha)-E_n-\hbar\,\omega]}\,.$$

Da  $\omega > 0$ ,  $E(\alpha) > 0$ ,  $E_n < 0$ , so ist das erste Glied klein und das zweite groß für  $E(\alpha) = E_n + h\omega$ . Wir beschränken uns daher auf das zweite Glied und erhalten für die Wahrscheinlichkeit des Übergangs von  $E_n$  ins Intervall  $\alpha$ ,  $\alpha + d\alpha$  zum Zeitpunkt t:

$$|c_{\alpha}|^{2} d\alpha = |W_{\alpha n}|^{2} \left| \frac{e^{\frac{i}{\hbar} [E(\alpha) - E_{n} - \hbar \omega]t} - 1}{\frac{i}{\hbar} [E(x) - E_{n} - \hbar \omega]} \right|^{2}.$$
(82, 13)

Die Übergangswahrscheinlichkeit von  $E_n$  in  $\alpha$ ,  $\alpha + d\alpha$  ist gleich

$$P_{\alpha n} d\alpha = \frac{d |c_{\alpha}|^2}{dt} d\alpha = 2 |W_{\alpha n}|^2 \cdot \frac{\sin\left\{\frac{[E(\alpha) - E_n - h\omega]t}{h}\right\}}{E(\alpha) - E_n - h\omega} d\alpha. \quad (82, 14)$$

Der letzte Faktorin (82, 14) unterscheidet sich für große tvonder  $\delta$ -Funktion nur durch den Faktor  $\pi$ . Daher läßt sich die Wahrscheinlichkeit  $P_{\alpha n} d\alpha$  auch wie folgt schreiben:

$$P_n(\alpha) d\alpha = \frac{2\pi}{h} |W_{\alpha n}|^2 \delta(\underline{E}(\alpha) - \underline{E}_n - h\omega) d\alpha. \qquad (82, 15)$$

Ist der Zustand des kontinuierlichen Spektrums durch mehrere Parameter  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  charakterisiert, so erhält man in ähnlicher Weise für die Übergangswahrscheinlichkeit aus dem Zustand  $E_n$  in den Bereich  $\alpha$ ,  $\alpha + d\alpha$ ;  $\beta$ ,  $\beta + d_1$ ;  $\gamma$ ,  $\gamma + d\gamma$  je Sekunde:

$$P_n(\alpha,\beta,\gamma) d\alpha d\beta d\gamma = \frac{2\pi}{h} |W_{\alpha\beta\gamma,n}|^2 \delta[E(\alpha,\beta,\gamma) - E_n - h\omega] d\alpha d\beta d\gamma. \quad (82,16)$$

Ebenso leicht erhält man die Übergangswahrscheinlichkeiten im kontinuierlichen Spektrum. Nehmen wir den Ausgangszustand  $\psi_{\alpha,\beta,\gamma_0}$  (d. h.  $c_{\alpha\beta\gamma}$  (0) =  $\delta$  ( $\alpha - \alpha_0$ )  $\delta$  ( $\beta - \beta_0$ )  $\delta$  ( $\gamma - \gamma_0$ )), so erhalten wir auf analogem Wege für die Übergangswahrscheinlichkeit pro Sekunde aus  $\alpha_0$ ,  $\beta_0$ ,  $\gamma_0$  in das Intervall  $\alpha$ ,  $\alpha + d\alpha$ ;  $\beta$ ,  $\beta + d\beta$ ;  $\gamma$ ,  $\gamma + d\gamma$ :

$$P_{\alpha_{\bullet}\beta_{\bullet}\gamma_{\bullet}}(\alpha,\beta,\gamma) d\alpha d\beta d\gamma =$$

$$= \frac{2\pi}{h} |W_{\alpha\beta\gamma,\alpha_{\bullet}\beta_{\bullet}\gamma_{\bullet}}|^{2} \delta [E(\alpha,\beta,\gamma) - E(\alpha_{0},\beta_{0},\gamma_{0}) - h\omega] d\alpha d\beta d\gamma.$$
(82, 17)

Auch diese Formeln weisen auf den Resonanzcharakter des Übergangs hin, da die gefundenen Wahrscheinlichkeiten nur für Übergänge von Null verschieden sind, bei denen

$$h\omega = E(\alpha, \beta, \gamma) - E_n = h\omega_{\alpha\beta\gamma} \,, \tag{82, 18}$$

oder

$$\hbar\,\omega = E\,(\alpha,\beta,\gamma) - E\,(\alpha_0,\beta_0,\gamma_0) = \hbar\,\omega_{\alpha\beta\gamma,\;\alpha_0\beta_0\gamma_0}, \eqno(82,18')$$

d. h. die Frequenz der äußeren Einwirkung ist gleich der Bohnschen Frequenz für den möglichen Übergang.

An der Resonanzstelle werden die berechneten Wahrscheinlichkeiten unendlich. In der Nähe dieses Punktes sind sie aber gleich Null¹). Die Übergangswahrscheinlichkeit wird also in jedem beliebigen Energieintervall, das einen Resonanzpunkt enthält, endlich. Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur an Stelle der den Zustand des kontinuierlichen Spektrums numerierenden Parameter  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  irgend-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Das ist nicht ganz genau, da wir es nach (82,14) nur mit einer Annäherung an die  $\delta$ -Funktion und nicht mit der  $\delta$ -Funktion selbst zu tun haben. Vgl. § 108.

welche neue Parameter zu wählen, zu denen auch die Energie gehört. Diese Parameter mögen E,  $\alpha$ , b sein. Sie sind Funktionen von  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ . Wir haben daher

$$d\alpha d\beta d\gamma = \varrho (E, a, b) dE da db. \tag{82, 19}$$

 $\varrho$  (E, a, b) heißt die Zustandsdichte im Energieintervall, im Intervall a und Intervall b. Setzt man diesen Wert von  $d\alpha$ ,  $d\beta$ ,  $d\gamma$  in den Ausdruck für die Wahrscheinlichkeiten (82, 16) oder (82, 17) ein und integriert über E, so erhält man Null, wenn das Integrationsintervall keinen Resonanzpunkt und einen endlichen Wert, wenn es einen Resonanzpunkt enthält. Aus (82, 16) und (82, 17) erhalten wir

$$P_{n}(E, a; b) da db = \frac{2 \pi}{h} |W_{Eabn}|^{2} \varrho(E, a, b) da db, \qquad (82, 20)$$

$$P_{\alpha_{\bullet}\beta_{\bullet}\gamma_{\bullet}}(E,a,b) da db = \frac{2\pi}{h} |W_{Eab, \alpha_{\bullet}\beta_{\bullet}\gamma_{\bullet}}|^{2} \varrho(E,a,b) da db, \quad (82,21)$$

wobei hier unter E der Wert zu verstehen ist, der sich aus den Resonanzbedingungen (82, 18) bzw. (82, 18') ergibt.

Werden im besonderen die drei Impulskomponenten  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  des Teilchens als Parameter  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  genommen, so ist es zweckmäßig, für den Impuls des Endzustands Polarkoordinaten p,  $\vartheta$ ,  $\varphi$  einzuführen. Wir haben dann

$$dp_x dp_y dp_z = p^2 dp d\Omega, \quad d\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi.$$
 (82, 22)

Die Energie des Teilchens ist gleich

$$\label{eq:energy_energy} \textit{\textbf{E}} = \frac{p^2}{2\mu} \,, \text{ so daß } p^2 \, dp = p^2 \cdot \left( \frac{d \; p}{d \, E} \right) \cdot dE = \mu \, p \; dE \,.$$

Setzen wir das in die Gleichung (82, 22) ein, so finden wir nach Vergleich mit (82, 19)

$$\varrho\left(E,\vartheta,\varphi\right)=\varrho\left(E\right)\sin\vartheta,\quad\varrho\left(E\right)=\mu\,p=\frac{1}{2}\left(2\mu\right)^{\frac{3}{2}}E^{\frac{1}{2}}.\tag{82,23}$$

Wenn wir das in (82, 20) und (82, 21) einsetzen, so erhalten wir

$$P_n(E,\vartheta,\varphi) d\Omega = \frac{2\pi}{h} |W_{E\vartheta\varphi n}|^2 \varrho(E) d\Omega, \qquad (82,24)$$

$$P_{a_{\bullet}\beta_{\bullet}\gamma_{\bullet}}(E,\vartheta,\varphi) \ d\Omega = \frac{2\pi}{\hbar} |W_{E\vartheta\varphi,a_{\bullet}\beta_{\bullet}\gamma_{\bullet}}|^{2} \varrho(E) \ d\Omega. \tag{82,25}$$

Diese Formeln geben die Übergangswahrscheinlichkeit pro Sekunde aus dem Zustand n oder  $\alpha_0$ ,  $\beta_0$ ,  $\gamma_0$  in den Zustand mit der Energie E an, wobei der Teilchenimpuls in den Raumwinkel  $d\Omega$  fällt.

# § 83. Übergänge unter dem Einfluß einer zeitunabhängigen Störung

Hängt die Störung nicht von der Zeit ab, so können wir die stationären Lösungen

 $\psi\left(x\right)$  e  $^{-\frac{iE_{n}t}{\hbar}}$  der Schrödingergleichung suchen und die Aufgabe somit auf die Lösung der Gleichung

$$\boldsymbol{H^{0}}\psi\left(x\right)+\boldsymbol{W}\left(x\right)\psi\left(x\right)=\boldsymbol{E}\psi\left(x\right)$$

zurückführen, die durch genäherte Lösungsmethoden bereits untersucht wurde. Doch kann die Frage auch im Sinne von quantenmechanischen Übergängen gestellt werden. Beide Fragestellungen führen zu denselben Ergebnissen<sup>1</sup>).

Um die Übergangswahrscheinlichkeit unter dem Einfluß einer zeitunabhängigen Störung zu erhalten, genügt es, in den Formeln (82, 16) und (82, 17)  $\omega = 0$  zu setzen. Dann nehmen die Bedingungen (82, 18) und (82, 18') folgende Form an:

$$E(\alpha, \beta, \gamma) = E_n \quad \text{oder} \quad E(\alpha, \beta, \gamma) = E(\alpha_0, \beta_0, \gamma_0), \tag{83, 1}$$

d. h. Übergänge sind nur ohne Energiemessung möglich. Das folgt aus der allgemeinen Theorie, da im vorliegenden Fall die Energie eine Bewegungskonstante ist. Folglich können Übergänge unter dem Einfluß zeitunabhängiger Störungen nur derart sein, daß Energieaustausch zwischen den Teilen des Systems oder auch Veränderungen anderer mechanischer Größen (z. B. der Impulsrichtung des Teilchens) eintreten.

Für das kontinuierliche Spektrum erhält man die Formel für die Übergangswahrscheinlichkeit je Sekunde aus dem Zustand  $E(\alpha_0, \beta_0, \gamma_0)$  in den Zustand  $E_0$ , a, a+da, b, b+db unmittelbar aus (82, 21):

$$P_{\alpha_0\beta_0\gamma_0}(E_0, a, b) \ da \ db = \frac{2\pi}{h} |W_{E_0ab, \alpha_0, \beta_0, \gamma_0}|^2 \varrho (E_0, a, b) \ da \ db.$$
 (83, 2)

Setzt man an Stelle von  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die Impulse, dann ist

$$P_{p_x^0p_y^0p_z^0}(E_0,\vartheta,\varphi)\,d\Omega = \frac{2\,\pi}{h} \big|W_{E_0,\vartheta,\varphi,\,p_z^0,\,p_y^0,\,p_z^0}\big|^2\,\varrho\,(E_0)\,d\Omega. \tag{83,3}$$

Diese Formeln stimmen der Form nach mit (82, 21) und (82, 25) überein und unterscheiden sich von ihnen nur durch die Resonanzbedingung (83, 1), die den *Energiesatz* zum Ausdruck bringt.

Wir bemerken, daß es im Falle einer zeitunabhängigen Störung nicht viel Sinn hat, nur Übergänge zwischen diskreten Zuständen zu untersuchen, da die Bedingung für die Gleichheit der Energien im Anfangs- und Endzustand in diesem Falle nur in Ausnahmefällen erfüllt werden kann.

<sup>1)</sup> Vgl. § 108, in dem der Zusammenstoß nach der Methode der Übergänge untersucht wird, mit § 77, in dem die gleiche Aufgabe durch die Methode stationärer Zustände gelöst wird.

# XV. Die Emission, Absorption und Streuung von Licht an atomaren Systemen

#### § 84. Einleitende Bemerkungen

Die mit den Problemen der Wechselwirkung zwischen Licht und Partikeln verknüpften Fragen können nicht unmittelbar mit den Methoden der Quantenmechanik untersucht werden. Wir benötigen hierfür zusätzliche Prinzipien, die die Gesetze der Erzeugung und Vernichtung von elektrischen Feldern erfassen. Wir können jedoch mit Hilfe der halbphänomenologischen Strahlungstheorie Einsteins, die sich auf die Erhaltungssätze für Energie und Impuls bei der Wechselwirkung zwischen Quantensystemen und elektromagnetischem Strahlungsfeld stützt, recht brauchbare Ergebnisse erhalten.

Das Verhalten eines quantenmechanischen Systems in einem gegebenen elektromagnetischen Felde gehört durchaus in den Kreis mechanischer Aufgaben. Wir können daher unter Benutzung der Theorie der quantenmechanischen Übergänge die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, daß ein Atom unter dem Einfluß von einfallendem Licht in einen angeregten Zustand oder, umgekehrt, aus einem höher angeregten in einen tieferen übergehen wird. Im ersten Fall wird sich die Energie des Atoms um die Größe  $E_m - E_n$  erhöhen, wenn  $E_n$  die Energie des Ausgangszustands und  $E_m$  die des angeregten ist, im andern Falle sich um die gleiche Größe verringern.

Wir wollen zunächst den ersten Vorgang untersuchen.

Nehmen wir an, daß die Anregungsenergie  $E_m-E_n$  des Atoms dem elektromagnetischen Feld entnommen ist, so identifizieren wir dadurch die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs des Atoms vom Zustand  $E_n$  in den Zustand  $E_m$  mit der Wahrscheinlichkeit für die Absorption von Lichtenergie vom Betrage  $E_m-E_n$ , d. h. gerade mit jener Größe, der wir in Einsteins Theorie begegnen (Wahrscheinlichkeit für die Absorption eines Lichtquants). Damit diese Identifizierung möglich ist (der Quantenmechanik nicht widerspricht), darf dieser Übergang des Atoms von  $E_n$  nach  $E_m$  nur in dem Falle möglich sein, in dem die Differenz  $E_m-E_n$  gleich der Energie des aufgenommenen bzw. des abgegebenen Lichtquants  $\hbar \omega$  ist, d. h. es muß die Bohrsche Frequenzbedingung eingehalten werden:

$$h\omega = E_m - E_n. \tag{84, 1}$$

Wir wissen aus der Theorie der Quantenübergänge, daß diese Gleichung tatsächlich gilt, da der Übergang  $E_n \to E_m$  nur möglich ist, wenn in der Spektralzerlegung des äußeren Feldes die Frequenz  $\omega = \frac{E_m - E_n}{h} = \omega_{mn}$  vorkommt. In unserem Falle-

muß also das Spektrum des einfallenden Lichtes diese Frequenz enthalten oder, mit anderen Worten, es müssen Lichtquanten mit der Energie

$$\varepsilon = h \, \omega = E_m - E_n. \tag{84, 2}$$

vorhanden sein. Weiterhin wissen wir, daß der Übergang  $E_n \to E_m$  nur von jenem Teil der Störung induziert wird, der die Frequenz  $\omega_{mn}$  in der harmonischen Analyse enthält. Stellen wir uns also vor, das einfallende Licht sei nach monochromatischen Wellen zerlegt, dann erfolgt der Übergang  $E_n \to E_m$  auf Kosten der Welle, die die Frequenz  $\omega_{mn}$  entsprechend der Energie  $\varepsilon = h \omega_{mn}$  der Lichtquanten besitzt. Der Übergang eines Atoms aus dem angeregten Zustand  $E_m$  in den nicht angeregten  $E_n$  unter dem Einfluß von Licht muß, wenn man den Energiesatz anwendet, als Emission eines Lichtquants  $\varepsilon = E_m - E_n$  aufgefaßt werden. Auch diese Übergangswahrscheinlichkeit können wir berechnen. Sie wird mit der Wahrscheinlichkeit der induzierten Emission in Einsteins Theorie (Wahrscheinlichkeit der Emission unter dem Einfluß eines Feldes) übereinstimmen.

Wir können aber im Rahmen der Quantenmechanik nicht den dritten Vorgang, die spontane Emission des Atoms untersuchen, die auch ohne äußere Einwirkung, d. h. also ohne einfallendes Licht vor sich geht. Befindet sich ein Atom im angeregten Zustand, so behauptet die Quantenmechanik, daß es sich bei fehlender äußerer Einwirkung beliebig lange in diesem Zustand befinden wird. Die Zustände mit einer bestimmten Energie sind, wie wir wissen (§ 30), stationär, denn die Energie ist eine Konstante der Bewegung. Der Versuch beweist aber, daß ein Atom von selbst in den Grundzustand unter Lichtemission überzugehen vermag.

Dieser Widerspruch ist selbstverständlich. Wir untersuchen von Anbeginn an ein rein mechanisches Problem: die Bewegung eines Elektrons in einem gegebenen äußeren Feld (z. B. im elektrostatischen Kernfeld) und berücksichtigen dabei nicht das elektromagnetische Feld, das von dem sich bewegenden Elektron erzeugt wird und auch auf das Elektron selbst zurückwirkt. Kurz gesagt, wir ignorieren die Rückwirkung, die das elektromagnetische Feld des Elektrons auf das Elektron selbst hat.

Eine ähnliche Lage treffen wir auch in der klassischen Mechanik an. Fragen wir z. B. nach der Bewegung eines geladenen Teilchens unter dem Einfluß einer quasielastischen Kraft, so finden wir, daß das Teilchen seine Anfangsenergie E auch ferner beibehält. Berücksichtigen wir jedoch, daß das geladene bewegte Teilchen ein elektromagnetisches Feld erzeugt, das auf dieses einwirkt, dann stellen wir fest, daß das Teilchen in Wirklichkeit seine Energie verlieren, d. h. Licht emittieren wird. Die klassische Theorie gibt 1) folgende Formel für die Energie  $\frac{dE}{dt}$ , die je Sekunde von einem Teilchen ausgestrahlt wird, das harmonisch mit der Frequenz  $\omega_0$  schwingt und das elektrische Moment  $\mathfrak{D}_{kl}$  besitzt:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{2\,\omega_0^6}{3\,c^3} \,\overline{(\mathfrak{D}_{kl})^2}.\tag{84,3}$$

wo  $(\mathfrak{D}_{kl})^2$  das Zeitmittel von  $(\mathfrak{D}_{kl})^2$  bedeutet. Die Rückwirkung dieser Strahlung bremst das Teilchen ab, so daß es allmählich zum Stillstand kommt.

<sup>1)</sup> s.: [56].

Diese Aufgabe der Emission unter Berücksichtigung ihrer Rückwirkung fällt ihrem Wesen nach aus dem Rahmen der Quantenmechanik heraus. Sie betrifft die Quanten-Elektrodynamik. Wir haben nicht die Absicht, in diesem Buch die Quanten-Elektrodynamik zu behandeln, die noch weit von einer vollständigen Lösung entfernt ist<sup>1</sup>). Wir umgehen dies und postulieren in Übereinstimmung mit Einsteins Theorie, daß eine solche spontane Emission existiert.

Da wir auf Grund der Quantenmechanik die Möglichkeit haben, die Wahrscheinlichkeit einer Lichtabsorption zu berechnen, können wir, gestützt auf das durch Einsteins Theorie gegebene universelle Verhältnis (5, 11) zwischen Absorptionswahrscheinlichkeit und der spontanen Emission auch die letztere Größe berechnen. Diese Aufgabe wollen wir nun lösen.

# § 85. Die Absorption und Emission von Licht

Um die Aufgabe der Absorption oder Emission von Licht entsprechend dem im vorigen Paragraphen Gesagten zu lösen, müssen wir die Wahrscheinlichkeit für den Übergang des Atoms von einem Energieniveau in ein anderes unter der Einwirkung von Licht berechnen. Dazu müssen wir vor allem die Wechselwirkung zwischen dem Leucht-Elektron des Atoms und der Lichtwelle definieren.

Nehmen wir an, wir hätten es mit polarisiertem Licht zu tun, dessen elektrischer Vektor gleich  $\mathfrak{E}(x,t)$  ist. Außer dem elektrischen Feld besteht noch ein magnetisches  $\mathfrak{H}(x,t)$ , dessen Einwirkung auf das Elektron im Vergleich zum elektrischen Feld vernachlässigt werden kann²). Die Wirkung des elektrischen Feldes hängt wesentlich davon ab, ob sich das elektrische Feld  $\mathfrak{E}(x,t)$  im Bereich des Atoms merklich ändert oder nicht. Das Kriterium, nach dem diese zwei Fälle unterschieden werden können, ist leicht anzugeben. Das einfallende Licht möge monochromatisch (oder nahezu monochromatisch) sein und die Wellenlänge  $\lambda$  besitzen. Dann gilt

$$\mathfrak{E}(x,t) = \mathfrak{E}_0 \cos \left( \omega_0 t - \frac{2\pi x}{\lambda} \right) \tag{85,1}$$

(hier ist  $\omega_0 = \frac{2\pi c}{\lambda}$ ). Selbstverständlich interessiert uns nicht das Feld in seiner ganzen Ausdehnung, sondern nur innerhalb des Atoms. Die Größe des Atoms sei bestimmt durch  $a^3$ ). Den Koordinatenursprung legen wir in den Atommittelpunkt. Dann ändert sich die Wellenphase  $\frac{2\pi x}{\lambda}$  im Bereich des Atoms größenordnungs-

$$\mathfrak{F} = \frac{e}{c} \cdot \mathfrak{v} \times \mathfrak{H},$$

wo v die Geschwindigkeit des Elektrons und c die Lichtgeschwindigkeit ist. Die infofge des elektrischen Feldes wirkende Kraftistgleich cE. In der Lichtwelle sind  $\mathfrak E$  und  $\mathfrak H$  gleich, die Wirkung des Magnetfeldes daher um  $\frac{v}{c}$  mal geringer. Die Geschwindigkeit des Elektrons beträgt im Atom nur  $\frac{1}{100}$  der Lichtgeschwindigkeit, daher ist auch die magnetische Wirkung nur  $\frac{1}{100}$  der elektrischen.

3) a ist der Radius des Bereichs, in dem die Wellenfunktionen merklich von Null verschieden sind.

20 [22013] 305

<sup>1)</sup> s.: [16, 30].

<sup>2)</sup> Die auf das Elektron vom Magnetfelde ausgeübte Kraft ist die LORENTZ-Kraft

mäßig um  $\pm \frac{2\pi a}{\lambda}$ . Wenn die Ausdehnung des Atoms wesentlich kleiner ist als die Wellenlänge des einfallenden Lichts, so kann die Phasenänderung innerhalb des Atoms vernachlässigt werden, da das Feld innerhalb des Atoms in jedem Zeitpunkt durch den Ausdruck

$$\mathfrak{E}(x,t) = \mathfrak{E}_0 \cos(\omega_0 t) \tag{85, 1'}$$

beschrieben werden kann und folglich in allen Raumpunkten innerhalb des Atoms gleich ist.

Die Bedingung dafür, daß die Wellenlänge groß gegen die Ausdehnung des Atoms sei, wird innerhalb sehr weiter Grenzen praktisch erfüllt sein. Es genügt, daß  $\lambda \gg 10^{-8}$  cm  $(a \approx 10^{-8}$  cm) ist. Das ultraviolette und das sichtbare Licht besitzen Wellenlängen, die tausendmal größer als  $10^{-8}$  cm sind, so daß für solches Licht die Bedingungen weitgehend erfüllt sind. Anders steht es bei Röntgenstrahlen, da in diesem Bereich die Wellenlänge bei weitem nicht immer die Größe des Atoms übersteigt<sup>1</sup>). In diesem Falle ist die Frage der Wirkung solcher Strahlen viel komplizierter.

Wir beginnen mit der Untersuchung des ersten Falles, in dem die Wellenlänge viel größer als der Atomdurchmesser ist. Dabei werden wir uns von der Teilvoraussetzung des monochromatischen Lichtes befreien und alle im Spektrum vorkommenden Wellenlängen als groß gegen die Atomausmessungen annehmen. Innerhalb des Atoms wirkt dann ein elektromagnetisches Strahlungsfeld, das im ganzen Bereich des Atoms bis auf seine Abhängigkeit von der Zeit konstant ist. Wir bezeichnen es mit  $\mathfrak{E} = \mathfrak{E}(t)$ . (85, 2)

Unter diesen Voraussetzungen ist es leicht, die Art der Wechselwirkung zwischen Elektron und dem elektrischen Vektor der Lichtwelle (85, 2) zu bestimmen, ohne auf die allgemeine Hamiltonfunktion für das Elektron in einem äußeren elektromagnetischen Feld zurückgreifen zu müssen. Das Feld (85, 2) leitet sich vom skalaren Potential  $\varphi(\mathbf{r},t)=-\mathfrak{E}\mathbf{r}=-(E_x\,x+E_y\,y+E_zz)$  ab, so daß die potentielle Energie eines im Punkt  $\mathbf{r}$  befindlichen Elektrons in diesem Feld gleich

$$V(\mathbf{r},t) = -e\varphi = +e\mathfrak{E}\mathbf{r} = -\mathfrak{E}\mathfrak{D}$$
 (85, 3)

wird, wo  $\mathfrak{D} = -e\mathfrak{r}$  das elektrische Moment des Elektrons ist, wenn  $\mathfrak{r}$  den vom Kern zum Elektron gezogenen Radiusvektor darstellt<sup>2</sup>). Führen wir noch den Einheitsvektor  $\mathfrak{e}$  parallel zur Feldrichtung ein,  $\mathfrak{E}(t) = \mathfrak{e} \cdot E(t)$ , dann können wir (85, 3) in folgender Form schreiben:  $V(\mathfrak{r}, t) = -E(t) \mathfrak{e} \mathfrak{D}$ . (85, 4)

Bezeichnen wir mit  $H^0$  den Operator der Gesamtenergie des Elektrons, so erhalten wir folgende Schrödingengleichung für die Wellenfunktion  $\psi$  (r, t):

$$i\hbar\frac{\partial \psi}{\partial t} = \mathbf{H}^{0}\psi + \mathbf{V}(\mathbf{r},t)\psi.$$
 (85, 5)

<sup>1)</sup> Oft interessiert die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die inneren Elektronen (in der K-Schale). Die Ausdehnung der K-Schale ist für Elemente mit hoher Atomnummer bedeutend geringer als die der von den Außenelektronen gebildeten Hülle. Dadurch kann der Wellenlängenbereich erweitert werden, innerhalb dessen die Phasenänderung des Feldes vernachlässigt werden darf.

<sup>2)</sup> Die Richtung des elektrischen Momentes wird von der negativen zur positiven Ladung gezählt, der Vektor rist aber entgegengesetzt gerichtet (vom positiven Kern zum negativen Elektron).

Die Größe  $V(\mathfrak{r},t)$  werden wir als Störung betrachten, was für alle praktisch erreichbaren Lichtintensitäten erlaubt ist<sup>1</sup>).

Wir wollen nun die Übergangswahrscheinlichkeit des Atoms unter dem Einfluß des Lichtes vom Energieniveau  $E_n$  ( $\psi=\psi_n$ ) zum Energieniveau  $E_m$  ( $\psi=\psi_m$ ) berechnen. Um die Theorie der quantenmechanischen Übergänge, wie sie in § 82 dargestellt wurde, hier anwenden zu können, setzen wir voraus, daß der Lichtstrom im Zeitpunkt t=0 zu wirken begann und im Zeitpunkt t=T unterbrochen wurde. Ist T bedeutend größer als die Schwingungsperiode der Lichtwellen, so wirkt ein solches Ein- und Ausschalten nicht auf die spektrale Zusammensetzung des Lichtes ein.

Nach (82, 7) ist die Übergangswahrscheinlichkeit  $P_{mn}$  aus dem Zustand  $E_n$  in den Zustand  $E_m$  im Zeitpunkt t, der gleich oder größer als T ist, durch die Formel

$$P_{mn} = \frac{4\pi^2}{h^2} |V_{mn}(\omega_{mn})|^2, \qquad (85, 6)$$

gegeben, wo  $V_{mn}(\omega_{mn})$  der Fourierkoeffizient bezüglich der Frequenz  $\omega_{mn}$  für das Matrixelement der Störungsenergie  $V(\mathfrak{r},t)$  ist. Nach (85, 4) haben wir

$$V_{mn}(t) = \int \psi_m^* \cdot V(\mathbf{r}, t) \; \psi_n \, d\tau = -E(t) \int \psi_m^* \, \epsilon \, \mathfrak{D} \; \psi_n \, d\tau = -E(t) \, \epsilon \, \mathfrak{D}_{mn}, \quad (85, 7)$$

wo  $\mathfrak{D}_{mn}$  das Matrixelement für den Vektor des elektrischen Momentes ist, mit den Komponenten:

$$D_{mn}^{x} = -e \int \psi_{m}^{*} x \, \psi_{n} \, d\tau \,,$$

$$D_{mn}^{y} = -e \int \psi_{m}^{*} y \, \psi_{n} \, d\tau \,,$$

$$D_{mn}^{z} = -e \int \psi_{m}^{*} z \, \psi_{n} \, d\tau \,.$$
(85, 8)

Aus (85, 7) folgt, daß die Fourierkomponente von  $V_{mn}(t)$  gleich der Fourierkomponente von E(t) multipliziert mit  $-e \, \mathfrak{D}_{mn}$  ist (da  $\mathfrak{D}_{mn}$  nicht von der Zeit abhängt). Wir erhalten daher

$$V_{mn}(\omega_{mn}) = -E(\omega_{mn}) \cdot e \, \mathfrak{D}_{mn}, \tag{85, 9}$$

wo mit  $E\left(\omega_{m\,n}\right)$  die Fourierkomponente von  $E\left(t\right)$  bezeichnet ist, die zur Frequenz  $\omega_{m\,n}$  gehört, d. h. die Größe

$$E(\omega_{mn}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} E(t) e^{-i\omega_{mn}t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{T} E(t) e^{-i\omega_{mn}t}.$$
 (85, 10)

Daher ist nach (85, 6) die Wahrscheinlichkeit für den Übergang von  $E_n$  nach  $E_m$  gleich

$$P_{mn} = \frac{4\pi^2}{h^2} |E(\omega_{mn})|^2 \cdot |e \, \mathfrak{D}_{mn}|^2. \tag{85, 11}$$

307

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Da die elektrische Feldstärke des Sonnenlichts etwa 0,1 CGS-Einheiten beträgt, während das Atomfeld  $\mathfrak{E}$  gleich  $\frac{e}{a} \approx 10^7$  CGS-Einheiten ist.

Wir können das Quadrat  $|E|(\omega_{mn})|^2$  der Fourierkomponente des elektrischen Feldes durch die während der Zeit T hindurchgeströmte Energie ausdrücken. Die elektromagnetische Energiedichte beträgt  $\frac{\mathfrak{E}^2(t)}{4\pi}$  (der Nenner ist  $4\pi$  und nicht  $8\pi$ , da außerdem noch eine der elektrischen gleiche magnetische Energie vorhanden ist). Der Energiestrom ist gleich  $\frac{c\mathfrak{E}^2(t)}{4\pi}$  (c ist, wie immer, die Lichtgeschwindigkeit). Daher ist die gesamte durch die Flächeneinheit geflossene Energie gleich:

$$E = \frac{c}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathfrak{E}^{2}(t) dt = \frac{c}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dt \int_{-\infty}^{+\infty} E(\omega) e^{+i\omega t} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} E^{*}(\omega') e^{-i\omega' t} d\omega'. \quad (85, 12)$$

Integrieren wir zunächst über t und berücksichtigen wir, daß

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(\omega-\omega')t} dt = 2\pi \delta(\omega-\omega'),$$

so finden wir, daß

$$E = \frac{c}{4\pi} 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} E(\omega) E^*(\omega') \delta(\omega - \omega') d\omega d\omega' = \frac{c}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |E(\omega)|^2 d\omega = c \int_{0}^{\infty} |E(\omega)|^2 d\omega,$$

[da  $E(\omega) = E^*(-\omega)$  wegen des reellen E(t)]. Bezeichnen wir mit  $E_{\omega}$  die im Frequenzintervall  $d\omega$  ausgestrahlte Energie, dann ist

$$\mathbf{E} = \int_{0}^{\infty} \mathbf{E}_{\boldsymbol{\omega}} \, d\, \boldsymbol{\omega}.$$

Durch Vergleich mit der vorhergehenden Formel zeigt sich, daß

$$\mathbf{E}_{\omega} = c |E(\omega)|^2 \tag{85, 13}$$

ist. Somit gilt:

$$P_{mn} = \frac{4\pi^2}{\hbar^2} |e \mathfrak{D}_{mn}|^2 \frac{\mathbf{E}_{\omega_{mn}}}{c}.$$
 (85, 14)

Die durchgeflossene Energie  $E_{\omega}$  ist also gleich der Dichte der Strahlungsenergie  $\varrho\left(\omega\right)$  pro Frequenzintervall, multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit und der Zeit T des Energiedurchflusses, d. h.

$$\mathbf{E}_{\mathbf{m}} = \rho\left(\omega\right) c \, T. \tag{85, 15}$$

Auf Grund von (85, 14) und (85, 15) können wir die Wahrscheinlichkeit des Übergangs  $p_{mn}$  vom Zustand  $E_n$  in  $E_m$  in der Zeiteinheit berechnen. Dazu müssen wir  $P_{mn}$  durch die Zeit dividieren, während welcher die Lichteinwirkung erfolgt, d. h. durch T:

$$p_{mn} = \frac{P_{mn}}{T}.$$

Mit Hilfe von (85, 15) finden wir, daß die Übergangswahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit gleich sein wird:

$$p_{mn} = \frac{4\pi^2}{h^2} | \mathfrak{e} \, \mathfrak{D}_{mn} |^2 \, \varrho \, (\omega_{mn}). \tag{85, 16}$$

Bezeichnen wir noch den Winkel zwischen dem Vektor des elektrischen Moments  $\mathfrak{D}_{mn}$  und der Polarisationsrichtung  $\mathfrak{c}$  des Lichtfeldes mit  $\Theta_{mn}$ , dann erhalten wir als endgültige Formel für  $p_{mn}$ :

$$p_{mn} = \frac{4\pi^2}{h^2} |\mathfrak{D}_{mn}|^2 \cos^2 \Theta_{mn} \varrho(\omega_{mn}). \tag{85, 16'}$$

Wir sehen aus dieser Formel, daß es für die Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeit genügt, die Matrix des elektrischen Moments  $\mathfrak{D}_{mn}$  zu kennen, die die Eigenschaften des untersuchten Atomsystems völlig bestimmt. Auf diesen wichtigen Umstand kommen wir später noch zurück. Jetzt stellen wir die Beziehung zwischen der von uns berechneten Wahrscheinlichkeit  $p_{mn}$  und den Einsteinschen Koeffizienten auf, die im § 5 behandelt wurden.

#### § 86. Die Emissions- und Absorptionskoeffizienten

Nach der Einsteinschen Theorie ist die Wahrscheinlichkeit für die Absorption eines Lichtquants  $\hbar \omega$  ( $\hbar \omega = E_m - E_n$ ), das die Polarisation  $\alpha$  besitzt und sich im Raumwinkel  $d\Omega$  fortpflanzt, je Sekunde gleich [s. (5, 2)]:

$$dW_{\alpha} = b_{n\alpha}^{m} \varrho_{\alpha}(\omega, \Omega) d\Omega. \qquad (86, 1)$$

Wir dagegen erhielten die Wahrscheinlichkeit  $p_{mn}$  unter der Annahme, daß es sich um eine ebene Welle mit bestimmter Fortpflanzungsrichtung handelte. Dementsprechend gab unsere Wahrscheinlichkeitsformel nur die Spektralverteilung, nicht aber die Verteilung nach den Winkeln. Der allgemeine Zusammenhang zwischen  $\varrho_{\alpha}(\omega)$  und  $\varrho_{\alpha}(\omega,\Omega)$  lautet:

$$\varrho_{\alpha}(\omega) = \int \varrho_{\alpha}(\omega, \Omega) d\Omega. \qquad (86, 2)$$

Da  $\varrho_{\alpha}(\omega)$  endlich und  $\varrho_{\alpha}(\omega, \Omega)$  in unserem Fall nur für eine eindeutig bestimmte Richtung von Null verschieden ist, muß die Dichte  $\varrho_{\alpha}(\omega, \Omega)$  bezüglich des Winkels  $\Omega$  den Charakter einer δ-Funktion besitzen:

$$\rho_{\alpha}(\omega, \Omega) = \rho_{\alpha}(\omega) \,\delta(\Omega). \tag{86, 3}$$

Integrieren wir (86, 3) über  $d\Omega$  und benutzen wir (86, 1), so finden wir die Absorptionswahrscheinlichkeit pro Sekunde für eine sich (ohne Auseinanderlaufen der Strahlen) in einer bestimmten Richtung fortpflanzende Welle gleich:

$$W_a = b_{n\alpha}^m \varrho_\alpha(\omega). \tag{86, 4}$$

Auf Grund des Erhaltungssatzes für die Energie muß die Wahrscheinlichkeit für die Absorption des Lichtquants  $h \omega_{mn}$  gleich sein der Wahrscheinlichkeit für den Über-

gang des Atoms vom Zustand  $E_n$  in  $E_m$ , d. h.  $W_a = p_{mn}$ . Setzen wir (85, 16') und (86, 4) einander gleich, so finden wir den Einstein schen Koeffizienten für die Lichtabsorption:

 $b_{n\alpha}^{m} = \frac{4 \pi^{2}}{h^{2}} |\mathfrak{D}_{mn}|^{2} \cos^{2} \Theta_{mn}.$  (86, 5)

Wir müssen uns nun genauer über die Bedeutung einer bestimmten Polarisation des Lichtes klar werden. Die Formel für die Übergangswahrscheinlichkeit  $p_{mn}$  (85, 16)



Abb. 59. Die Wahl der unabhängigen Polarisationsrichtungen  $(e_1, e_2)$ .

wurde unter der Voraussetzung erhalten, daß das Licht in der Richtung e polarisiert ist, die mit der Richtung des elektrischen Moments  $\mathfrak{D}_{mn}$  den Winkel  $\Theta_{mn}$  bildet. In den Einstein schen Koeffizienten  $b_{n\alpha}^m$  dagegen bezeichnet der Index  $\alpha$  ( $\alpha=1,2$ ) die Zugehörigkeit zu einer der unabhängig gewählten Polarisationen  $e_1$  oder  $e_2$ . Wir können ohne jede Einschränkung als die erste Richtung  $e_1$  ( $\alpha=1$ ) jene wählen, die senkrecht zum Strahl in der Ebene des Strahls und des Vektors  $\mathfrak{D}_{mn}$  liegt, als zweite  $e_2$  ( $\alpha=2$ ) aber die senkrecht auf dieser Ebene stehende Richtung (s. Abb. 59).

Setzen wir  $e = e_1$ , dann erhalten wir:

$$\Theta_{mn} = \frac{\pi}{2} - \vartheta_{mn},$$

wo  $\vartheta_{mn}$  der Winkel zwischen dem Polarisationsvektor  $\mathfrak{D}_{mn}$  und der Fortpflanzungsrichtung der absorbierten Strahlung ist. Wir erhalten dann aus (86, 5)

$$b_{n1}^{m} = \frac{4\pi^{2}}{h^{2}} |\mathfrak{D}_{mn}|^{2} \sin^{2}\theta_{mn}. \qquad (86, 5')$$

Setzen wir  $e = e_2$ , dann bekommen wir  $\Theta_{mn} = \frac{\pi}{2}$ , d. h.

$$b_{n2}^m = 0. (86, 5'')$$

Unter Verwendung der Formel (5, 11), die das Verhältnis des Koeffizienten der spontanen Emission  $a^n_{m\alpha}$  zum Koeffizienten der induzierten Emission  $b^n_{m\alpha}=b^m_{n\alpha}$  [s. (5,7)] bestimmt, können wir die Wahrscheinlichkeit dW; für die spontane Emission eines Lichtquants  $h\omega=E_m-E_n$  mit der Polarisation  $\alpha$  im Raumwinkel  $d\Omega$  in folgender Form schreiben:

$$dW_{r}^{r} = a_{m\alpha}^{n} d\Omega = \frac{h \omega^{3}}{8 \pi^{3} c^{3}} b_{m\alpha}^{n} d\Omega = \frac{h \omega^{3}}{8 \pi^{3} c^{3}} b_{n\alpha}^{m} d\Omega, \qquad (86, 6)$$

wo  $\omega = \frac{E_n - E_n}{h} = \omega_{mn}$ . Auf Grund von (86, 5) und (86, 5') erhalten wir:

$$dW'_{r_1} = \frac{\omega_{mn}^3}{2\pi c^3 h} |\mathfrak{D}_{mn}|^2 \sin^2 \vartheta_{mn} d\Omega$$
 (86, 7)

für parallel zu  $e_1$  polarisiertes und  $dW'_{r_2} = 0$  (86, 7')

für parallel zu e2 polarisiertes Licht.

Um die Gesamtwahrscheinlichkeit der spontanen Emission beim Übergang vom Zustand  $E_m$  in den Zustand  $E_n$  zu erhalten, muß  $dW'_{r_1}$  über alle Fortpflanzungsrichtungen gemittelt werden. Wenn wir diese Integration durchführen, erhalten wir

$$W'_{r_1} = \frac{4 \, a_{mn}^3}{3 \, h \, c^3} \, | \, \mathfrak{D}_{mn} \, |^2. \tag{86, 8}$$

Sind die Niveaus  $E_m$  und  $E_n$  entartet, so kann die gleiche Frequenz  $\omega_{mn}$  bei verschiedenen Übergängen von  $E_m$  nach  $E_n$  ausgestrahlt werden. Summieren wir (86,8) über alle diese Übergänge, dann erhalten wir die Gesamtwahrscheinlichkeit für die Strahlung mit der Frequenz  $\omega_{mn}$  pro Sekunde. Wir bezeichnen sie mit

$$A_m^n = \frac{4 \, \omega_{mn}^3}{3 \, h \, c^3} \, \sum | \, \mathfrak{D}_{m,n} |^2. \tag{86, 9}$$

Die Größe  $A_m^n$ wird auch der EINSTEINsche Koeffizient für die spontane Emission der Frequenz  $\omega_{mn}$  genannt. Neben  $A_m^n$  wird noch der entsprechende Koeffizient für die Absorption der isotropen, nicht polarisierten Strahlung mit der Frequenz  $\omega_{mn}$  eingeführt:

$$B_n^m = \frac{1}{8\pi f_n} \sum_{A} \int_{a} b_{na}^m d\Omega , \qquad (86, 10)$$

worin die Summe für beide Polarisationen ( $\alpha=1,2$ ) und alle Übergänge von dem Niveau  $E_n$  in das Nieveau  $E_m$  genommen ist. Die Größe  $f_n$  bedeutet den Entartungsgrad für das Niveau  $E_n$ . Das Integral ist über alle Fortpflanzungsrichtungen des Lichts genommen. Auf ähnliche Weise kann man auch den Koeffizienten  $B_n^m$  für die induzierte Emission einführen:

$$B_m^n = \frac{1}{8\pi f_n} \sum_{A} \int_{m_\alpha} b_{m_\alpha}^n d\Omega$$
, (86, 10')

wo  $f_m$  der Entartungsgrad des Niveaus  $E_m$  ist. Benutzt man die Eigenschaften von  $b^n_{ma}$ ,  $b^m_n$  und  $a^n_{ma}$ , so kann man leicht beweisen, daß

$$f_m B_m^n = f_n B_n^m, \quad A_m^n = \frac{h \omega_{mn}^3}{\pi^2 c^3} B_m^n.$$
 (86, 11)

Die Größe  $A_m^n$  bestimmt die Lebensdauer des Atoms im angeregten Zustand.

Haben wir im Zeitpunkt t insgesamt  $N_m$  Atome, die sich im angeregten Zustand  $E_m$  befinden, so wird die mittlere Zahl der Atome, die spontan in den niedrigeren Zustand  $E_n$  übergehen, für die Zeit dt gleich

$$dN_m = -A_m^n N_m dt.$$

woraus folgt:

$$N_m = N_m^0 e^{-A_m^0 t} = N_m^0 e^{-\frac{t}{\tau_{mn}}}, \tag{86, 12}$$

worin

$$\tau_{mn} = \frac{1}{A_m^n}. (86, 13)$$

Aus diesen Formeln folgt, daß  $\tau_{mn}$  die mittlere Lebensdauer des Atoms im angeregten Niveau  $E_m$  ist.

Aus (86, 9) erhalten wir

$$\tau_{mn} = \frac{3c^3h}{4\omega_{mn}^3 \sum |\mathfrak{D}_{mn}|^2}.$$
 (86, 14)

Wir wollen diese Größe für das sichtbare Licht  $\omega_{mn} \approx 4 \cdot 10^{15}$  abschätzen.  $\mathfrak{D}_{mn}$  ist der Größenordnung nach gleich — ea, wo a der Atomradius bedeutet, so daß

$$|\mathfrak{D}_{mn}| \approx 2 \cdot 10^{-18}$$
. Daraus finden wir  $\tau_{mn} \approx 10^{-8}$  sec, d. h.  $\tau_{nm} \gg T_{mn} = \frac{2 \pi}{\omega_{mn}} 10^{-15}$  sec. 1)

Wir berechnen jetzt die mittlere Energie, die in 1 sec in das Raumwinkelelement  $d\Omega$  beim Übergang  $m \to n$  ausgestrahlt wird. Da bei jedem Übergang die Energie  $h \omega_{mn} = E_m - E_n$  ausgestrahlt wird, so wird die mittlere, in den Winkel  $d\Omega$  je Sekunde ausgestrahlte Energie (die wir durch  $d\left(\frac{dE}{dt}\right)$  bezeichnen wollen), sein:

$$d\left(\frac{dE}{dt}\right) = dW'_r h \omega_{mn} = \frac{\omega_{mn}^4}{2\pi c^3} |\mathfrak{D}_{mn}|^2 \sin^2 \vartheta_{mn} d\Omega. \qquad (86, 15)$$

Wir erhalten die gesamte Strahlung pro Sekunde, wenn wir über alle Winkel  $\Omega$  integrieren:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{4 \, \omega_{mn}^4}{3 \, c^3} \, | \, \mathfrak{D}_{mn} |^2. \tag{86, 16}$$

Sowohl die Winkelverteilung der ausgestrahlten Energie (86, 15) wie die pro Sekunde ausgestrahlte Gesamtenergie stimmen mit den entsprechenden Formeln für den klassischen Oszillator überein, der eine Eigenfrequenz  $\omega_0 = \omega_{mn}$  und ein mittleres elektrisches Moment

$$\overline{(\mathfrak{D}_{kl})^2} = 2 \mid \mathfrak{D}_{mn} \mid^2 \tag{86, 17}$$

besitzt.

Außerdem ist auch die Polarisation des Lichtes die gleiche wie beim klassischen Oszillator (und zwar wird nur Licht mit der Polarisationsrichtung  $e_1$  ausgestrahlt, s. Abb. 59).

#### § 87. Das Korrespondenzprinzip

Wir untersuchen die Strahlung eines geladenen Teilchens (mit der Ladung -e), das sich entsprechend den Gesetzen der klassischen Mechanik bewegt. Der Einfachheit halber beschränken wir uns auf den eindimensionalen Fall. Die Bewegungsperiode sei  $\tau_0 = \frac{2 \, \pi}{\omega_0}$ . Wir bezeichnen die Koordinate des Teilchens mit x(t) und entwickeln sie in eine Fourierreihe:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} x_k e^{i\omega_k t},$$

$$\omega_k = \omega_0 k, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots, \quad x_k = x_{-k}^*;$$
(87, 1)

<sup>1)</sup> Gerade dieser Umstand gestattet es (wenigstens angenähert), die angeregten Atomzustände als stationär zu betrachten. Vgl. § 109.

 $\omega_0$  möge die Grundfrequenz sein und  $\omega_k$  die Frequenzen der Oberschwingungen. Setzen wir

$$x_k = |x_k| e^{i\varphi_k t}, \tag{87, 2}$$

so können wir (87, 1) in der Form schreiben

$$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} 2 |x_k| \cos(\omega_k t + \varphi_k). \tag{87, 1'}$$

Das elektrische Moment D des Teilchens sei gleich ex (t), d. h.

$$D(t) = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} D_k e^{i\omega_k t} = \sum_{k=1}^{\infty} 2 |D_k| \cos(\omega_k t + \varphi_k), \tag{87,3}$$

wo

$$D_k = e x_k$$
.

Die Strahlungsintensität der Frequenz  $\omega_k$ , ihre Raumverteilung und Polarisation werden durch das Glied

$$D_{kl} = 2 |D_k| \cos(\omega_k t + \varphi_k) \tag{87,4}$$

bestimmt. Die mittlere von einem solchen Dipol in den Raumwinkel  $d\Omega$  ausgestrahlte Energie ist gleich

$$d\left(\frac{dE}{dt}\right) = \frac{1}{4\pi} \frac{\omega_k^4}{c^3} \overline{(D_{kl.})^2} \sin^2 \vartheta d\Omega \qquad (87, 5)$$

und die Gesamtstrahlung gleich

$$\frac{dE}{dt} = \frac{2\omega_k^4}{3c^3} \overline{(D_{kl.})^2},\tag{87, 6}$$

wo

$$\overline{(D_{kl})^2} = 4 |D_k|^2 \overline{\cos^2(\omega_k t + \varphi_k)} = 2 |D_k|^2.$$
 (87, 7)

Dadurch erhalten wir an Stelle von (87, 5) und (87, 6)

$$d\left(\frac{dE}{dt}\right) = \frac{\omega_k^4}{2\pi c^3} |D_k|^2 \sin^2 \theta \ d\Omega, \tag{87,5'}$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{4\omega_k^4}{3\kappa^3} |D_k|^2. \tag{87, 6'}$$

Aus der Gegenüberstellung dieser Formeln mit (86, 15) und (86, 16) folgt, daß das Matrixelement  $\mathfrak{D}_{mn}$  des elektrischen Moments ein Analogon zu den klassischen Fourierkomponenten darstellt. Wir können diese Analogie weiter fortsetzen, wenn wir die zeitliche Änderung der elektrischen Momente  $\mathfrak{D}_{mn}$  im Heisenberg bild untersuchen. Wir betrachteten  $\mathfrak{D}_{mn}$  als zeitunabhängig und übertrugen die Zeitabhängigkeit auf die Wellenfunktionen. Wir können aber auch umgekehrt die Wellenfunktion als zeitunabhängig betrachten und die Zeitabhängigkeit auf die Operatoren (Matrizen) übertragen, wie das in allgemeiner Form für eine jede mechanische Größe im § 41 erläutert wurde. Wir haben dann

$$\mathfrak{D}_{mn}(t) = \mathfrak{D}_{mn}(0) e^{i\omega_{mn}t} = \mathfrak{D}_{mn}e^{i\omega_{mn}t}. \tag{87,8}$$

Die entsprechende Darstellung in der klassischen Theorie bedeutet, daß wir die Zeitfaktoren  $e^{i \omega_k t}$  in (87, 3) in  $D_k$  aufnehmen:

$$D_{k}(t) = D_{k}(0) e^{i\omega_{k}t} = D_{k} e^{i\omega_{k}t}. \tag{87, 8'}$$

Ein sich klassisch bewegendes Teilchen kann somit in bezug auf das von ihm ausgestrahlte Feld durch eine Reihe harmonischer Oszillatoren (87, 8') gekennzeichnet werden

$$D_1 e^{i\omega_1 t}, D_2 e^{i\omega_2 t}, \ldots, D_n e^{i\omega_n t}, \ldots, \tag{87,9'}$$

die die Frequenzen

$$\omega_1 = \omega_0, \quad \omega_2 = 2 \, \omega_0, \ldots, \quad \omega_n = n \, \omega_0, \ldots$$
 (87, 10')

besitzen, entsprechend der Grundschwingung und den Oberschwingungen des Systems.

Das quantenmechanische System dagegen ist hinsichtlich der Strahlung zwar auch durch eine Gesamtheit harmonisch schwingender Dipole charakterisiert, die aber in ihrer Menge bedeutend reichhaltiger sind. Und zwar läßt sich die ganze Gesamtheit dieser Oszillatoren durch die Matrix des elektrischen Moments darstellen:

$$\mathfrak{D}(t) = \begin{vmatrix} \mathfrak{D}_{11} & \mathfrak{D}_{12}e^{i\omega_{12}t} & \dots & \mathfrak{D}_{1n}e^{i\omega_{1n}t} & \dots \\ \mathfrak{D}_{21}e^{i\omega_{21}t} & \mathfrak{D}_{22} & \dots & \mathfrak{D}_{2n}e^{i\omega_{2n}t} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mathfrak{D}_{m_1}e^{i\omega_{m_1}t} & \mathfrak{D}_{m_2}e^{i\omega_{m_2}t} & \dots & \mathfrak{D}_{m_n}e^{i\omega_{mn}t} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}$$

$$(87, 9)$$

mit den Frequenzen

$$\omega_{mn} = \frac{E_m - E_n}{h}, \tag{87, 10}$$

die ihrerseits eine Matrix bilden:

$$\omega = \begin{pmatrix} 0 & \omega_{12} & \dots & \omega_{1n} & \dots \\ \omega_{21} & 0 & \dots & \omega_{2n} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \omega_{m_1} & \omega_{m_2} & \dots & \omega_{m_n} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$
(87, 10")

Die Diagonalelemente  $\mathfrak{D}_{nn}$  der Matrix  $\mathfrak{D}$  (t) hängen nicht von der Zeit ab, da  $\omega_{nn}=0$ , und stellen das mittlere elektrische Moment des Atoms im n-ten Quantenzustand dar. Die nichtdiagonalen Elemente bestimmen die Strahlung des Atoms und oszillieren mit den Bohrschen Frequenzen.

Damit gelangen wir zum Ritzschen Kombinationsprinzip, das seinen Ausdruck in (87, 10) findet, wonach im Gegensatz zur Schlußfolgerung der klassischen Mechanik,

nach der alle Frequenzen  $\omega_k$  ein Vielfaches der Grundfrequenz  $\omega_0$  darstellen, die Atomfrequenzen durch die Differenzen der Terme  $\frac{E_m}{h}$  ausgedrückt werden.

Schon lange vor der Quantenmechanik hat Bohr die Vermutung ausgesprochen, daß die Amplituden  $D_n$  der klassischen Oszillatoren zur Bestimmung der Intensität und Polarisation der Strahlung von quantenmechanischen Systemen dienen können. Diese Annahme trug die Bezeichnung Korrespondenzprinzip. Jedoch war vor der Entwicklung der Quantenmechanik die Anwendung dieses Prinzips vieldeutig, zum mindesten zweideutig. In der Bohrschen Theorie wurden die Bewegungen als Bewegungen in gequantelten Bahnen dargestellt. Die klassischen Amplituden  $D_n$  beziehen sich auf die Bewegung längs einer bestimmten Bahn. Man erhält sie, wenn man den Radiusvektor r (t) eines sich auf der n-ten Bahn bewegenden Teilchens in eine Fourierreihe entwickelt. Die Strahlung dagegen entsteht beim Übergang aus einem Quantenzustand in einen anderen oder, in der Sprache der alten Bohrschen Theorie, beim Übergang von einer Bahn (n) in eine andere (m). Welche dieser beiden Bewegungen in die Fourierreihe zu zerlegen sind, darauf konnte keine Antwort gegeben werden.

Die Anwendung des Korrespondenzprinzips auf Übergänge zwischen Niveaus mit großen Quantenzahlen  $(n \gg 1)$  war dagegen durchaus möglich, da diese mit kleinen Änderungen der Quantenzahl  $(|n-m|=|k| \leqslant n)$  verknüpft sind. Bei großen Quantenzahlen n liegen die Quantenbahnen sehr nahe beieinander und bilden praktisch eine fast kontinuierliche Aufeinanderfolge klassischer (nicht gequantelter) Bahnen. Da die Änderung der Zahl n klein ist, konnte für Übergänge zwischen solchen Bahnen das Korrespondenzprinzip eindeutig angewandt werden, indem man annahm, daß die Strahlungsintensität durch die klassischen Fourierkomponenten  $D_k$  bestimmt wird und es dabei infolge des geringen Unterschieds zwischen der n-ten und m-ten Bahn gleichgültig war, welche dieser beiden Bewegungen harmonisch (zur Ermittlung der Amplituden der einzelnen Grund- und Oberschwingungen, d. h. der Größen  $D_k$ ) zerlegt wurde.

Eine wesentliche Schwierigkeit bereitete der Bohrschen Theorie die Unmöglichkeit, die Strahlungsintensität für kleine Quantenzahlen wegen deren verhältnismäßig großen Änderungen zu berechnen. In diesem für die Quantentheorie typischen Bereich versagte das Korrespondenzprinzip, und die Versuche, es auch auf kleine Werte für n auszudehnen, führten zu zweideutigen Ergebnissen, die bestenfalls qualitative, nicht aber quantitative Aussagen über den Charakter der Strahlung gestatteten.

Wir schlossen aus der Theorie Einsteins, daß das quantenmechanische System Strahlung absorbiert und emittiert als eine Gesamtheit klassischer harmonischer Oszillatoren mit den Fourierkomponenten des elektrischen Moments  $\mathfrak{D}_{mn}\,e^{i\,\omega_{mn}t}$ . Folglich muß zur Berechnung der Absorption oder Emission von Licht durch das quantenmechanische System die Absorption oder Emission von klassischen Oszillatoren mit den Momenten  $\mathfrak{D}_{mn}\,e^{i\,\omega_{mn}t}$  berechnet werden. Haben wir die pro Sekunde absorbierte oder emittierte Energie berechnet und sie durch die Größe des absorbierten oder emittierten Lichtquants  $h\,\omega=E_m-E_n$  dividiert, so erhalten wir die Wahrscheinlichkeit für den entsprechenden Übergang pro Sekunde.

Diese Behauptung kann als die moderne Fassung des Korrespondenzprinzips, das zwischen der klassischen Theorie und der Quantentheorie der Strahlung vermittelt, angesehen werden<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Eine eingehendere und allgemeine Formulierung dieses Prinzips findet der Leser in: [44]. Man kann außerdem zeigen (s. ebenda, § 12), daß bei großen Quantenzahlen m und n und bei  $|k| = |m-n| \le m, n$  die Matrixelemente  $\mathfrak{D}_{mn}^{(x)}(t) = \mathfrak{D}_{m,m-k}^{(x)}(t)$  angenähert gleich sind den klassischen Fourierschen Komponenten  $-e \, x_k(t) = -e \, x_k(0) \, e^{ik\omega_k t}$ , so daß die alte Form des Korrespondenzprinzips in der neuen enthalten ist. Die philosophische Analyse des Korrespondenzprinzips findet der Leser in: [34].

### § 88. Die Auswahlregeln für die Dipolstrahlung

Es kann vorkommen, daß einige der elektrischen Momente  $\mathfrak{D}_{mn}$  gleich Null sind. Dann findet der Übergang  $m \longrightarrow n$  unter der Einwirkung des Lichtes nicht statt, und die entsprechende Frequenz  $\omega_{mn}$  wird ungeachtet dessen, daß die Niveaus  $E_m$  und  $E_n$  vorhanden sind, weder absorbiert noch emittiert. In einem solchen Fall spricht man von der Auswahlregel, d. h. von einer Regel, die gewissermaßen aus der Zahl sämtlicher denkbarer Übergänge  $E_m \rightleftharpoons E_n$  nur einige auswählt, die realisiert sind. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Übergang nur unter der Wirkung solcher Störungen V unmöglich wird, deren Matrixelemente proportional  $\mathfrak{D}_{mn}$  sind. So kann z. B. irgendein Übergang  $m \rightleftharpoons n$ , der unter Lichteinwirkung unmöglich ist, durchaus als Ergebnis eines Zusammenstoßes mit einem Elektron verwirklicht werden.

Wir wollen jetzt die Eigenschaften der Matrizen  $\mathfrak{D}_{mn}$  für die wichtigsten Fälle untersuchen und die Auswahlregel für die Absorption und Emission des Lichts ableiten.

#### A. Die Auswahlregeln für einen Oszillator

Wir nehmen an, wir hätten einen Oszillator mit der Masse  $\mu$ , der Eigenfrequenz  $\omega_0$  und der Ladung e. Die Energieniveaus  $E_n$  eines solchen Oszillators bestimmen sich nach der Formel

$$E_n = \hbar \omega_0 \left( n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$
 (88, 1)

Die Matrixelemente des elektrischen Moments sind gleich

$$D_{mn} = e x_{mn} e^{i \omega_{mn} t} = e x_{mn} e^{i \omega_{0} (m-n) t},$$
 (88, 2)

wo  $x_{mn}$  die Matrixelemente der Koordinate sind. Wir haben im § 47 eine solche Koordinatenmatrix berechnet und gefunden, daß ihre Elemente nur für  $m=n\pm 1$  von Null verschieden sind. Wir erhalten somit die Auswahlregel:

$$D_{mn} \neq 0$$
, nur wenn  $m = n \pm 1$ . (88, 3)

Die entsprechenden Frequenzen werden dann gleich  $\omega_{mn} = \omega_0 (m-n) = \pm \omega_0$ , d. h. gleich der Eigenfrequenz des Oszillators sein.

Verwenden wir (47, 9) und setzen wir  $D_0=e\,x_0=e\,\sqrt{\frac{\hbar}{\mu\,\omega_0}}$ , so finden wir als Matrix D(t) in der Heisenbergschen Darstellung:

$$D(t) = \begin{vmatrix} 0 & D_0 e^{i\omega_0 t} \sqrt{\frac{1}{2}} & 0 & 0 & \dots \\ D_0 e^{-i\omega_0 t} \sqrt{\frac{1}{2}} & 0 & D_0 e^{i\omega_0 t} \sqrt{\frac{2}{2}} & 0 & \dots \\ 0 & D_0 e^{-i\omega_0 t} \sqrt{\frac{2}{2}} & 0 & D_0 e^{i\omega_0 t} \sqrt{\frac{3}{2}} \cdots \end{vmatrix}$$
(88, 4)

Ein Oszillator kann somit (genauso wie in der klassischen Mechanik) nur seine Eigenfrequenz  $\omega_0$  absorbieren oder emittieren.

Diese Auswahlregel gilt aber nicht immer. Wir müssen bedenken, daß unsere Berechnungen der Wechselwirkung mit Licht zur Voraussetzung haben, daß die Wellenlänge  $\lambda$  des Lichts bedeutend größer ist als die räumliche Ausdehnung a des Systems. Nur unter dieser Bedingung wird die Wechselwirkung mit Licht durch die Matrix des elektrischen Moments ausgedrückt. Die räumliche Ausdehnung des Oszillators ist bestimmt durch seine Amplitude. Der Größenordnung nach ist sie

gleich  $\sqrt{\frac{h}{\mu \omega_0}} \sqrt{n + \frac{1}{2}}$ . Daher ist die Auswahlregel (88, 3) nur unter der Bedingung

 $\lambda \gg \sqrt{\frac{h}{\mu \, \omega_0}} \cdot \sqrt{n + \frac{1}{2}} \,, \tag{88, 5}$ 

d. h. bei nicht allzu großen Schwingungsamplituden anwendbar.

Dazu ist zu bemerken, daß die wirklichen Oszillatoren bei großen Amplituden (großen n) anharmonisch werden, was an sich schon eine Abweichung von der Auswahlregel zur Folge haben kann.

### B. Die Auswahlregeln für das Leuchtelektron eines Atoms

Wir untersuchen die Matrix für das elektrische Moment eines Elektrons, das sich in einem Zentralkraftfeld bewegt. In diesem Fall besitzen die Wellenfunktionen der stationären Zustände die Form:

$$\psi_{nlm}(r,\vartheta,\varphi) = R_{nl}(r) P_l^m(\cos\vartheta) e^{im\varphi}. \tag{88,6}$$

Wir müssen mit Hilfe dieser Funktionen die Matrix des elektrischen Moments berechnen. Da die Matrizen der Komponenten des elektrischen Moments sich von den Matrizen der Elektronenkoordinaten nur durch den Faktor — e unterscheiden, so brauchen wir nur die letzteren zu berechnen. Weiter ist es praktisch, nicht die Matrizen von x, y, z, sondern die der Kombinationen

$$\xi = x + iy = r \sin \vartheta e^{i\varphi}, \quad \eta = x - iy = r \sin \vartheta e^{-i\varphi}, \quad z = z$$
 (88,7)

zu berechnen.

Unter Benutzung der Funktionen (88, 6) erhalten wir:

$$\xi_{nlm, n'l'm'} = \int_{0}^{\infty} R_{nl} R_{n'l'} r^{3} dr \int_{0}^{\pi} P_{l'}^{m} \cdot P_{l'}^{m'} \sin^{2}\vartheta d\vartheta \int_{0}^{2\pi} e^{i(m-m')\varphi + i\varphi} d\varphi, 
\eta_{nlm, n'l'm'} = \int_{0}^{\infty} R_{nl} R_{n'l'} r^{3} dr \int_{0}^{\pi} P_{l'}^{m} P_{l'}^{m'} \sin^{2}\vartheta d\vartheta \int_{0}^{2\pi} e^{i(m-m')\varphi - i\varphi} d\varphi, 
z_{nlm, n'l'm'} = \int_{0}^{\infty} R_{nl} R_{n'l'} r^{3} dr \int_{0}^{\pi} P_{l'}^{m} P_{l'}^{m'} \sin\vartheta \cos\vartheta d\vartheta \int_{0}^{2\pi} e^{l(m-m')\varphi} d\varphi.$$
(88, 8)

Die Integrale über  $\varphi$  lassen sich ersichtlich zusammenfassen zu:

$$\int_{0}^{2\pi} e^{i(m-m')\varphi \pm i\varphi} d\varphi = 2\pi \delta_{m' \mp 1, m}; \quad \int_{0}^{2\pi} e^{i(m-m')\varphi} d\varphi = 2\pi \delta_{m', m}. \quad (88, 9)$$

Führen wir die Bezeichnungen ein:

$$\int_{0}^{\infty} R_{nl} R_{n'l'} r^{3} dr = I_{nl, n'l'}, \qquad (88, 10)$$

$$\int_{0}^{\pi} P_{l}^{m} P_{l'}^{m'} \sin^{2}\theta \ d\theta = S_{ll'}^{mm'}, \tag{88, 11}$$

$$\int_{0}^{\pi} P_{l}^{m'} P_{l'}^{m'} \sin \vartheta \cos \vartheta \, d\vartheta = C_{l'}^{mm'}, \tag{88, 12}$$

so können wir die Matrixelemente (88, 8) auf folgende Form bringen:

$$\xi_{nlm, n'l'm'} = 2\pi I_{nl, n'l'} \cdot S_{ll'}^{mm'} \cdot \delta_{m, m'-1}, \tag{88, 13}$$

$$\eta_{nlm, n'l'm'} = 2\pi I_{nl, n'l'} \cdot S_{ll'}^{mm'} \cdot \delta_{m, m'+1}, \tag{88, 14}$$

$$z_{nlm, n'l'm'} = 2\pi I_{nl, n'l'} \cdot C_{ll'}^{mm'} \cdot \delta_{m, m'}. \tag{88, 15}$$

Diese Formeln geben uns sofort die Auswahlregel für die Änderung der magnetischen Quantenzahl m. Die Matrixelemente  $\xi$  sind nur bei m'=m+1, die Elemente  $\eta$  bei m'=m-1 und die Elemente z bei m'=m von Null verschieden. Somit sind nur Übergänge möglich, bei denen sich die magnetische Quantenzahl nach der Regel

 $m'-m=\pm 1$  oder 0

ändert. Untersuchen wir die Integrale  $S_{ll'}^{mm'}$  und  $C_{ll'}^{mm'}$ , so können wir auch noch die Auswahlregel für die Bahnquantenzahl l aufstellen. Dazu müssen wir die Bedingungen angeben, unter denen diese Integrale nicht Null werden. Untersuchen wir vorerst das Integral  $C_{ll'}^{mm'}$ . Uns interessiert nur der Fall, bei dem m'=m:

$$C_{ll'}^{mm} = \int_{0}^{\pi} P_{l}^{m} P_{l'}^{m} \cos \vartheta \sin \vartheta \ d\vartheta. \tag{88, 16}$$

Führen wir die Variable  $x = \cos \vartheta$  ein, so erhalten wir

$$C_{ll'}^{mm} = \int_{1}^{+1} P_{l}^{m}(x) P_{l'}^{m}(x) x dx.$$
 (88, 16')

Auf Grund der Eigenschaften der Kugelfunktionen haben wir

$$x P_l^m(x) = a_{lm} P_{l+1}^m(x) + b_{lm} P_{l-1}^m(x), \tag{88, 17}$$

wo  $a_{lm}$  und  $b_{lm}$  gewisse Koeffizienten sind<sup>1</sup>).

Berücksichtigen wir, daß die Funktionen  $P_l^m$  zueinander orthogonal sind, und setzen wir (88, 17) in (88, 16') ein, so finden wir, daß  $C_{ll'}^{mm}$  die Form

$$C_{ll'}^{mm} = a_{lm} \, \delta_{l', \, l+1} + b_{lm} \, \delta_{l', \, l-1} \tag{88, 18}$$

besitzt und folglich  $C_{ll'}^{mm}$  nur für  $l'=l\pm 1$  von Null verschieden ist.

<sup>1)</sup> Siehe Anhang V, Formel (30).

Auf ähnliche Art erhalten wir für die Integrale  $S_{ll'}^{mm'}$  (88, 11) (mit  $m'=m\pm 1$ )

$$S_{l,l'}^{m,m\pm 1} = \int_{-1}^{+1} P_{l'}^{m\pm 1}(x) \sqrt{1-x^2} P_{l}^{m}(x) dx.$$
 (88, 16")

Verwenden wir die Formel für Kugelfunktionen<sup>1</sup>)

$$(1-x^2)^{\frac{1}{2}}P_l^m(x) = \alpha_{lm}P_{l-1}^{m+1}(x) + \beta_{lm}P_{l+1}^{m+1}(x). \tag{88, 17'}$$

so erhalten wir

$$S_{l,l}^{m,m+1} = \alpha_{lm} \, \delta_{l-1,l'} + \beta_{lm} \, \delta_{l+1,l'}. \tag{88, 19}$$

Wenden wir die vorige Formel für  $(1-x^2)^{\frac{1}{2}} P_r^{m-1}(x)$  an, so finden wir auf ähnliche Weise:

$$S_{l,l'}^{m,m-1} = \alpha_{l,m-1} \, \delta_{l,l'-1} + \beta_{l,m-1} \, \delta_{l,l'+1}. \tag{88, 19'}$$

Diese Formeln zeigen, daß  $S_{ll'}^{mm'} \neq 0$  nur für  $l' = l \pm 1$ . Wir erhalten somit die Auswahlregel für die Bahnquantenzahl l:

$$l' - l = +1. (88, 20)$$

Eine Auswahlregel für die Radialquantenzahl  $n_r = n - l - l$  besteht nicht. Die letzte von uns gefundene Auswahlregel zeigt, daß die optischen Übergänge (für  $\lambda \gg a$ , d.h. für eine Dipolstrahlung) nur zwischen Zuständen möglich sind, die in bezug auf die Änderung des Drehimpulses  $\mathfrak{m}^2 = h^2 l (l+1)$  einander benachbart

Wir haben schon erklärt, daß in der Spektroskopie der Zustand mit l=0 als s-Term, der Zustand mit l=1 als p-Term der Zustand mir l=2 als d-Term usw. bezeichnet werden. Den Fachleuten der Spektroskopie war schon längst bekannt, daß optische Übergänge nur zwischen s- und p-, p- und d-, d- und f-Termen stattfinden. Wie wir sehen, gibt die Quantenmechanik eine Erklärung für diese Tatsache: nur für solche Übergänge sind die elektrischen Momente  $\mathfrak{D}_{mn}$  (Dipole) von Null verschieden.

Wir wollen eingehender die Auswahlregel für die magnetische Quantenzahl m in ihrer Anwendung auf den einfachen ZEEMANeffekt untersuchen. Wir stellten im § 61 fest, daß die Energieniveaus des Atoms in einem Magnetfeld aufgespalten werden, wo bei Richtung des Feldes 🔊 parallel zur z-Achse die möglichen Strahlungsfrequenzen nach der Formel (61, 15) ermittelt werden:

$$\omega_{n l m, n' l' m'} = \omega_0 + \omega_L (m' - m), \qquad (88, 21)$$

wo  $\omega_0$  die Frequenz bei fehlendem Feld  $\mathfrak H$  ist. Die den Zuständen  $E_{n\,l\,m}$  entsprechenden Funktionen sind gleich  $\psi_{nlm}$  (88, 6) (in erster Näherung wird das Atom im Magnetfeld nicht deformiert). Daher bleiben auch die Matrixelemente  $\mathfrak{D}_{n\,l\,m,\,n'\,l'\,m'}$  die gleichen wie bei fehlendem äußerem Feld  $\mathfrak{H}$ . Wir können also bei vorhandenem Magnetfeld die Auswahlregeln anwenden, die wir in der Annahme eines fehlenden äußeren Feldes abgeleitet haben. Auf Grund dieser Regeln folgt, daß nicht sämtliche von der Formel (88, 21) vorgeschriebenen Frequenzen emittiert und absorbiert werden können, sondern nur drei:

$$\omega = \omega_0 \pm \omega_L$$
, wenn  $m' - m = \pm 1$ ,  $\omega = \omega_0$ , wenn  $m' = m$ . (88, 22)

Das ist genau jene Aufspaltung (das normale ZEEMAN — Triplett), die wir bereits im § 61 behandelten. Wir kommen jetzt zur Polarisation der zugehörigen Spektrallinien.

<sup>1)</sup> Siehe Nachtrag V, Formel (31).

Für die nichtverschobene Linie (m'=m) ist nur das elektrische Moment längs der z-Achse von Null verschieden. Folglich rührt die Emission der nicht verschobenen Linie von einem Dipol in Richtung des Magnetfeldes  $\mathfrak H$  her. Der elektrische Vektor der Ausstrahlung des Dipols liegt in der Ebene des Dipols. Die ausgestrahlte Linie wird daher so polarisiert sein, daß die Polarisationsebene durch die Richtung des Magnetfeldes geht. Für m'=m+1 sind die Matrixelemente von z und  $\eta$  gleich Null [s. (88, 13), (88, 14) und (88, 15)]. Nach (88, 7) erhalten wir

$$y_{nlm,n'l',m+1} = x_{nlm,n'l',m+1} \cdot e^{-i\frac{\pi}{2}}.$$
 (88, 23)

Ähnlich erhalten wir für m' = m - 1:

$$y_{nlm,n'l',m-1} = x_{nlm,n'l',m-1} \cdot e^{+i\frac{\pi}{2}}.$$
 (88, 23')

Diese Formeln zeigen, daß die Phase des Dipols längs der y-Achse um  $\pm \frac{\pi}{2}$  gegenüber derjenigen längs der x-Achse verschoben ist. Daher entspricht der Übergang  $m \longrightarrow m+1$  der Anregung von Schwingungen, die rechtszirkular, und der Übergang  $m \longrightarrow m-1$  solchen, die linkszirkular polarisiert sind. Dementsprechend ist die Strahlung mit der Frequenz  $\omega = \omega_0 + \omega_L$  rechts- und die mit  $\omega = \omega_0 - \omega_L$  linkspolarisiert.

Sowohl die Frequenzen als auch die Polarisationen des einfachen Zeemaneffekts sind somit nach der Quantentheorie die gleichen wie in der klassischen Lorentzschen Theorie. Der Vorzug der Quantentheorie liegt hier darin, daß sie außer diesen Schlußfolgerungen noch die relative (und wenn die Anregungsbedingungen gegeben sind, auch die absolute) Größe der Intensitäten für alle Komponenten  $\omega = \omega_0$ ,  $\omega_0 \pm \omega_L$  des Zeeman-Tripletts zu ermitteln ermöglicht.

#### § 89. Die Intensitäten im Emissionsspektrum

Befindet sich das Atom im angeregten Zustand (m), so ist ein spontaner Übergang in das niedrigere Niveau (n) unter Emission eines Lichtquants  $h \, \omega_{mn}$  möglich. Im § 86 erhielten wir den Ausdruck  $\frac{dE}{dt}$  für die vom angeregten Atom in der Zeiteinheit ausgestrahlten Energie (86, 16). Um die gesamte beobachtbare Strahlungsintensität zu erhalten, müssen wir diese Größe mit der Zahl  $N_m$  der im angeregten Zustand (m) befindlichen Atome multiplizieren. Diese Zahl hängt von den Anregungsbedingungen ab. Handelt es sich z. B. um thermische Anregung, und befinden sich die angeregten Atome im Wärmegleichgewicht bei der Temperatur T, dann gilt

$$N_m = C(T) e^{-\frac{E_m}{kT}}, \qquad (89, 1)$$

wo C eine gewisse, von der Art der strahlenden Atome abhängige Temperaturfunktion ist. Erfolgt die Anregung durch Elektronenstöße und besteht thermisches Gleichgewicht, so findet man die Zahl  $N_m$  aus den Bedingungen für dieses Gleichgewicht: Die Zahl der Übergänge pro Sekunde in den durch Elektronenstöße angeregten Zustand muß gleich sein der Zahl der Übergänge pro Sekunde in die niedrigeren Zustände, die infolge spontaner Strahlung oder der Zusammenstöße mit Elektronen stattfinden.

Im allgemeinen kann man, ohne die Form von  $N_m$  zu präzisieren, für die Intensität  $I_{mn}$  der Strahlung mit der Frequenz  $\omega_{mn}$  beim Übergang vom Zustand (m) zum Zustand (n) setzen:

$$I_{mn} = N_m \frac{4 \,\omega_{mn}^4}{3 \,c^3} | \,\mathfrak{D}_{mn} \,|^2. \tag{89, 2}$$

### § 90. Die Dispersion

Die Aufgabe der Dispersionstheorie besteht darin, die Lichtstreuung zu berechnen. Das Licht wird bei der Wechselwirkung mit einem Medium nicht nur absorbiert, sondern auch gestreut, indem es seine Fortpflanzungsrichtung und im allgemeinen auch seine Frequenz ändert.

Eine der einfachsten Aufgaben der Dispersionstheorie ist die Berechnung des Brechungsindex für ein Gas. Nach der klassischen Feldtheorie ist, auf Grund der Maxwellschen Beziehung, der Brechungskoeffizient n eines Mediums gleich  $\sqrt{\varepsilon}$ , wo  $\varepsilon$  die Dielektrizitätskonstante ist. Die Dielektrizitätskonstante ist ihrerseits wiederum mit der Polarisierbarkeit  $\alpha$  des Mediums durch die Beziehung  $\varepsilon = 1 + 4\pi\alpha$  verknüpft, sodaß

$$n^2 - 1 = 4\pi\alpha. \tag{90, 1}$$

Ist N die Zahl der Atome in 1 cm³ und  $\beta$  der Koeffizient der Polarisierbarkeit eines jeden einzelnen Atoms, dann ist  $\alpha = \beta N$  und folglich

$$n^2 - 1 = 4\pi N\beta. \tag{90, 2}$$

Der Koeffizient der atomaren Polarisierbarkeit  $\beta$  ermittelt sich aus der Formel

$$\mathfrak{p} = \beta \mathfrak{E}, \tag{90, 3}$$

wo p das elektrische Moment des Atoms und  $\mathfrak E$  das elektrische Wechselfeld der Lichtwelle sind. Die Aufgabe läuft auf die Berechnung von  $\beta$  hinaus.

In der klassischen Theorie wurde das Leuchtelektron als ein Teilchen betrachtet, das sich unter dem Einfluß einer quasi-elastischen Kraft bewegt. Dieser Annahme entsprechend erhielt man für die Polarisierbarkeit  $\beta$  den Ausdruck

$$\beta = \frac{e^2}{\mu} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2},\tag{90, 4}$$

wo e die Elektronenladung,  $\mu$  die Elektronenmasse,  $\omega_0$  die Eigenfrequenz des Leuchtelektrons und  $\omega$  die Frequenz des äußeren Feldes ist<sup>1</sup>). Besitzt das Atom Elektronen mit verschiedenen Eigenfrequenzen  $\omega_0$ ,  $\omega_1$ ,  $\omega_2$ , ...,  $\omega_k$ , ... und ist die Zahl der Elektronen mit der Frequenz  $\omega_k$  gleich  $f_k$ , so ist an Stelle von (90, 4) die allgemeinere Formel

$$\beta = \frac{e^2}{\mu} \sum_{k} \frac{f_k}{\omega_k^2 - \omega^2} \tag{90, 5}$$

zu setzen. Die Zahl  $f_k$  kann ebenfalls als die Anzahl von Oszillatoren im Atom betrachtet werden, die die Eigenfrequenz  $\omega_k$  besitzen. Die Formel beschreibt die Streuung richtig hinsichtlich der Abhängigkeit des  $\beta$  von der Frequenz des einfallenden Lichts (und somit auch des Brechungskoeffizienten). Erstaunlicherweise ergab aber das Experiment, daß die Zahlen  $f_k$  kleiner als Eins waren.

Wir behandeln nun mit Hilfe der Quantentheorie die Brechung, die für eine kohärente Streuung zur gleichen Formel (90, 5) wie die klassische Theorie führt. Dabei erscheinen aber die Größen  $f_k$  nicht mehr als die Anzahl der Elektronen der Sorte k, sondern besitzen einen ganz anderen Sinn. Wir werden daher  $f_k$  anders

<sup>1)</sup> Siehe: [2]. § 25.

nennen, und zwar, der allgemein üblichen Terminologie entsprechend, als Oszillatorenstärke.

Die Quantentheorie ermöglicht die Berechnung der Oszillatorenstärke  $f_k$  in Übereinstimmung mit den Versuchsergebnissen.

Das quantenmechanische Problem der Lichtbrechung kann völlig parallel der Quantentheorie der Emission und Absorption des Lichtes behandelt werden. Ähnlich wie in diesen beiden Fällen die Wahrscheinlichkeit für die Absorption oder Emission eines Lichtquants gesucht wird, kann auch im Falle der Brechung die Wahrscheinlichkeit dafür gesucht werden, daß das primäre Lichtquant (das einfallende Bündel) infolge der Wechselwirkung mit dem Atom seine Impulsrichtung und, im allgemeinen Fall, auch seine Energie ändert.

Wir werden jedoch, gestützt auf das Korrespondenzprinzip, einen einfacheren und der klassischen Theorie näherliegenden Weg wählen. Und zwar wollen wir das elektrische Moment des Atoms suchen, welches sich unter dem Einfluß des Wechselfeldes des Lichts befindet. Das Licht nehmen wir als monochromatisch mit der Frequenz  $\omega$  an. Wir beschränken uns wieder auf den Fall, in dem die Wellenlänge  $\lambda$  wesentlich größer als die räumliche Ausdehnung des atomaren Systems ist und können dann das elektrische Feld  $\mathfrak{E}(t)$  der Lichtwelle innerhalb des Systems (des Atoms oder Moleküls) in folgender Form schreiben:

$$\mathfrak{E} = \mathfrak{E}_0 \cos \omega t. \tag{90, 6}$$

Das Atom möge sich vor Einschaltung des Lichtes in einem seiner Energieniveaus  $E_n$  befunden haben; die diesem Zustand entsprechende Eigenfunktion sei  $\psi_n^0(\mathbf{r},0)$ .

Bei vorhandenem Feld wird sich der Atomzustand ändern (es werden in ihm induzierte Schwingungen auftreten). Dieser Zustand möge durch die Funktion  $\psi_n\left(r,t\right)$  beschrieben sein. Diese Funktion muß der Schrödingergleichung

$$i h \frac{\partial \psi_n}{\partial t} = H^0 \psi_n + V \psi_n,$$
 (90, 7)

genügen, wo $H^0$  der Operator der Gesamtenergie des Systems (bei fehlendem Feld) und V die durch die Lichtwelle hervorgerufene Störung ist. Nach (90, 6) ist V gleich

$$\mathbf{V} = e \cdot \mathfrak{E}_0 \, \mathbf{r} \cdot \cos \, \omega t \, . \tag{90, 8}$$

Zur Lösung der Gleichung (90, 7) bringen wir  $\psi_n$  auf folgende Form:

$$\psi_n({\bf r},t) = \psi_n^0({\bf r}) \, e^{-i\omega_n t} + \, u_n({\bf r}) \, e^{-i(\omega_n - \omega)t} + \, v_n({\bf r}) \, e^{-i(\omega_n + \omega)t}, \qquad (90,9)$$

wo  $\omega_n = \frac{E_n}{h}$  und  $u_n$  und  $v_n$  die gesuchten Korrekturen für  $\psi_n^0$  sind. Die Funktion  $\psi_n^0$  ist die Eigenfunktion des stationären Zustands im ungestörten System:

$$H^0 \psi_n^0 = E_n \psi_n^0. (90, 10)$$

Setzen wir (90, 9) in die Gleichung (90, 7) ein, und vernachlässigen wir in der ersten 322

Näherung die Produkte  $Vu_n$  und  $Vv_n$  (da diese Glieder proportional  $\mathfrak{E}^2$  sind und zur zweiten Näherung zu rechnen sind), so erhalten wir

$$h(\omega_n - \omega) u_n e^{i\omega t} + h(\omega_n + \omega) v_n e^{-i\omega t}$$

$$= H^0 u_n e^{i\omega t} + H^0 v_n e^{-i\omega t} + e \mathfrak{E}_0 \mathfrak{r} \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2} \psi_n^0.$$
(90, 11)

Durch Koeffizientenvergleich der Fourierkomponenten bekommen wir die Gleichungen für  $u_n$  und  $v_n$ :

$$h(\omega_n - \omega) u_n = H^0 u_n + \frac{e \cdot \mathfrak{E}_0 \mathbf{r}}{2} \psi_n^0, \qquad (90, 12)$$

$$h(\omega_n + \omega) v_n = H^0 v_n + \frac{e \cdot \mathfrak{E}_0 \mathbf{r}}{2} \psi_n^0. \tag{90, 12'}$$

Zur Lösung dieser Gleichungen entwickeln wir u und v nach dem Orthogonalsystem  $v_v^0$ :

$$u_n = \sum_{l} A_{nl} \psi_l^0, \qquad (90, 13)$$

$$v_n = \sum_{l} B_{nl} \, \psi_l^0 \,. \tag{90, 13'}$$

Setzen wir die Ausdrücke für  $u_n$  und  $v_n$  in (90,12) und (90,12') ein, und berücksichtigen wir, daß die Funktionen  $\psi_l^0$  der Gleichung  $H^0 \psi_l^0 = E_l^0 \psi_l^0$  genügen, so finden wir:

$$h \sum A_{nl} \left( \omega_n - \omega_l - \omega \right) \psi_l^0 = \frac{e \cdot \mathfrak{E}_0 \mathfrak{r}}{2} \psi_n^0, \tag{90, 14}$$

$$h \sum_{l} B_{nl} \left( \omega_{n} - \omega_{l} + \omega \right) \psi_{l}^{0} = \frac{e \cdot \mathfrak{E}_{0} \mathfrak{r}}{2} \psi_{n}^{0}. \tag{90, 14'}$$

Multiplizieren wir nun diese Gleichungen mit  $\psi_k^{0*}$  und integrieren wir über den ganzen Raum, so erhalten wir wegen der Orthogonalität der Funktionen  $\psi_l^{0}$ ,  $\psi_k^{0*}$ :

$$h(\omega_n - \omega_k - \omega) A_{nk} = \frac{e}{2} \int \psi_k^{0*} \mathfrak{E}_0 \mathfrak{r} \psi_n^0 d\tau,$$
 (90, 15)

$$h(\omega_n - \omega_k + \omega) B_{nk} = \frac{e}{2} \int \psi_k^{0*} \mathfrak{E}_0 r \psi_n^0 d\tau.$$
 (90, 15')

Daraus finden wir  $A_{nk}$  und  $B_{nk}$ :

$$A_{nk} = -\frac{\mathfrak{E}_0 \mathfrak{D}_{kn}}{2h(\omega_{nk} - \omega)},\tag{90, 16}$$

$$B_{nk} = -\frac{\mathfrak{E}_0 \mathfrak{D}_{kn}}{2h\left(\omega_{nk} + \omega\right)},\tag{90, 16'}$$

wo

$$\omega_{nk} = \omega_n - \omega_k = \frac{E_n - E_k}{\hbar}$$

die Eigenfrequenzen des Atoms sind, und  $\mathfrak{D}_{kn}$  das Matrixelement des Vektors des elektrischen Momentes.

Aus (90, 16) und (90, 16') geht hervor, daß die von uns angewandte Methode zur Lösung der Gleichungen (90, 14) und (90, 14') nur dann brauchbar ist, wenn die Frequenz des einfallenden Lichtes mit keiner der Eigenfrequenzen  $\omega_{nk}$  des Atoms zusammenfällt, d. h. in gewisser Entfernung von der Resonanzstelle liegt. Die notwendige Entfernung von  $\omega = \omega_{nk}$  ist durch die Bedingung gegeben:

 $|\mathfrak{ED}_{kn}| \ll 2h |\omega_{nk} \pm \omega|$ .

Nur unter dieser Bedingung sind  $A_{nk}$  und  $B_{nk} \ll 1$ . Um auch den Resonanzbereich zu erhalten, muß die Dämpfung der Oszillatoren  $\mathfrak{D}_{kn}$   $e^{i\varpi_{kn}t}$  berücksichtigt werden.

Setzen wir die für  $A_{nk}$  und  $B_{nk}$  gefundenen Werte in (90, 13) und (90, 13') und  $u_n$  und  $v_n$  in (90, 9) ein, so erhalten wir einen Näherungsausdruck für  $\psi_n$  (x, t):

$$\psi_{n}(\mathbf{r},t) = \psi_{n}^{0}(\mathbf{r}) e^{-i\omega_{n}t} - \frac{e^{-i(\omega_{n}-\omega)t}}{2h} \sum_{k} \frac{\mathfrak{E}_{0} \mathfrak{D}_{kn}}{\omega_{nk}-\omega} \psi_{k}^{0}(\mathbf{r}) - \frac{e^{-i(\omega_{n}+\omega)t}}{2h} \sum_{k} \frac{\mathfrak{E}_{0} \mathfrak{D}_{kn}}{\omega_{nk}+\omega} \psi_{k}^{0}(\mathbf{r}).$$
(90, 17)

Nun berechnen wir in erster Näherung das elektrische Moment  $\mathfrak{p}_{nn}(t)$ , das durch das Feld  $\mathfrak{E}(t)$  und dem Zustand  $\psi_n^0$  induziert wird. Dieser Zustand geht beim Einschalten des Feldes in  $\psi_n(\mathfrak{r},t)$  über. Das mittlere elektrische Moment ist in diesem Zustand gleich

$$\mathfrak{p}_{nn} = -e \int \psi_n^*(\mathfrak{r}, t) \, \mathfrak{r} \, \psi_n(\mathfrak{r}, t) \, d\tau = -e \int |\psi_n(\mathfrak{r}, t)|^2 \mathfrak{r} \, d\tau. \tag{90, 18}$$

Nach (90, 17) ist  $|\psi_n(\mathbf{r},t)|^2$  bis zu Gliedern erster Ordnung in  $\mathfrak{E}_0$  gleich

$$\begin{split} |\psi_n(\mathbf{r},t)|^2 &= |\psi_n^0|^2 - \frac{e^{i\omega t}}{2h} \sum_{\mathbf{k}} \frac{\mathfrak{E}_0 \, \mathfrak{D}_{\mathbf{k}\,n}}{\omega_{n\mathbf{k}} - \omega} \, \psi_n^0 \, * \, \psi_k^0 - \frac{e^{-i\omega t}}{2h} \sum_{\mathbf{k}} \frac{\mathfrak{E}_0 \, \mathfrak{D}_{\mathbf{k}\,n}}{\omega_{n\mathbf{k}} + \omega} \, \psi_n^0 \, * \, \psi_k^0 - \\ &- \frac{e^{-i\omega t}}{2h} \sum_{\mathbf{k}} \frac{\mathfrak{E}_0 \, \mathfrak{D}_{\mathbf{k}\,n}^*}{\omega_{n\mathbf{k}} - \omega} \, \psi_k^0 \, * \, \psi_n^0 - \frac{e^{i\omega t}}{2h} \sum_{\mathbf{k}} \frac{\mathfrak{E}_0 \, \mathfrak{D}_{\mathbf{k}\,n}^*}{\omega_{n\mathbf{k}} + \omega} \, \psi_n^0 \, * \, \psi_n^0 \, . \end{split}$$

Setzen wir das in (90, 18) ein und berücksichtigen wir, daß

$$-e\int \psi_k^0 * \mathbf{r} \; \psi_n^0 \, d\tau = \mathfrak{D}_{kn},$$

so erhalten wir

$$\mathfrak{p}_{nn}(t) = \mathfrak{D}_{nn} - \frac{e^{i\omega t}}{2h} \sum_{k} \left( \frac{\mathfrak{E}_{0}\mathfrak{D}_{kn} \cdot \mathfrak{D}_{nk}}{\omega_{kn} - \omega} + \frac{\mathfrak{E}_{0}\mathfrak{D}_{kn}^{*} \cdot \mathfrak{D}_{kn}}{\omega_{nk} + \omega} \right) - \\
- \frac{e^{-i\omega t}}{2h} \sum_{k} \left( \frac{\mathfrak{E}_{0}\mathfrak{D}_{kn} \cdot \mathfrak{D}_{nk}}{\omega_{kn} + \omega} + \frac{\mathfrak{E}_{0}\mathfrak{D}_{kn}^{*} \cdot \mathfrak{D}_{kn}}{\omega_{nk} - \omega} \right).$$
(90, 19)

Wir sehen, daß das elektrische Moment  $\mathfrak{p}_{nn}(t)$  sich aus zwei Teilen zusammensetzt: aus dem nicht von der Zeit abhängigen Moment  $\mathfrak{D}_{nn}$  und einem induzierten, linear vom Feld abhängigen Zusatzmoment.  $\mathfrak{D}_{nn}$  ist nichts anderes als das mittlere elektrische

Moment des Atoms (oder Moleküls) im Zustand n. Da es von der Zeit nicht abhängt, nimmt es an der Lichtbeugung nicht teil. Das induzierte Moment ändert sich periodisch mit der Zeit, und zwar mit einer der Frequenz  $\omega$  des einfallenden Lichts gleichen Frequenz. Außerdem befindet sich die Schwingungsphase des letzteren Moments in einem bestimmten Zusammenhang mit der Phase des elektrischen Vektors für das einfallende Licht. Dieses Zusatzmoment regelt auch die kohärente Streuung, die Lichtbrechung. Wir bezeichnen es mit  $\mathfrak{p}'_{nn}$ :

$$\mathfrak{v}'_{nn} = \mathfrak{v}_{nn} - \mathfrak{D}_{nn}$$

Nach (90, 19) läßt sich dieses induzierte Moment (in Komponenten) auf folgende Form bringen:

wo mit Re gemeint ist, daß der Realteil zu nehmen ist.

Die Gesamtheit der Größen  $\beta_{xy}$  bilden den Tensor der atomaren Polarisierbarkeit

$$\beta = \begin{vmatrix} \beta_{xx} & \beta_{xy} & \beta_{xz} \\ \beta_{yx} & \beta_{yy} & \beta_{yz} \\ \beta_{zx} & \beta_{zy} & \beta_{zz} \end{vmatrix}, \tag{90, 21}$$

dessen Komponenten sind:

$$\beta_{xy} = -\frac{1}{h} \sum_{k} \left\{ \frac{(\mathfrak{D}_{kn})_y (\mathfrak{D}_{nk})_x}{\omega_{nk} - \omega} + \frac{(\mathfrak{D}_{kn}^*)_y (\mathfrak{D}_{kn})_x}{\omega_{nk} + \omega} \right\}, \tag{90, 22}$$

wobei  $(\mathfrak{D}_{nk})_x$ ,  $(\mathfrak{D}_{kn}^*)_y$  die Projektion der Vektoren  $\mathfrak{D}_{nk}$  und  $\mathfrak{D}_{kn}^*$  auf die x- und y-Achse sind. Die übrigen Komponenten des Tensors  $\beta$  erhält man aus (90, 22) durch zy-klische Vertauschung in x, y, z. Da  $\mathfrak{D}_{kn} = \mathfrak{D}_{nk}^*$ , so ist der Tensor (90, 22) hermitisch:

$$\beta_{xy} = \beta_{yx}^*, \tag{90, 23}$$

und folglich sind die Diagonalglieder  $\beta_{xx}$ ,  $\beta_{yy}$ ,  $\beta_{zz}$  reell.

Im allgemeinen Fall, bei komplexen  $\beta_{xy}$ ,  $\beta_{xz}$ ,  $\beta_{yz}$ , fällt die Phase des induzierten Moments  $\mathfrak{p}'_{nn}$  und seine Richtung nicht mit Phase und Richtung des elektrischen Vektors  $\mathfrak{E}(t)$  der Lichtwelle zusammen. Sind alle Komponenten des Tensors  $\beta$  reell, dann stimmt zwar die Richtung von  $\mathfrak{p}'_{nn}$  nicht mit der Feldrichtung überein, aber ihre Phasen sind gleich.

Zum Vergleich mit der klassischen Theorie untersuchen wir den ganz speziellen, aber sehr wichtigen Fall, wo der Tensor  $\beta$  sich auf einen Skalar reduziert, d. h. wo  $\beta_{xy} = \beta_{zz} = \beta_{yz} = 0$ ,  $\beta_{xx} = \beta_{yy} = \beta_{zz} = \beta$ . Unter diesen Bedingungen fallen sowohl Phasen wie Richtung des induzierten Moments mit Phase und Richtung des elektrischen Vektors der Lichtwelle zusammen.

In diesem Spezialfall läßt sich der grundsätzliche Unterschied zur klassischen Beugungstheorie am einfachsten erklären. Unter den gegebenen Voraussetzungen erhalten wir, unter Berücksichtigung, daß  $\omega_{kn} = -\omega_{nk}$ , aus (90, 22):

$$\beta = \beta_{xx} = \beta_{yy} = \beta_{zz} = \frac{2}{h} \sum_{k} \frac{\omega_{kn} |(\mathfrak{D}_{nk})_x|^2}{\omega_{nk}^2 - \omega^2}, \qquad (90, 24)$$

wo

$$(\mathfrak{D}_{n\,k})_x = -e \int \psi_n^{0\,*} \cdot x \,\psi_k^0 \,d\tau,$$

und vorausgesetzt ist (Isotropie des Systems):

$$|(\mathfrak{D}_{n\,k})_x|^2 = |(\mathfrak{D}_{n\,k})_y|^2 = |(\mathfrak{D}_{n\,k})_z|^2.$$

Die erhaltene Formel (90, 24) für die Polarisierbarkeit  $\beta$  können wir in eine der klassischen Formel (90, 5) völlig analoge Form bringen, und zwar

$$\beta = \frac{e^2}{\mu} \sum_{k} \frac{f_{nk}}{\omega_{nk}^2 - \omega^2} \,, \tag{90, 5'}$$

wo

$$f_{nk} = \frac{2\mu |x_{nk}|^2 \omega_{kn}}{\hbar} = \frac{2\mu |\mathfrak{D}_{nk}|^2 \omega_{kn}}{e^2 \hbar}.$$
 (90, 25)

Auch in der Quantentheorie ist es üblich, die Größe  $f_{nk}$  als Oszillatorenstärke zu bezeichnen. Sie ist direkt mit der Wahrscheinlichkeit des spontanen Übergangs  $A_n^k$  verbunden, und zwar haben wir nach (86, 9):

$$f_{n\,k} = rac{3\mu c^3}{2e^2\omega_{k\,n}^2}A_n^k.$$

Somit bestimmt die Oszillatorenstärke  $f_{nk}$  die Intensität der spontanen Emission.

Die Größen  $f_{nk}$  lassen sich berechnen, wenn die Wellenfunktionen des Systems bekannt sind<sup>1</sup>).

Wir sehen, daß die Größen  $f_{nk}$  in der Quantentheorie eine andere Bedeutung als in der klassischen Theorie haben, wo die entsprechende Größe  $f_k$  den Sinn der Anzahl von Elektronen der Sorte k besaß und somit eine ganze Zahl war. Die Oszillatorenstärken  $f_{nk}$  sind in Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen keine ganzen Zahlen. Außerdem läßt sich beweisen, daß ihre Summe gleich 1 ist<sup>1</sup>). Wie aus (90, 5') folgt, ist nach der Quantentheorie die Summe der Dispersionsglieder der

Form  $\frac{1}{(\omega_{nk}^2-\omega^2)}$  bereits für ein Elektron, das sich im Zustand  $\psi_n^0$  befindet, gegeben.

Diese Tatsache hängt unmittelbar damit zusammen, daß sich das quantenmechanische System bei der Wechselwirkung mit Licht wie eine Gesamtheit von Oszillatoren mit den Momenten  $\mathfrak{D}_{mn}e^{i\omega_{mn}t}$  verhält, selbst wenn es sich nur um ein einziges Teilchen handelt.

Kann sich das Atom nicht nur im Zustand  $\psi_n^0$ , sondern teilweise auch in anderen befinden (gemischte Gesamtheit), so muß man, um die gesamte Polarisierbarkeit  $\beta$ 

<sup>1)</sup> Siehe: [4].

zu erhalten, die von den im Zustand  $\psi_n^0$  befindlichen Atomen bedingte Polarisierbarkeit mit der Wahrscheinlichkeit, daß sich das Atom im Zustand  $\psi_n^0$  befindet, multiplizieren und die erhaltenen Ausdrücke addieren. Wenn wir mit  $w_n$  die Wahrscheinlichkeit bezeichnen, daß das Atom sich im Zustand  $\psi_n^0$  befindet, wobei  $\sum_n w_n = 1$ , so erhalten wir für die Polarisierbarkeit  $\alpha$  pro Volumeinheit

$$\alpha = \frac{e^2 N}{\mu} \sum_{n} \sum_{k} w_n \frac{f_{nk}}{\omega_{nk}^2 - \omega^2} = N\beta,$$
 (90, 26)

wo N die Zahl der Atome pro Volumeinheit ist. Der Brechungskoeffizient als Funktion der Frequenz des einfallenden Lichtes ist nach (90, 2) und (90, 26) gleich:

$$n^{2}(\omega) = 1 + \frac{4\pi e^{2}N}{\mu} \sum_{n} \sum_{k} w_{n} \frac{f_{nk}}{\omega_{nk}^{2} - \omega^{2}}.$$
 (90, 27)

Unter den Gliedern in der Summe von (90, 27) überwiegen oft eines oder mehrere. Das tritt in jenen Fällen ein, wo die Frequenz  $\omega$  nicht sehr weit von der Resonanzfrequenz  $\omega_{nk}$  entfernt ist.

Die Oszillatorenstärken  $f_{nk}$  können auch negative Werte annehmen. Befindet sich ein Atom im angeregten Zustand (n), so wird es unter den Zuständen k auch solche geben, für die  $\omega_{kn} < 0$ , (d. h.  $E_k < E_n$ ). In diesem Fall erhält die Kurve für den Brechungsindex eine ungewöhnliche Form, wir bekommen eine negative Brechung.

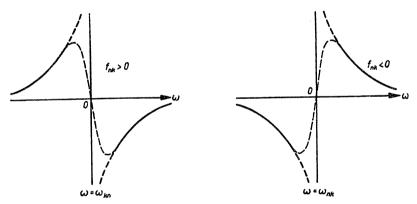

Abb. 60. Die Kurven für den Brechungsindex für positive und negative Brechung.

Auf Abb. 60 ist links der Verlauf des Brechungsindex im Bereich der anomalen Dispersion für den klassischen Fall  $(f_{nk} > 0)$  dargestellt. Diese Brechung wurde in einer Reihe von Arbeiten untersucht, unter denen besonders eingehend die Arbeiten Roshdestwenskis sind<sup>1</sup>). Auf der gleichen Zeichnung ist rechts die Kurve für die negative Brechung  $(f_{nk} < 0)$  abgebildet; ein Fall, der in der klassischen Theorie

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> ROSHDESTWENSKI wandte eine besondere "Hakenmethode" an. Siehe D. S. ROSHDEST-WENSKI: Zur Untersuchung der anomalen Brechung in Natriumdämpfen. Shefcho: Physikal. Teil, 42, 1910.

nicht vorkommt. Die Erscheinung der negativen Brechung wurde von Ladenburg festgestellt<sup>1</sup>).

Der Zahlenwert der Oszillatorenstärke ist experimentell sehr schwer zu ermitteln<sup>2</sup>).

Um die Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment zu belegen, führen wir die Angaben von Ladenburg und Carst³) über das Verhältnis der Oszillatorenstärke bei den Wasserstofflinien  $H_{\alpha}$  und  $H_{\beta}$  der Balmer-Serie an. Diese Autoren erhielten  $5,9:1>f_{\alpha}:f_{\beta}>4,66:1$ . Theoretisch bekommt man  $f_{\alpha}:f_{\beta}=5.37:1$ .

### § 91. Die kombinierte Streuung (RAMAN-Effekt)

Im vorigen Paragraphen berechneten wir das elektrische Moment  $p'_{nn}$ , das im Zustand n des Atoms vom Licht induziert wird. Jetzt wollen wir untersuchen, welches zusätzliche elektrische Moment  $p_{mn}$  von dem Licht in einem quantenmechanischen System bei einem Übergang vom Zustand m in den Zustand n induziert wird. Diese Aufgabe ist mit Hilfe der Ergebnisse des vorigen Paragraphen leicht zu lösen. Die Formel (90, 17) gibt uns den Zustand  $\psi_n$  (r, t) an, der unter der Einwirkung des Lichtes aus  $\psi_n^0$  (r)  $e^{-i\omega_n t}$  entsteht. Eine entsprechende Formel können wir für den Zustand  $\psi_m$  (r, t) schreiben, der unter der Einwirkung des gleichen Lichtes aus dem Zustand  $\psi_m^0$  (r)  $e^{-i\omega_m t}$  entsteht. Statt (90, 18) haben wir dann für das dem Übergang von m nach n entsprechende Moment  $p_{mn}$  (t) folgende Formel:

$$\mathfrak{p}_{mn}(t) = -e \int \psi_m^*(\mathfrak{r}, t) \, \mathfrak{r} \, \psi_n(\mathfrak{r}, t) \, d\tau. \tag{91, 1}$$

Setzen wir hier die Funktion  $\psi_n(\mathfrak{r},t)$  aus (90, 17) und entsprechend  $\psi_m^*(\mathfrak{r},t)$  ein, so bekommen wir:

$$\mathfrak{p}_{mn}(t) = \mathfrak{D}_{mn}e^{i\omega_{mn}t} + e^{i(\omega_{mn}+\omega)t}\,\mathfrak{D}_{mn}^{(+)} + e^{i(\omega_{mn}-\omega)t}\,\mathfrak{D}_{mn}^{(-)},\tag{91,2}$$

wo

$$\mathfrak{D}_{mn}^{(+)} = -\frac{1}{2h} \sum_{k} \left( \frac{\mathfrak{E}_0 \mathfrak{D}_{kn} \cdot \mathfrak{D}_{mk}}{\omega_{nk} - \omega} + \frac{\mathfrak{E}_0 \mathfrak{D}_{km}^* \cdot \mathfrak{D}_{kn}}{\omega_{mk} + \omega} \right), \tag{91, 3}$$

$$\mathfrak{D}_{m\,n}^{(-)} = -\frac{1}{2\,h} \sum_{k} \left( \frac{\mathfrak{E}_0 \,\mathfrak{D}_{k\,n} \cdot \mathfrak{D}_{m\,k}}{\omega_{n\,k} + \omega} + \frac{\mathfrak{E}_0 \,\mathfrak{D}_{k\,m} \cdot \mathfrak{D}_{k\,n}}{\omega_{m\,k} - \omega} \right). \tag{91, 3'}$$

Wir sehen somit, daß neben dem von uns bereits vorhin behandelten elektrischen Moment  $\mathfrak{D}_{mn}$ , das periodisch mit der Frequenz  $\omega_{mn}$  von der Zeit abhängt, noch zwei weitere, zusätzliche, vom Licht induzierte elektrische Momente (91, 3) und (91, 3') auftreten, deren Schwingungsfrequenzen kombinierte Frequenzen  $\omega = \omega_{mn} \pm \omega$  sind. Wie wir wissen, bestimmt das elektrische Moment  $\mathfrak{D}_{mn}$  die Emission und Absorption bei den Übergängen  $E_m \rightleftharpoons E_n$ . Die von uns erhaltenen Zusatzmomente  $\mathfrak{D}_{mn}^{(+)}$  und  $\mathfrak{D}_{mn}^{(-)}$  bedingen die Streuung des einfallenden Lichts, aber mit veränderter

<sup>1)</sup> R. LADENBURG: Zs. f. Phys. 65, 167, 1930.

<sup>2)</sup> R. LADENBURG und A. CARST: Zs. f. Phys. 48, 192, 1928.

<sup>3)</sup> R. LADENBURG und A. CARST: a. a. O.

Frequenz. Diese veränderten Frequenzen stellen die Summe oder Differenz der Frequenz des einfallenden Lichts mit einer der Eigenfrequenzen  $\omega_{mn} = \frac{E_m - E_n}{\hbar}$  des Systems dar.

Um die Intensität dieses gestreuten Lichts zu bestimmen, wenden wir das Korrespondenzprinzip an, wonach das Atom bei Emission oder Absorption von Licht wie eine Gesamtheit von Oszillatoren zu behandeln ist. Nach (91, 2) haben wir jetzt drei solcher Oszillatoren. Der erste von ihnen wurde bereits im §86 untersucht, die beiden anderen

$$\mathfrak{D}_{mn}^{(+)} e^{i(\omega_{mn} + \omega)t} \quad \text{und} \quad \mathfrak{D}_{mn}^{(-)} e^{i(\omega_{mn} - \omega)t}$$

$$\tag{91, 4}$$

geben nach der Formel (86, 16) für die vom Oszillator pro Sekunde ausgestrahlte mittlere Energie folgende Intensitäten für die Emission der Frequenzen

$$\frac{dE'}{dt} = \frac{4(\omega_{mn} + \omega)^4}{3c^3} |\mathfrak{D}_{mn}^{(+)}|^2,$$
(91, 5)

$$\frac{dE''}{dt} = \frac{4 (\omega_{mn} - \omega)^4}{3 c^3} |\mathfrak{D}_{mn}^{(-)}|^2, \tag{91, 5'}$$

wo  $\mathfrak{D}_{mn}^{(+)}$  und  $\mathfrak{D}_{mn}^{(-)}$  durch die Ausdrücke (91, 3) und (91, 3') gegeben sind und von der Intensität des einfallenden Lichts abhängen. Unter Zuhilfenahme des Energiesatzes können wir auf Grund der Vorstellung von Lichtquanten die erhaltene Streuung als solche mit geänderter Frequenz deuten. Das Atom möge sich im Zustand n befinden und die Energie  $E_n$  besitzen. Nun "stößt" ein Lichtquant mit der Frequenz  $\omega$  (mit der Energie  $\varepsilon = h \omega$ ) mit dem Atom zusammen. Als Folge des Zusammenstoßes kann ein Teil der Energie des Quants zur Anregung des Atoms (zum Übergang in

den Zustand  $E_m > E_n$  verbraucht werden. Dann wird das gestreute Quant die Energie

$$\varepsilon'' = h \omega'' = h \omega - (E_m - E_n)$$

und die Frequenz  $\omega'' = \omega - \omega_{mn}$ ,  $\omega > \omega_{mn} > 0$  besitzen (Abb. 61a).

Befindet sich aber das Atom im Zustand  $E_m > E_n$ , dann kann das gestreute Quant vom Atom, das in den niedrigeren Zustand  $E_n$  übergeht, Energie erhalten. In diesem Fall wird die Energie des gestreuten Lichtquants (Abb. 61 b) gleich sein

$$\varepsilon' = h \, \omega' = h \, \omega + (E_m - E_n)$$

und die Frequenz gleich  $\omega' = \omega + \omega_{mn}$ , wo  $\omega_{mn} > 0$ . Die Intensi-

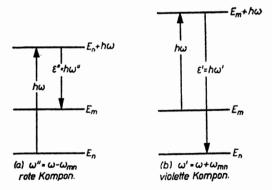

Abb. 61. Schema der Übergänge bei der kombinierten Lichtstreuung.

täten der Frequenzen  $\omega'$  und  $\omega''$  ergeben sich aus den Formeln (91, 5) und (91, 5'). Wir sehen, daß die Anwendung des Energiesatzes keine Streuung mit Frequenzen  $\omega'' < 0$  zwischen einem quantenmechanischen System und Strahlung zuläßt. Diese

Schlußfolgerung geht nicht unmittelbar aus der Formel (91,5) hervor und stellt, soweit wir innerhalb des Rahmens des Korrespondenzprinzips bleiben, eine spezielle Forderung dar<sup>1</sup>).

Um die absoluten Streuintensitäten mit den Frequenzen  $\omega'$  und  $\omega''$  zu finden, müssen wir (91, 5) mit der Zahl  $N_m$  der Atome multiplizieren, die sich im Zustand m befinden, und (91,5') mit der Zahl  $N_n$  der Atome im Zustand n. Die Frequenzen  $\omega'$  sind größer als  $\omega$ . Darum werden sie oft die "violetten" Komponenten der gestreuten kombinierten Strahlung, und  $\omega'' < \omega$  die "roten" Komponenten genannt. Folglich erhalten wir endgültig für die Intensitäten der violetten Komponenten:

$$I' = N_m \frac{4(\omega + \omega_{mn})^4}{3c^3} |\mathfrak{D}_{mn}^{(+)}|^2, \tag{91, 6}$$

und für die Intensitäten der roten Komponenten:

$$I'' = N_n \frac{4 (\omega - \omega_{mn})^4}{3c^3} | \mathfrak{D}_{mn}^{(-)}|^2.$$
 (91, 6')

Das Verhältnis dieser Intensitäten ist gleich

$$\frac{I'}{I''} = \frac{N_m (\omega + \omega_{mn})^4 \cdot |\mathfrak{D}_{mn}^{(+)}|^2}{N_n (\omega - \omega_{mn})^4 \cdot |\mathfrak{D}_{mn}^{(-)}|^2}.$$
 (91, 7)

Die kombinierte Streuung wurde an festen Körpern von Landsberg und Mandelstam und an Flüssigkeiten von Raman experimentell festgestellt. In beiden Fällen stellten die Frequenzen  $\omega_{mn}$  Schwingungsfrequenzen dar. In Ramans Versuchen waren es Schwingungsfrequenzen von Flüssigkeitsmolekülen. Bei den Versuchen von Mandelstam und Landsberg handelte es sich bei den Frequenzen  $\omega_{mn}$  um die Frequenzen der Molekularschwingungen eines Kristalls. Von besonderer Wichtigkeit war für diese Versuche die Schlußfolgerung aus der Formel für das Verhältnis I':I'', daß die Intensität der violetten Komponenten mit der Temperatur zunehmen muß. Denn die Zahl der erregten Schwingungszustände  $N_m$  eines Kristalls nimmt mit der Temperatur T nach dem Gesetz

$$N_m \sim \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega_m n}{k T}} - 1}$$

zu, und dementsprechend muß auch die Intensität der violetten Komponenten im Spektrum der kombinierten Streuung zunehmen. Diese Schlußfolgerung der Theorie wurde durch den Versuch bestätigt.

Die Schwingungsfrequenzen eines Moleküls werden durch seine Struktur bestimmt. Die Untersuchung von Molekularschwingungen ist daher ein Mittel für das Studium des Molekülaufbaus. Diese Frequenzen liegen im ultraroten Bereich, und viele Molekülschwingungen werden überhaupt nicht von Änderungen des elektrischen Moments begleitet (optisch inaktive Schwingungen). Diese beiden Tatsachen erschweren die unmittelbare Erforschung molekularer Schwingungsfrequenzen.

Die kombinierte Streuung beseitigt diese Schwierigkeiten in erheblichem Maß. Bei der Untersuchung der kombinierten Streuung können wir sichtbares Licht er-

<sup>1)</sup> In der Quantentheorie der Strahlung ergibt sich dieser Schluß von selbst, siehe: [46].

halten und aus seinen Frequenzänderungen die Frequenz der Molekülschwingungen unabhängig davon bestimmen, ob sie optisch aktiv sind oder nicht. Die Erforschung der kombinierten Streuung stellt gegenwärtig ein großes Gebiet der physikalischen Wissenschaft dar.

Einzelheiten bezüglich dieser Erscheinung findet der Leser in der vorhin zitierten Arbeit von G. Placzek.

## § 92. Die Berücksichtigung der Phasenänderung des elektromagnetischen Feldes innerhalb des Atoms. Die Quadrupolstrahlung

Alle unsere bisherigen Berechnungen setzten voraus, daß wir es mit Licht zu tun haben, dessen Wellenlänge  $\lambda$  größer ist als die räumliche Ausdehnung  $\alpha$  des Systems.

Es ist nicht schwer, die Theorie der Wechselwirkung zwischen Atom und Strahlung so zu modifizieren, daß man sich von der Voraussetzung  $\lambda \gg a$  befreien kann. Dazu muß man von dem Hamiltonoperator (27, 9) ausgehen, der das Verhalten des Elektrons in einem beliebigen elektromagnetischen Feld beschreibt (wobei wir die geringe Wechselwirkung zwischen dem Elektronenspin und der Lichtwelle vernachlässigen können).

Das Vektorpotential kann für die Lichtwelle stets so gewählt werden, daß div  $\mathfrak{A}=0$  und das skalare Potential  $\varphi\equiv 0$  ist. Damit berechnet sich das Feld der Lichtwelle nach der Formel

$$\mathfrak{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathfrak{A}}{\partial t}; \quad \mathfrak{H} = \operatorname{rot} \mathfrak{A}. \tag{92, 1}$$

Vernachlässigt man außerdem (als von zweiter Ordnung klein) in (27, 9) die Größe  $\mathfrak{A}^2$ , so kann man den Hamiltonoperator (27, 9) auf folgende Form bringen:

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{p}^2}{2\,\mu} + U + \frac{e}{\mu c} \,\mathfrak{A} \,\mathbf{p} = \mathbf{H}^0 + \frac{e}{\mu c} \,\mathfrak{A} \,\mathbf{p} \,. \tag{92, 2}$$

Die Störung ist (in erster Näherung) gleich

$$\mathbf{V}(\mathbf{r},t) = \frac{e}{\mu c} \, \mathfrak{A} \, \mathfrak{p} = -\frac{i \, h \, e}{\mu \, c} \, \mathfrak{A} \, \nabla \, . \tag{92, 3}$$

Das Vektorpotential stellen wir als Fourierintegral dar:

$$\mathfrak{A}\left(\mathbf{r},\,t\right)=\int\mathfrak{A}_{0}\left(\boldsymbol{\omega}\right)\,e^{-i\left(\boldsymbol{\omega}t-\mathbf{f}\mathbf{r}\right)}\,d\,\boldsymbol{\omega}\,,\tag{92,3'}$$

wo f der Wellenvektor ist<sup>1</sup>). Dann ist die zur Frequenz  $\omega_{mn}$  gehörende Fourier-komponente des Matrixelements der Störung gleich:

$$V_{mn}(\omega_{mn}) = -\frac{i h e}{\mu c} \mathfrak{A}_{0}(\omega_{mn}) \int \psi_{m}^{*} e^{i \operatorname{tr}} \cdot \nabla \psi_{n} d\tau. \qquad (92, 4)$$

<sup>1)</sup> Wir wollen annehmen, daß in (92,3) die Richtung der einzelnen Partialwellen und ihre Polarisation gleich sind.

Nach (92, 1) ist

$$\mathfrak{A}_{0}\left(\omega_{m\,n}\right)=+\frac{i\,c}{\omega_{m\,n}}\,\mathfrak{E}_{0}\left(\omega_{m\,n}\right)\,\epsilon\,,$$

wo  $\mathfrak{E}_0$  ( $\omega_{mn}$ )  $\mathfrak{e}$  die Fourierkomponente des elektrischen Feldes ist. Daher gilt:

$$|V_{mn}(\omega_{mn})|^{2} = |\mathfrak{E}_{0}(\omega_{mn})|^{2} \frac{h^{2}e^{2}}{\mu^{2}\omega_{mn}^{2}} |c\int \psi_{m}^{*} e^{i\operatorname{fr}} \cdot \nabla \psi_{n} d\tau|^{2}.$$
 (92, 5)

Setzt man diesen Ausdruck in die Formel (85, 6) für die Übergangswahrscheinlichkeit ein, und geht man von  $|\mathfrak{E}_0(\omega_{mn})|^2$  zur Strahlungsdichte genauso über, wie das im § 85 getan wurde, so erhält man die Übergangswahrscheinlichkeit pro Sekunde in folgender Form:

$$p_{mn} = \frac{4\pi^2}{h^2} \left| c \mathfrak{D}_{mn}(\mathbf{f}) \right|^2 \varrho(\boldsymbol{\omega}_{mn}), \tag{92, 6}$$

worin

$$\mathfrak{D}_{mn}(\mathfrak{f}) = \frac{h e}{\mu \, \omega_{mn}} \int \psi_m^* \, e^{-i \, \mathfrak{f} \, \mathfrak{r}} \cdot \nabla \, \psi_n \, d \, \tau \,. \tag{92, 7}$$

Die Formel (92, 6) ist analog der Formel (85, 16'). Man kann aus ihr die Einstein-koeffizienten  $b_{n\alpha}^m$ ,  $b_{n\alpha}^n$ ,  $a_{n\alpha}^n$  für den Fall kurzer Wellen erhalten.

Der Unterschied zwischen (85, 16') und (92, 6) besteht darin, daß in der ersten Formel  $\mathfrak{D}_{mn}$  die Bedeutung eines vom Charakter der Strahlung unabhängigen und durch die Eigenschaften des Atomsystems bestimmten elektrischen Moments besitzt, während der Vektor  $\mathfrak{D}_{mn}(\mathfrak{f})$  vom Wellenvektor  $\mathfrak{f}$  der Strahlung abhängt. Wir erhalten daher andere Einsteinkoeffizienten als für die Dipolstrahlung (wobei aber ihre allgemeinen, im §5 festgestellten Eigenschaften unverändert bleiben). Zugleich damit wird sich auch die Winkelverteilung der Strahlung, ihre Polarisation und Frequenzabhängigkeit ändern.

Die von uns im § 87 gezogene Schlußfolgerung, daß ein quantenmechanisches System mit einer Strahlung wie ein Oszillatorensystem in Wechselwirkung steht, bleibt für die Emission einer beliebigen Wellenlänge gültig. Der Fall langer Wellen  $(\lambda \geqslant a)$  unterscheidet sich vom Fall kurzer Wellen  $(\lambda \leqslant a)$  nur darin, daß im ersten Fall das System als eine Gesamtheit von Dipolen mit den Momenten  $\mathfrak{D}_{m_n}e^{i\omega_{m_n}t}$  betrachtet werden kann, während im Falle kurzer Wellen die Änderung der Wellenphase innerhalb des Systems nicht mehr vernachlässigt werden darf und das quantenmechanische System in bezug auf die Wechselwirkung mit der Strahlung einem System von Oszillatoren mit den Frequenzen  $\omega_{m_n}$  gleichgesetzt wird, deren räumliche Ausdehnungen kleiner als die Wellenlänge sind. In diesem Falle ist es angebrachter, von einer Gesamtheit von Strömen und Ladungen zu sprechen, die im Raum verteilt sind und periodisch von der Zeit abhängen mit den Frequenzen  $\omega_{m_n}$ . Für lange Wellen kann die Phasenänderung innerhalb des Atoms vernachlässigt und  $e^{i l r}$  in der Gleichung (92, 7) nach Potenzen von l rentwickelt werden, und zwar:  $e^{i l r} = 1 + i \cdot l$  r  $+ \cdot \cdot \cdot$  Da die Funktionen  $\psi_m^0$  und  $\psi_n^0$  nur innerhalb des Atoms merklich von Null verschieden

sind, so bedeutet diese Zerlegung eine solche nach  $ka = \frac{2 \pi a}{\lambda}$ , dem Verhältnis zwi-

schen der räumlichen Ausdehnung des Atoms a und der Wellenlänge  $\lambda$ . Wir erhalten dann aus (92, 7):

$$\mathfrak{D}_{mn}(\mathfrak{k}) = \frac{he}{\mu \omega_{mn}} \int \psi_m^{0*} \nabla \psi_n^0 d\tau + \frac{ihe}{\mu \omega_{mn}} \int \psi_m^{0*}(\mathfrak{k}\mathfrak{r}) \nabla \psi_n^0 d\tau + \dots = \mathfrak{D}_{mn}^{(1)} + \mathfrak{D}_{mn}^{(2)} + \dots$$
(92, 8)

Das erste Glied  $\mathfrak{D}_{mn}^{(1)}$  lautet

$$\mathfrak{D}_{mn}^{(1)} = \frac{ihe}{\mu \omega_{mn}} \int \psi_m^0 * \nabla \psi_n^0 d\tau = -\frac{e}{i \mu \omega_{mn}} \mathfrak{p}_{mn}, \qquad (92, 9)$$

wo  $\mathfrak{p}_{mn}$  das Matrixelement des Impulsoperators ist. Auf Grund der Bewegungsgleichungen haben wir

$$\mathfrak{p}_{mn} = i\,\mu\,\omega_{mn}\,\mathfrak{r}_{mn},\tag{92,10}$$

wo  $r_{mn}$  das Matrixelement des Radiusvektors ist. Folglich ist

$$\mathfrak{D}_{mn}^{(1)} = \mathfrak{D}_{mn}, \tag{92, 11}$$

d. h. wir erhalten für lange Wellen aus (92, 6) in erster Näherung die Formel (85, 16') für die Dipolstrahlung. Ist  $\mathfrak{D}_{mn} \neq 0$ , so kann das zweite Glied  $\mathfrak{D}_{mn}^{(2)}$  vernachlässigt werden. In jenen Fällen, wo  $\mathfrak{D}_{mn}$  infolge der Auswahlregeln gleich Null ist, kann das zweite Glied in (92, 8) doch von Null verschieden sein. Bei  $\mathfrak{D}_{mn} = 0$  wird die Strahlung durch das zweite Glied  $\mathfrak{D}_{mn}^{(2)}$  bestimmt werden. Wir werden zeigen, daß die mit diesem Zusatzglied verknüpfte Strahlung aus einer elektrischen Quadrupol- und magnetischen Dipolstrahlung zusammengesetzt ist.

Nach (92, 8) kann  $\mathfrak{D}_{mn}^{(2)}$  in folgender Form geschrieben

$$\mathfrak{D}_{mn}^{(2)} = -\frac{e}{\omega_{mn}} \left( \mathbf{fr} \cdot \frac{\mathfrak{p}}{\mu} \right)_{mn}, \tag{92, 12}$$

d. h. durch das Matrixelement des Operators

$$\mathfrak{kr} \cdot \frac{\mathfrak{p}}{u} = \mathfrak{kr} \cdot \frac{d\mathfrak{r}}{dt}$$

ausgedrückt werden. Dieser Operator kann mit Hilfe der in § 31 aufgestellten Regel auf folgende Form gebracht werden:

$$\mathbf{fr} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\mathbf{fr} \cdot \mathbf{r}) + \frac{1}{2} \mathbf{f} \times \left( \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right). \tag{92, 13}$$

Gehen wir von den Operatoren zu den Matrixelementen über und benutzen wir den Umstand, daß

$$\mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{1}{\mu}\mathbf{r} \times \mathbf{p} = \frac{1}{\mu}\mathbf{m},$$

XV. DIE EMISSION, ABSORPTION UND STREUUNG VON LICHT

wo m der Operator des Bahndrehimpulses ist, so erhalten wir

$$\frac{1}{\mu} (\mathfrak{k} \, \mathfrak{r} \cdot \mathfrak{p})_{mn} = \frac{i \, \omega_{mn}}{2} (\mathfrak{k} \, \mathfrak{r} \cdot \mathfrak{r})_{mn} + \frac{1}{2 \, \mu} (\mathfrak{k} \times \mathfrak{m})_{mn}. \tag{92, 14}$$

Setzen wir dieses Ergebnis in (92, 12) ein, berücksichtigen wir, daß  $\frac{\mathring{\mathfrak{k}}}{\omega_{nn}}=\frac{\mathfrak{n}}{c}$ , wo n der Einheitsvektor in der Fortpflanzungsrichtung der Strahlung ist (man denke daran, daß  $\frac{\mathbf{f}}{\omega} = \frac{1}{c}$ ,  $\omega = \omega_{mn}$ ) sowie die Gleichung  $-\frac{e}{2\mu c} \mathbf{m} = \mathbf{M}$  ( $\mathbf{M}$ , das magnetische Moment des Atoms, so bekommen wir

$$\mathfrak{D}_{mn}^{(2)} = -i\frac{e}{2}(\mathbf{f}\,\mathbf{r}\cdot\mathbf{r})_{mn} + \mathfrak{n}\times(\mathfrak{M})_{mn}. \tag{92, 15}$$

Hier kann das erste Glied als Produkt des Vektors — if mit dem Matrixelement des Tensors zweiter Ordnung

$$\mathbf{D} = \begin{vmatrix} \frac{e}{2} \mathbf{x}^2 & \frac{e}{2} \mathbf{x} \mathbf{y} & \frac{e}{2} \mathbf{x} \mathbf{z} \\ \frac{e}{2} \mathbf{y} \mathbf{x} & \frac{e}{2} \mathbf{y}^2 & \frac{e}{2} \mathbf{y} \mathbf{z} \\ \frac{e}{2} \mathbf{z} \mathbf{x} & \frac{e}{2} \mathbf{z} \mathbf{y} & \frac{e}{2} \mathbf{z}^2 \end{vmatrix} \equiv \frac{e}{2} \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}$$
(92, 16)

dargestellt werden. Dieser Tensor heißt das Quadrupolmoment des Atoms. Mit seiner Hilfe erhält (92, 15) die Form

$$\mathfrak{D}_{mn}^{(2)} = -i \left( \mathfrak{k} \mathfrak{D}_{mn} \right) + (\mathfrak{n} \times \mathfrak{M})_{mn}. \tag{92, 17}$$

Das erste Glied bestimmt die elektrische Quadrupol-, das zweite die magnetische Dipolstrahlung.

Benutzen wir die Auswahlregel für die Dipolstrahlung l' = l + 1 (vgl. § 88) und die Regel für die Multiplikation von Matrizen, dann lassen sich die Auswahlregeln für die Quadrupolstrahlung leicht finden. Wir haben

$$(x^2)_{l'l} = \sum_{l''} (x)_{l'l''} (x)_{l''l},$$

und da  $l''=l\pm 1$ ,  $l'=l''\pm 1$ , so ist l'=l,  $l\pm 2$ . Das gleiche Ergebnis erhält man auch für die übrigen Tensorkomponenten. Die Auswahlregel für die Quadrupolstrahlung lautet somit l'=l oder  $l=l'\pm 2$ . Was die magnetische Strahlung betrifft, so ist die Matrix des Operators M diagonal in bezug auf l. Man erhält die Magnetstrahlung bei Übergängen mit Änderung der magnetischen Quantenzahl m, d. h. die Auswahlregel wird lauten:

$$l' = l, \quad m' = m \pm 1.$$

Die Intensität der Quadrupolstrahlung ist bedeutend geringer als die Intensität der Dipolstrahlung (wenn letztere besteht). Denn  $\mathfrak{D}_{mn}^{(2)}$  ist ja rund  $\frac{2\pi a}{\lambda}$  mal kleiner als das nicht verschwindende Dipolmoment. Daher ist die Übergangswahrscheinlichkeit mit Quadrupolstrahlung der Größenordnung nach  $\left(\frac{2\pi a}{\lambda}\right)^2$  mal kleiner als die Übergangswahrscheinlichkeit mit Dipolstrahlung. Dementsprechend ist auch die Lebensdauer eines Atoms in angeregtem Zustand, wenn eine Dipolstrahlung unmöglich ist,  $\left(\frac{\lambda}{2\pi a}\right)^2$  mal größer als die Lebensdauer bei nichtverbotenem Dipolübergang, die wir in § 86 zu etwa  $10^{-8}$  sec abgeschätzt hatten. Daraus folgt bei sichtbarem Licht von  $\lambda \approx 5 \cdot 10^3$  Å und  $a \approx 1$  Å die Lebensdauer  $\tau$  im angeregten Zustand, aus dem ein Übergang in den niedrigeren nur mittels Quadrupolstrahlung möglich ist, etwa gleich  $10^{-2}$  sec. Solche Atomzustände werden metastabile Zustände genannt.

Da das magnetische Moment des Atoms bedeutend kleiner als das elektrische Moment ist, so führt die magnetische Strahlung zu einer sehr geringen Übergangswahrscheinlichkeit, d. h. ebenfalls zu metastabilen Niveaus.

Somit können bei Quadrupolstrahlung metastabile Zustände nur dann vorkommen, wenn die Dipolstrahlung durch die Auswahlregeln verboten ist.

In Atomkernen, die  $\gamma$ -Strahlen emittieren, ist das Verbot der Dipolstrahlung die Regel. Die Emission von  $\gamma$ -Strahlen ist daher oft durch das elektrische Quadrupolmoment oder magnetische Dipolmoment des Kerns bedingt<sup>1</sup>).

### § 93. Der photoelektrische Effekt

In diesem Paragraphen behandeln wir die Theorie des photoelektrischen Effekts an Atomen. Unsere Aufgabe besteht darin, die Wahrscheinlichkeit der Ionisierung des Atoms unter dem Einfluß einer Lichtwelle zu berechnen und die Winkelverteilung der emittierten Elektronen zu bestimmen. Es handelt sich somit um den Übergang des Elektrons vom Grundzustand (dem niedrigsten Niveau des diskreten Spektrums) in die Niveaus des kontinuierlichen Spektrums.

Wir bezeichnen die Energie des Grundzustands mit  $E_0$  ( $E_0 < 0$ ) und die zugehörige Wellenfunktion mit  $\psi_0$  (r). Die zur Energie E gehörenden Wellenfunktionen des kontinuierlichen Spektrums können wegen der starken Entartung auf verschiedene Art gewählt werden. Sie müssen aber ein vollständiges System orthogonaler Funktionen bilden. Wir wählen solche Funktionen, wie wir sie in der Theorie der elastischen Stöße kennengelernt haben, d. h. die Überlagerung einer ebenen Welle mit einem bestimmten Elektronenimpuls  $\mathfrak{p}$  ( $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$ ) mit der vom Atom gestreuten Welle. Für große Abstände vom Atom werden diese Wellenfunktionen folgende Form (vgl. § 77) haben:

$$\psi_{p_x p_y p_z}(\mathbf{r}) = \operatorname{const}\left(e^{\frac{i(p_x x + p_y y + p_z z)}{\hbar}} + f_{p_x p_y p_z}(\vartheta, \varphi) \frac{e^{-ikr}}{r}\right), \qquad (93, 1)$$

<sup>1)</sup> Einzelheiten hierzu siehe das Buch [1].

wo k die Wellenzahl ist. Funktionen dieser Art stellen eine der möglichen Formen von Wellenfunktionen stationärer Zustände des kontinuierlichen Spektrums dar. Die Energie E des Zustands (93, 1) wird sein:

$$E = \frac{p^2}{2\mu} = \frac{1}{2\mu} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2). \tag{93, 2}$$

Wir betrachten die Funktion (93, 1) als auf  $\delta$   $(p_x - p_x')$   $\delta$   $(p_y - p_y')$   $\delta$   $(p_z - p_z')$  normiert. Die Störung, welche die Übergänge hervorruft, wählen wir entsprechend (92, 3) in der Form

$$V(\mathfrak{r},t) = -\frac{i\hbar e}{\mu c} \mathfrak{A} \nabla, \qquad (93,3)$$

wo A das Vektorpotential der Lichtwelle ist. Die Welle nehmen wir als monochromatisch an und wählen A in der Form

$$\mathfrak{A} = \frac{1}{2} \, \mathfrak{A}_0 e^{i(\omega t - \bar{t}r)} + \frac{1}{2} \, \mathfrak{A}_0 e^{-i(\omega t - \bar{t}r)} \,, \tag{93.4}$$

wo f der Wellenvektor der Welle ist. Da es sich um eine transversale Welle handelt, ist div  $\mathfrak{A} = 0$ , d. h.

$$\mathfrak{A}_0 \, \mathfrak{k} = 0. \tag{93, 5}$$

Um die uns interessierende Übergangswahrscheinlichkeit zu berechnen, können wir unmittelbar die Formel (82, 24) anwenden, da diese für Übergänge aus dem diskreten in das kontinuierliche Spektrum unter dem Einfluß einer zeitlich periodischen Störung gilt.

Fassen wir E in (82, 24) als die Energie  $E_0$  des Grundzustands des Atoms auf und den Impuls  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$   $(p, \vartheta, \varphi)$  als den Impuls des Photoelektrons, so haben wir nach (93, 3), (93, 4) und (82, 12) die Größe

$$V_{E,\theta,\varphi;0} = V_{p_{z},p_{y},p_{z};0} = -\frac{ihe}{2\mu c} \mathfrak{A}_{0} \int \psi_{p_{x}p_{y}p_{z}}^{*} e^{it\tau} \nabla \psi_{0} dx dy dz \qquad (93,6)$$

als Matrixelement der Störung zu nehmen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit für den Übergang des Elektrons aus dem Zustand  $E_0$  in den Zustand  $E=E_0+h\,\omega$  mit einem innerhalb des Raumwinkels  $d\,\Omega$  liegenden Impuls pro Sekunde gleich

$$P_{0}(E,\vartheta,\varphi) d\Omega = \frac{2\pi}{h} \frac{(2\mu)^{\frac{3}{2}}}{2} (E_{0} + h\omega)^{\frac{1}{2}} |V_{p_{x}p_{y}p_{z};0}|^{2} d\Omega, \qquad (93,7)$$

wobei hier nur solche Impulswerte  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  einzusetzen sind, die der Resonanzbedingung

$$E = \frac{p^2}{2\mu} + \frac{1}{2\mu} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) = E_0 + h\omega$$
 (93, 8)

genügen. Übergänge in andere Niveaus von E sind unmöglich. Berücksichtigen wir, daß  $E_0 = -I$ , wo I die Ionisierungsarbeit ist, so lautet (93, 8)

$$\frac{p^2}{2\mu} = h \, \omega - I. \tag{93, 9}$$

Das ist die Einsteinsche Gleichung für den Photoeffekt am Atom.

Um den endgültigen Ausdruck für  $P_0$   $(E,\vartheta,\varphi)$  zu erhalten, müssen wir das Matrixelement (93, 6) berechnen. Zu diesem Zweck müssen wir die Wellenfunktion des Ausgangszustands  $\psi_0$  und die Funktion  $\psi_{p_x p_y p_z}$  des kontinuierlichen Spektrums kennen. Nehmen wir an, wir interessieren uns für den Photoeffekt der K-Schale (dann ist  $-E_0 = I$  das Ionisierungspotential der K-Schale). Diese Schale liegt nahe am Atomkern, und wir können daher (unter Vernachlässigung der Wechselwirkung der beiden K-Elektronen) für  $\psi_0$  die Coulombeigenfunktion des Grundzustandes  $(E=E_0)$  nehmen. Das gibt (n=1, l=m=0):

$$\psi_0 = \psi_{100} = \left(\frac{Z^3}{\pi a^3}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{Zr}{a}},\tag{93, 10}$$

wo Z die Kernladungszahl und a der Radius der ersten Вонк schen Bahn ist.

Eine solche Funktion ist der wirklichen sehr gut angenähert. Wir beschränken uns bei den Funktionen des kontinuierlichen Spektrums auf eine sehr grobe Näherung. und zwar vernachlässigen wir die Veränderung der ebenen Welle in der Nähe des Atoms infolge der Einwirkung seines Feldes und nehmen dementsprechend an Stelle der genauen Funktion die von der Einwirkung des Atomfeldes unbeeinflußte ebene Welle:

$$\psi_{p_x \, p_y \, p_z} = \frac{e^{\frac{i}{h} \frac{p_x x + p_y y + p_z z}{h}}}{(2 \pi h)^{\frac{3}{2}}} \tag{93, 11}$$

(In der p-Darstellung auf die δ-Funktion normiert.) Eine solche Näherung eignet sich wenig zur genaueren Berechnung, aber immerhin werden dabei die wesentlichen Kennzeichen beschrieben. Sie wird um so genauer, je größer die Energie des Photoelektrons ist, d. h. wenn  $E \gg -E_0 = I$ , stellt sie eine gute Näherung dar. Bei diesen Funktionen für das kontinuierliche Spektrum läßt sich das Matrixelement (93, 6) ohne große Schwierigkeiten berechnen, Setzen wir (93, 10) und (93, 11) in (93, 6) ein, so erhalten wir:

$$V_{p_{x}p_{y}p_{z}; 0} = -\frac{ihe}{2\mu c} \cdot \frac{1}{(2\pi h)^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{Z^{3}}{\pi a^{3}}\right)^{\frac{1}{2}} \int e^{i\left(\mathbf{fr} - \frac{yr}{h}\right)} \mathfrak{U}_{0}\left(\nabla e^{-\frac{Zr}{a}}\right) dx dy dz.$$
 (93, 12)

Die Welle möge sich in der Richtung der x-Achse fortpflanzen und der elektrische Vektor (d. h. auch die Polarisation) in die Richtung der z-Achse fallen; dann weist der Vektor f in die x-Richtung und  $\mathfrak{A}_0$  in die z-Richtung. Also ist  $\mathfrak{A}_0 = (0, 0, A_0)$ und folglich

$$V_{p_x p_y p_z; 0} = \frac{i h e}{2 \mu c} \frac{1}{(2 \pi h)^{\frac{3}{2}}} \left( \frac{Z^3}{\pi a^3} \right)^{\frac{1}{2}} A_0 \frac{Z}{a} \int e^{i \left( \mathbf{t} - \frac{\mathbf{p}}{h} \right) \mathbf{r}} \cdot \frac{z}{r} e^{-\frac{Z \tau}{a}} \, dx \, dy \, dz. \tag{93, 12'}$$

337

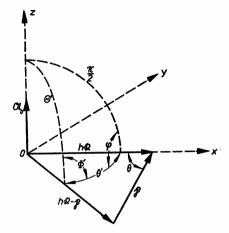

Abb. 62. Die Lage der Vektoren  $\mathfrak{A}_0$ ,  $\mathfrak{k}$  und  $\mathfrak{p}$  beim Photoeffekt.

Die Lage der Vektoren  $\mathfrak{k}$ ,  $\mathfrak{p}$  und  $\mathfrak{A}_0$  ist in Abb. 62 wiedergegeben. Um die Integration in (93, 12') durchzuführen, betrachten wir den Vektor  $h\mathfrak{k}-\mathfrak{p}$  als Achse des Polarkoordinatensystems  $\Theta$ ,  $\Phi$ . Hat die z-Achse in diesem System die Polarkoordinaten  $\Theta'$ ,  $\Phi'$ , dann ist.

$$z = (\mathbf{r})_z = r \cos(0z, \mathbf{r}).$$

Hat der Vektor  $\mathfrak{r}$  die Polarkoordinaten  $\Theta$ ,  $\Phi$ , so ist der Kosinus des Winkels zwischen 0z und  $\mathfrak{r}$  gleich:

$$\cos (0z, \mathfrak{r}) = \cos \Theta \cos \Theta' + \sin \Theta \sin \Theta' \cos (\Phi' - \Phi).$$

Der Winkel zwischen h f - p und r ist  $\Theta$ . Daher können wir (93, 12') wie folgt schreiben:

$$V_{p_x p_y p_z; 0} = \frac{ihe}{2\mu c} \frac{1}{(2\pi h)^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{Z^3}{\pi a^3}\right)^{\frac{1}{2}} A_0 \frac{Z}{a} J, \tag{93, 12"}$$

wo

$$J = \int_{0}^{\infty} r^{2} dr \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{2\pi} \sin \Theta d\Theta d\Phi e^{i\left(\mathbf{I} - \frac{\mathfrak{p}}{\hbar}\right)r \cos \Theta - \frac{Zr}{a}} \cdot \left\{ \cos \Theta \cos \Theta' + \sin \Theta \sin \Theta' \cos \left(\Phi' - \Phi\right) \right].$$

$$(93, 13)$$

Das Integral von  $\cos{(\Phi-\Phi')}$  über  $\Phi$  ist offensichtlich Null, so daß

$$J = 2\pi \cos \Theta' \int_{0}^{\infty} r^{2} dr \int_{0}^{\pi} \sin \Theta d\Theta e^{i \left| \frac{1}{t} - \frac{p}{h} \right| r \cos \Theta} - \frac{Zr}{a} \cdot \cos \Theta.$$
 (93, 13')

Führen wir die Variable  $\xi = \cos \Theta$ , ein und bezeichnen wir  $\left| \dot{\mathbf{f}} - \frac{\mathbf{p}}{\hbar} \right| r$  abkürzend mit q, so erhalten wir

$$J = 2\pi \cos \Theta' \int_{0}^{\infty} r^2 dr \int_{-1}^{+1} \xi d\xi e^{iq\xi - \frac{Zr}{a}}$$

und nach Ausführung der Integrationen endgültig

$$J = \cos\Theta' \frac{8\pi i \left| \mathfrak{k} - \frac{\mathfrak{p}}{\hbar} \right|}{\left( \frac{Z^2}{a^2} + \left| \mathfrak{k} - \frac{\mathfrak{p}}{\hbar} \right|^2 \right)^2}.$$
 (93, 13")

Jetzt müssen wir noch  $\cos\Theta'$  durch Winkel in dem Koordinatensystem ausdrücken, in dem als Polarachse die Fortpflanzungsrichtung des Lichts (die x-Achse) gewählt ist. Der Winkel zwischen der durch die Vektoren  $\mathfrak p$  und  $\mathfrak k - \frac{\mathfrak p}{\hbar}$  gebildeten Ebene und der zx-Ebene sei  $\varphi$  (s. Abb. 62). Bezeichnen wir außerdem noch den Winkel zwischen der x-Achse und  $\mathfrak p$  mit  $\vartheta$ , so erhalten wir aus dem sphärischen Dreieck mit den Seiten  $\Theta$ ,  $\vartheta$  und  $\frac{\pi}{2}$ 

$$\cos\Theta' = \sin\vartheta'\cos\varphi$$

und aus dem Dreieck mit den Seiten hf, p, hf - p:

$$\sin \vartheta' = \sin \vartheta \frac{p}{|h \, \mathfrak{k} - \mathfrak{p}|}.$$

Daher ist

$$J = \sin\theta \cos\varphi \frac{8\pi i p}{h\left(\frac{Z^2}{a^2} + \left| \mathbf{f} - \frac{\mathbf{p}}{h} \right|^2\right)^2}.$$
 (93, 14)

Auf Grund von (93, 13") ist aber

$$V_{p_x p_y p_z; 0} = \frac{-8\pi e}{2\mu c} \frac{1}{(2\pi h)^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{Z^3}{\pi a^3}\right)^{\frac{1}{2}} A_0 \frac{Z}{a} \frac{p}{\left(\frac{Z^2}{a^2} + \left| f - \frac{\mathfrak{p}}{h} \right| \right)^2} \sin \vartheta \cos \varphi. \quad (93, 15)$$

Ferner gilt:

$$\left| \left| \mathbf{f} - \frac{\mathbf{p}}{h} \right|^2 = k^2 + \frac{p^2}{h^2} - \frac{2kp}{h} \cos \vartheta.$$

Mit Hilfe des Energiesatzes (93, 9) finden wir mit der Annahme, daß  $\frac{p^2}{2\mu} \gg 1$  (das ist die Bedingung für die Anwendbarkeit unserer Näherung):

$$\frac{p^2}{2\mu c} = \frac{\hbar \omega}{c} = \hbar k.$$

Bezeichnen wir mit v die Geschwindigkeit des Elektrons  $\frac{p}{\mu}$ , so bekommen wir  $hk = \frac{v}{2e}p$  und folglich

$$\left| f - \frac{\mathfrak{p}}{h} \right|^2 = \frac{p^2}{h^2} \left( 1 - \frac{v}{c} \cos \vartheta + \frac{v^2}{4 c^2} \right).$$

Wir haben es hier mit einer nichtrelativistischen Theorie zu tun; die Anwendbarkeit unserer Formeln ist also nicht nur von seiten der kleinen Geschwindigkeiten  $\left(\frac{\mu v^2}{2} \gg 1\right)$ , sondern auch von seiten der großen eingeschränkt. Die Geschwindigkeit des Photoelektrons muß bedeutend geringer als die Lichtgeschwindigkeit c sein. Wir müssen daher die Glieder der Größenordnung  $\frac{v^2}{c^2}$  vernachlässigen (ihre Berück-

22\*

sichtigung liegt jenseits der Grenzen der Anwendbarkeit einer nichtrelativistischen Theorie). Daher ist

$$\left| f - \frac{\mathfrak{p}}{h} \right|^2 = \frac{p^2}{h^2} \left( 1 - \frac{v}{c} \cos \vartheta \right). \tag{93, 16}$$

Wir bemerken noch, daß wir auch das Glied  $\frac{Z^2}{a^2}$  gegenüber  $\left| \mathbf{f} - \frac{\mathbf{p}}{h} \right|^2$  vernach-

lässigen können. Denn  $\left| f - \frac{p}{h} \right|^2 \approx \frac{p^2}{h^2}$  und  $a = \frac{h^2}{\mu e^2}$ . Folglich ist

$$\frac{Z^2}{a^2} = \frac{Z^2 \,\mu^2 \,e^4}{h^4} = \frac{2\,\mu}{h^2} \,\frac{Z^2 \,\mu \,e^4}{2\,h^2} \,.$$

Nach der Balmerformel ist aber

$$rac{Z^2 \, \mu \, e^4}{2 \, h^2} = - E_0 = I$$
 ,

d.h., die Bedingung  $\frac{Z^2}{a^2} \ll \frac{p^2}{h^2}$  ist äquivalent mit  $I \ll \frac{p^2}{2\mu}$ . Somit müssen wir, wenn es sich um schnelle Photoelektronen handelt, tatsächlich in (93, 15) das Glied  $\frac{Z^2}{a^2}$  im Nenner vernachlässigen.

Setzen wir (93, 16) in (93, 15) ein, so finden wir den endgültigen Ausdruck für das gesuchte Matrixelement:

$$V_{p_x p_y p_z; 0} = -\frac{4\pi e}{\mu c} \frac{1}{(2\pi h)^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{Z^3}{\pi a^3}\right)^{\frac{1}{3}} \frac{Z}{a} A_0 \frac{h^4 \sin \theta \cos \varphi}{p^3 \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta\right)^2}.$$
 (93, 17)

Setzen wir schließlich diesen Wert des Matrixelements in den Ausdruck (93, 7) für die Wahrscheinlichkeit ein, so bekommen wir<sup>1</sup>)

$$P_0(E,\vartheta,\varphi) \, d\Omega = \frac{2e^2 \, (2\mu)^{\frac{3}{2}} \, h^4}{\pi \mu^2 \, c^2} A_0^2 \left(\frac{Z}{a}\right)^5 \frac{(h \, \omega)^{\frac{1}{2}} \, \sin^2 \! \vartheta \, \cos^2 \! \varphi}{p^6 \left(1 - \frac{v}{c} \cos \vartheta\right)^4}. \tag{93, 18}$$

An Stelle von  $A_0^2$  können wir den Energiestrom des Lichtes einführen. Aus (93, 4) erhalten wir das elektrische Feld  $\mathfrak{E}$ :

$$\mathfrak{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathfrak{A}}{\partial t} = -\frac{\omega}{c} \mathfrak{A}_0 \sin(\omega t - \mathfrak{k} r).$$

Die Größe des Magnetfeldes  $\mathfrak{H}$  ist die gleiche, und da dieses senkrecht auf  $\mathfrak{E}$  steht, so ist der Poyntingsche Vektor dem Betrage nach

$$S = \frac{c}{4\pi}EH = \frac{c}{4\pi}\frac{\omega^2}{c^2}A_0^2\sin^2(\omega t - fr).$$

¹) Wir haben beim Übergang von (93, 7) die Anfangsenergie  $E_0$  des Elektrons gegenüber  $h\omega$  vernachlässigt.

Sein Mittelwert ist gleich

$$\bar{S} = \frac{\omega^2 A_0^2}{8\pi c}; \quad A_0^2 = \frac{8\pi c}{\omega^2} \bar{S}.$$
 (93, 19)

Setzen wir diesen Wert von  $A_0^2$  in (93, 18) ein, finden wir

$$P_{0}(E, \vartheta, \varphi) d\Omega = \frac{16e^{2} (2\mu)^{\frac{3}{2}} h^{4}}{\mu^{2}c} \frac{Z^{5}}{a^{5}} \frac{(h\omega)^{\frac{1}{2}}}{\omega^{2} p^{6}} \frac{\sin^{2}\vartheta \cos^{2}\varphi}{\left(1 - \frac{v}{c}\cos\vartheta\right)^{4}} \bar{S} d\Omega. \quad (93, 20)$$

Vereinigen wir alle Konstanten zu der neuen Konstante b, berücksichtigen wir außerdem, daß  $p^6 = (2\mu E)^3 = (2\mu \hbar \omega)^3$ , so erhalten wir

$$P_{0}\left(E,\vartheta,\varphi\right) = b\,\omega^{-\frac{9}{2}} \frac{\sin^{2}\vartheta\cos^{2}\varphi}{\left(1 - \frac{v}{c}\cos\vartheta\right)^{4}} \bar{S}\,d\Omega, \tag{93, 21}$$

ŴΟ

$$b = 4\sqrt{2} \frac{e^2}{hc} h^{\frac{5}{2}} \mu^{-\frac{7}{2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^5. \tag{93, 22}$$

Aus den von uns erhaltenen Formeln folgen die wesentlichsten Grundzüge der photoelektrischen Emission. Erstens ist die Zahl der Photoelektronen proportional

der Intensität des einfallenden Lichts, während die Geschwindigkeit der Photoelektronen nach (93, 9) nur von der Frequenz  $\omega$  des einfallenden Lichts abhängt. Wir erhalten also die Erklärung gerade jener Eigentümlichkeiten des Photoeffektes, die von der klassischen Theorie grundsätzlich unerklärbar waren. Ferner gibt die Formel (93, 21) die Winkelverteilung der Elektronen an. Da der Winkel  $\vartheta$  von der Fortpflanzungsrichtung des Lichtes ab gezählt wird und  $\varphi$  vom elektrischen Vektor, das Maximum der Photoemission aber bei

 $\theta=\pm\frac{\pi}{2}$ ,  $\varphi=0$  liegt, bedeutet das, daß die größte Zahl der Photoelektronen in die z-Richtung, d.h. in die Richtung des elektrischen Vektors der Licht-

welle fliegt. Bei steigender Frequenz des einfallenden Lichts nimmt die Geschwindigkeit der Photoelektronen so zu, daß der Faktor  $\left(1 - \frac{v}{c}\cos\vartheta\right)^{-4}$  in (93, 21)

wesentlich wird, wodurch sich das Maximum der Photoemission in die Richtung kleinerer &, d.h. in

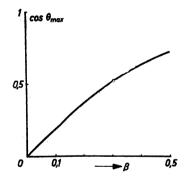

Abb. 63. Die Verschiebung des Maximums beim Photoeffekt.  $\vartheta_{\max}(\text{Winkel zwischender Fort-}$ pflanzungsrichtung des Lichtes und der Richtung des Maximums der Photoemission) als

Funktion von  $\beta = v/c$ .

die Fortpflanzungsrichtung des Lichts verschiebt. Diese Schlußfolgerung stimmt mit der Versuchserfahrung überein. Auf der Abb. 63 ist das Versuchsergebnis dargestellt. Auf der Ordinatenachse ist der Kosinus des Winkels 3 zwischen der Fortpflanzung des Lichts und der Richtung der maximalen Emission aufgetragen und auf der Abszissenachse die Geschwindigkeit der Photoelektronen, wobei als Einheit die Lichtgeschwindigkeit c gewählt ist.  $\cos\vartheta_{\rm max}=0$  entspricht der Richtung längs des elektrischen Wellenvektors und  $\cos\vartheta_{\rm max}=1$  der Richtung längs des Lichtstrahls. Wie man an den eingetragenen kleinen Kreisen sieht, stimmt die Rechnung gut mit den Versuchsergebnissen überein. Mit Hilfe der Formel (93, 22) können wir die absolute Größe des Photoeffekts erhalten. Gewöhnlich berechnet man in solchen Fällen den Absorptionskoeffizienten  $\tau$  für das einfallende Licht. Um ihn zu finden, gehen wir wie folgt vor.

Wir stellen uns vor, auf eine Substanzschicht von der Dicke  $\Delta x$  fiele ein Lichtstrom S. Sind pro cm<sup>3</sup> Substanz n Atome vorhanden, so werden dann im Volumen von  $1 \text{ cm}^2 \cdot \Delta x$  je Sekunde im Mittel

$$1 \text{ cm}^2 \cdot \Delta x \cdot n \cdot \int P_0(E, \vartheta, \varphi) d\Omega$$

Atomionisierungen vor sich gehen. Die dabei absorbierte Energie wird gleich dieser Größe multipliziert mit  $\hbar \omega$  sein (da bei jeder Ionisation ein Lichtquant  $\omega \hbar$  absorbiert wird). Andererseits empfängt diese Schicht in 1 sec eine Energie  $S \cdot 1$  cm². Folglich ist die Abnahme des Energiestroms S beim Hindurchgehen durch die dünne Schicht  $\Delta x$  gleich

$$\Delta S = -h \omega n \Delta x \int P_0(E, \vartheta, \varphi) d\Omega.$$

Setzen wir hier  $P_0(E, \vartheta, \varphi)$  aus (88, 21) ein, so bekommen wir:

$$\Delta S = -h\omega n\Delta xb\omega^{-\frac{9}{2}}S\int \frac{\sin^2\theta\cos^2\varphi}{\left(1-\frac{v}{c}\cos\theta\right)^4}d\Omega.$$

Setzen wir an

$$\tau = b n h \omega^{-\frac{7}{2}} \int \frac{\sin^2 \theta \cos^2 \varphi}{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta\right)^4} d\Omega, \qquad (93, 23)$$

so erhalten wir

$$\Delta S = -\tau S \, \Delta x,$$

woraus folgt, daß  $\tau$  der Absorptionskoeffizient ist. Die Anzahl der Atome pro Volumeinheit ist proportional der Dichte der Substanz,

$$n=6.03\cdot 10^{23}\frac{\varrho}{A},$$

wo A das Atomgewicht der Substanz ist. Setzen wir diesen Wert in  $(93,\,23)$  ein und setzen wir

$$b' = \frac{6,03 \cdot 10^{23}}{A} \, \mathfrak{b} \, h \int \frac{\sin^2 \vartheta \, \cos^2 \varphi}{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \vartheta\right)^4} d \, \Omega \,,$$

so erhalten wir die Größe des sogenannten Massenabsorptionskoeffizienten  $\frac{\tau}{\varrho}$  in Form von

$$\frac{\tau}{\varrho} = \frac{b'}{\omega^{\frac{\tau}{2}}}. (93, 24)$$

Diese Abhängigkeit von der Frequenz ist ebenfalls durch Absorptionsversuche mit Röntgenstrahlen bestätigt. Übrigens muß berücksichtigt werden, daß (93, 24) für die Absorption in der K-Schale abgeleitet wurde. In Wirklichkeit erfolgt die Absorption zugleich durch mehrere Schalen. Wir werden die darauf bezüglichen Komplikationen nicht untersuchen und verweisen den interessierten Leser auf die Fachliteratur<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> M. STOBBE: A. d. Phys. 7, 661 (1930).

A. SOMMERFELD und C. SCHUR: Ann. d. Phys. 4, 409 (1930).

# XVI. Der Durchgang von Partikeln durch eine Potential-Schwelle

#### § 94. Problemstellung und die einfachsten Fälle

Haben wir zwei Raumbereiche, in denen die potentielle Energie des Teilchens kleiner ist als an der Trennfläche, so sagen wir, daß eine *Potentialschwelle* die Bereiche trennt.

Als einfachstes Beispiel mag die eindimensionale Schwelle dienen, wie sie in

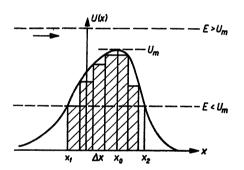

Abb. 64. Eine eindimensionale Potentialschwelle.

Abb. 64 dargestellt ist. Auf der Ordinatenachse ist die potentielle Energie U(x) als Funktion der Koordinate x des Teilchens aufgetragen. Im Punkt  $x_0$  hat die potentielle Energie ihr Maximum  $U_m$ . Dadurch wird der gesamte Raum  $-\infty < x < +\infty$  in zwei Bereiche getrennt:  $x < x_0$  und  $x > x_0$ , in denen  $U < U_m$  ist. Die Bedeutung der Bezeichnung "Potentialschwelle" wird sofort klar, wenn wir die Bewegung des Teilchens im Feld U(x) auf Grund der klassischen Mechanik betrachten. Die Gesamtenergie E des Teilchens ist gleich

$$E = \frac{p^2}{2\mu} + U(x), \quad (94, 1)$$

wo p der Impuls und  $\mu$  die Masse des Teilchens sind. Lösen wir (94, 1) nach p auf, so erhalten wir

$$p(x) = \pm \sqrt{2 \mu (E - U(x))}$$
 (94, 2)

Je nach der Bewegungsrichtung des Teilchens ist das Plus- oder Minuszeichen zu nehmen. Ist die Energie E des Teilchens größer als die "Höhe" der Schwelle  $U_m$ , so wird es bei dem Anfangsimpuls p>0 ungehindert von links nach rechts die Schwelle durchlaufen bzw. in entgegengesetzter Richtung, wenn der Anfangsimpuls p<0 ist.

Nehmen wir an, das Teilchen bewege sich von links mit einer Gesamtenergie  $E < U_m$ . An einem bestimmten Punkt  $x_1$  wird die potentielle Energie  $U(x_1) = E$  und daher  $p(x_1) = 0$ , d. h. das Teilchen kommt zum Stillstand. Es besitzt nur noch potentielle Energie. Dann setzt eine rückläufige Bewegung ein:  $x_1$  ist ein Umkehr-

punkt der Bewegung. Bei  $E < U_m$  wird daher ein von links kommendes Teilchen nicht durch das Potentialmaximum ( $x = x_0$ ) durchgehen und nicht in den anderen Bereich  $x > x_0$  gelangen.

Genauso wird ein von rechts kommendes Teilchen bei  $E < U_m$  nicht in den Bereich jenseits des zweiten Wendepunktes  $x_2$  gelangen, in dem  $U(x_2) = E$  ist (s. Abb. 64). Die Potentialschwelle ist daher für alle Teilchen "undurchlässig", deren Energie kleiner als  $U_m$  ist (dagegen für alle Teilchen mit einer Energie  $E > U_m$  "durchlässig"). Das erklärt den Namen "Potentialschwelle".

Ganz anders verlaufen die Erscheinungen in der Nähe der Potentialschwelle, wenn es sich um die Bewegung von Partikeln in atomaren Feldern handelt, d. h. um Bewegungen, bei denen die Quantenerscheinungen nicht mehr vernachlässigt werden dürfen. In diesem Falle können, wie wir sehen werden, im Gegensatz zu den Schlußfolgerungen der klassischen Mechanik, Teilchen mit einer Energie E, die größer als die Höhe der Potential-

schwelle  $U_m$  ist, zum Teil an der Schwelle reflektiert werden, und Teilchen mit einer kleineren Energie als  $U_m$  zum Teil die Schwelle passieren.

Zum Beweis wollen wir den einfachsten Fall einer Schwelle untersuchen, wie er in Abb. 65 dargestellt ist. Wir nehmen an, daß die potentielle Energie U(x) des Teilchens überall gleich Null ist, ausgenommen im Bereich  $0 \le x \le l$ , wo sie einen konstanten Wert gleich  $U_m$  besitzt. Eine solche Schwelle stellt natürlich eine Idealisierung dar, aber in ihr lassen sich die uns interessierenden Seiten des Problems besonders leicht untersuchen. Wir können



Abb. 65. Die einfache Potentialschwelle.

uns vorstellen, daß diese rechteckige Schwelle durch eine stetige Deformation der in Abb. 64 dargestellten stetigen Schwelle entstanden ist.

Wir suchen die stationären Zustände eines sich im Feld einer solchen Schwelle bewegenden Teilchens. Bezeichnen wir die potentielle Energie mit U(x), so erhalten wir die Schrödingergleichung in folgender Form:

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi = E\psi. \tag{94,3}$$

Wir bezeichnen im folgenden die Ableitung nach x durch einen Strich und führen die Ausdrücke aus der Optik

$$k_0^2 = \frac{2 \mu E}{\hbar^2}, \quad \frac{2\mu}{\hbar^2} [E - U(x)] = k_0^2 n^2 (x)$$
 (94, 4)

ein, wo n(x) den Brechungsindex bedeutet (s. § 36). Dann nimmt (94, 3) folgende Form an:

$$\psi'' + k_0^2 n^2(x) \psi = 0. \tag{94, 5}$$

Gleichung (94, 5) zerfällt für die drei Raumbereiche in drei Gleichungen:

$$\psi'' + k_0^2 \psi = 0,$$
  $x < 0,$   $U(x) = 0,$  (94, 5')

$$\psi'' + k_0^2 n_m^2(x) \ \psi = 0, \quad 0 \le x \le l, \quad U(x) = U_m,$$
 (94, 5")

$$\psi'' + k_0^2 \psi = 0,$$
  $x > l,$   $U(x) = 0.$  (94, 5''')

Wir können die Lösungen für diese Bereiche sofort hinschreiben

$$w(x) = w_{\rm I}(x) = A e^{ik_0x} + B e^{-|k_0x|},$$
 (94, 6)

$$\psi(x) = \psi_{II}(x) = \alpha e^{ik_0 n_m x} + \beta e^{-ik_0 n_m x},$$
 (94, 6')

$$\psi(x) = \psi_{\text{III}}(x) = ae^{ik_0x} + be^{-ik_0x},$$
 (94, 6")

wo A, B,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\alpha$  und b beliebige Konstanten sind. Das sind aber allgemeine Lösungen der drei unabhängigen Gleichungen (94, 5), (94, 5') und (94, 5''), die im allgemeinen keine einheitliche, den Teilchenzustand bei der Bewegung im Kraftfeld U(x) beschreibende Wellenfunktion bilden. Damit sie wirklich eine einzige Funktion  $\psi$  (x) darstellen, müssen die Randbedingungen befriedigt sein, die wir nun aufstellen wollen.

Dazu betrachten wir U(x) und folglich n(x) als eine stetige Funktion von x. Die Integration der Gleichung (94, 5) ergibt über ein kleines Intervall um x = 0:

$$\int_{-A}^{+A} \psi'' \, dx + k_0^2 \int_{-A}^{+A} n^2 (x) \, \psi \, dx = 0.$$

Daraus folgt:

$$\psi'(+\Delta) - \psi'(-\Delta) = -k_0^2 \int_{-\Delta}^{+\Delta} n^2(x) \ \psi(x) \ dx. \tag{94,7}$$

Gehen wir zur Grenze  $\Delta \rightarrow 0$  über, so bekommen wir die Randbedingung<sup>1</sup>):

$$\psi'(+0) = \psi'(-0). \tag{94,7'}$$

Ferner haben wir, entsprechend der allgemeinen Stetigkeitsbedingung für die Wellenfunktion, die zweite Randbedingung;

$$\psi(+0) = \psi(-0). \tag{94,7"}$$

Der Punkt x=0 ist durch nichts ausgezeichnet; daher sind die Bedingungen (94,7') und (94,7'') in jedem Punkt, so auch bei x=l zu erfüllen.

Damit die Lösung (94,6) der drei Gleichungen (94,5) als Grenzlösung einer einzigen Gleichung beim Übergang von stetigem U(x) zu einer Sprungfunktion betrachtet werden kann, müssen diese Lösungen in den Punkten x=0 und x=l den Randbedingungen (94,7') und (94,7'') genügen, d. h.:

$$\begin{array}{ll}
\psi_{\mathbf{I}}(0) = \psi_{\mathbf{II}}(0), & \psi'_{\mathbf{I}}(0) = \psi'_{\mathbf{II}}(0), \\
\psi_{\mathbf{II}}(l) = \psi_{\mathbf{III}}(l), & \psi'_{\mathbf{II}}(l) = \psi'_{\mathbf{III}}(l).
\end{array} \right\}$$
(94, 8)

Setzen wir hier die Funktionswerte aus (94,6) ein, so erhalten wir

$$A + B = \alpha + \beta,$$

$$i k_0 (A - B) = i k_0 n_m (\alpha - \beta),$$

$$\alpha e^{ik_0 n_m l} + \beta e^{-ik_0 n_m l} = a e^{ik_0 l} + b e^{-ik_0 l},$$

$$i k_0 n_m (\alpha e^{ik_0 n_m l} - \beta e^{-ik_0 n_m l}) = i k_0 (a e^{ik_0 l} - b e^{-ik_0 l}).$$

$$(94, 9)$$

<sup>1)</sup> Vgl. Anhang VIII.

Wir haben somit vier Gleichungen für sechs willkürliche Konstanten. Die Willkür in der Wahl der Konstanten erklärt sich dadurch, daß es Wellen geben kann, die sowohl von links als auch von rechts die Schwelle treffen.

Nehmen wir z. B. A,  $B \neq 0$ , b = 0, dann kann  $A e^{ik_0x}$  als die einfallende,  $B e^{-ik_0x}$  als die reflektierte und  $a e^{ik_0x}$  als die hindurchgehende Welle aufgefaßt werden. Hätten wir  $b \neq 0$  genommen, so hätte das bedeutet, daß auch auf der anderen Seite der Schwelle eine Welle einfällt. Das entspricht in der klassischen Mechanik der Tatsache, daß sich die Teilchen von links oder von rechts auf die Schwelle zu bewegen können.

Wir untersuchen den Fall von links kommender Teilchen. Dann müssen wir b=0 nehmen. Außerdem können wir ohne jede Einschränkung die Amplitude der einfallenden Welle gleich Eins setzen: A=1. Die Gleichungen (94, 9) erhalten dann die Form:

$$\begin{vmatrix}
1 + B = \alpha + \beta, \\
1 - B = n_m (\alpha - \beta), \\
\alpha e^{ik_0 n_m l} + \beta e^{-ik_0 n_m l} = a e^{ik_0 l}, \\
n_m (\alpha e^{ik_0 n_m l} - \beta e^{-ik_0 n_m l}) = a e^{ik_0 l}.
\end{vmatrix}$$
(94, 10)

Aus diesen algebraischen Gleichungen finden wir  $\alpha$ ,  $\beta$ , B und a:

$$\alpha = \frac{2e^{-ik_0n_ml}(1+n_m)}{e^{-ik_0n_ml}(1+n_m)^2 - e^{ik_0n_ml}(1-n_m)^2},$$
(94.11)

$$\beta = \frac{2e^{ik_0n_ml}(1-n_m)}{e^{-ik_0n_ml}(1+n_m)^2 - e^{ik_0n_ml}(1-n_m)^2},$$
(94, 12)

$$B = \frac{(e^{-ik_0n_ml} - e^{ik_0n_ml})(1 - n_m)^2}{e^{-ik_0n_ml}(1 + n_m)^2 - e^{ik_0n_ml}(1 - n_m)^2},$$
(94, 13)

$$a e^{ik_0 l} = \frac{4 n_m}{e^{-ik_0 n_m l} (1 + n_m)^2 - e^{ik_0 n_m l} (1 - n_m)^2}.$$
 (94, 14)

Ist die Teilchenenergie E größer als die Höhe der Schwelle  $U_m$ , so ist der Brechungsindex  $n_m$  reell. In diesem Fall ist die Intensität  $|B|^2$  der reflektierten Welle gleich

$$|B|^2 = \frac{4 (1 - n_m^2)^2 \sin^2(k_0 n_m l)}{(1 + n_m)^4 + (1 - n_m)^4 - 2 (1 - n_m^2)^2 \cos(2k_0 n_m l)}$$
(94, 15)

und die der durchgehenden Welle

$$|a|^2 = \frac{16n_m^2}{(1+n_m)^4 + (1-n_m)^4 - 2(1-n_m^2)^2\cos(2k_0n_ml)}$$
 (94, 15')

Wir berechnen nun mit Hilfe der Formel für die Stromdichte den Teilchenstrom  $J_0$  der einfallenden,  $J_r$  der reflektierten und  $J_d$  der durchgehenden Welle. Aus (29,5) haben wir

$$J_0 = \frac{h \, k_0}{\mu} \, |A|^2 = \frac{h \, k_0}{\mu} \,, \quad J_r = -\frac{h \, k_0}{\mu} \, |B|^2, \quad J_d = \frac{h \, k_0}{\mu} \, |a|^2. \tag{94, 16}$$

Das Verhältnis zwischen dem Strom der reflektierten zu dem der einfallenden Teilchen

$$\frac{|J_r|}{J_0} = \frac{|B|^2}{|A|^2} = |B|^2 = R \tag{94, 17}$$

heißt Reflexionskoeffizient. Das Verhältnis zwischen dem Strom der durchgehenden zu dem der einfallenden Teilchen

$$\frac{J_d}{J_0} = \frac{|a|^2}{|A|^2} = |a|^2 = D \tag{94, 18}$$

heißt Durchlässigkeitskoeffizient der Schwelle.

Aus dem Erhaltungssatz für die Teilchenzahl (der Kontinuitätsgleichung für  $\mathfrak{F}$ ) folgt, daß

$$R + D = 1. (94, 19)$$

(Die früher angeführten Ausdrücke für R und D ermöglichen es, sich von der Richtigkeit dieser Gleichung unmittelbar zu überzeugen.)

Ist  $E > U_m$ , so muß nach der klassischen Mechanik R = 0 und D = 1 sein: Die Schwelle ist ohne Einschränkungen durchlässig. Aus (94, 15) folgt, daß  $|B|^2 \neq 0$ , daher ist in der Quantenmechanik R > 0, D < 1. Die Teilchen werden zum Teil ebenso reflektiert wie Lichtwellen an der Grenze zweier Medien.

Ist die Teilchenenergie E kleiner als die Höhe der Schwelle  $U_m$ , so findet nach der klassischen Mechanik eine Totalreflexion statt D=0, R=1. Die Teilchen dringen dabei überhaupt nicht in die Schwelle ein. In der Optik entspricht dieser Fall der Totalreflexion. Nach der geometrischen Optik dringen die Lichtstrahlen nicht in das zweite Medium ein.

Eine eingehendere Untersuchung auf Grund der Wellenoptik zeigt, daß das Lichtfeld bei der Totalreflektion in Wirklichkeit doch in das Medium, an dem die Reflektion stattfindet, eindringt. Wenn dieses Medium eine sehr dünne Platte darstellt, so wird das Licht zum Teil hindurchgelassen. Die Quantenmechanik gelangt im Fall  $E < U_m$  (Fall der Reflektion) zu einer Schlußfolgerung, die dem Ergebnis der Wellenoptik analog ist (s. die Analogien im § 36). Ist nämlich  $E < U_m$ , dann ist der Brechungsindex  $n_m$  imaginär [s. (94,4)]. Wir setzen daher fest:

$$n_m = i |n_m| = i \sqrt{\frac{U_m - E}{E}}$$
 (94, 20)

Nun setzen wir diesen Ausdruck für  $n_m$  in (94, 14) ein und berechnen  $|a|^2$ . Unter der Annahme von  $e^{k_0|n_m|I} \gg 1$  bekommen wir

$$D = |a|^2 = \frac{16 |n_m|^2}{(1 + |n_m|^2)^2} e^{-2k_0 |n_m|^2}.$$
 (94, 21)

Bezeichnen wir den Faktor vor der e-Funktion mit  $D_0$  (er ist nicht sehr von Eins verschieden) und berücksichtigen wir den Wert für  $k_0$ , so erhalten wir:

$$D = D_0 e^{-\frac{2}{h} \sqrt{2 \mu (U_m - E)} l}$$
 (94, 22)

Im Gegensatz zu den Schlußfolgerungen der klassischen Mechanik durchdringen also die Teilchen bei  $E < U_m$  die Schwelle.

Die Erscheinung des Durchgangs durch eine Potentialschwelle bezeichnet man als Tunneleffekt<sup>1</sup>).

Offensichtlich tritt der Tunneleffekt nur in jenen Fällen merklich auf, wenn D nicht allzu klein ist, d. h. wenn

$$\frac{2}{h} \sqrt{2\mu (U_m - E)} \; l \approx 1. \tag{94, 23}$$

Es ist leicht einzusehen, daß wir dem Tunneleffekt nur im Bereich der atomaren Erscheinungen begegnen können. So erhalten wir z. B. bei  $U_m-E\sim 10^{-11}$  erg (etwa zehn Elektronvolt),  $\mu\approx 10^{-27}$  g (die Masse des Elektrons) und  $l\approx 10^{-8}$  cm, aus (94, 22)  $D\approx e^{-1}$ . Nehmen wir aber l=1 cm, so erhalten wir nach der gleichen Formel  $D\approx e^{-10}$ . Eine Vergrößerung der Teilchenmasse und Steigerung von  $U_m$  gegenüber E werden D noch mehr verringern. Ähnlich kann gezeigt werden, daß die oben untersuchte Reflexion mit wachsender Teilchenenergie verschwindet und die Quantenmechanik in die klassische Mechanik übergeht.

Wir können die Formel (94,22) für den Durchlässigkeitskoeffizienten D, die wir für eine rechteckige Schwelle ableiteten, auch für den Fall einer Schwelle beliebiger Form verallgemeinern. Diese Verallgemeinerung wollen wir jetzt auf einem einfachen, wenn auch nicht ganz korrekten Weg durchführen.

Wir nehmen die in Abb. 64 dargestellte Potentialschwelle U(x) an und stellen sie angenähert als die Gesamtheit rechteckiger Schwellen von je der Breite dx und der Höhe U(x) (in der Figur schraffiert) dar. Das Teilchen mit der Energie E tritt im Punkte  $x=x_1$  in die Schwelle ein und verläßt sie wieder im Punkte  $x=x_2$ . Nach (94,22) haben wir für den Durchlässigkeitskoeffizienten einer dieser Schwellen:

$$D = D_0' e^{-\frac{2!}{h}\sqrt{2\mu[U(x)-E]}\,dx}.$$

(Damit dx genügend groß genommen werden kann, muß die potentielle Energie genügend glatt verlaufen.) Als Durchlässigkeitskoeffizienten aller dieser Schwellen zusammen wird man das Produkt der Koeffizienten der einzelnen Zellen nehmen. (Gerade diese Annahme ist in unserer Schlußfolgerung nicht vollständig begründet.) Man hat dann die einzelnen Exponenten in den Formeln für D' zu addieren und erhält²):

$$D = D_0 e^{-\frac{2}{h} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2\mu[U(x) - E]} dx}$$
 (94, 24)

<sup>1)</sup> Diese Erscheinung wurde erstmals von Mandelstam und Leontowitsch im Zusammenhang mit der Quantentheorie des anharmonischen Oszillators untersucht (vgl. Schluß des § 66).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Formel kann für genügend glatt verlaufende Potentionalschwellen durch die WKB-(Wentzel-Kramers-Brillouin)-Methode begründet werden (dabei erhält man  $D_0 = 4$ ), s. [47].

#### § 95. Das scheinbare Paradoxon des Tunneleffektes

Auf den ersten Blick erscheint der Durchgang eines Teilchens durch eine Potentialschwelle paradox. Das Paradoxon hat man darin zu sehen, daß das Teilchen mit der Gesamtenergie  $E < U_m$ , wenn es sich im Innern der Potentialschwelle befindet, eine negative kinetische Energie  $T = \frac{p^2}{2\mu}$  hat, da die Gesamtenergie, wie wir sie in der klassischen Mechanik haben, als Summe aus kinetischer und potentieller Energie erscheint:

$$E=\frac{p^2}{2\mu}+U(x).$$

Für den Energiebereich mit U(x)>E wird  $\frac{p^2}{2\mu}<0$ . Das aber ist nicht sinnvoll, da p wesentlich reell ist. Wie wir aus der klassischen Mechanik wissen, ist gerade dieser Bereich dem Teilchen nicht zugänglich. Nach der Quantenmechanik dagegen kann das Teilchen auch in diesem "verbotenen" Gebiet vorgefunden werden. Es scheint also, daß man nach der Quantenmechanik zu dem Schluß kommen muß, die kinetische Energie eines Teilchens könne negativ und daher sein Impuls imaginär sein. Diesen Umstand bezeichnet man als das  $Paradoxon\ des\ Tunneleffektes$ .

Tatsächlich aber liegt hier gar kein Paradoxon vor, da die gezogene Schlußfolgerung nicht richtig ist; denn der Tunneleffekt ist eine typische Quantenerscheinung (bei  $h \rightarrow 0$  strebt der Durchlässigkeitskoeffizient D gegen Null). Man muß sie also auch im Rahmen der Quantenmechanik erörtern. Nur auf Grund der klassischen Mechanik kann die Gesamtenergie des Teilchens als die Summe aus kinetischer und potentieller Energie angesehen werden. Die Formel  $E = \frac{p^2}{2\mu} + U(x)$  fordert, daß gleichzeitig der Wert der kinetischen Energie E und der der potentiellen Energie E bekannt ist. Mit anderen Worten, wir schreiben, entgegen den Prinzipien der Quantenmechanik dem Teilchen gleichzeitig hertimmte Weste geinen Lege E und geinen der Quantenmechanik dem Teilchen gleichzeitig hertimmte Weste geinen Lege E und geinen

kannt ist. Mit anderen Worten, wir schreiben, entgegen den Prinzipien der Quantenmechanik, dem Teilchen gleichzeitig bestimmte Werte seiner Lage x und seines Impulses p zu. Die Zerlegung der Gesamtenergie in potentielle und kinetische ist hier nicht sinnvoll. Damit klärt sich das Paradoxon auf, das sich auf die Möglichkeit der Darstellung der Gesamtenergie als Summe von kinetischer Energie (eine Funktion des Impulses) und potentieller Energie (eine Funktion der Koordinate) gründet.

Uns bleibt nur noch übrig zu untersuchen, ob es nicht doch möglich ist, durch Ortsmessung das Teilchen innerhalb der Schwelle festzustellen, wobei es dann eine geringere Energie als die Höhe der Schwelle besitzt.

Die Auffindung des Teilchens innerhalb der Schwelle ist tatsächlich möglich, auch wenn  $E < U_m$ . Denn wenn man die möglichen Werte der Koordinate vorgibt (indem man sie auf ein gewisses Gebiet beschränkt), so entsteht nach der Unschärferelation eine zusätzliche Impulsschwankung  $(\overline{Ap^2})$ , sodaß man nicht mehr behaupten kann, daß bei dieser Fixierung der Lage des Teilchens seine Energie noch gleich E ist (vgl. §§ 14, 15.)

Aus der Formel für den Durchlässigkeitskoeffizienten folgt, daß die Teilchen merklich nur in eine Tiefe l eindringen, die durch die Gleichung (94,23) bestimmt wird. Um das Teilchen innerhalb der Schwelle festzustellen, müssen wir seine

Koordinate mit der Genauigkeit  $\Delta x < l$  fixieren. Dann entsteht aber unvermeidlich eine Impulsschwankung

$$\overline{\Delta p^2} > \frac{h^2}{4 \overline{\Delta x^2}} = \frac{h^2}{4 l^2}.$$

Setzen wir hier  $l^2$  aus (94, 23) ein, so finden wir

$$\frac{\overline{\Delta p^2}}{2u} > U_m - E, \tag{95, 1}$$

d. h. die Änderung der kinetischen Teilchenenergie, die durch die Messung verursacht wird, muß größer sein als die Energie, die dem Teilchen bis zur Höhe  $U_m$  der Schwelle fehlt.

Zur Veranschaulichung unserer Behauptung bringen wir ein Beispiel: Wir nehmen an, wir wollten die Koordinate eines innerhalb der Potentialschwelle befindlichen Teilchens dadurch bestimmen, daß wir ein schmales Lichtbündel in einer auf die Bewegungsrichtung des Teilchens senkrechten Richtung senden. Wird das Bündel gestreut, so bedeutet das, es ist ihm ein Teilchen begegnet.

Wie vorhin erklärt wurde, muß unsere Meßgenauigkeit so sein, daß  $\Delta x < l$  ist. Andererseits kann man kein Lichtbündel herstellen, dessen Breite kleiner als die Wellenlänge  $\lambda$  ist. Daher ist  $\Delta x > \lambda$ , und demzufolge muß die Wellenlänge kleiner als l sein, d. h.

$$\lambda < \frac{h}{\sqrt{2\mu(U_m - E)}} \,. \tag{95, 2}$$

Da  $\lambda=\frac{c}{\nu}$ , wo  $\nu$  die Frequenz der Lichtschwingungen und c die Lichtgeschwindigkeit bedeuten, so folgt hieraus, daß

$$h^2 v^2 > 2 \mu c^2 (U_m - E)$$
.

Die in der nichtrelativistischen Mechanik vorkommenden Energien müssen kleiner sein als die Ruhenergie  $\mu c^2$  des Teilchens. Daher ist

$$h\nu > U_m - E , \qquad (95, 3)$$

d. h. die Energie der im Lichtbündel angewandten Lichtquanten muß größer sein als die Differenz zwischen der Höhe der Potentialschwelle und der Teilchenenergie.

Dieses Beispiel zeigt, daß für die Koordinatenmessung Vorrichtungen mit hinreichend großer Energie angewandt werden müssen, um das Teilchen lokalisieren zu können.

#### § 96. Die kalte Emission von Elektronen aus Metall

Legt man an ein Metall als Kathode ein starkes elektrisches Feld an (der Größenordnung 10<sup>6</sup>Volt/cm), so entreißt ihm dieses Feld Elektronen: es entsteht ein elektrischer Strom. Diese Erscheinung hat die Bezeichnung "kalte Emission" erhalten. Sie läßt sich auf der Grundlage der Quantentheorie des Teilchendurchgangs durch eine Potentialschwelle und dabei in ihren allgemeinen Zügen in Übereinstimmung mit der experimentellen Erfahrung deuten.

Wir untersuchen in diesem Paragraphen die Theorie dieses Effekts, die eine der einfachsten Anwendungen der Theorie des Durchgangs durch Potentialschwellen darstellt. Wir betrachten zunächst das Bewegungsbild der Elektronen im Metall bei fehlendem äußerem Feld.

Um ein Elektron dem Metall zu entreißen, muß eine gewisse Arbeit aufgewandt werden. Die potentielle Energie des Elektrons ist somit im Metall geringer als außerhalb des Metalls. Diese Tatsache können wir am einfachsten ausdrücken, wenn wir die potentielle Energie U(x) des Elektrons im Metall gleich Null und außerhalb

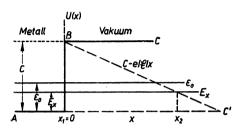

Abb. 66. Das Feld an der Grenze des Metalls. Die ausgezogene Linie bei fehlendem Außenfeld, die gestrichelte bei vorhandenem Außenfeld E. Bei vorhandenem Feld bildet sich die Schwelle OB C'.

gleich C>0 annehmen, so daß die potentielle Energie die in Abb. 66 dargestellte Form erhält. Indem wir auf diese Weise den wirklichen Verlauf der potentiellen Energie schematisieren, arbeiten wir im Grunde genommen mit dem mittleren Feld im Metall. Denn in Wirklichkeit ändert sich das Potential innerhalb des Metalls von Punkt zu Punkt mit einer der Gitterkonstanten des Kristalls gleichen Periode. Unsere Näherung entspricht der Hypothese freier Elektronen. Denn da U(x)=0, so bestehen im Metall keine Kräfte, die auf das Elektron wirken.

Wir können hier die Frage, inwieweit eine solche Näherung zulässig ist, nicht behandeln¹). Wir beschränken uns auf den Hinweis, daß die Betrachtung der Elektronen im Metall als frei bewegliche Teilchen ("Elektronengas") viele Erscheinungen in Metallen erklärt und daher innerhalb gewisser Grenzen gerechtfertigt ist. Die Energieverteilung der Elektronen dieses Gases ist so, daß die große Mehrheit der Elektronen die Energie E < C besitzt (bei absoluter Temperatur Null füllen die Elektronen sämtliche Energiestufen von E=0 bis  $E=\varepsilon_0 < C$  aus, wo  $\varepsilon_0$  die sogenannte Grenzenergie ist (s. § 116). Den Elektronenstrom, der aus dem Metallinnern an die Oberfläche tritt, bezeichnen wir mit  $J_0$ . Da die Elektronen die Energie E < C besitzen, wird dieser an dem an der Grenze zwischen Metall und Vakuum bestehenden Potentialsprung total reflektiert.

Wir stellen uns nun vor, wir hätten ein elektrisches Feld in Richtung auf die Metalloberfläche eingeschaltet. Dann wird zur potentiellen Energie U(x) des Elektrons (Abb. 66) die potentielle Energie  $-e \mid \mathfrak{C} \mid x \ (-e \ \text{bedeutet} \ \text{die Elektronenladung})$  des Elektrons im konstanten Feld  $\mathfrak{C}$  hinzutreten. Die gesamte potentielle Energie des Elektrons wird jetzt gleich

$$\begin{array}{l} U'(x) = U(x) - e \left| \mathfrak{G} \right| x = C - e \left| \mathfrak{G} \right| x \, (x > 0), \\ U'(x) = 0 & (x < 0). \end{array} \right\} \tag{96, 1}$$

Die Kurve für die potentielle Energie erhält damit eine andere Form. Sie ist in Abb. 66 gestrichelt dargestellt. Wir bemerken, daß innerhalb des Metalls kein starkes Feld erzeugt werden kann. Die Änderung von U(x) wird also nur außerhalb des Metalls vor sich gehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe z. B.: [5]

Wir sehen, daß sich eine Potentialschwelle bildet. Nach der klassischen Mechanik könnte ein Elektron diese Schwelle nur passieren, wenn seine Energie E>C ist. Von solchen Elektronen sind nur wenige vorhanden (sie bedingen die schwache Thermoionenemission). Der klassischen Mechanik zufolge dürfte also beim Anlegen einer Feldspannung kein Elektronenstrom entstehen<sup>1</sup>). Ist aber das Feld stark genug, so wird die Schwelle sehr schmal. Wir haben es mit einer plötzlichen Änderung der potentiellen Energie zu tun, und die klassische Mechanik ist nicht mehr anwendbar: die Elektronen passieren die Schwelle.

Wir wollen den Durchlässigkeitskoeffizienten dieser Schwelle für Elektronen mit einer Bewegungsenergie  $E_x$  längs der x-Achse berechnen. Nach (94,24) handelt es sich hier um die Berechnung des Integrals

$$S = \int_{x_{i}}^{x_{i}} \sqrt{2 \mu \left[ U'(x) - E \right]} dx,$$

wo  $x_1$  und  $x_2$  die Koordinaten der Wendepunkte sind. Der erste Wendepunkt liegt (s. Abb. 66) offenbar bei  $x_1 = 0$ , sodaß die den Wert der Bewegungsenergie längs der x-Achse darstellende horizontale Gerade  $E_x$  bei jeder Energie  $E_x < C$  die Kurve der potentiellen Energie im Punkt x = 0 schneidet. Der zweite Wendepunkt  $x_2$  liegt, wie aus der Zeichnung ersichtlich, bei

Daraus folgt

$$x_2 = rac{C - E_x}{e \mid \mathfrak{E} \mid},$$

 $E_x = C - e |\mathfrak{E}| x.$ 

und folglich

$$S = \int_{0}^{C-E_{x}} \sqrt{2\mu \left(C - e \middle| \mathcal{E} \middle| x - E_{x}\right)} dx.$$
 (96, 2)

Wir führen die Integrationsvariable  $\xi = \frac{e \mid \mathcal{C} \mid}{C - E_e} x$  ein. Dann erhalten wir

$$S = \sqrt{2\mu} \frac{(C - E_x)^{\frac{3}{2}}}{e |\mathfrak{E}|} \int_{0}^{1} \sqrt{1 - \xi} \, d\xi = \frac{2}{3} \sqrt{2\mu} \frac{(C - E_x)^{\frac{3}{2}}}{e |\mathfrak{E}|}. \tag{96, 3}$$

Der Durchlässigkeitskoeffizient D ist also für Elektronen, die längs der x-Achse eine Bewegungsenergie  $E_x$  besitzen, gleich

$$D(E_x) = D_0 e^{-\frac{4}{3} \frac{\sqrt{2\mu}}{h} \frac{(C - E_x)^{\frac{8}{2}}}{e|\mathcal{E}|}}.$$
 (96, 4)

Dieser Koeffizient ist für verschiedene  $E_x$  etwas verschieden, aber da  $C > E_x$ , so

¹) Senkt das Feld die Schwellenhöhe, so tritt, wenn die Höhe C' kleiner als  $\varepsilon_0$  wird, das gleiche auch nach der klassischen Mechanik ein. Aber das wird dann ein sehr großer Strom: die Elektronen durchbrechen als Lawine die Schwelle. In Wirklichkeit findet aber mit zunehmendem Feld eine allmähliche Zunahme des Stroms statt.

wird der (über die Elektronenenergien gemittelte) Durchlässigkeitskoeffizient folgende Form haben:

$$\overline{D} = \overline{D}_0 e^{-\frac{\epsilon_0}{|\mathfrak{C}|}}, \tag{96, 5}$$

wo $\overline{D_0}$  und  $\varepsilon_0$  Konstanten sind, die von der Art des Metalls abhängen. Der Strom der kalten Emission wird

$$J(|\mathfrak{E}|) = J_0 \overline{D} = A e^{-\frac{\epsilon_0}{|\mathfrak{E}|}}.$$
 (96, 6)

sein. Diese Abhängigkeit des Stroms wird durch Versuche bestätigt1).

### § 97. Die dreidimensionale Potentialschwelle. Die quasistationären Zustände

Der in den §§ 95 und 96 untersuchte Durchgang durch eine Potentialschwelle war dadurch gekennzeichnet, daß dabei von einem Teilchenstrom die Rede war, der aus dem Unendlichen kam und auf die Potentialschwelle traf. Im folgenden

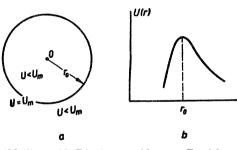

Abb. 67a und b. Die einen geschlossenen Bereich umgebende Potentialschwelle  $(r < r_0)$ .

(bei der Theorie des radioaktiven Zerfalls, der Selbstionisation von Atomen) werden wir Fällen begegnen, wo es sich um einen Teilchenstrom handelt, der aus einem bestimmten Raumbereich (Atomkern, Atom) kommt, der von einer Potentialschwelle umgeben ist.

Eine Kugel mit dem Mittelpunkt in 0 und dem Halbmesser  $r_0$  (Abb. 67a) möge die Oberfläche sein, auf der die potentielle Energie U(r) den Maximalwert erlangt, so daß für  $r < r_0$  die Energie  $U < U_m$  und für  $r > r_0$  ebenfalls  $U < U_m$  ist. Ein

gebende Potentialschwelle  $(r < r_0)$ .  $r < r_0$  die Energie  $U < U_m$  und für  $r > r_0$  ebenfalls  $U < U_m$  ist. Ein entsprechendes Beispiel für die Kurve U(r) bringt die Abb. 67, b. Wir betrachten nun den Durchgang von Teilchen durch die Schwelle, wobei sich die Teilchen ursprünglich innerhalb der Schwelle befanden. Nach der Annahme, daß keine von außen einfallenden Teilchen vorhanden sind (keine "Beschießung"), müssen wir außerhalb der Schwelle nur auslaufende Wellen voraussetzen:

$$\psi = C \frac{e^{ikr}}{r}, \quad k > 0. \tag{97, 1}$$

Diese Bedingung nennen wir die Ausstrahlungsbedingung. Es ist klar, daß die Schrödingergleichung

$$i\hbar\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi + U(r) \psi \qquad (97, 2)$$

<sup>1)</sup> Sie wurden von LUKIESKI durchgeführt.

in diesem Fall nur  $nichtstation\"{a}re$  Lösungen besitzen kann. Denn wenden wir den Erhaltungssatz für die Teilchenzahl auf eine Kugelfläche vom Halbmesser r an, so haben wir

$$\frac{d}{dt}\int_{\tau}\psi^*\psi\ d\tau = -\int_{s}J_{r}\ ds = -\int_{s}J_{r}\ r^2\ d\Omega. \tag{97, 3}$$

Aus (97, 1) folgt:

$$J_r = \frac{i\hbar}{2\mu} \left( \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial r} - \frac{\hat{c} \psi}{\partial r} \psi^* \right) = \frac{\hbar k |C|^2}{\mu r^2}$$
 (97, 4)

und somit

$$\frac{d}{dt}\int_{\sigma}\psi^*\psi\,d\tau=-\frac{h\,k}{\mu}\int|C|^2\,d\Omega<0,\qquad (97,5)$$

d. h. die mittlere Zahl der Teilchen nimmt im Volumen der Kugel V so ab, daß  $\psi$  nicht periodisch von der Zeit abhängen kann.

Die Aufgabe, den Austritt der Teilchen aus der Schwelle zu bestimmen, kann man nur lösen, wenn man von der Gleichung (97,2) ausgeht. Dabei gilt für  $\psi$  (r,0) die Anfangsbedingung, daß die Funktion  $\psi$  (r,0) nur innerhalb der Schwelle von Null verschieden ist (d. h. das Teilchen befand sich bei t=0 innerhalb der Schwelle). Man kann jedoch auch von einer anderen Bedingung ausgehen, die in gewisser Hinsicht entgegengesetzt ist. Man kann annehmen, daß der Austritt schon lange vor sich geht und ein beträchtlicher Teil der Teilchen sich bereits außerhalb der Schwelle befindet. Diese Annahme gestattet eine Trennung der Variablen r und t in der Gleichung (97,2). Wir setzen an:

$$\psi(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{r}) e^{-i\frac{Rt}{\hbar}}$$
 (97, 6)

Dabei wird die Größe E komplex und kann nicht mehr als Teilchenenergie angesehen werden (siehe später). Wir nehmen an<sup>1</sup>):

$$E = E_0 - \frac{i\hbar\lambda}{2}. \tag{97,7}$$

Dann wird die mittlere, innerhalb der Schwelle im Volumen  $V_0$  befindliche Teilchenzahl nach (97,6) und (97,7) gleich

$$N(t) = \int_{V_{\bullet}} \psi^* \psi \, d\tau = e^{-\lambda t} \int_{V_{\circ}} \psi^* (r) \, \psi(r) \, d\tau,$$
 
$$N(t) = e^{-\lambda t} \cdot N(0). \tag{97, 8}$$

Die Größe  $\lambda$  werden wir als Zerfallskonstante bezeichnen. Das Einsetzen von (97, 6) in (97, 2) ergibt:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi + U(r) \psi = \left(E_0 - \frac{i\hbar\lambda}{2}\right) \psi. \tag{97, 9}$$

355

d. h.:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aus (97,6) und (97,7) ist ersichtlich, daß man stationäre Zustände erhält, wenn man  $\lambda = 0$  nimmt, was nach (97,5) der Ausstrahlungsbedingung widerspricht.

Um die grundsätzliche Bedeutung zu erkennen, untersuchen wir ein schematisches Beispiel, indem wir die in Abb. 68 dargestellte Form der Schwelle *U(r)* wählen. Ferner untersuchen wir der Einfachheit

halber Zustände mit dem Bahnmoment Null: l = 0. Setzen wir dann

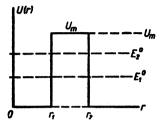

Abb.68. Eine Potentialschwelle, die ein geschlossenes Gebiet umgrenzt  $(r_1)$  und eine einfache, rechtwinklige Form besitzt. Die Potentialkurve 0,  $r_1$ ,  $U_m$  entspricht einer Potentialmulde, die aus der Schwelle durch Grenzübergang  $r \rightarrow \infty$  entsteht.  $E_1^o$  und  $E_2^o$  sind die Niveaus in dieser Mulde.

$$\psi\left(r\right)=\frac{u\left(r\right)}{r},\qquad \qquad (97,10)$$

so erhalten wir aus (97,9)

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{d^2u}{dr^2}+U(r)u=\left(E_0-\frac{ih\lambda}{2}\right)u. \quad (97, 11)$$

Nach Voraussetzung über die Form von U(r) wird die Gleichung (97, 11) in drei Gleichungen zerfallen:

$$u'' + k^2 u = 0$$
  $(0 < r < r_1),$   $(97, 12)$ 

$$u'' - q^2 u = 0$$
  $(r_1 < r < r_2)$ ,  $(97, 12')$ 

$$u'' + k^2 u = 0$$
  $(r_2 < r)$ ,  $(97, 12'')$ 

wo

$$k^2 = \frac{2\mu}{h^2} \left( E_0 - \frac{ih\lambda}{2} \right), \quad q^2 = \frac{2\mu}{h^2} \left( U_m - E_0 + \frac{ih\lambda}{2} \right).$$
 (97, 13)

Die Lösungen dieser Gleichungen haben die Form:

$$u_1 = A'e^{-ikr} + Be^{ikr} \quad (0 < r < r_1),$$
 (97, 14)

$$u_{II} = \alpha e^{qr} + \beta e^{-qr}$$
  $(r_1 < r < r_2),$  (97, 14')

$$u_{\text{III}} = a e^{ikr} + b e^{-ikr} \quad (r_2 < r).$$
 (97, 14")

Aus der Bedingung der Endlichkeit von  $\psi$  im Nullpunkt folgt:

$$A' = -B, \quad u_{\tau} = A \sin kr.$$
 (97, 15)

Außerdem gibt die Ausstrahlungsbedingung b=0 (nur auslaufende Wellen). Die Randbedingungen an den Grenzen  $r=r_1$  und  $r=r_2$  führen, wie wir im § 94 sahen, zu der Gleichheit der Funktionen und ihrer ersten Differentialquotienten:

$$A\sin kr_1 \alpha = e^{qr_1} + \beta e^{-qr_1}, \qquad (97, 16)$$

$$kA\cos kr_1 = q (\alpha e^{qr_1} - \beta e^{-qr_1})$$
 für  $r = r_1$ , (97, 16')

$$\alpha e^{q\tau_2} + \beta e^{-q\tau_2} = a e^{ik\tau_2}, \tag{97, 17}$$

$$q(\alpha e^{qr_2} - \beta e^{-qr_2}) = ikae^{ikr_2}$$
 für  $r = r_2$ . (97, 17')

Diesmal haben wir vier homogene Gleichungen für vier Koeffizienten A,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\alpha$ .

Daher ist es erforderlich, daß die Determinante  $\Delta$  des Gleichungssystems (97, 16) und (97,17) verschwindet. Elementare Rechnung ergibt:

$$\varDelta\left(k\right) = e^{-ql} \left(\frac{q}{k} \lg k r_1 - 1\right) \frac{i\,k + q}{i\,k - q} + e^{ql} \left(\frac{q}{k} \lg k r_1 + 1\right) = 0\,, \quad (97, 18)$$

wo l die Breite  $r_2-r_1$  der Schwelle bedeutet. (97, 18) ist eine transzendente Gleichung für k. Wir ermitteln näherungsweise ihre Wurzeln, wobei wir  $q\,l\geqslant 1$  annehmen. Dann kann in nullter Näherung das Glied mit  $e^{-g\,l}$  fortgelassen werden. Wir erhalten

$$\frac{q}{k} \lg k r_1 + 1 = 0. {(97, 19)}$$

Das ist genau die Gleichung zur Bestimmung der Eigenwerte für die Potentialmulde  $(0, r_1, U_m)$ , die in Abb. 68 dargestellt ist und die man aus der Potentialschwelle Abb. 68 erhält, wenn man  $r_2 = \infty$  setzt. In einer solchen Potentialmulde bestehen (für  $E < U_m$ ) diskrete Energieniveaus. Bezeichnet man die Wurzeln der Gleichung (97, 19) mit  $k_{01}, k_{02}, \ldots, k_{0n}, \ldots$ , so wird die Energie dieser Niveaus nach (97, 13) gleich

$$E_{0n} = \frac{h^2}{2\mu} k_{0n}^2$$
,  $n = 1, 2, 3, ...$  (97, 20)

Die Wurzeln sind reell<sup>1</sup>), wenn  $\lambda=0$ , und von der Größenordnung  $\frac{1}{r_1}$ . In diesem Fall haben wir stationäre Zustände vor uns. Bei einer endlichen Breite der Schwelle verhält sich die potentielle Energie so, daß  $U(r)_{r\longrightarrow\infty} < E$  wird und daß wir anstatt des diskreten Spektrums (97,20) ein kontinuierliches erhalten. Die Ausstrahlungsbedingung wählt jedoch aus dem kontinuierlichen Spektrum Niveaus aus, die nahe an  $E_n^0$  liegen, aber sie werden jetzt nicht mehr stationär sein ( $\lambda_n \neq 0$ ). Bei kleinen  $\lambda_n$  werden sie nahezu stationär. Das sind die quasistationären Niveaus, die im § 66 erwähnt wurden. Wir wollen die Größe  $\lambda_n$ , die wir als klein betrachten, ermitteln. Dazu entwickeln wir das Glied mit  $e^{q_1}$  in (97, 18) nach Potenzen von  $\Delta k = k - k_0$ , wo  $k_0$  eine der Wurzeln der Gleichung (97,19) für stationäre Zustände der Potentialmulde ist, und setzen in das Glied mit  $e^{-q_1}$  die Größe  $k = k_0$ . Dabei bemerken wir, daß

$$\frac{dq}{dk} = -\frac{k}{q}, \quad \text{tg } kr_1 = -\frac{k_0}{q_0}.$$

Wir erhalten dann:

$$2e^{-q_0 l} \frac{(q_0 + i k_0)^2}{q_0^2 + k_0^2} + e^{q_0 l} \frac{k_0^2 + q_0^2}{k_0 q_0^2} (1 + q_0 r_1) \Delta k + \cdots = 0.$$

Daraus finden wir  $\Delta k$ .

¹) Für eine hinreichend tiefe Mulde  $(U_m \longrightarrow \infty)$  wird  $q_m \longrightarrow \infty$ . Wir bekommen an Stelle von (97, 19) tg  $kr_1=0$ ,  $k_nr_1=\pi n$ ,  $n=1,2,3,\ldots$ 

Dabei können wir die kleine Korrektur für den Realteil von  $k_0$  fortlassen, da sie nicht von Interesse ist. Der Imaginärteil dagegen wird gleich

$$\mathfrak{Im} (k - k_0) = \mathfrak{Im} (\Delta k) = i k_0 \frac{4 e^{-2q_0 l} k_0 q_0^3}{(q_0^2 + k_0^2)^2 (1 + q_0 r_1)}. \tag{97, 21}$$

Indem wir auch die kleine Korrektur zum Realteil von k in (97, 13) vernach-lässigen, können wir ansetzen:  $\frac{2\mu}{h^2} = k_0^2$ . Aus (97, 13) erhalten wir

$$k = k_0 - \frac{i\lambda\mu}{2k_0\hbar}. \tag{97, 22}$$

Setzen wir diesen Ausdruck dem vorangehenden für  $\Delta k$  gleich, so finden wir

$$\lambda = \frac{h}{\mu} \frac{8 k_0^3 q_0^3}{(q_0^2 + k_0^2)^2 (1 + q r_1)} e^{-2q_0 t}.$$
 (97, 23)

Berücksichtigen wir, daß  $\frac{h \, k_0}{\mu}$  die Teilchengeschwindigkeit  $v_0$  innerhalb der Schwelle ist und  $k_0 \approx \frac{1}{r_1} = \frac{1}{r_0} \, (r_0 \, \text{ist der Halbmesser der Mulde})$ , so erhalten wir aus  $(97, \, 23)$  und  $(97, \, 13)$ 

$$\lambda \approx \frac{v_0}{2r_0} e^{-\frac{2}{h}\sqrt{2\mu(U_m - E)}t}$$
 (97, 24)

Diese Formel besitzt eine einfache, anschauliche Deutung.  $\frac{v}{2r_0}$  ist die Zahl der Stöße von den Teilchen auf die Innenwand der Schwelle in 1 sec und der Exponentialfaktor der Durchlässigkeitskoeffizient.

Wir nennen noch einige Eigentümlichkeiten der untersuchten Aufgabe. Der komplexe Wert des Wellenvektors t führt dazu, daß die Intensität der ausgestrahlten Welle  $\frac{a}{r}$   $e^{i\,k\,r}$  unbegrenzt mit der Entfernung von der Potentialschwelle zunimmt:

$$\psi_{\text{III}} = \frac{a e^{i k r}}{r} = a \frac{e^{i k_0 r} + \frac{\lambda \mu}{2 k_0 h} r}{r}.$$

 $\psi_{\text{III}}$  wächst, weil nur Ausstrahlung vorhanden ist und weil sich in größeren Entfernungen Teilchen befinden, die schon früher die Schwelle passiert hatten, als noch die Intensität  $|\psi_{\text{I}}|^2$  innerhalb der Schwelle selbst größer war. Jedoch haben wir bei unserer Lösungsmethode nicht den Umstand berücksichtigt, daß die Emission in Wirklichkeit irgendwann begonnen haben muß (und nicht die ganze Zeit von  $t=-\infty$  an gedauert hat) und daß zu Beginn der Emission  $|\psi_{\text{I}}|^2$  endlich war. Daher ist unsere Schlußfolgerung, daß  $\psi_{\text{III}} \to \infty$  für  $r \to \infty$ , nicht richtig für lange vorher emittierte Teilchen. Die gefundene Lösung ist nur bei kleinen r, und zwar bei  $r \ll \frac{2k_0h}{\mu\lambda}$  gültig.

Ferner bemerken wir, daß im Zusammenhang mit der Formel (97, 7) in der Literatur oft von komplexen Energie gesprochen wird. Man muß berücksichtigen, daß ein solcher Ausdruck nur einen rein formalen Sinn besitzt. Der von uns gefundene Zustand

$$\psi\left(\mathbf{r},t\right)=\psi_{0}\left(\mathbf{r}\right)e^{-i\frac{E_{0}t}{\hbar}-\frac{\lambda}{2}t}\tag{97,25}$$

ist kein stationärer Zustand mit einem bestimmten Energiewert (stationäre Zustände hängen periodisch von der Zeit ab).

Um die Wahrscheinlichkeit für das Auffinden irgendeines Energiewertes in diesem Zustand zu ermitteln, muß  $\psi(\mathfrak{r},t)$  nach den Eigenfunktionen  $\psi_E(\mathfrak{r})$  des Energieoperators H entwickelt werden. Da  $U(\mathfrak{r}) > 0$ , bilden die Eigenwerte dieses Operators ein kontinuierliches Spektrum  $0 \le E < + \infty$  (vgl. § 48). Setzt man

$$\psi(\mathbf{r},t) = \int_{0}^{\infty} C(E) e^{-i\frac{Et}{\hbar}} \psi_{E}(\mathbf{r}) dE, \qquad (97, 26)$$

so ist  $w(E) dE = |C(E)|^2 dE$  die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Wir können aber für die Berechnung von C(E) nicht die Funktion  $\psi(r,t)$  (97, 25) verwenden, da sie nur für nicht allzu große r richtig ist. Wir nehmen deshalb an, daß sich  $\psi(r,t)$  im Unendlichen regulär verhält und die Anfangsfunktion  $\psi(r,0)$  nur innerhalb der Schwelle merklich von Null verschieden ist, sodaß die Form der Funktion  $\psi(r,0)$  der Tatsache entspricht, daß das Teilchen sich bei t=0 innerhalb der Schwelle befand. Wir wollen die Amplitude a(t) ermitteln, mit der der Zustand  $\psi(r,0)$  im Zustand  $\psi(r,t)$  vertreten ist. Wir haben

$$a(t) = \int \psi(\mathbf{r}, t) \, \psi^*(\mathbf{r}, 0) \, d\tau. \qquad (97, 27)$$

Setzen wir hier  $\psi(\mathbf{r}, t)$  und  $\psi^*(\mathbf{r}, 0)$  aus (97, 26) ein und benutzen wir die Orthogonalität der Funktionen  $\psi_{\mathbb{F}}(\mathbf{r})$ , so finden wir

$$a(t) = \int_{0}^{\infty} e^{-i\frac{Et}{\hbar}} C(E) C^{*}(E) dE = \int_{0}^{\infty} e^{-i\frac{Et}{\hbar}} w(E) dE. \qquad (97, 28)$$

Die Größe  $P(t) = |a(t)|^2$  gibt offensichtlich das Zerfallsgesetz des Zustands  $\psi(t, 0)$  an. Wie man sieht, wird die Form dieses Gesetzes durch die Energieverteilung w(E) dE im Anfangszustand bestimmt<sup>1</sup>).

Wir kehren jetzt zu unserer Aufgabe zurück. Wir wählen  $\psi$  (r, 0) so, daß  $\psi$  (r, 0) =  $\psi_0$  (r) innerhalb der Schwelle und  $\psi$  (r, 0) = 0 außerhalb. Setzen wir jetzt  $\psi$  (r, t) aus (97,25) in (97,27) ein, so können wir das Anwachsen von  $\psi_0$  (r) außerhalb der Schwelle vernachlässigen, weil dort  $\psi$  (r, 0) = 0 ist. Da innerhalb der Schwelle  $\psi$  (r, 0) und  $\psi$  (r) übereinstimmen und wir  $\psi$  (r, 0) als auf Eins normiert annehmen, so bekommen wir

$$a(t) = e^{-i\frac{E_0 t}{\hbar} - \frac{\lambda}{2}t}$$
 (97, 29)

<sup>1)</sup> Dieser Satz stammt von Krylow, N. S. und Fook, W. A., Journ. exp. theor. Phys. 17, 93, 1947

Jetzt kann man sich auf Grund von (97, 28) leicht davon überzeugen, daß  $w(E)\,dE$  gleich

$$w(E) dE = \frac{\lambda h}{2\pi} \frac{dE}{(E - E_0)^2 + \frac{\lambda^2 h^2}{4}},$$
 (97, 30)

sein muß<sup>1</sup>), d.h. wir erhalten die Dispersionsformel für die Energieverteilung. Die Größe  $\Delta E = \frac{\lambda h}{2}$  nennt man die Breite des quasistationären Zustandes  $E_0$ . Bezeichnen wir mit  $\tau = \frac{1}{\lambda}$  die mittlere Lebensdauer eines Teilchens im Zustand  $\psi$   $(r, 0) = \psi_0$  (r), dann bekommen wir

$$\Delta E \cdot \tau = \frac{h}{2} \tag{97, 31}$$

als Verhältnis zwischen der Breite des quasistationären Zustands und der Lebensdauer eines Teilchens in diesem Niveau.

#### § 98. Die Theorie des $\alpha$ -Zerfalls

Bekanntlich zerfallen viele radioaktive Elemente unter Emission von  $\alpha$ -Teilchen. Das  $\alpha$ -Teilchen, das eine doppelte positive Ladung (+2e) besitzt, wird nach Verlassen des Kerns im Coulombfeld des Atomkerns, dessen Ladung wir mit Ze bezeichnen wollen, beschleunigt (unter Z verstehen wir die Kernladungszahl nach dem Austritt des  $\alpha$ -Teilchens, also Z=Z'-2, wenn Z' diejenige vor dem radioaktiven Zerfall ist).

Die große Stabilität des  $\alpha$ -Teilchens läßt die Annahme zu, daß es innerhalb des Kerns als selbständiges Gebilde besteht und eines der einfachsten Bausteine darstellt<sup>2</sup>). Es ist klar, daß das  $\alpha$ -Teilchen sich nur dann lange im Atomkern befinden kann, wenn ein Bereich mit einem Minimum der potentiellen Energie des  $\alpha$ -Teilchens um den Kern existiert. Die potentielle Energie des  $\alpha$ -Teilchens im Coulombfeld des Kerns ist  $\frac{2Ze^2}{r}$ , wo r der Abstand zwischen Teilchen und Kern ist, und nimmt zum Kern hin, wie in Abb. 69 dargestellt, monoton zu. Ein Energieminimum in Kernnähe kann daher nur in dem Fall entstehen, wenn auf das  $\alpha$ -Teilchen bei nahen Abständen außer der elektrischen noch gewisse andere Kräfte wirken. Die Natur dieser Kräfte ist zur Zeit noch unbekannt. Bekannt ist nur, daß sie sehr groß sind und nur innerhalb sehr kleiner Abstände wirken. Gerade diese Kräfte bedingen die Ablösung der Coulombschen Abstößung durch eine kräftige Anziehung in Kernnähe, wie sie auf Abb. 69 durch die ausgezogene Kurve dargestellt

<sup>1)</sup> Das Integral in (97, 28) kann in diesem Fall leicht durch Übergang zur komplexen Ebene mit Hilfe des Residuensatzes berechnet werden.

a) Diese Voraussetzung ist nicht bindend. Es ist möglich, daß sich das α-Teilchen vor Verlassen des Kerns aus einfachen Teilchen, Neutronen und Protonen, erst bildet. Wir nehmen im folgenden an, daß es ständig im Kern existiert.

ist. Ein solches Verhalten des Potentials nennt man die Bildung einer *Potential-mulde* oder Potentialtopf. Wenn diese Kräfte vorhanden sind, wird das  $\alpha$ -Teilchen, das sich im Bereich  $r < r_0$ , d. h. im Feld der Anziehungskräfte befindet, lange im Kern festgehalten.

Wie geht dann der α-Zerfall vor sich? Das blieb lange Zeit rätselhaft. Noch J. J. Thomson nahm an, daß die von radioaktiven Elementen emittierten Teilchen gewissermaßen im Potentialtopf "sieden". Von Zeit zu Zeit gewinnt eines der Teil-

chen eine den Durchschnitt übersteigende Energie, überwindet die Schwelle, wird danach durch das abstoßende Feld beschleunigt und gewinnt eine große Energie.

Wie aber Rutherford zeigte, widerspricht dieses anschauliche Bild der Versuchserfahrung:

RUTHERFORD beschoß Atome des radioaktiven Urans mit  $\alpha$ -Teilchen des Thoriums C'. Die Energie der  $\alpha$ -Teilchen des Thoriums C' ist gleich  $13.10^{-6}$  erg. Solche Teilchen können nach Überwindung der Coulombschen Abstoßung sehr nahe an den Kern herankommen. Wir nehmen den Abstand der größten Annäherung mit  $r_1$  an. Offenbar ist  $r_1$  jener Abstand, bei dem die potentielle Energie  $\frac{2Z'e^2}{r_1}$  des Teilchens gleich

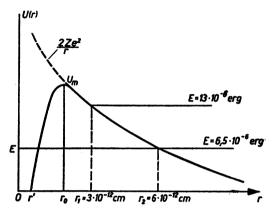

Abb. 69. Die Kurve der potentiellen Energie des  $\alpha$ -Teilchens als Funktion des Abstandes vom Kern  $(r, U_m, r')$ . Die gleiche Kurve schematisch für  $(r, U_m, r_0)$  (scharfer Abfall nach  $r_0$ ).

der ursprünglichen kinetischen Energie ist, d. h.  $\frac{2Z'e^2}{r_1} = 13.10^{-6}$  erg. Z' ist die Atompummer des Urens gleich 92. Wir finden deber  $r_1 = 2.10^{-12}$  erg.

Atomnummer des Urans, gleich 92. Wir finden daher  $r_1 = 3.10^{-12}$  cm.

Die Beobachtung zeigt, daß die Streuung dieser Teilchen genauso ist

Die Beobachtung zeigt, daß die Streuung dieser Teilchen genauso ist, wie sie bei der Einwirkung eines Coulombfeldes auf ein  $\alpha$ -Teilchen sein muß. Das bedeutet, daß die Kernkräfte auf das  $\alpha$ -Teilchen erst in kleineren Abständen als  $3.10^{-12}\,\mathrm{cm}$  wirken. Die im Kern eingeschlossenen  $\alpha$ -Teilchen befinden sich also in einem Bereich, dessen Halbmesser kleiner als  $3.10^{-12}\,\mathrm{cm}$  ist.

Andererseits ist aber das Uran selbst ein radioaktives Element, das  $\alpha$ -Teilchen emittiert. Die Messung der Energie dieser Teilchen ergab  $6,6.10^{-6}$  erg.

Diese  $\alpha$ -Teilchen fliegen aus dem Kern, d. h. aus Abständen, die kleiner als  $3.10^{-12}$  cm sind. Sie müssen danach, nachdem sie im Coulombfeld beschleunigt wurden, eine der Potentialschwelle gleiche Energie erhalten (s. Abb. 69), jedenfalls eine größere als  $13.10^{-7}$  erg. Das Ergebnis war aber so, als kämen die Teilchen aus einem Abstand  $r=6.10^{-12}$ cm. Der Versuch führte also vom Standpunkt der klassischen Physik zu einer paradoxen Situation: entweder mußte man annehmen, daß das Coulombfeld nur auf die von außen einfallenden, nicht aber auf die von innen heraustretenden  $\alpha$ -Teilchen einwirkt, oder voraussetzen, daß beim radioaktiven Zerfall der Energiesatz nicht erfüllt wird.

Die Lösung dieses Paradoxons ergibt sich aus der Quantenmechanik, die zur Möglichkeit des Tunneleffekts durch eine Potentialschwelle führt, welche den Anziehungsbereich ( $r < r_0$ ) vom Abstoßungsbereich ( $r > r_0$ ) trennt.

Dadurch wird das Paradoxon tatsächlich gelöst: Ein innerhalb des Kerns befindliches Teilchen kann eine geringere Energie als die Höhe der Schwelle besitzen und sie dennoch durchdringen. Ein von außen heranfliegendes Teilchen dagegen kann infolge der geringen Durchlässigkeit der Schwelle nur in sehr seltenen Fällen vom Kern eingefangen werden (da seine Aufenthaltszeit in Kernnähe sehr kurz ist). Die Streuung der von außen einfallenden α-Teilchen wird daher durch die Coulombkräfte bedingt, die vor dem Bereich der Schwelle wirken. Die angenommene geringe Durchlässigkeit der Schwelle stimmt mit der Tatsache überein, daß die Zerfallzeiten beim radioaktiven α-Zerfall sehr groß sind.

Wendet man die Theorie des Durchgangs durch Potentialschwellen an, so kann man einen mathematischen Ausdruck für die Konstante  $\lambda$  des radioaktiven Zerfalls finden. Wir erinnern daran, daß diese Konstante auf folgende Weise definiert wird. Ist die Zahl der nichtzerfallenen Atome im Zeitpunkt t gleich N, so wird im Laufe der Zeit dt das Mittel der zerfallenen Atome dN gleich

$$dN = -\lambda \cdot N \cdot dt, \quad N(t) = N(0) e^{-\lambda t}. \tag{98, 1}$$

Um die Zerfallskonstante  $\lambda$  zu berechnen, müssen wir die Quantentheorie des Durchdringens von Teilchen durch eine Potentialschwelle anwenden (vgl. den vorigen Paragraphen). Nach dieser Theorie muß man annehmen, daß sich das  $\alpha$ -Teilchen innerhalb des Kerns im "quasistationären" Zustand befindet. Bezeichnen wir die Geschwindigkeit des Teilchens in diesem Zustand mit  $v_i$ , den Halbmesser der Schwelle mit  $r_0$  und schließlich seinen Durchlässigkeitskoeffizienten mit D, so bekommen wir

$$\lambda = \frac{v_i}{2r_0}D. \tag{98, 2}$$

Es bleibt noch D zu berechnen. Infolge der komplizierteren Form der Schwelle erhalten wir statt (97, 24) [siehe (94, 24)]:

$$\lambda = \frac{v_i}{2r_0} D_0 e^{-\frac{2}{h} \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{\frac{r_2}{2\mu[U(r) - E] dr}}}.$$
 (98, 3)

Aus Abb. 69 ergibt sich, daß der erste Wendepunkt  $r_1$  gleich  $r_0$  (dem Kernhalbmesser) ist. Der zweite  $(r_2)$  ermittelt sich aus der Bedingung

$$\frac{2Ze^2}{r_2} = E, \quad r_2 = \frac{2Ze^2}{E}. \tag{98, 4}$$

Somit ist

$$S = \int_{r}^{r_{a}} \sqrt{2 \mu \left[ U(r) - E \right]} dr = \sqrt{2 \mu} \int_{r}^{\frac{2 Z e^{a}}{E}} \sqrt{\frac{2 Z e^{2}}{r} - E} dr.$$
 (98, 5)

Führen wir hier eine neue Variable  $\xi = \frac{r}{r_2}$  ein, so erhalten wir

$$S = 2Z e^2 \sqrt{\frac{2\mu}{E}} \int_{\frac{r_0}{r_0}}^{1} \sqrt{\frac{1}{\xi} - 1} d\xi, \qquad (98, 5')$$

und nehmen wir schließlich noch  $\xi = \cos^2 u$  an, so können wir das angeführte Integral berechnen:

$$S = Ze^2 \sqrt{\frac{2\mu}{E}} (2u_0 - \sin 2u_0), \quad \cos^2 u_0 = \frac{r_0}{r_2} = \frac{r_0 E}{2 Ze^2}. \tag{98, 6}$$

Wir benutzen jetzt den Umstand, daß das Verhältnis  $\frac{r_0}{r_2}$  kleiner als Eins ist, und entwickeln  $u_0$  und sin  $2u_0$  in eine Reihe nach Potenzen von  $\frac{r_0}{r_2}$  (es genügt, sich auf die beiden ersten Glieder zu beschränken). Dann bekommen wir

$$S = \frac{2\pi e^2 Z}{v} - 2e \sqrt{\mu} \sqrt{Z r_0}, \qquad (98, 7)$$

wo v die Geschwindigkeit weit vom Kern gleich  $\sqrt{\frac{2E}{\mu}}$  ist. Der Ausdruck für die Zerfallskonstante (98, 3) läßt sich also wie folgt schreiben:

$$\lambda = \frac{hD_0}{2\mu r_0^2} e^{-\frac{4\pi \delta^2 Z'}{hv} + \frac{4e\sqrt{\mu}}{h}\sqrt{Z'r_0}}, \qquad (98, 8)$$

oder

$$\ln \lambda = -\frac{4\pi e^2 Z'}{h v} + \frac{4e\sqrt{\mu}}{h} \sqrt{Z' r_0} + \ln \frac{h D_0}{2 \mu r_0^2}.$$
 (98, 9)

Besonders ausfallend ist dabei die Abhängigkeit des  $\lambda$  von der Geschwindigkeit v des  $\alpha$ -Teilchens. Diese Abhängigkeit wurde schon lange vor der Quantentheorie dieser Erscheinung von Geiger und Nuttall experimentell gefunden.

Ferner sehen wir, daß in  $\lambda$  von der Atomnummer Z des Elements (Z = Z' - 2) und von dem Halbmesser des Kerns abhängt.

Aus den Experimenten ist bekannt, daß die Zerfallskonstanten innerhalb sehr weiter Grenzen variieren: von  $10^6$  sec  $^{-1}$  bis  $10^{-18}$  sec  $^{-1}$ . Müßte man die  $\lambda$  bestimmenden Parameter auch innerhalb dieser Bereiche variieren, so wäre die Theorie bestimmt falsch. Eine bemerkenswerte Folge der Formel (98, 9) ist aber, daß die Halbmesser in sehr engen Grenzen, etwa zwischen  $5.10^{-12}$  cm bis  $9.10^{-12}$  cm liegen<sup>1</sup>), wenn man die Halbmesser des Kerns auf Grund der empirischen Angaben für  $\lambda$  bestimmt. Die bedeutenden Unterschiede in der Größe von  $\lambda$  für die verschiedenen Elemente sind nicht durch Unterschiede der Kernhalbmesser, sondern der Energie der herausfliegenden Teilchen bedingt. Die schwache Abhängigkeit des  $\lambda$  von  $r_0$  und die starke von v muß als Bestätigung der Theorie angesehen werden<sup>2</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die direkte Bestimmung des Halbmessers eines schweren Kerns auf Grund seines Trägheitsmoments gelang vor kurzem G. D. LATYSCHEW. (Abh. Akad. Wiss. UdSSR 1948)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einzelheiten über die Theorie des radioaktiven Zerfalls s.:[3], HEI, W. W., G. D. LATYSCHEW und M. W. PASETSCHNIK, Nachr. Akad. Wiss. UdSSR (Ser. Phys.) XII, 732 (1948)

#### § 99. Die Ionisierung der Atome in starken elektrischen Feldern

Ähnlich wie ein starkes elektrisches Feld den Metallen Elektronen entreißt (kalte Emission, § 96), entreißt sie es auch einzelnen Gasatomen. Diese Erscheinung wird oft "Selbstionisation" genannt. Ihre Ursache ist zu erkennen, wenn man die Form der potentiellen Energie eines Elektrons im Atom bei Vorhandensein eines äußeren elek-

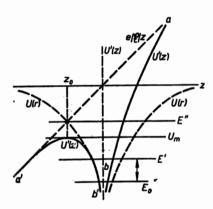

Abb. 70. Die Zusammensetzung des Atomfeldes und des äußeren Felds. Bei  $z_0$  bildet sich eine Potentialschwelle.

trischen Feldes untersucht. Bei fehlendem äußeren Feld möge die potentielle Energie des Elektrons gleich U(r) sein. Das äußere elektrische Feld  $\mathfrak E$  verlaufe in Richtung der z-Achse. Dann ist die gesamte potentielle Energie des Elektrons gleich

$$U'(r) = U(r) + e|\mathfrak{E}|z \qquad (99, 1)$$

Wir wollen nun die Form der Potentialkurve längs der z-Achse untersuchen (x=y=0, r=|z|). Bei fehlendem äußeren Feld  $(\mathfrak{E}=0)$  ist U'=U(r) und besitzt die in Abb. 70 gestrichelt dargestellte Form. Die zusätzliche potentielle Energie im äußeren Feld  $e|\mathfrak{E}|z$  wird durch die Gerade aa' dargestellt. Die durch Addition entstehende Kurve der gesamten potentiellen Energie U' ist in Abb. 70 durch die ausgezogene Linie a' b' und a b dargestellt. Wir sehen, daß sich beim Punkt  $z_0$ eine Potentialschwelle bildet, die den Raum in zwei Bereiche teilt: den inneren  $z>z_0$ 

und äußeren  $z < z_0$ . In beiden ist die potentielle Energie U' kleiner als  $U'(z_0) = U_m$ . Auf der Zeichnung sind außerdem auch die beiden Energieniveaus E' und E'' angegeben. Ist die Energie  $E = E'' > U_m$ , so wird das Elektron nicht mehr in der Nähe des Atoms festgehalten. Es wird sich in den Bereich der negativen z entfernen. Ist dagegen die Energie des Elektrons  $E = E' < U_m$ , so bleibt nach den Gesetzen der klassischen Mechanik das Elektron innerhalb des inneren Bereichs. Es entsteht dabei eine dem radioaktiven Zerfall analoge Situation.

Jetzt ist die Ursache der Ionisation der Atome durch das Feld leicht zu erkennen. Beim Einschalten des Feldes entsteht eine Schwelle, durch die die Elektronen in den Außenraum dringen. Ist die Höhe der Schwelle  $U_m$  kleiner als die Energie des Elektrons, so passieren die Teilchen diese ("über der Schwelle") auch nach der klassischen Mechanik. Daher führt auch die klassische Mechanik zur Möglichkeit einer Ionisation des Atoms durch ein äußeres elektrisches Feld. Der Unterschied besteht nur darin, daß diese Ionisation nach der Quantenmechanik bei kleineren Feldern eintreten muß, als es die klassische Mechanik vorschreibt. Nach der Quantenmechanik ist es für die Möglichkeit der Ionisation nicht notwendig, daß die Schwelle unter der Energie des Elektrons liegt. Es ist aber klar, daß bei schwachen Feldern die Schwelle sehr breit und ihre Durchlässigkeit sehr gering sein wird.

Die Erscheinung der Selbstionisation kann auf folgende Art beobachtet werden: Wir nehmen an, wir beobachten eine Spektrallinie, die durch den Elektronenübergang aus dem Zustand E' in den Zustand  $E_0$  bedingt ist (s. Abb. 70). Mit zunehmendem

elektrischem Feld wird sich diese Linie verschieben (Starkeffekt), und wenn das Feld schließlich eine solche Stärke erreicht, daß die Durchlässigkeit der Schwelle groß wird, so wird das Elektron im Zustand E' häufiger aus dem Atom fliegen (Ionisation) und dabei die Schwelle passieren, als in den niedrigeren Zustand  $(E_0)$  unter Ausstrahlung von Licht zurückfallen. Demzufolge wird die Spektrallinie immer schwächer werden und schließlich verschwinden. Diese Erscheinung läßt sich an der Balmerserie des atomaren Wasserstoffs beobachten<sup>1</sup>).

Um die Möglichkeit zu haben, die Wirkung verschieden starker elektrischer Felder zu beobachten, wird angenommen, daß die verschiedenen Teile der Spektrallinie aus dem Licht von Atomen herrühren, die sich in verschieden starken Feldern befinden. Im Volumen des leuchtenden Gases wächst das elektrische Feld in der dem Spektroskopspalt parallelen Richtung (bis zu einer Grenze, wonach es wieder abfällt).

Wir wollen noch etwas eingehender die Bedingungen formulieren, unter denen eine Spektrallinie im elektrischen Feld verschwindet. Die Wahrscheinlichkeit des optischen Übergangs eines Elektrons in den niedrigeren Zustand sei  $\frac{1}{\tau}$  ( $\tau$  ist die Lebensdauer im angeregten Zustand). Die Lebensdauer des Elektrons im angeregten Zustand ist  $\tau \approx 10^{-8}$  sec. Die Wahrscheinlichkeit des Übergangs eines Elektrons in den niedrigeren Zustand ist dann pro Sekunde gleich  $\frac{1}{\tau}$ . Die Wahrscheinlichkeit des Tunneleffekts (der Ionisierung) wird dann (ebenso wie bei der Berechnung des radioaktiven Zerfalls) gleich der Zahl der Stöße des Elektrons gegen die Innenwand der Potentialschwelle je Sekunde sein, multipliziert mit dem Durchlässigkeitskoeffizienten D. Die Zahl der Stöße gegen die Schwelle ist von der Größenordnung  $\frac{v}{2\tau_0}$ , wo v die Elektronengeschwindigkeit und  $r_0$ , der Halbmesser der Schwelle, annähernd gleich dem Bahnhalbmesser a ist. Die Geschwindigkeit ist von der Größenordnung  $v=\sqrt{\frac{2|E|}{\mu}}$ , wo |E| die Energie und  $\mu$  die Masse des Elektrons sind. Daraus folgt

$$\frac{v}{2 r_0} = \sqrt{\frac{e^2}{\mu a^3}} \approx 10^{16} \, \mathrm{sec}^{-1}$$
,

 $\left(\mathrm{da}\;E=-rac{e^2}{2\,a},\,a=rac{h^2}{\mu\,e^2}
ight)$ . Folglich ist die Wahrscheinlichkeit der Selbstionisation gleich  $10^{16}\,D\,\sec^{-1}$ . Damit die Selbstionisation überwiegt (die Bedingung für das Verschwinden der Spektrallinie) muß  $rac{1}{\tau}<\mathrm{D}\cdot10^{16}$  werden, d. h.  $D>10^{-8}$ .

Die quantitative Theorie der Selbstionisation stimmt mit den Versuchsergebnissen gut überein<sup>2</sup>).

¹) Wir bemerken, daß die Beobachtung der durch das Feld entrissenen Elektronen in diesem Fall erschwert ist, da unter den Bedingungen der Gasentladung schwer festzustellen ist, auf Grund welcher Ursachen der Elektronenstrom zunimmt.

<sup>2)</sup> s.:[4]

# XVII. Das Mehrkörperproblem

### § 100. Allgemeine Bemerkungen zum Mehrkörperproblem

Die Quantenmechanik eines Teilchens in einem äußeren Feld kann auf den Fall der Bewegung vieler Teilchen verallgemeinert werden. Dazu genügt es, wie in der klassischen Mechanik, ein System aus N-Teilchen als ein Teilchen mit 3N Freiheitsgraden zu betrachten (ohne den Teilchenspin zu berücksichtigen; bei Berücksichtigung des Spins haben wir 4N Freiheitsgrade). Alle allgemeinen Grundsätze der Quantenmechanik, die für ein System mit mehreren Freiheitsgraden gelten, können dann sofort auf ein aus N Teilchen bestehendes System übertragen werden. Trotzdem bestehen hier gewisse Besonderheiten, die den Mehrteilchensystemen eigen sind und die eine spezielle Untersuchung verdienen.

Unter diesen Besonderheiten sind die wichtigsten diejenigen, die für Systeme gleicher Teilchen zutreffen. Wir werden uns im folgenden eingehend mit ihnen befassen müssen. Die Eigenschaften von Systemen aus gleichen Teilchen bilden eines der bemerkenswertesten Kapitel der Quantenmechanik. Wir lassen aber vorläufig diese Besonderheiten der Systeme gleicher Teilchen außer acht und wenden uns einigen Fragen zu, die den Systemen aus beliebigen Teilchen gemeinsam sind.

Kann man eine Teilchengesamtheit stets als ein mechanisches System mit einer entsprechend großen Zahl von Freiheitsgraden betrachten? Die Antwort muß nein lauten. Die Betrachtung eines Teilchensystems mit den Koordinaten  $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \ldots x_N, y_N, z_N$  als mechanisches System mit 3N Freiheitsgraden ist nur möglich, wenn zwischen den Teilchen keine retardierten Potentiale auftreten (oder diese in einer späteren Näherung untersucht werden). Anders gesagt, alle Wechselwirkungskräfte dürfen nur von den augenblicklichen Werten der sich auf unsere Teilchen beziehenden mechanischen Größen abhängen (z. B. von ihren Koordinaten und Geschwindigkeiten im gegebenen Zeitpunkt), nicht aber von ihren Werten in der Vergangenheit, wie das bei retardierten Potentialen der Fall ist. Diese Bedingung ist keine Eigentümlichkeit der Quantenmechanik allein, sie gilt auch für die klassische Mechanik.

Wir wollen diese Bedingung am Beispiel der elektromagnetischen Kräfte erklären. Der Abstand zwischen Teilchen mit der Nummer j und dem Teilchen mit Nummer k sei  $r_{jk}$ . Dann wird die Zeit, im Laufe derer sich die elektromagnetische Störung vom einen Teilchen auf das andere übertragen wird, gleich  $\tau = \frac{r_{jk}}{c}$ , wo c die Lichtgeschwindigkeit ist. Damit die Wirkung der Kräfte als konstant betrachtet werden kann, darf sich der Abstand der Teilchen im Zeitraum  $\tau$  nur wenig verändern. Ist die relative Geschwindigkeit der Teilchen in Richtung  $r_{jk}$ , gleich  $v_{jk}$ , dann ist die

Änderung von  $r_{jk}$  innerhalb der Zeit  $\tau$  gleich  $\Delta r_{jk} = v_{jk} \tau = \frac{v_{jk} \cdot r_{jk}}{c}$ . Folglich lautet unsere Bedingung:

$$\frac{v_{jk} \cdot r_{ik}}{c} \ll r_{jk}, \quad \text{das heißt} \quad v_{jk} \ll c.$$

Die relativen Teilchengeschwindigkeiten müssen also bedeutend kleiner als die Lichtgeschwindigkeit c sein. Das ist stets erfüllt, wenn wir uns auf den nichtrelativistischen Bereich der Geschwindigkeit beschränken.

Ist  $v \approx c$ , dann müssen wir sowohl die relativistischen wie die Quantenwirkungen berücksichtigen und zugleich mit den mechanischen Gleichungen der Teilchen auch die Gleichungen des elektromagnetischen Feldes untersuchen, die die Ausbreitung der Wechselwirkung zwischen den einzelnen Teilchen beschreiben.

Die dazugehörenden Fragen liegen außerhalb dieses Buches und sind auch durch die moderne Theorie noch nicht vollständig gelöst<sup>1</sup>).

Solange jedoch  $v \ll c$  bleibt, können wir die Quantenmechanik eines Teilchensystems als die Mechanik eines Teilchens mit vielen Freiheitsgraden betrachten.

Haben wir N-Teilchen mit den Koordinaten  $x_k$ ,  $y_k$ ,  $z_k$  (k=1,2,3,...,N) und den Massen  $m_k$ , so wird die Wellenfunktion  $\psi$  auch in diesem Fall eine Koordinatenfunktion sämtlicher Freiheitsgrade unseres Systems und der Zeit t, d. h., eine Funktion mit 3N+1 Argumenten sein<sup>2</sup>):

$$\psi = \psi(x_1, y_1, z_1, \ldots, x_k, y_k, z_k, \ldots, x_N, y_N, z_N, t). \tag{100, 1}$$

Sie ist definiert in einem Raum mit 3 NDimensionen, dem sogenannten Konfigurationsraum des Systems. Der Name dieses fiktiven Raumes stammt daher, daß die Angabe der Punktkoordinaten in diesem Raum die Angabe dreidimensionaler Koordinaten  $(x_k, y_k, z_k)$  für sämtliche Teilchen unseres Systems  $(k = 1, 2, \ldots, N)$  bedeutet und somit die Lage (Konfiguration) sämtlicher Teilchen im dreidimensionalen Raum bestimmt. Ein Punkt des Konfigurationsraumes mit 3 N Koordinaten  $(x_1, y_1, z_1, \ldots, x_N, y_N, z_N)$  heißt daher Darstellungspunkt (des Systems).

Wir bezeichnen ein unendlich kleines Volumelement im Konfigurationsraum mit  $d\Omega$ :

$$d\Omega = dx_1 dy_1 dz_1 \dots dx_k dy_k dz_k \dots dx_N dy_N dz_N.$$
 (100, 2)

Dann ist die Größe

$$w(x_1, y_1, z_1, \ldots, x_k, y_k, z_k, \ldots, x_N, y_N, z_N) d\Omega = \psi^* \psi d\Omega \qquad (100, 3)$$

die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Darstellungspunkt zum Zeitpunkt t im Volumelement  $d\Omega$  des Konfigurationsraumes liegt, d. h. die Wahrscheinlichkeit der Konfiguration des Systems, bei der im Zeitpunkt t die Koordinaten des ersten Teilchens zwischen  $x_1, x_1 + dx_1, y_1, y_1 + dy_1, z_1, z_1 + dz_1$  und die des k-ten Teilchens zwischen  $x_k, x_k + dx_k, y_k, y_k + dy_k, z_k, z_k + dz_k$  usw. liegen.

Neben dem Volumelement (100, 2) untersuchen wir noch die Volumelemente in den Teilräumen der Art  $d\Omega_k$ ,  $d\Omega_{kj}$ , . . . usw., die durch die Formeln

$$d\Omega = dx_k dy_k dz_k d\Omega_k, \qquad (100, 4)$$

$$d\Omega = dx_k dy_k dz_k dx_j dy_j dz_j d\Omega_{kj} \quad \text{usw.}$$
 (100, 4')

<sup>1)</sup> s.: [30, 16, 60].

<sup>2)</sup> Um die Frage nicht zu komplizieren, vernachlässigen wir den Elektronenspin.

bestimmt sind. Integrieren wir (100, 3) über die Koordinaten aller Teilchen mit Ausnahme des Teilchens k, d. h. über  $d\,\Omega_k$ , so finden wir die Wahrscheinlichkeit, mit der die Koordinaten des k-ten Teilchens zwischen  $x_k$ ,  $x_k + d\,x_k$ ,  $y_k$ ,  $y_k + d\,y_k$ ,  $z_k$ ,  $z_k + d\,z_k$  bei beliebiger Ortslage der anderen Teilchen liegen, mit anderen Worten, wir finden die Wahrscheinlichkeit dafür, daß das k-te Teilchen sich um eine gegebene Stelle des Raumes befindet. Bezeichnen wir diese Wahrscheinlichkeit mit  $w(x_k, y_k, z_k, t)$  so erhalten wir

$$w(x_{k}, y_{k}, z_{k}, t) dx_{k} dy_{k} dz_{k} = dx_{k} dy_{k} dz_{k} / \psi^{*} \psi d\Omega_{k}. \qquad (100, 5)$$

Auf ähnliche Art ist die Größe

$$w(x_{k}, y_{k}, z_{k}, x_{j}, y_{j}, z_{j}, t) dx_{k} dy_{k} dz_{k} dx_{j} dy_{j} dz_{j} = dx_{k} dy_{k} dz_{k} dx_{j} dy_{j} dz_{j} / \psi^{*} \psi d\Omega_{kj}$$
(100, 5')

die Wahrscheinlichkeit dafür, daß das k-te Teilchen sich beim Punkt  $x_k$ ,  $y_k$ ,  $z_k$  befindet, und das Teilchen j gleichzeitig beim Punkt  $x_j$ ,  $y_j$ ,  $z_j$ . Kennen wir also die im Konfigurationsraum gegebene Wellenfunktion  $\psi$ , so können wir die Wahrscheinlichkeit für eine gegebene Konfiguration (100, 3) des Systems, die Ortswahrscheinlichkeit eines beliebigen Teilchens (100, 5) und schließlich die Ortswahrscheinlichkeit eines beliebigen Teilchenpaars (100, 5') usw. bestimmen. In gleicher Weise lassen sich nach den allgemeinen Formeln der Quantenmechanik durch Entwicklung von  $\psi$  nach den Eigenfunktionen irgendeines uns interessierenden Operators auch die Wahrscheinlichkeiten für den Wert einer beliebigen mechanischen Größe berechnen.

Wir nehmen an, daß die Wellenfunktion  $\psi$   $(x_1, \ldots, z_N, t)$ , wie die Wellenfunktion eines einzigen Teilchens, der Schrödingerseleichung

$$i\hbar\frac{\partial \psi}{\partial t} = \boldsymbol{H}\,\psi,$$
 (100, 6)

genügt, wobei H hier der Hamiltonoperator des Teilchensystems ist. Dieser nimmt, in Analogie zur klassischen Hamiltonfunktion für ein System von N-Teilchen mit den Massen  $m_1, \ldots, m_k, \ldots, m_N$ :

$$H = \sum_{k=1}^{N} \left\{ \frac{p_k^2}{2 m_k} + U_k(x_k, y_k, z_k, t) \right\} + \sum_{k=j=1}^{N} U_{kj}(x_k, y_k, z_k, x_j, y_j, z_j),$$

wo  $U_k(k_x, y_k, z_k, t)$  die potentielle Energie des Teilchens k im äußeren Feld und  $U_{kj}(x_k, \ldots, z_j)$  die Wechselwirkungsenergie zwischen den Teilchen k und j ist, folgende Form an:

$$\boldsymbol{H} = \sum_{k=1}^{N} \left\{ -\frac{h^2}{2 m_k} \nabla_k^2 + U_k(x_k, y_k, z_k, t) \right\} + \sum_{k+j=1}^{N} U_{kj}(x_k, y_k, z_k, x_j, y_j, z_j),$$
(100, 6')

worin

$$\nabla_{k}^{2} = \frac{\partial^{2}}{\partial x_{k}^{2}} + \frac{\partial^{2}}{\partial y_{k}^{2}} + \frac{\partial^{2}}{\partial z_{k}^{2}}.$$

Offenbar stellt der Hamiltonoperator eine einfache Verallgemeinerung des Hamiltonoperators für ein einzelnes Teilchen dar<sup>1</sup>).

Aus der Gleichung (100, 6) folgt die Kontinuitätsgleichung für die Wahrscheinlichkeit w im Konfigurationsraum. Um sie zu finden, multiplizieren wir (100, 6) mit  $\psi^*$  und subtrahieren davon die entsprechende konjugiertkomplexe Größe. Unter Berücksichtigung des Wertes, den der Hamiltonoperator (100, 6') hat, bekommen wir

$$ihrac{\partial}{\partial t}(\psi^*\psi) = -rac{h^2}{2}\sum_{k=1}^Nrac{1}{m_k}\{\psi^*igtall^2_k\psi - \psiigtall^2_k\psi^*\}\,.$$

Setzen wir

$$\mathfrak{F}_{k} = \frac{i h}{2 m_{k}} \{ \psi \triangledown_{k} \psi^{*} - \psi^{*} \triangledown_{k} \psi \}, \qquad (100, 7)$$

wo  $\nabla_k$  der Operator mit den Komponenten  $\frac{\partial}{\partial x_k}$ ,  $\frac{\partial}{\partial y_k}$ ,  $\frac{\partial}{\partial z_k}$  ist, so können wir die erhaltene Formel schreiben:

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \sum_{k=1}^{N} \operatorname{div}_{k} \mathfrak{I}_{k} = 0. \tag{100, 8}$$

Diese Gleichung zeigt, daß die Änderung der Konfigurationswahrscheinlichkeit w durch den Strom dieser Wahrscheinlichkeit bestimmt wird. So ist  $\Im_k$  eine Funktion der Koordinaten sämtlicher Teilchen (und der Zeit) und bedeutet die durch die Bewegung des Teilchens k bei gegebenen Koordinaten aller übrigen (N-1) Teilchen verursachte Stromdichte. Um die Stromdichte  $i_k$  des k-ten Teilchens bei beliebiger Lage der anderen zu erhalten, muß (100, 7) über alle Koordinaten, ausgenommen die des Teilchens k, integriert werden:

$$j_k(x_k, y_k, z_k, t) = \int \Im_k(x_1, \ldots, x_k, y_k, z_k, \ldots, z_N, t) d\Omega_k.$$
 (100, 9)

Dieser Strom genügt ebenfalls der Kontinuitätsgleichung, aber bereits im dreidimensionalen Raum. Integrieren wir nämlich (100, 8) über  $d\Omega_k$ , so erhalten wir

$$\int \frac{\partial}{\partial t} w(x_1, \ldots, z_N, t) d\Omega_k = \frac{\partial}{\partial t} \int w(x_1, \ldots, z_N, t) d\Omega_k = \frac{\partial}{\partial t} w(x_k, y_k, z_k, t).$$

Ferner ist

$$\sum_{k'=1}^{N}\int\!\operatorname{div}_{k'}\Im_{k'}\,d\,\Omega_{k}\!=\!\int\!\operatorname{div}_{k}\Im_{k}\,d\,\Omega_{k}\!+\sum_{k'+k}^{N}\!\int\!\operatorname{div}_{k'}\Im_{k'}\,d\,\Omega_{k}.$$

Da  $d\Omega_k$  [s. (100, 4)] gerade die Koordinaten sämtlicher Teilchen mit Ausnahme des Teilchens k enthält, so lassen sich die Integrale der Form  $\int \operatorname{div}_{k'} \, \Im_{k'} \, d\Omega_k$  in Oberflächenintegrale verwandeln und sind, wenn  $\psi$  im Unendlichen verschwindet, gleich

369

<sup>1)</sup> Es ließe sich auch der Hamiltonoperator bei vorhandenem Magnetfeld und unter Berücksichtigung des Spins hinschreiben. Er ist gleich der Summe der Hamiltonoperatoren der einzelnen Teilchen plus Gliedern, die die gegenseitige Wechselwirkung bestimmen.

#### XVII. DAS MEHRKÖRPERPROBLEM

Null. Da im Integral  $\int \operatorname{div}_k \Im_k d\Omega_k$  das Differenzieren und Integrieren nach verschiedenen Variablen erfolgt, so ist

$$\int \operatorname{div}_k \Im_k d\Omega_k = \operatorname{div}_k \int \Im_k d\Omega_k = \operatorname{div}_k \mathfrak{j}_k.$$

Wir haben somit das Erhaltungsgesetz jedes der Teilchen

$$\frac{\partial w\left(x_{k} y_{k} z_{k}, t\right)}{\partial t} + \operatorname{div}_{k} j_{k}\left(x_{k} y_{k} z_{k}, t\right) = 0 \tag{100, 10}$$

bereits im dreidimensionalen Raum  $(x_k, y_k, z_k)$ .

### § 101. Das Gesetz der Erhaltung des Gesamtimpulses eines Systems von Partikeln

In der klassischen Mechanik bleibt der Gesamtimpuls eines nur unter der Einwirkung innerer Kräfte befindlichen Teilchensystems konstant. Dabei bewegt sich der Schwerpunkt des Systems nach dem Trägheitsgesetz geradlinig mit gleichförmiger Geschwindigkeit. Sind jedoch äußere Kräfte vorhanden, dann ist die Änderung des Gesamtimpulses in der Zeiteinheit gleich der Resultierenden aller auf die Teilchen des Systems einwirkenden äußeren Kräfte. Wir werden zeigen, daß diese Grundsätze der klassischen Mechanik auch im Bereich der Quantenerscheinungen ihre Gültigkeit behalten. Wir nehmen zu diesem Zweck einen Operator  $\mathfrak p$  des Gesamtimpulses sämtlicher Teilchen des Systems an. Unter dem Operator des Gesamtimpulses des gesamten Teilchensystems werden wir die Summe der Impulsoperatoren  $\mathfrak p_k$  sämtlicher Teilchen  $k=1,2,\ldots,N$  verstehen:

$$\mathfrak{p} = \sum_{k=1}^{N} \mathfrak{p}_k = -ih \sum_{k=1}^{N} \nabla_k. \tag{101, 1}$$

Wir berechnen den Operator des Differentialquotienten des Impulses p nach der Zeit. Nach den allgemeinen Formeln der Quantenmechanik ist

$$\frac{d\,\mathfrak{p}}{dt} = \frac{i}{h}(H\,\mathfrak{p} - \mathfrak{p}H). \tag{101, 2}$$

Setzen wir hier H aus (100, 6') ein und bemerken wir, daß  $\mathfrak{p}$  mit dem Operator der kinetischen Teilchenenergie  $T = -\frac{h^2}{2} \sum_{k=1}^N \frac{1}{m_k} \bigtriangledown_k^2$  vertauschbar ist, so erhalten wir

$$\frac{d \mathfrak{p}}{d t} = \left\{ \left( \sum_{k=1}^{N} U_{k} + \sum_{k+j=1}^{N} U_{kj} \right) \left( \sum_{k=1}^{N} \nabla_{k} \right) - \left( \sum_{k=1}^{N} \nabla_{k} \right) \left( \sum_{k=1}^{N} U_{k} + \sum_{k+j=1}^{N} U_{kj} \right) \right\}. (101, 2')$$

Ferner bemerken wir, daß

$$U_k \left( \sum_{k=1}^N \nabla_k \right) - \left( \sum_{k=1}^N \nabla_k \right) U_k = - \nabla_k U_k. \tag{101, 3}$$

#### \$101. GESETZ DER ERHALTUNG DES GESAMTIMPULSES EINES SYSTEMS VON PARTIKELN

Schließlich berechnen wir die Vertauschung des Operators  $\sum_{k=1}^{N} \nabla_{k}$  mit der Wechselwirkungsenergie der Teilchen  $\sum_{k=1}^{N} U_{kj}$ . Dabei sei Voraussetzung, daß die Kräfte zwischen den Teilchen nur von den gegenseitigen Teilchenabständen  $r_{ki}$  abhängen, so daß  $U_{kj} = U_{kj}(r_{kj})$ . Dann wirken auf  $U_{kj}$  nur jene Operatoren  $\nabla_{k}$ , aus der Summe  $\sum_{k=1}^{N} \nabla_{k}$  ein, für die k' = k oder k' = j, d. h. auf  $U_{kj}$  wirkt das Paar  $\nabla_{k} + \nabla_{j}$ . Wir behan

$$U_{kj}(\nabla_k + \nabla_j) - (\nabla_k + \nabla_j)U_{kj} = -\nabla_k U_{kj} - \nabla_j U_{kj}. \tag{101, 4}$$

Aber es ist

Folglich gilt

$$\nabla_{\boldsymbol{k}} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{j}} + \nabla_{\boldsymbol{j}} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{j}} = 0. \tag{101, 5}$$

Das ist der Ausdruck des Gesetzes der Aktion und Reaktion. Aus ihm folgt, daß die Vertauschung der Operatoren (101, 4) gleich Null ist. Wir erhalten somit:

$$\frac{d \mathfrak{p}}{dt} = -\sum_{k=1}^{N} \nabla_{k} U_{k}(x_{k}, y_{k}, z_{k}, t), \qquad (101, 6)$$

d. h., der Operator des zeitlichen Differentialquotienten des Gesamtimpulses ist gleich dem Operator der Resultierenden der Kraft, die von den äußeren Feldern auf unser System einwirkt.

Dieser Satz ist das Analogon zum klassischen Schwerpunktsatz. Der Unterschied liegt nur darin, daß er in der Quantenmechanik nicht für die eigentlichen mechanischen Größen, sondern für die diese Größen darstellenden Operatoren und folglich für die Mittelwerte der Größen formuliert wird.

Sind keine äußeren Kräfte vorhanden ( $U_k = 0$ ), so folgt aus (101, 6), daß

$$\frac{d\,\mathfrak{p}}{dt}=0\,,\tag{101,7}$$

d. h. der Gesamtimpuls eines Systems gegenseitig in Wechselwirkung befindlicher Teilchen bleibt bei Abwesenheit von äuβeren Kräften erhalten.

Wir erinnern, daß die Operatorengleichung (101, 7) bedeutet: 1. der Mittelwert des Gesamtimpulses ändert sich nicht im Laufe der Zeit, 2. auch die Wahrscheinlichkeiten  $w(\mathfrak{p}')$  eines bestimmten Wertes von  $\mathfrak{p}'$  bleiben unverändert.

371

### § 102. Die Bewegung des Schwerpunkts eines Systems von Partikeln

Wir wollen den für die Anwendungen wichtigen Satz beweisen, daß die Bewegung des Systemschwerpunkts von den relativen Bewegungen der dieses System bildenden Teilchen unabhängig ist. Dazu rechnen wir den Hamiltonoperator **H** des nur der Wirkung innerer Kräfte ausgesetzten Teilchensystems

$$H = -\frac{h^2}{2}D + W, (102, 1)$$

$$\mathbf{D} = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{m_k} \nabla_k^2 \quad \text{und} \quad \mathbf{W} = \sum_{k+j=1}^{N} U_{kj}(r_{kj})$$
 (102, 2)

auf neue Koordinaten um, auf die Koordinaten X, Y, Z des Systemschwerpunkts und 3N-3 Relativkoordinaten. Es ist bequem, die sogenannten Jacobischen Koordinaten zu wählen, die wie folgt definiert werden:

$$\xi_{1} = \frac{m_{1} x_{1}}{m_{1}} - x_{2} (= x_{1} - x_{2}),$$

$$\xi_{2} = \frac{m_{1} x_{1} + m_{2} x_{2}}{m_{1} + m_{2}} - x_{3},$$

$$\vdots$$

$$\xi_{j} = \frac{m_{1} x_{1} + \dots + m_{j} x_{j}}{m_{1} + m_{2} + \dots + m_{j}} - x_{j+1},$$

$$\vdots$$

$$\xi_{N} = \frac{m_{1} x_{1} + \dots + m_{N} x_{N}}{m_{2} + \dots + m_{N}} (= X).$$
(102, 3)

Analoge Formeln gelten auch für die y- und z-Achse:

$$\eta_{j} = \frac{m_{1}y_{1} + \dots + m_{j}y_{j}}{m_{1} + \dots + m_{j}} - y_{j+1}, \quad \eta_{N} = Y, 
\zeta_{j} = \frac{m_{1}z_{1} + \dots + m_{j}z_{j}}{m_{1} + \dots + m_{j}} - z_{j+1}, \quad \zeta_{N} = Z.$$
(102, 3')

Diese Formeln stellen die Verallgemeinerung der üblichen Formeln für die Schwerpunktskoordinaten und die Relativkoordinaten zweier Teilchen dar. Die Jacobischen Koordinaten sind orthogonal. Mit Hilfe des Übergangs von der Differentiation nach den einen Variablen zu der Differentiation nach den anderen läßt sich beweisen. daß<sup>1</sup>)

$$\mathbf{D} = \frac{1}{M} \, \nabla^2 + \sum_{j=1}^{N-1} \frac{1}{\mu_j} \, \nabla_j^2, \tag{102, 4}$$

wo

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial \xi_N^2} + \frac{\partial^2}{\partial \eta_N^2} + \frac{\partial^2}{\partial \zeta_N^2} = \frac{\partial^2}{\partial X^2} + \frac{\partial^2}{\partial Y^2} + \frac{\partial^2}{\partial Z^2}, \quad (102, 5)$$

$$\nabla_j^2 = \frac{\partial^2}{\partial \xi_j^2} + \frac{\partial^2}{\partial \eta_j^2} + \frac{\partial^2}{\partial \zeta_j^2}, \qquad (102, 6)$$

<sup>1)</sup> Siehe Anhang IX.

**M** ist dabei die Masse des ganzen Systems und  $\mu_j$  die reduzierte Masse des Schwerpunkts der Teilchen j und j+1.

$$M = \sum_{k=1}^{N} m_k, \tag{102, 7}$$

$$\frac{1}{\mu_j} = \frac{1}{\sum_{k=1}^{j} m_k} + \frac{1}{m_{j+1}}$$
 (102, 8)

und

$$\sum_{k=1}^{N} \frac{\partial}{\partial x_k} = \frac{\partial}{\partial \xi_N} = \frac{\partial}{\partial X}.$$
 (102, 9)

Aus diesen Formeln folgt, daß der Hamiltonoperator (102, 1) in folgender Form geschrieben werden kann:

$$\boldsymbol{H} = -\frac{h^2}{2M} \nabla^2 - \sum_{j=1}^{N-1} \frac{h^2}{2\mu_j} \nabla_j^2 + W(\xi_1, \dots, \xi_{N-1}, \eta_1, \dots, \eta_{N-1}, \zeta_1, \dots, \zeta_{N-1}), \tag{102, 10}$$

wobei der Operator

$$T = -\frac{h^2}{2M} \nabla^2 = -\frac{h^2}{2M} \left( \frac{\partial^2}{\partial X^2} + \frac{\partial^2}{\partial Y^2} + \frac{\partial^2}{\partial Z^2} \right)$$
(102, 11)

der Operator der kinetischen Energie des Schwerpunkts des gesamten Systems, und der Operator

$$T_i = -\sum_{j=1}^{N-1} \frac{h^2}{2\mu_j} \, \nabla_j^2 \tag{102, 12}$$

der Operator der kinetischen Energie der relativen Teilchenbewegung ist. Wesentlich ist, daß die Koordinaten des Schwerpunkts in der Wechselwirkungsenergie nicht enthalten sind. Formen wir  $\xi_1, \ldots, \xi_{N-1}, \eta_1, \ldots, \eta_{N-1}, \zeta_1, \ldots, \zeta_{N-1}$  auf beliebige Relativkoordinaten  $q_1, q_2, \ldots, q_{3N-3}$  um, so ändern wir damit den Operator T nicht. Daher kann man an Stelle von (100, 6') ganz allgemein schreiben:

$$H = -\frac{h^2}{2M} \nabla^2 + H_i(q_1, q_2, ..., q_{3N-3}),$$
 (102, 13)

wo **H**<sub>i</sub> der Hamiltonoperator der Relativbewegung ist und die Schwerpunktkoordinaten nicht enthält. Ferner erhalten wir auf Grund von (102, 9) und (101, 1) einen neuen Ausdruck für den Operator des Gesamtimpulses:

$$\mathbf{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial X}, \quad \mathbf{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial Y}, \quad \mathbf{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial Z}.$$
 (102, 14)

Die Wellenfunktion  $\psi$  werden wir als Funktion der Schwerpunktskoordinaten X, Y, Z und der Relativkoordinaten  $q_1, q_2, \ldots, q_{3N-3}$  betrachten. Die Schrödinger-

#### XVII. DAS MEHRKÖRPERPROBLEM

gleichung mit dem Hamiltonoperator (102, 13) läßt sich separieren, wenn man voraussetzt:

$$\Psi(X, Y, Z, q_1, q_2, \ldots, q_{3N-3}, t) = \Phi(X, Y, Z, t) \psi(q_1, q_2, \ldots, q_{3N-3}, t).$$
 (102, 15)

Setzt man (102, 15) in die Schrödingengleichung ein, erhält man

$$i\hbar\frac{\partial \Phi}{\partial t}\psi + i\hbar\Phi\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\psi\frac{\hbar^2}{2M}\nabla^2\Phi + \Phi H_i\psi.$$
 (102, 16)

Wenn wir aus dieser Gleichung  $\Phi \psi$  herausheben und getrennt die Glieder gleichsetzen, die von X, Y, Z und von  $q_1, q_2, \ldots, q_{3N-3}$  abhängen, so finden wir zwei Gleichungen:

$$i\hbar\frac{\partial\Phi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2M}\nabla^2\Phi, \qquad (102, 17)$$

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = H_i\psi$$
. (102, 18)

Die erste der Gleichungen bezieht sich auf die Bewegung des Schwerpunkts, die zweite auf die relative Bewegung. Dabei ist die erste Gleichung die für die Bewegung eines freien Teilchens mit der Masse M. Bei abwesenden äußeren Kräften bewegt sich der Schwerpunkt wie ein freier materieller Punkt. Die einfachste spezielle Lösung der Gleichung (102, 17) ist die DE BROGLIESCHE Welle

$$\Phi(X, Y, Z, t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} e^{\frac{i}{\hbar}(Et - p_x X - p_y Y - p_z Z)}$$
(102, 19)

Sie ist außerdem, wie sich aus (102, 9) ergibt, die Eigenfunktion des Operators des Gesamtimpulses  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$ , die zu den Eigenwerten  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  gehört. E ist der Eigenwert der kinetischen Bewegungsenergie des Systemschwerpunkts:

$$E = \frac{1}{2M} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2).$$

Die Wellenlänge  $\lambda$  dieser Wellen ist, wie sich aus (102, 9) ergibt, ebenso wie für ein Elementarteilchen, gleich

$$\lambda = \frac{2 \pi h}{p} = \frac{2 \pi h}{M V}, \ p = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2},$$
 (102, 20)

wo V die Gruppengeschwindigkeit des Schwerpunkts ist.

Diese Schlußfolgerung ist wichtig, da sie besonders hervorhebt, daß die de Bro-GLIEschen Wellen nicht irgendwelche mit der Natur (z. B. der Struktur der Teilchen) verbundene Schwingungen sind, sondern im Quantenbereich das allgemeine Gesetz der Bewegung freier Teilchen oder das Bewegungsgesetz des Schwerpunkts eines nicht unter der Einwirkung von äußeren Kräften stehenden Systems ausdrücken.

### § 103. Das Gesetz der Erhaltung des Drehimpulses eines Systems von Partikeln

Wir setzen ein System von N Teilchen voraus und bezeichnen die Projektionen des Drehimpulses eines Teilchens k auf die Koordinatenachsen mit  $m_x^k$ ,  $m_y^k$ ,  $m_z^k$ :

$$m_x^k = -i\hbar \left( y_k \frac{\partial}{\partial z_k} - z_k \frac{\partial}{\partial y_k} \right),$$
 (103, 1)

$$m_y^k = -i\hbar \left(z_k \frac{\partial}{\partial x_k} - x_k \frac{\partial}{\partial z_k}\right),$$
 (103, 1')

$$m_z^k = -ih\left(x_k \frac{\partial}{\partial y_k} - y_k \frac{\partial}{\partial x_k}\right),$$
 (103, 1")

wo  $x_k$ ,  $y_k$ ,  $z_k$  die Koordinaten des Teilchens k sind.

Dementsprechend bestimmen wir die Operatoren der Komponenten des Gesamtimpulsmoments des ganzen Teilchensystems,  $m_x$ ,  $m_y$ ,  $m_z$  nach den Formeln

$$m_x = \sum_{k=1}^{N} m_x^k, (103, 2)$$

$$m_{y} = \sum_{k=1}^{N} m_{y}^{k}, \qquad (103, 2')$$

$$m_z = \sum_{k=1}^{N} m_z^k$$
. (103, 2")

Wir wollen zeigen, daß der Operator des zeitlichen Differentialquotienten des Drehimpulses gleich dem Moment der auf das System einwirkenden Kräfte (genauer, gleich dem Operator des Kräftemoments) ist. Nach der allgemeinen Definition des Differentialquotienten eines Operators haben wir:

$$\frac{d\mathbf{m}_x}{dt} = \frac{i}{\hbar} (\mathbf{H}\mathbf{m}_x - \mathbf{m}_x \mathbf{H}). \tag{103, 3}$$

Der Hamiltonoperator  $\boldsymbol{H}$  ist nach (100,  $\mathcal{C}'$ ) gleich

$$\boldsymbol{H} = \sum_{k=1}^{N} \left\{ -\frac{h^2}{2m_k} \nabla_k^2 + U_k \right\} + \sum_{k+j=1}^{N} U_{kj}. \tag{103, 4}$$

Bei der Berechnung der Operatorenvertauschung in (103, 3) müssen wir berücksichtigen, daß jeder Summand  $m_x^k$  im Operator  $m_x$  nur auf jene Glieder von H einwirkt, die die Koordinaten des Teilchens k enthalten.

Die Operatoren  $\bigtriangledown_k^2$  sind mit dem Operator  $m_x^k$  vertauschbar. Wir wissen, daß wir den Operator der kinetischen Energie in folgender Form darstellen können:

$$-\frac{h^2}{2m_k}\nabla_k^2 = T_{r_k} + \frac{(m^k)^2}{2m_k r_k^2},$$
 (103, 5)

wo  $T_{r_k}$  der Operator jenes Teils der kinetischen Teilchenenergie ist, der der Bewegung des Teilchens in Richtung des Radiusvektor  $r_k$  entspricht, und  $(m^k)^2$  das Quadrat des Drehimpulses des k-ten Teilchens ist.  $m_x^k$  ist sowohl mit  $T_{r_k}$  als auch mit  $(m^k)^2$  vertauschbar. Daher ist  $m_x^k$  auch mit  $-\frac{h^2}{2m_k} \nabla_k^2$  vertauschbar.

Wir berechnen jetzt die Vertauschung von  $m_x^k$  und  $U_k$ . Wir haben:

$$egin{aligned} U_k \, m{m}_x^k - m{m}_x^k \, U_k &= -i \, h \left\{ U_k igg( y_k rac{\partial}{\partial z_k} - z_k rac{\partial}{\partial y_k} igg) - igg( y_k rac{\partial}{\partial z_k} - z_k rac{\partial}{\partial y_k} igg) \, U_k 
ight\} = \ &= i \, h \left( y_k rac{\partial U_k}{\partial z_k} - z_k rac{\partial U_k}{\partial y_k} 
ight). \end{aligned}$$

Schließlich suchen wir noch die Vertauschung:

$$\begin{split} U_{kj}m_{x}^{k} - m_{x}^{k} U_{kj} &= ih\left(y_{k} \frac{\partial U_{kj}}{\partial z_{k}} - z_{k} \frac{\partial U_{kj}}{\partial y_{k}}\right) = ih \frac{\partial U_{kj}}{\partial r_{kj}} \left(y_{k} \frac{z_{k} - z_{j}}{r_{kj}} - z_{k} \frac{y_{k} - y_{j}}{r_{kj}}\right) = \\ &= ih \left(z_{k} y_{j} - z_{j} y_{k}\right) \frac{\partial U_{kj}}{\partial r_{kj}} \frac{1}{r_{kj}}. \end{split} \tag{103, 7}$$

Setzen wir (103, 6) und (103, 7) in (103, 3) ein, so finden wir:

$$\frac{d m_x}{dt} = -\sum_{k=1}^{N} \left( y_k \frac{\partial U_k}{\partial z_k} - z_k \frac{\partial U_k}{\partial y_k} \right) - \sum_{k+j=1}^{N} (z_k y_j - y_k z_j) \frac{\partial U_{kj}}{\partial r_{kj}} \frac{1}{r_{kj}}.$$

Die letzte Summe ist gleich Null, wovon wir uns sofort überzeugen, wenn wir die Indizies k und i vertauschen. Wir bekommen daher

$$\frac{d \mathbf{m}_x}{dt} = -\sum_{k=1}^{N} \left( y_k \frac{\partial U_k}{\partial z_k} - z_k \frac{\partial U_k}{\partial y_k} \right). \tag{103, 8}$$

Der rechts stehende Ausdruck ist nichts anderes als der Operator der Projektion des Gesamtdrehmoments auf die x-Achse. Auf gleiche Weise erhalten wir

$$\frac{d \, m_y}{d \, t} = -\sum_{k=1}^{N} \left( z_k \frac{\partial \, U_k}{\partial \, x_k} - x_k \frac{\partial \, U_k}{\partial \, z_k} \right), \tag{103, 8'}$$

$$\frac{d\mathbf{m}_z}{dt} = -\sum_{k=1}^{N} \left( x_k \frac{\partial U_k}{\partial y_k} - y_k \frac{\partial U_k}{\partial x_k} \right). \tag{103, 8"}$$

Wir erhalten somit den aus der klassischen Mechanik bekannten Satz: Die Änderung des Drehimpulses in der Zeiteinheit ist gleich dem Moment der auf das System einwirkenden äuβeren Kräfte. Ähnlich wie der Satz vom Gesamtimpuls wird auch dieser Satz in der Quantenmechanik für Operatoren formuliert.

Ist das Moment der äußeren Kräfte gleich Null, so bleibt der Gesamtdrehimpuls des Systems erhalten:

$$\frac{d\mathbf{m}_x}{dt} = \frac{d\mathbf{m}_y}{dt} = \frac{d\mathbf{m}_z}{dt} = 0. \tag{103, 9}$$

Folglich ändern sich bei fehlenden äußeren Kräften weder der Mittelwert  $\overline{m}_x$ ,  $\overline{m}_y$ ,  $\overline{m}_z$  des Drehimpulses noch die Wahrscheinlichkeiten  $w(m'_x)$ ,  $w(m'_y)$ ,  $w(m'_z)$ , einen bestimmten Wert für eine beliebige Drehimpulskomponente zu finden, mit der Zeit.

Berücksichtigt man den Spin der Teilchen, dann muß der Operator des Gesamtdrehimpulses nach folgenden Formeln ermittelt werden:

$$m_x = \sum_{k=1}^{N} (m_x^k + s_x^k),$$
 (103, 10)

$$m_y = \sum_{k=1}^{N} (m_y^k + s_y^k),$$
 (103, 10')

$$m_z = \sum_{k=1}^{N} (m_z^k + s_z^k),$$
 (103, 10")

wo  $s_x^k$ ,  $s_y^k$ ,  $s_z^k$  die Operatoren (zweireihige Matrizen) der Komponenten des mechanischen Eigenmoments (Eigendrehimpulses) des k-ten Teilchens sind. Der Satz der Erhaltung des Gesamtdrehimpulses bleibt auch für diesen Fall gültig. Sind keine auf die Spins einwirkenden Kräfte vorhanden, so unterscheidet sich die Beweisführung dieses Satzes in nichts von dem vorher gebrachten, da unter dieser Voraussetzung der Hamiltonoperator des Systems mit sämtlichen Operatoren  $\S_k$  vertauschbar ist.

Da die Operatoren  $m_x^k, m_y^k, m_z^k, s_x^k, s_y^k, s_z^k$ , die verschiedenen Teilchen (verschiedenes k) angehören, untereinander vertauschbar sind, so kann man nach den bekannten Regeln für die Vertauschung der Komponenten des Bahnmoments (25, 5) und Spinmoments (58, 1) leicht die Vertauschungsregeln für den Gesamtdrehimpuls des Teilchensystems finden:

$$m_x m_y - m_y m_x = i h m_z, \qquad (103, 11)$$

$$\boldsymbol{m}_{\boldsymbol{y}} \, \boldsymbol{m}_{\boldsymbol{z}} - \, \boldsymbol{m}_{\boldsymbol{z}} \, \boldsymbol{m}_{\boldsymbol{y}} = i \, h \, \boldsymbol{m}_{\boldsymbol{x}}, \tag{103, 11'}$$

$$m_z m_x - m_x m_z = i h m_y.$$
 (103, 11")

$$m^2 m_x - m_x m^2 = 0, (103, 12)$$

$$m^2 m_y - m_y m^2 = 0, (103, 12')$$

$$m^2 m_z - m_z m^2 = 0, (103, 12'')$$

wo m<sup>2</sup> der Operator des Quadrates des Gesamtdrehimpulses ist:

$$m^2 = m_x^2 + m_y^2 + m_z^2 \tag{103, 13}$$

Weiter unten wird auf Grund dieser Vertauschungsregeln bewiesen werden, daß der Gesamtdrehimpuls eines Teilchensystems sich nach folgenden Formeln quantelt:

$$m^2 = h^2 J (J+1),$$
 (103, 14)

$$\boldsymbol{m}_{z} = h m_{J}, \quad |m_{J}| \le J, \tag{103, 15}$$

wobei J entweder eine ganze Zahl 0, 1, 2, 3 . . . oder ein ganzzahliges Vielfaches einer halben  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{2}$ ,  $\frac{5}{2}$ , . . . , ist, je nach der Zahl der Teilchen und ihres Spins. Die Ungleichung  $|m_J| \leq J$  bedeutet, daß  $m_J = J, J - 1, \ J - 2, \ldots, -J$  ist. Anders gesagt, wir haben insgesamt 2J + 1 quantenmechanische Orientierungen des Gesamtdrehimpulses in bezug auf eine beliebige Richtung z.

Wir bemerken, daß J für eine gerade Zahl Elektronen stets eine ganze, für eine ungerade ein ganzzahliges Vielfaches einer halben Zahl ist, da ein Elektron halbzahligen Spin  $\left(\frac{1}{2}\right)$  besitzt.

Die Komponenten (103, 2, 2', 2") des Gesamtbahndrehimpulses

$$\mathfrak{m}_{L} = \sum_{k=1}^{N} \mathfrak{m}_{k} \tag{103, 16}$$

und des Gesamtspinmoments

$$\mathfrak{m}_{S} = \sum_{k=1}^{N} \hat{\mathfrak{g}}_{k} \tag{103, 17}$$

folgen den gleichen Vertauschungsregeln wie die Komponenten des Gesamtdrehimpulses. Sie quanteln sich daher nach den analogen Formeln

$$m_L^2 = h^2 L (L+1), L=0,1,2,3,...$$
 (103, 18)

$$\boldsymbol{m}_{zL} = \boldsymbol{h} m_L, \quad |m_L| \le L. \tag{103, 19}$$

$$m_S^2 = h^2 S(S+1), S=0, 1, 2, 3, \dots \text{ oder } S'=\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$$
 (103, 20)

$$m_{zS} = h m_S, \quad |m_S| \le S.$$
 (103, 21)

Bei gegebenem Wert des Gesamtbahndrehimpulses L und gegebenem Wert des Gesamtspinmoments S sind je nach der gegenseitigen Orientierung der Vektoren  $\mathfrak{m}_L$  und  $\mathfrak{m}_S$  verschiedene Werte von J möglich. Abb. 41 S. 228 kann als Veranschaulichung der Addition dieser Drehimpulse dienen.

Offensichtlich kann J sämtliche Werte von L + S, entsprechend der parallelen Orientierung von  $\mathfrak{m}_L$  und  $\mathfrak{m}_S$ , bis |L - S|, entsprechend der antiparallelen Orientierung dieser Vektoren, annehmen, d. h.

$$J = L + S$$
,  $|L + S - 1|$ ,  $|L + S - 2|$ , ...,  $|L - S|$ . (103, 22)

Insgesamt sind (2S+1) Werte vorhanden. Alle Zustände mit dem gleichen L und S bilden ein Multiplett, eine Gruppe von Niveaus, die infolge der schwachen Wechselwirkung zwischen Spin und Bahnbewegung (vgl. § 64) benachbart liegen. Die Zahl der Niveaus beträgt im Multiplett, wie wir sahen, 2S+1.

Der Gesamtdrehimpuls J des Systems, sein Bahndrehimpuls L und Spinmoment s kennzeichnen den Term des ganzen Atoms. Wie für ein Elektron (vgl. § 64) werden die Terme mit  $L=0,1,2,3,\ldots$  (diesmal mit großen Buchstaben entsprechend als

 $S,\,P,\,D,\,F,\ldots$ ) bezeichnet. Rechts unten wird das Zeichen angefügt, das den Wert des Gesamtdrehimpulses J angibt, links oben das Zeichen, das angibt, zum wievielfachen Multiplett der Term gehört und damit gleichzeitig auch den gesamten Spin anzeigt. Zum Beispiel bedeutet  ${}^4F_{\frac{3}{2}}$  den Term, für den  $L=3,\,J=\frac{3}{2}$ ,  $S=\frac{3}{2}$ .  ${}^6S_{\frac{5}{2}}$  bedeutet den Term mit  $L=0,\,J=\frac{5}{2}$ ,  $S=\frac{5}{2}$ .

Die Formel (103,15) läßt sich sofort beweisen, wenn man bemerkt, daß die einzelnen Glieder der Summe (103,10") untereinander vertauschbar sind und folglich gleichzeitig so in Diagonalform gebracht werden können, daß der Eigenwert von  $m_z$  gleich der Summe der Eigenwerte von  $m_z^k + s_z^k$  ist. Aber die Eigenwerte der letzteren sind gleich  $h \, m^k$ , wo  $m^k$  eine ganze oder ein ganzzahliges Vielfaches einer halben Zahl ist, je nach dem Wert des Teilchenspins. Daher ist (wir lassen den Index J weg):

$$m_z = \sum_{k=1}^{N} h m^k = h m, \qquad m = \sum_{k=1}^{N} m^k.$$

Um die Eigenwerte von m² zu bestimmen, führen wir die Operatoren

$$A = m_x + i m_y, \qquad B = m_x - i m_y \qquad (103, 23)$$

ein. Unter Verwendung von (103, 12) erhalten wir:

$$A m_z - m_z A = -h A$$
,  $B m_z - m_z B = +h B$ . (103, 24)

Wir schreiben nun diese Gleichungen als Matrizenprodukte auf, wobei wir die Darstellung wählen, in der  $m_z$  diagonal ist. Wir erhalten dann:

$$\left\{ \begin{array}{l}
 A_{m'\ m''}\ h\ m'' - h\ m'\ A_{m'\ m''} = -h\ A_{m'\ m''}, \\
 B_{m'\ m''}\ h\ m'' - h\ m'\ B_{m'\ m''} = +h\ B_{m'\ m''}
 \end{array} \right\}$$
(103, 25)

oder

$$A_{m'm''}(m''-m'+1)=0, \quad B_{m'm''}(m''-m'-1)=0.$$
 (103, 26)

Daraus folgt: die einzigen nicht verschwindenden Elemente von A und B sind  $A_{m, m-1}$  und  $B_{m, m+1}$ . Der Operator des Quadrats des Gesamtmoments  $m^2$  kann auf zweierlei Art durch die Operatoren A und B ausgedrückt werden, nämlich:

$$\boldsymbol{m}^2 = \boldsymbol{A} \, \boldsymbol{B} + \boldsymbol{m}_z^2 - h \, \boldsymbol{m}_z, \tag{103, 27}$$

$$m^2 = BA + m_z^2 + hm_z. ag{103, 27'}$$

Daraus folgt:

$$AB = m^2 + \frac{h^2}{4} - \left(m_z - \frac{h}{2}\right)^2,$$
 (103, 28)

$$BA = m^2 + \frac{h^2}{4} - \left(m_z + \frac{h}{2}\right)^2.$$
 (103, 28')

Nehmen wir das Diagonalelement (m, m) dieser Gleichungen, so erhalten wir:

$$(AB)_{mm} = A_{m,m-1} B_{m-1,m} = m^2 + \frac{h^2}{4} - h^2 \left(m - \frac{1}{2}\right)^2, \tag{103, 29}$$

$$(BA)_{mm} = B_{m,m+1}A_{m+1,m} = m^2 + \frac{h^2}{4} - h^2\left(m + \frac{1}{2}\right)^2.$$
 (103, 29')

Wir nehmen jetzt die Größe  $m^2$  als gegeben an. Dann sind die möglichen Werte von |m| begrenzt. Denn es gilt:

$$m^2 = m_x^2 + m_y^2 + m_z^2$$

und der Eigenwert  $m_x^2 + m_y^2$  kann nicht negativ sein. Wir bezeichnen nun den niedrigeren Wert von m mit m' und den höheren mit m''. Dann folgt aus (103, 29) und (103, 29') (da  $A_{m,m'-1} = 0$ ,  $B_{m,m'-1} = 0$  und  $A_{m''+1,m''} = 0$ ,  $B_{m'',m''+1} = 0$ ):

$$m^2 + \frac{h^2}{4} = h^2 \left( m' - \frac{1}{2} \right)^2$$

$$m^2 + \frac{h^2}{4} = h^2 \Big( m^{\prime\prime} + \frac{1}{2} \Big)^2.$$

Daraus folgt:

$$m' = \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{m^2}{h^2} + \frac{1}{4}},$$
 (103, 30)

$$m' = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{m^2}{h^2} + \frac{1}{4}}$$
 (103, 30')

Die Differenz m'' - m' + 1 ist eine ganze Zahl, gleich der Zahl der verschiedenen möglichen  $m_z$  bei gegebenem  $m^2$ . Wir bezeichnen m'' - m' + 1 = 2J + 1. Dann erhalten wir aus (103, 30) und (103, 30')

$$2J+1=2\sqrt{rac{m{m^2}}{m{h^2}}+rac{1}{4}}$$

oder

$$m^2 = h^2 J (J+1).$$
 (103, 31)

Infolge der Gleichberechtigung der positiven und negativen Werte von  $m_z$  müssen wir m'' gleich — m' setzen. Das ergibt zusammen mit (103, 15'):

$$|m| \le J$$
, wo  $m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \pm J$  oder  $m = \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \ldots, \pm J$ .

Bei der Beweisführung verwandten wir nur die Vertauschungsregeln für die Operatoren der Impulsprojektionen (103,11). Da den gleichen Vertauschungsregeln getrennt für sich auch die Projektionen des Operators des Gesamtbahndrehimpulses (103, 16) und des Gesamtspinmoments (103,17) folgen, so sind damit zugleich auch die Formeln (103,18), (103,19) und (103,20), (103,21) bewiesen.

Aus diesen Formeln und aus (103, 14) folgt, daß der Operator des skalaren Produkts

$$2\,\mathrm{m}\,\mathrm{m}_s=\boldsymbol{m}^2-\boldsymbol{m}_L^2+\boldsymbol{m}_S^2$$

die Eigenwerte

$$2\,\mathfrak{m}\,\mathfrak{m}_{s} = h^{2}\,\left\{\,J\,(J+1) - L\,(L+1) + S\,(S+1)\right\}\,, \tag{103, 32}$$

besitzt, so daß die Formel (63, 13) für ein Teilchen einen Sonderfall von (103, 32) darstellt.

Wiederholt man die Überlegungen des § 73, kann man leicht die Formel für die Energie eines Teilchensystems in einem Magnetfeld ableiten:

$$W = hO_L m \left\{ 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} \right\}$$
 (103, 33)

so daß (73, 23) den Sonderfall von (103, 33) für ein Teilchen darstellt. Die Formel (103, 33) gibt die Niveauaufspaltung im Magnetfeld für ein System von Elektronen (kompliziertes Atom) an.

## XVIII. Die einfachsten Anwendungen des Mehrkörperproblems

#### § 104. Die Berücksichtigung der Kernbewegung in Atomen

Bei der Untersuchung der Bewegung des Leuchtelektrons im Atom setzten wir voraus, daß der Atomkern ruht (als Mittelpunkt des Zentralfeldes). Eine solche Näherung stimmt um so besser, je größer die Kernmasse m ist. Unter Verwendung des vorhin bewiesenen Schwerpunktssatzes können wir die Korrekturen berücksichtigen, die durch die endliche Kernmasse bedingt sind. Unter Berücksichtigung der Kernbewegung wird die Gleichung für die Bestimmung der Energie E und der Eigenfunktion  $\Psi_E$  wie folgt lauten:

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m_1}\left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2}{\partial y_1^2}+\frac{\partial^2}{\partial z_1^2}\right)-\frac{\hbar^2}{2m_2}\left(\frac{\partial^2}{\partial x_2^2}+\frac{\partial^2}{\partial y_2^2}+\frac{\partial^2}{\partial z_2^2}\right)\right\}\Psi+U(r)\Psi=E\Psi, \ \, (104,\,1)$$

wo  $m_1$  die Masse des Kerns,  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  seine Koordinaten,  $m_2$  die Masse des Elektrons,  $x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$  seine Koordinaten und r der Abstand zwischen Kern und Elektron sind:

$$r^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2. (104, 2)$$

Führen wir gemäß (102, 3) die Jacobischen Koordinaten ein, so bekommen wir

$$\xi_1 = x_1 - x_2 = x$$
,  $\xi_2 = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = X$ , (104, 3)

$$\eta_1 = y_1 - y_2 = y, \quad \eta_2 = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2} = Y,$$
(104, 3')

$$\zeta_1 = z_1 - z_2 = z$$
,  $\zeta_2 = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2}{m_1 + m_2} = Z$ , (104, 3")

so daß  $\xi_1$ ,  $\eta_1$ ,  $\zeta_1$ , in diesem Fall die Relativkoordinaten von Kern und Elektron, X, Y, Z die Koordinaten des Schwerpunkts von Elektron und Kern sind. In diesen Koordinaten nimmt der Hamiltonoperator in der Gleichung (104,1) nach (102, 10) folgende Form an:

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial Y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial Z^2}\right) - \frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2}\right) + U(r)\Psi = E\Psi, \quad (104, 1')$$

worin

$$M = m_1 + m_2, \quad \frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}.$$
 (104, 4)

Wir separieren die Variablen X, Y, Z wie im § 102 [s. (102, 15)]:

$$\Psi(X, Y, Z, x, y, z) = e^{-\frac{i}{\hbar}(p_x X + p_y Y + p_z Z)} \psi(x, y, z). \tag{104, 5}$$

Diese Lösung bedeutet die freie Bewegung des Atomschwerpunkts mit dem Impuls  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$ . Für die die Relativbewegung beschreibende Funktion  $\psi(x, y, z)$  erhalten wir:

$$-\frac{h^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}\right) + U(r)\psi = \varepsilon\psi, \qquad (104, 6)$$

wo

$$\varepsilon = E - \frac{p^2}{2M}, \quad E = \varepsilon + \frac{p^2}{2M}.$$
 (104, 7)

Die Gleichung (104, 6) entspricht der Gleichung für die Bewegung eines Teilchens mit der Masse  $\mu$  in einem gegebenen Kraftfeld U(r).  $\varepsilon$  hat die Bedeutung der inneren Atomenergie (der Energie der Relativbewegung), und die Gesamtenergie E setzt sich aus der Energie  $\varepsilon$  der Relativbewegung und der kinetischen Energie  $\varepsilon$  des

Atomschwerpunkts zusammen. Als wir das Problem der Bewegung des Elektrons im Atom lösten, hatten wir es mit derselben Gleichung wie (104,6) zu tun, nur daß an Stelle der reduzierten Masse  $\mu$  die Masse des Elektrons stand. Wir brauchen daher nicht mehr das Problem der Elektronenbewegung im Atom unter Berücksichtigung der Kernbewegung neu zu lösen. Um jetzt  $\varepsilon$  und  $\psi$  (x, y, z) zu finden, genügt es, in allen bisherigen Formeln die Elektronenmasse durch die reduzierte Masse  $\mu$  zu ersetzen. Da die Kernmasse  $m_1$  beträchtlich größer als  $m_2$  ist, so folgt aus (104,4), daß  $\mu \approx m_2$ , sodaß die durch die Kernbewegung verursachten Korrekturen von  $\varepsilon$  und  $\psi$  klein sein werden. Betrachtet man die Kernmasse als unendlich groß, dann ist  $\mu = m_2$  (der Elektronenmasse). Unter dieser Voraussetzung fanden wir im § 50 den Wert der Rydbergkonstanten R (wir werden sie jetzt mit  $R_\infty$  und die Elektronenmasse mit  $m_2$  bezeichnen) gleich

$$R_{\infty} = \frac{e^4 m_2}{2 \pi h^3 c}. \tag{104, 8}$$

Wir sehen, um den wirklichen Wert der Rydbergkonstanten, die die optischen Frequenzen eines sich im Coulombfeld bewegenden Elektrons bestimmt, zu erhalten, muß man  $m_2$  durch die reduzierte Masse  $\mu$  ersetzen. Da  $\mu$  für verschiedene Atome verschieden ist, gestattet dies, aus Spektralbeobachtungen die Masse des Elektrons zu finden. Das wurde von Houston durch genaue Messungen der Linien  $H_{\alpha}$  und  $H_{\beta}$  des Wasserstoffs und ihren Vergleich mit den entsprechenden Linien des Ions He+ getan. Sie ist z. B. beim Wasserstoff für  $H_{\alpha}$  die Frequenz  $\nu_{\rm H}$  gleich

$$u_{
m H} = R_{
m H} \left(\! rac{1}{2^2} \! - \! rac{1}{3^2}\! 
ight) \! = \! rac{5}{36} \, R_{
m H}$$
 ,

wo $R_{\rm H}$  die Rydbergkonstante für Wasserstoff ist. Beim Heliumion erhalten wir für den gleichen Quantenübergang

$$u_{\rm He} = 4 R_{\rm He} \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = \frac{20}{36} R_{\rm He},$$

wo  $R_{\rm He}$  die Rydbergkonstante für He $^+$  ist. Der Faktor 4 tritt hier deswegen auf, weil die Größe der Atomterme (s. § 50) dem Quadrat  $Z^2$  der Kernladung proportional ist. Die Kernladung des Heliums ist aber doppelt so groß wie die Kernladung des Wasserstoffs. Aus den vorigen Formeln folgt:

$$\gamma = \frac{\frac{1}{4} \nu_{He} - \nu_{H}}{\nu_{H}} = \frac{\mu_{He} - \mu_{H}}{\mu_{H}}, \qquad (104, 9)$$

wo  $\mu_{\rm He}$  und  $\mu_{\rm H}$  die reduzierten Massen des Heliumions und des Wasserstoffs sind. Nach (104,4) haben wir:

$$\frac{1}{\mu_{\rm H}} = \frac{1}{m_{\rm H}} + \frac{1}{m_{\rm 2}}, \quad \frac{1}{\mu_{\rm He}} = \frac{1}{m_{\rm He}} + \frac{1}{m_{\rm 2}}, \tag{104, 10}$$

wo  $m_{\rm H}$  die Masse des Wasserstoffkerns,  $m_{\rm He}$  die des Heliumkerns ist. Setzen wir das in die vorhergehende Formel ein, so bekommen wir

$$\gamma = \frac{m_{\rm He} - m_{\rm H}}{m_{\rm He} + m_{\rm H}} \cdot \frac{m_2}{m_{\rm H}}.$$
 (104, 9')

Wir ersehen daraus, daß wir nach spektroskopischer Bestimmung von  $\gamma$  bei bekannten Atomgewichten von H und He das Verhältnis  $\frac{m_2}{m_{\rm H}}$ , d. h. das "Atomgewicht" des Elektrons berechnen können, da wir die Atomgewichte von H und He kennen. Auf diesem Wege fand Houston

$$\frac{m_2}{m_{\rm H}} = 0,000\,548, \quad \frac{m_{\rm H}}{m_2} = 1838,2 \pm 1,8.$$
 (104, 11)

Dieser Effekt bietet auch eine Möglichkeit, die Masse von Isotopen zu bestimmen; denn die den gleichen Quantenübergängen entsprechenden Linien sind infolge des Unterschieds der reduzierten Massen bei den verschiedenen Isotopen etwas verschieden. Auf diese Weise wurde die Masse des schweren Wasserstoffkerns (des Deuterons) zu  $m_0 = 2\,m_{\rm H}$  bestimmt.

#### § 105. Schwingungen kleiner Amplitude in einem System von Partikeln

Wir untersuchen zuerst ein System aus zwei gleichen Teilchen, die kleine Schwingungen ausführen. Wir bezeichnen die Schwingungsweite des ersten Teilchens mit  $x_1$  und die des zweiten mit  $x_2$ . Für kleine Schwingungsweiten kann die potentielle Energie  $U(x_1, x_2)$  in eine Reihe entwickelt werden:

$$U(x_1, x_2) = \frac{\mu \omega_0^2}{2} x_1^2 + \frac{\mu \omega_0^2}{2} x_2^2 + \lambda x_1 x_2 + \dots$$
 (105, 1)

Hier ist  $\mu$  die (für beide gleiche) Masse der Teilchen,  $\omega_0$  die Schwingungsfrequenz bei fehlender Wechselwirkung und  $\lambda$   $x_1$   $x_2$  die Wechselwirkungsenergie der Teilchen (für kleine  $x_1$  und  $x_2$ ).

Der Operator der Gesamtenergie der Teilchen mit der potentiellen Energie (105, 1) lautet:

$$\boldsymbol{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\mu \omega_0^2}{2} x_1^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\mu \omega_0^2}{2} x_2^2 + \lambda x_1 x_2.$$
 (105, 2)

Aus der klassischen Mechanik ist bekannt, daß man für ein Teilchensystem mit kleinen Schwingungen, die sogenannten "Normalkoordinaten"  $q_1,q_2$  einführen kann, in denen die potentielle Energie U sich als Summe der Quadrate von  $q_1,q_2$  und die kinetische Energie als Summe der Quadrate der entsprechenden Impulse ausdrückt, sodaß wir es mit zwei unabhängigen Normalschwingungen zu tun haben. In dem von uns untersuchten Spezialfall sind diese Normalkoordinaten mit  $x_1$  und  $x_2$  durch die Formeln

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (q_1 + q_2), \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (q_1 - q_2)$$
 (105, 3)

verknüpft. Diese Eigenschaft der Normalkoordinaten bleibt auch in der Quantenmechanik erhalten. Wir führen nun in (105, 1) an Stelle von  $x_1$  und  $x_2$  die Normalkoordinaten  $q_1$  und  $q_2$  ein. Dazu bemerken wir, daß

$$\frac{\partial \psi}{\partial q_1} = \frac{\partial \psi}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial q_1} + \frac{\partial \psi}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial q_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{\partial \psi}{\partial x_1} + \frac{\partial \psi}{\partial x_2} \right),$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial q_1^2} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_2^2} + 2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1 \partial x_2} \right);$$

und ähnlich auch

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial g_2^2} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_2^2} - 2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1 \partial x_2} \right).$$

Danach gilt:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_2^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial g_1^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial g_2^2}.$$

Auf Grund dieser Gleichung erhalten wir:

$$m{H} = -rac{\hbar^2}{2\mu} \left( rac{\partial^2}{\partial q_1^2} + rac{\partial^2}{\partial q_2^2} 
ight) + rac{\mu \, \omega_1^2}{2} q_1^2 + rac{\mu \, \omega_2^2}{2} q_2^2, \qquad (105, 4)$$

$$\mu \, \omega_1^2 = \mu \, \omega_0^2 + \lambda, \quad \mu \, \omega_2^2 = \mu \, \omega_0^2 - \lambda.$$
 (105, 5)

Aus (105, 4) folgt, daß der Hamiltonoperator zweier gekoppelter Oszillatoren sich in Normalkoordinaten als die Summe der beiden Hamiltonoperatoren zweier unabhängiger Oszillatoren, eines mit der Frequenz  $\omega_1$ , das andere mit der Frequenz  $\omega_2$  darstellt. (Analog wie in der klassischen Mechanik.)

Wir suchen nun die Energieniveaus und die ihnen entsprechenden Eigenfunktionen des Systems gekoppelter Oszillatoren. Da der Operator die Koordinaten  $q_1$  und  $q_2$  enthält, müssen wir die Wellenfunktion  $\psi$  als Funktion von  $q_1$  und  $q_2$  be-

trachten. Die Schrödingergleichung für die stationären Zustände unseres Systems hat dann die Form:

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{\partial^2 \psi}{\partial q_1^2} + \frac{\mu \omega_1^2}{2}q_1^2\psi - \frac{h^2}{2\mu}\frac{\partial^2 \psi}{\partial q_2^2} + \frac{\mu \omega_2^2}{2}q_2^2\psi = E\psi.$$
 (105, 6)

Die Gleichung ist leicht durch Separation der Variablen zu lösen. Dazu setzen wir an:

$$\psi(q_1, q_2) = \psi_1(q_1) \cdot \psi_2(q_2) \tag{105, 7}$$

und

$$E = E_1 + E_2. (105, 8)$$

Setzen wir (105,7) und (105,8) in (105,6) ein, dividieren wir das Resultat durch  $\psi_1$   $(q_1)$   $\psi_2$   $(q_2)$  und setzen wir die von  $q_1$  und  $q_2$  abhängigen Glieder der linken Seite getrennt für sich den entsprechenden Konstanten  $E_1$  und  $E_2$  gleich, so bekommen wir:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2\psi_1}{\partial a_1^2} + \frac{\mu\omega_1^2}{2}q_1^2\psi_1 = E_1\psi_1, \tag{105, 9}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2\psi_2}{\partial q_2^2} + \frac{\mu\omega_2^2}{2}q_2^2\psi_2 = E_2\psi_2. \tag{105, 9'}$$

Die erste dieser Gleichungen ist die Gleichung für den Oszillator mit der Frequenz  $\omega_1$ , die zweite für den Oszillator mit der Frequenz  $\omega_2$ . Die Eigenfunktionen der Gleichungen (105, 9) sind daher

$$\psi_{n_1}(q_1) = \sqrt[4]{\frac{\mu \omega_1}{h}} e^{-\frac{\xi_1^2}{2}} H_{n_1}(\xi_1) \quad \left(\xi_1 = \sqrt{\frac{\mu \omega_1}{h}} q_1\right)$$
 (105, 10)

und die Eigenwerte

$$E_{n_1} = h \omega_1 \left( n_1 + \frac{1}{2} \right), \quad n_1 = 0, 1, 2, \dots$$
 (105, 11)

Auf ähnliche Weise finden wir für Gleichung (105, 9'):

$$\psi_{n_{2}}\left(q_{2}\right)=\sqrt[4]{\frac{\mu\,\omega_{2}}{\hbar}}\,e^{-\frac{\xi_{2}^{2}}{2}}\,H_{n_{2}}\left(\xi_{2}\right)\ \ \left(\xi_{2}=\sqrt{\frac{\mu\,\omega_{2}}{\hbar}}\,q_{2}\right), \qquad (105,\,10')$$

$$E_{n_2} = h \omega_2 \left( n_2 + \frac{1}{2} \right), \quad n_2 = 0, 1, 2, 3, \dots$$
 (105, 11')

Daraus folgt, daß die Eigenfunktionen der Ausgangsgleichung (105, 6) die Form

$$\psi_{n_1,n_2}(q_1,q_2) = \psi_{n_1}(q_1) \psi_{n_2}(q_2) \tag{105, 12}$$

besitzen und die entsprechenden Eigenwerte des Energieoperators gleich sind:

$$E_{n_1 n_2} = h \,\omega_1 \left( n_1 + \frac{1}{2} \right) + h \,\omega_2 \left( n_2 + \frac{1}{2} \right). \tag{105, 13}$$

Die Nullpunktsenergie des Systems ist gleich

$$E_{00} = \frac{h\,\omega_1}{2} + \frac{h\,\omega_2}{2}\,. \tag{105, 14}$$

Die Wahrscheinlichkeit, die in den Intervallen  $q_1, q_1 + dq_1, q_2, q_2 + dq_2$  liegenden Normalkoordinaten zu finden, ist gleich

$$w(q_1, q_2) dq_1 dq_2 = \psi_{n, n_2}^2(q_1, q_2) dq_1 dq_2.$$
 (105, 15)

Wollen wir die Wahrscheinlichkeit dafür ermitteln, daß die Teilchenkoordinaten in den Intervallen  $x_1$ ,  $x_1+dx$  und  $x_2$ ,  $x_2+dx_2$  liegen, so brauchen wir nur die Gleichung

$$dq_1 dq_2 = dx_1 dx_2,$$

zu berücksichtigen und in (105, 15)  $q_1$  und  $q_2$  durch  $x_1$  und  $x_2$  darzustellen. Wir bekommen dann:

$$w(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \psi_{n_1 n_2}^2 \left( \frac{1}{\sqrt{2}} (x_1 + x_2), \frac{1}{\sqrt{2}} (x_1 - x_2) \right) dx_1 dx_2.$$
 (105, 16)

Entsprechende Resultate erhalten wir für ein System mit einer beliebigen Zahl von Freiheitsgraden. Nehmen wir an, wir hätten N-Teilchen, die kleine Schwingungen um die Gleichgewichtslage ausführen. Wir bezeichnen die Schwingungsweiten des Teilchens k mit  $x_k$ ,  $y_k$ ,  $z_k$ . Dann ist die potentielle Energie gleich

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^{N} (A_{ik} x_i x_k + B_{ik} y_i y_k + C_{ik} z_i z_k + D_{ik} x_i y_k + + E_{ik} x_i z_k + F_{ik} y_i z_k) + \cdots,$$

$$(105, 17)$$

wobei die Größen  $A_{ik}$ ,  $B_{ik}$ ,  $C_{ik}$ ,  $D_{ik}$ ,  $E_{ik}$ ,  $F_{ik}$  die zweiten gemischten Ableitungen nach der potentiellen Energie sind. So ist z. B.

$$A_{i\,k} = rac{\partial^{\,2} U}{\partial\, x_{i}\,\partial\, x_{k}}\,.$$

Aus der klassischen Mechanik ist bekannt<sup>1</sup>), daß wir in diesem Fall Normal-koordinaten  $q_s$ ,  $s=1,2,\ldots,3N$  so einführen können, daß die Hamiltonfunktion in eine Summe von Hamiltonfunktionen harmonischer Oszillatoren zerfällt.

Die Normalkoordinaten  $q_s$  und die kartesischen  $x_k$ ,  $y_k$ ,  $z_k$  sind miteinander durch die orthogonale Transformation

$$q_s = \sum_{k} (\alpha_{sk} x_k + \beta_{sk} y_k + \gamma_{sk} z_k), \quad s = 1, 2, ..., 3N$$
 (105, 18)

<sup>1)</sup> Siehe z. B.: [10].

verbunden, wo $\alpha_{sk}$ ,  $\beta_{sk}$ ,  $\gamma_{sk}$  die Transformationskoeffizienten sind. In den Normalkoordinaten  $q_s$  transformiert sich der Hamiltonoperator unseres Systems

$$\boldsymbol{H} = \sum_{k=1}^{N} \left( -\frac{h^2}{2\mu_k} \nabla_k^2 \right) + \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^{N} \left( A_{ik} x_i x_k + \ldots + F_{ik} y_i z_k \right)$$
 (105, 19)

in die Form

$$\boldsymbol{H} = \sum_{s=1}^{3N} \left( -\frac{h^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial q_s^2} + \frac{\mu \, \omega_s^2}{2} \, q_s^2 \right), \tag{105, 20}$$

wo $\mu$ eine gewisse effektive Masse und  $\omega_s$  die Frequenz der Normalschwingungen ist. Die Schrödingergleichung für stationäre Zustände erhält die Form

$$\left[\sum_{s=1}^{3N} \left(-\frac{h^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial q_s^2} + \frac{\mu \omega_s^2}{2} q_s^2\right)\right] \Psi (q_1, q_2, \dots, q_{3N}) = \\
= E \Psi (q_1, q_2, \dots, q_{3N}).$$
(105, 21)

Stellt man  $\Psi$  als Produkt von Funktionen je von  $q_1,q_2,\ldots,q_{3N}$  dar, so zerfällt diese Gleichung offensichtlich in 3N-Gleichungen für 3N unabhängige Oszillatoren. Die Gleichung für den Oszillator mit der s-ten Normalschwingung wird dann lauten:

$$-\frac{h^2}{2\mu}\frac{\partial^2 \psi(q_s)}{\partial q_s^2} + \frac{\mu \omega_s^2}{2} q_s^2 \psi(q_s) = E_s \cdot \psi(q_s). \tag{105, 22}$$

Daraus folgt

$$\psi_{n_s}(q_s) = \sqrt[4]{\frac{\mu \omega_s}{h}} e^{-\frac{1}{2}\xi_s^2} H_{n_s}(\xi_s) \left(\xi_s = \sqrt{\frac{\mu \omega_s}{h}} q_s\right), \quad (105, 23)$$

$$E_{n_s} = h \, \omega_s \left( n_s + \frac{1}{2} \right), \quad n_s = 0, 1, 2, \dots$$
 (105, 24)

Die Eigenfunktionen und Eigenwerte des gesamten Oszillatorensystems sind gegeben durch die Ausdrücke:

$$\psi_{n_1 n_2 \dots n_6 \dots n_{3N}}(q_1, q_2, \dots, q_s, \dots, q_{3N}) =$$

$$= \psi_{n_1}(q_1) \ \psi_{n_2}(q_2) \dots \ \psi_{n_s}(q_s) \dots \ \psi_{3N}(q_{3N}), \qquad (105, 25)$$

$$E_{n_1 n_2 \dots n_s \dots n_{3N}} = h \, \omega_1 \left( n_1 + \frac{1}{2} \right) + \dots + h \, \omega_s \left( n_s + \frac{1}{2} \right) + \dots + h \, \omega_{3N} \left( n_{3N} + \frac{1}{2} \right), \tag{105, 26}$$

wo  $n_1, n_2, \ldots, n_s, \ldots, n_{3N}$  ganze positive Zahlen einschließlich Null darstellen. Die Nullpunktenergie des Systems ist gleich:

$$E_0 = \frac{h}{2} (\omega_1 + \omega_2 + \cdots + \omega_s + \cdots + \omega_{3N}).$$
 (105, 27)

387

Setzt man alle möglichen Zahlen von  $n_s$  in (105, 26) ein, so erhält man alle Energieniveaus des schwingenden Teilchensystems. Aus (105, 26) folgt, daß es für die Ermittlung dieser Niveaus genügt, die Frequenzen  $\omega_s$  der Normalschwingungen zu kennen.

Als Beispiel von Systemen mit Energieniveaus der Form (105, 26) können Moleküle und feste Körper dienen. In beiden vollführen die Atome kleine Schwingungen um die Gleichgewichtslage<sup>1</sup>).

Wir bemerken, daß bei großen Schwingungsamplituden die höheren Glieder in der Entwicklung der potentiellen Energie berücksichtigt werden müssen, und zwar die Glieder der Form

$$\frac{1}{3!} \frac{\partial^3 U}{\partial x_i \partial y_k \partial z_l} x_i y_k z_l + \cdots \quad \text{usw.}$$

Die Schwingungen erfolgen dann nicht mehr linear. Unsere Resulate besitzen dann nur mehr genäherten Wert. Die Formel (105, 26) z. B. gilt nur für kleine Quantenzahlen  $n_s$ .

#### § 106. Die Bewegung von Atomen in einem äußeren Feld

Wir wollen nun die Bewegung eines Teilchensystems (Atoms oder Moleküls) in einem äußeren Kraftfeld untersuchen. Wir beschränken uns dabei auf zwei Teilchen mit den Massen  $m_1$  und  $m_2$  und den Koordinaten  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  und  $x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_3$ .

Die Verallgemeinerung für den Fall einer größeren Teilchenzahl ist selbstverständlich.

Wir bezeichnen die Wechselwirkungsenergie der Teilchen mit  $W(x_1-x_2,y_1-y_2,z_1-z_2)$ , die Energie des ersten Teilchens im äußeren Feld mit  $U_1(x_1,y_1,z_1)$  und die des zweiten mit  $U_2(x_2,y_2,z_2)$ . Die Schrödingergleichung für die Wellenfunktion  $\Psi(x_1,y_1,z_1,x_2,y_2,z_2,t)$  des Systems hat die Form

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m_1}\nabla_1^2\Psi - \frac{\hbar^2}{2m_2}\nabla_2^2\Psi + U_1\Psi + U_2\Psi + W\Psi. \quad (106, 1)$$

Wir führen in diese Gleichung an Stelle der Teilchenkoordinaten  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  und  $x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$  die Schwerpunktskoordinaten X, Y, Z und die Relativkoordinaten x, y, z ein[s. (104,3)]. Transformieren wir (106,1) auf diese neuen Koordinaten und berücksichtigen wir, daß

$$\begin{cases}
 x_1 = X + \gamma_1 x, & x_2 = X - \gamma_2 x, \\
 y_1 = Y + \gamma_1 y, & y_2 = Y - \gamma_2 y, \\
 z_1 = Z + \gamma_1 z, & z_2 = Z - \gamma_2 z,
 \end{cases}$$
(106, 2)

$$\gamma_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2}, \quad \gamma_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2}, \quad (106, 3)$$

<sup>1)</sup> Die Quantelung der Schwingungsenergie von Atomen im festen Körper finden ihren Ausdruck im Quantencharakter der spez. Wärme des festen Körpers, die bei hinreichend niedrigen Temperaturen kleiner ist, als sie der klassischen Theorie zufolge sein sollte (3k, wo k die Boltz-Mannkonstante ist). Die spez. Wärme des festen Körpers nimmt nämlich mit fallender Temperatur proportional  $T^3$  ab. Die Berechnung der spez. Wärme eines festen Körpers auf Grund der Quantentheorie ist in fast allen Lehrbüchern der statistischen Physik behandelt.

so erhalten wir

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^{2}}{2M}\nabla_{x}^{2}\Psi - \frac{\hbar^{2}}{2\mu}\nabla_{x}^{2}\Psi + U_{1}(X + \gamma_{1}x, Y + \gamma_{1}y, Z + \gamma_{1}z)\Psi + \left.\right\} (106, 1') \\ + U_{2}(X - \gamma_{2}x, Y - \gamma_{2}y, Z - \gamma_{2}z)\Psi + W(x, y, z)\Psi,$$

wo

$$\nabla_{X}^{2} = \frac{\partial^{2}}{\partial X^{2}} + \frac{\partial^{2}}{\partial Y^{2}} + \frac{\partial^{2}}{\partial Z^{2}}, \quad \nabla_{X}^{2} = \frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2}}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2}}{\partial z^{2}}.$$

Wegen des bestehenden Feldes ( $U_1$  und  $U_2$ ) können die Variablen  $X,\,Y,\,Z$  und  $x,\,y,\,z$  dieser Gleichung nicht getrennt werden. Dadurch wird im allgemeinen die Untersuchung dieser Gleichung sehr erschwert.

Nehmen wir jedoch an, daß die Abmessungen des Systems sehr klein sind. Das bedeutet, daß wir uns auf die Untersuchung solcher Systeme und Zustände beschränken, in denen die Wellenfunktion  $\Psi$  mit steigendem Relativabstand  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  zweier Teilchen hinreichend rasch abnimmt. Diese Abnahme sei so stark, daß die Wahrscheinlichkeit, die Teilchen in einem Abstand r > a voneinander zu finden, praktisch gleich Null ist. Dann kann a als das Maß der räumlichen Ausdehnung unseres Systems (z. B. als der "Radius" eines Atoms, die "Längenausdehnung" eines Moleküls usw.) betrachtet werden.

In diesem Fall spielen in der Gleichung (106, 1') nur jene Bereiche von x, y, z eine Rolle, für die r < a ist. Dann können wir  $U_1$  und  $U_2$  nach Potenzen von x, y, z entwickeln (wenn  $U_1$  und  $U_2$  entwickelbare Funktionen sind). Diese Entwicklung schreiben wir in folgender Form:

$$U_{1}(X + \gamma_{1}x, Y + \gamma_{1}y, Z + \gamma_{1}z) + U_{2}(X - \gamma_{2}x, Y - \gamma_{2}y, Z - \gamma_{2}z) =$$

$$= U_{1}(X, Y, Z) + U_{2}(X, Y, Z) + \frac{\partial U_{1}}{\partial x}x + \dots + \frac{\partial U_{2}}{\partial z}z + \dots =$$

$$= V(X, Y, Z) + w(X, Y, Z, x, y, z) + \dots,$$

$$(106, 4)$$

wo V(X, Y, Z) die potentielle Energie des Systemschwerpunkts ist und mit w die x, y, z enthaltenden Glieder bezeichnet sind. Dieses Glied koppelt die Bewegung des Schwerpunkts mit der relativen Bewegung. Die Schrödingergleichung (106,1') lautet dann:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[ -\frac{\hbar^2}{2M} \nabla_X^2 + V(X, Y, Z) \right] \Psi + \left[ -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_x^2 + W(x, y, z) \right] \Psi + \left. + w(X, Y, Z, x, y, z) \Psi. \right]$$
(106, 5)

Bei fehlendem äußerem Feld mögen die Eigenfunktionen der inneren Bewegung  $\psi_n^0(x, y, z)$  und die Energieeigenwerte  $E_n^0$  sein. Offenbar ist  $\psi_n^0$  die Lösung der Gleichung

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_x^2\psi_n^0 + W(x, y, z)\psi_n^0 = E_n^0\psi_n^0.$$
 (106, 6)

Berücksichtigen wir nun den Einfluß des äußeren Feldes, so tritt zu dieser Gleichung das Glied w(X, X, Z, x, y, z) hinzu, und wir erhalten die Gleichung

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_x^2\psi + W(x, y, z) \psi + w(X, Y, Z, x, y, z) \psi = E\psi.$$
 (106, 7)

In dieser Gleichung sind die Schwerpunktskoordinaten X, Y, Z als Parameter enthalten. Von ihnen werden somit sowohl die Wellenfunktion als auch die Eigenwerte dieser Gleichung abhängen.

In vielen Fällen läßt sich w(X, Y, Z, x, y, z) als Störung betrachten. Das ermöglicht die Lösung der Gleichung, wenn die Lösungen von (106, 6) bekannt sind. Wir bezeichnen die Eigenfunktion der Gleichung (106, 7) und ihre Eigenwerte mit

$$\psi_n = \psi_n(x, y, z, X, Y, Z), \quad E_n = E_n(X, Y, Z).$$
 (106, 8)

Entwickeln wir jetzt  $\psi\left(x,\,y,\,z,\,X,\,Y,\,Z,\,t\right)$  nach den Eigenfunktionen  $\psi_{n},$  so erhalten wir

$$\Psi(x, y, z, X, Y, Z, t) = \sum_{n} \Phi_{n}(X, Y, Z, t) \, \psi_{n}(x, y, z, X, Y, Z). \tag{106, 9}$$

Setzen wir diese Entwicklung in die Gleichung (106, 5) ein, multiplizieren wir mit  $\psi_m^*(x, y, z, X, Y, Z)$  und integrieren wir über x, y, z, so erhalten wir (infolge der Orthogonalität der Funktionen  $\psi_n$ ) die Gieichungen für die Funktionen  $\Phi_n$ :

$$i\hbar\frac{\partial\Phi_{m}}{\partial t} = -\frac{\hbar^{2}}{2M}\nabla_{X}^{2}\Phi_{m} + [V(X,Y,Z) + E_{m}(X,Y,Z)]\Phi_{m} - \frac{\hbar^{2}}{2M}\sum_{n}(2a_{mn}\nabla_{X}\Phi_{n} + b_{mn}\Phi_{n}),$$
(106, 9')

wo

$$a_{mn} = \int \psi_m^* \cdot \nabla_X \psi_n \cdot dx \, dy \, dz, \qquad (106, 10)$$

$$b_{mn} = \int \psi_m^* \cdot \nabla_X^2 \psi_n \cdot dx \, dy \, dz. \qquad (106, 10')$$

Diese beiden letzten Glieder sind nur dann von Null verschieden, wenn die Funktionen  $\psi_n$  von den Schwerpunktskoordinaten X, Y, Z abhängen. Sie bieten die Möglichkeit, das System vom einen Zustand in den anderen zu überführen. Sind näm-

lich bei t = 0 alle  $\Phi_n = 0$  mit Ausnahme von  $\Phi_{n'} \neq 0$ , so wird bei t = 0 auch  $\frac{\partial \Phi_{n'}}{\partial t} \neq 0$ 

und im Laufe der Zeit entsteht aus dem Zustand  $\Phi_{n'}$  die Überlagerung (106, 9). Hängen die  $\psi_n$  nicht von X, Y, Z ab, dann sind  $a_{mn}$  und  $b_{mn}$  gleich Null. Ist diese

Hangen die  $\psi_n$  nicht von X, Y, Z ab, dann sind  $a_{mn}$  und  $b_{mn}$  gleich Null. Ist diese Unabhängigkeit wenigstens annähernd vorhanden, so können wir die Größen  $a_{mn}$  und  $b_{mn}$  in (106, 9') vernachlässigen, und wir erhalten dann

$$i\hbar\frac{\partial\Phi_{n}}{\partial t} = -\frac{\hbar^{2}}{2M}\nabla_{X}^{2}\Phi_{n} + [V(X, Y, Z) + E_{n}(X, Y, Z)]\Phi_{n}. \quad (106, 11)$$

Das ist aber die Gleichung für die Bewegung des Systemschwerpunktes in einem Potentialfeld mit einer potentiellen Energie

$$U_n = V(X, Y, Z) + E_n(X, Y, Z), \qquad (106, 12)$$

unter der Bedingung, daß der innere Zustand des Systems der n-te Quantenzustand ist. Die Gleichung (106, 12) ist die gleiche wie die für die Bewegung eines materiellen Punktes.

### § 107. Die Bestimmung der Energie von stationären Atomzuständen durch Ablenkung in einem äußeren Feld

In diesem Paragraphen werden wir die Theorie der Versuche behandeln, in denen die Energie der stationären Zustände von Atomen dadurch bestimmt wird, daß man das Atombündel durch ein äußeres Feld ablenkt. Der wichtigste unter ihnen ist der Versuch von STERN und GERLACH. Gewöhnlich wird er als Versuch zur Bestimmung des magnetischen Moments eines Atoms betrachtet. Eigentlich stellt er jedoch den Versuch dar, die Energie eines Atoms in einem äußeren Magnetfeld zu bestimmen.

Aus der Theorie der Bewegung eines Atomelektrons bei vorhandenem Magnetfeld (§ 61) folgt, daß bei Vernachlässigung der höheren Potenzen des Magnetfelds seine Wirkung durch die zusätzliche potentielle Energie (61, 7) ausgedrückt werden kann, die der Energie eines magnetischen Dipols (des Bahn- und Spin-Dipols) im Magnetfeld gleich ist. Wir können daher auch in diesem Fall die im § 61 behandelte Theorie anwenden. Aus den Berechnungen dieses Paragraphen folgt, daß die Wellenfunktionen  $\psi_{nlm}$  des Elektrons in der erwähnten Näherung nicht vom Magnetfeld abhängen und die Eigenwerte der Energie (61, 13) gleich

$$E_{nlm} = E_{nl}^0 + \frac{eh H}{2\mu c} (m \pm 1),$$
 (107, 1)

sind, wobei das Feld  $\mathfrak H$  homogen ist. Auch wenn es sich stetig ändert (bei makroskopischen Feldern ist dies stets der Fall), kann es noch als Funktion der Koordinaten X, Y, Z des Atomschwerpunkts untersucht werden, ohne die Gültigkeit von (107,1) zu verletzen<sup>1</sup>). Wir können daher schreiben:

$$E_{nlm}(X, Y, Z) = E_{nl}^{0} + \frac{eh}{2\mu c}(m \pm 1) H(X, Y, Z).$$
 (107, 2)

Die Wellenfunktionen  $\psi_{nim}$  werden von X, Y, Z nicht abhängen, da sie vom Feld  $\mathfrak P$  unabhängig sind. Wir haben es folglich mit dem Fall zu tun, in dem an Stelle der allgemeinen Gleichungen (106, 9) für die Wellenfunktionen  $\Phi$ , die die Schwerpunktbewegung beschreiben, die Gleichungen (106, 11) gesetzt werden können. In unserem Fall lauten diese Gleichungen:

$$ih\frac{\partial\Phi_{nlm}}{\partial t} = -\frac{h^2}{2M} \nabla_X^2 \Phi_{nlm} + E_{nlm}(X, Y, Z) \Phi_{nlm}. \tag{107, 3}$$

$$H \gg \left| \frac{\partial H}{\partial X} a \right|, \quad \left| \frac{\partial H}{\partial Y} a \right|, \quad \left| \frac{\partial H}{\partial Z} a \right|$$

gewahrt wird.

<sup>1)</sup> Dazu genügt es, daß das Feld H sich im Atombereich a nur wenig ändert, d. h. die Bedingung

Da die Atommasse M groß ist und das äußere Feld  $\mathfrak H$  sich immer stetig von Punkt zu Punkt ändert, so haben wir gerade jene Bedingungen vor uns, unter denen die Näherung der klassischen Mechanik anwendbar wird. Setzen wir

$$\Phi_{nlm}(X,Y,Z,t) = \sqrt{\varrho_{nlm}(X,Y,Z,t)} \cdot e^{-i\frac{S_{nlm}(X,Y,Z,t)}{\hbar}}, \qquad (107,4)$$

wo $S_{n\,l\,m}$  die Wirkungsfunktion und  $\varrho_{n\,l\,m}$  die Raumdichte der Atome ist, so erhalten wir für  $S_{n\,l\,m}$  und  $\varrho_{n\,l\,m}$  in erster Näherung die klassischen Gleichungen

$$\frac{\partial S_{n l m}}{\partial t} = \frac{1}{2 M} (\nabla S_{n l m})^2 + E_{n l m} (X, Y, Z), \qquad (107, 5)$$

$$\frac{\partial \varrho_{n l m}}{\partial t} + \frac{1}{M} \operatorname{div} \left(\varrho_{n l m} \nabla S_{n l m}\right) = 0 \tag{107, 6}$$

Die erste Gleichung ist die Hamilton-Jacobische Gleichung. Sie behauptet, daß sich das Teilchen auf klassischen Bahnen bewegt. Die zweite Gleichung ist die Kon-

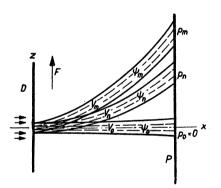

Abb. 71. Zur Theorie der Versuche von Stern und Gerlach.

tinuitätsgleichung. Sie behauptet, der Teilchenschwarm bewegt sich so, daß der durch einen beliebigen Querschnitt der von den Flugbahnen gebildeten Röhre fließende Teilchenstrom konstant bleibt (vgl. § 35).

Wir wenden uns nun der Abb. 71 zu. Auf der Strecke zwischen D und P möge ein längs der z-Achse gerichtetes Magnetfeld wirken. In D ist eine Blende angebracht, durch die die Atome eintreten. Die Spaltbreite der Blende sei  $\Delta Z_0$ . Das in D eintretende Atombündel wird sich aufspalten. Die im Zustand mit dem magnetischen Moment  $\mathfrak{M}_m=0$  befindlichen Atome werden sich weiter bewegen, ohne daß eine Kraft auf sie einwirkt. Aus den Gleichungen (107, 5) und (107, 6) erhalten wir das unabgelenkte Bündel. Die Atome, die sich in irgendeinem anderen Zustand mit  $p_m \neq 0$  befinden, werden abgelenkte

Bündel bilden (auf Abb. 71 sind zwei solcher Bündel dargestellt).

Wesentlich ist, daß sich das magnetische Moment  $\mathfrak{M}_m$  von Zustand zu Zustand sprunghaft ändert. Dementsprechend verteilen sich die Bündel auf dem Schirm (oder der Photoplatte) im allgemeinen so, daß wir entscheiden können, in welchem der möglichen Zustände  $\psi_m$  sich die Atome befinden, d. h. wir können ihre stationären Zustände ermitteln. Die den Bündeln zugehörigen Bahnen sind aus den Gleichungen (107,5), (107,6) leicht zu berechnen, wenn man die Lage der Blende D, ihre Form und die ursprüngliche Geschwindigkeitsverteilung der Atome kennt.

Man kann auch unmittelbar die Newtonschen Gleichungen

$$M\frac{d^2X}{dt^2} = -\frac{\partial E_{nlm}}{\partial X}, \quad M\frac{d^2Y}{dt^2} = -\frac{\partial E_{nlm}}{\partial Y}, \quad M\frac{d^2Z}{dt^2} = -\frac{\partial E_{nlm}}{\partial Z}$$
(107, 7)

anwenden. Wir nehmen an, das Magnetfeld  $\mathfrak{H}$  hinge (wenigstens im größten Teil des Abschnitts DP) nur von z ab. Dann erhalten wir aus (106, 7)

$$X = vt + X_0, (107, 8)$$

$$Y = Y_0,$$
 (107, 8')

$$Z_m = -\frac{1}{2M} \frac{\partial E_{nlm}}{\partial Z} t^2 + Z_0, \qquad (107, 8'')$$

wo v die Geschwindigkeit der Atome ist. (Wir setzen voraus, daß sie sich ursprünglich parallel zur x-Achse bewegen und außerdem der Gradient des Feldes  $\frac{dH}{dZ}$  im Bereich der Atombewegung nahezu konstant bleibt.) Bezeichnen wir den Abstand DP mit l und benutzen wir (107, 2), so erhalten wir die Ablenkung

$$Z_m - Z_0 = -\frac{1}{2M} \frac{eh}{2\mu c} (m \pm 1) \frac{dH}{dZ} \cdot \frac{l^2}{v^2}.$$
 (107, 9)

Die von uns durchgeführte Rechnung ist nur genähert. In Wirklichkeit werden sich die durch die Blende tretenden Atome nicht auf klassischen Bahnen bewegen: das Bündel wird zerfließen.

Um diese Erscheinung zu berücksichtigen, muß in der angenäherten Berechnung der Gleichung (107,3) ein weiterer Schritt getan werden, indem man die Glieder in  $S_{nlm}$  und  $\varrho_{nlm}$  berücksichtigt, welche die ersten Potenzen von h enthalten (s. § 35). Wir führen das hier nicht aus, sondern beschränken uns nur auf Abschätzungen.

Die Breite des Bündels sei in der Richtung z gleich  $\Delta Z_0$ . Dann sind die Geschwindigkeiten der Atome in Richtung z infolge der Unschärferelation gleich

$$\Delta Z_0 \cdot \Delta p_z > h \tag{107, 10}$$

und können nicht (wie das in der klassischen Berechnung angenommen wurde) gleich Null sein. Ist der Mittelwert von  $\overline{p}_z=0$ , so folgt aus (107, 10), daß  $\Delta Z_0 \cdot M v_z > h$ , d. h.:

$$v_z > \frac{h}{M \cdot \Delta Z_0} \,. \tag{107, 10'}$$

Beim Durchgang durch das Feld wird im Laufe der Zeit t die Breite des Bündels  $\Delta Z$  infolge der vorhandenen Streuung in den Geschwindigkeiten  $v_z$  zunehmen und gleich

$$\Delta Z_t \approx v_z t > \frac{ht}{M \cdot \Delta Z_0} \tag{107, 11}$$

sein.

Um noch entscheiden zu können, zu welchem Zustand  $E_{nlm'}$  oder  $E_{nlm}$  das auf den Schirm P fallende Atom gehört, muß

$$|Z_{m'}-Z_m|\gg Z_t$$

sein, d. h. nach (107, 8"):

$$\left| \frac{t^2}{2M} \right| \frac{\partial E_{nlm'}}{\partial Z} - \frac{\partial E_{nlm}}{\partial Z} \right| \geqslant \frac{ht}{M \cdot \triangle Z_0}$$
 (107, 12)

oder

$$\left| \frac{\partial E_{nlm'}}{\partial Z} \Delta Z_0 - \frac{\partial E_{nlm}}{\partial Z} \Delta Z_0 \right| t > h.$$
 (107, 13)

Da aber  $E_{nlm'}$  und  $E_{nlm}$  von Z nur schwach abhängen, gilt

$$|E_{nlm'}-E_{nlm}|>\left|\frac{\partial E_{nlm'}}{\partial Z}\Delta Z_0-\frac{\partial E_{nlm}}{\partial Z}\Delta Z_0\right|.$$

Die Ungleichung (107, 13) kann auch so geschrieben werden:

$$|E_{nlm'} - E_{nlm}| t > h,$$
 (107, 14)

d. h. um die stationären Zustände  $(E_{nlm'}$  oder  $E_{nlm})$  des Atoms unterscheiden zu können, muß die Messung sich über einen hinreichend langen Zeitabschnitt t erstrecken:

$$t > \frac{h}{|E_{nlm'} - E_{nlm}|}. (107, 15)$$

Zu diesem Umstand kehren wir noch im § 108 zurück.

Um die Theorie der Ermittlung stationärer Atomzustände nach der Methode der Ablenkung von Atombündeln in einem äußeren Feld abzuschließen, untersuchen wir noch einen komplizierteren Fall, bei dem die ursprüngliche Wellenfunktion einen Zustand mit unbestimmtem Energiewert darstellt.

Nach der allgemeinen Theorie ist die Wahrscheinlichkeit, bei der Messung eines solchen Zustandes den Energiewert  $E_n$  zu erhalten, gleich  $|c_n|^2$ , wo  $c_n$  die Amplitude in der Entwicklung von  $\psi$  nach den Eigenfunktionen des Energieoperators ist<sup>1</sup>). Wir wollen zeigen, wie sich diese allgemeine Behauptung zur Energiebestimmung nach der genannten Methode verhält. Befindet sich das System im inneren Zustand  $\psi_n$  (x, y, z), so ist die Gesamtwellenfunktion unter Berücksichtigung der Bewegung des Schwerpunkts gleich

$$\Psi(X, Y, Z, x, y, z) = \Phi_n(X, Y, Z) \psi_n(x, y, z),$$
 (107, 16)

wobei  $\Phi_n$  sich aus der Gleichung (107, 3) [oder allgemein (106, 11)] bestimmt. Ist der Zustand  $\psi$  eine Überlagerung von  $\psi_n$ , dann erhält die Gesamtfunktion infolge der Linearität der Gleichungen der Quantenmechanik die Form

$$\Psi(X,Y,Z, x, y, z) = \sum_{n} c_n \Phi_n(X,Y,Z) \cdot \psi_n(x, y, z). \qquad (107, 17)$$

Wir messen beim Versuch nicht unmittelbar die innere Energie des Atoms, die

<sup>1)</sup> Der Einfachheit halber bezeichnen wir sämtliche Quantenzahlen (n, l, m) mit dem einen Buchstaben n.

uns interessiert, sondern die Lage X, Y, Z des Atoms. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit dafür bestimmen, daß das Atom sich im Bereich

$$X, X + dX, Y, Y + dY, Z, Z + dZ$$

aufhält. Diese Wahrscheinlichkeit ist gleich

$$w(X, Y, Z) dX dY dZ = dX dY dZ \int |\Psi|^2 dx dy dz =$$

$$= \sum_{n} |c_n|^2 \cdot |\Phi_n|^2 dX dY dZ.$$
(107, 18)

Die Messung der Energie  $E_n$  des Atoms besteht darin, daß wir entscheiden, zu welchem der Bündel (s. Abb. 71) das Atom gehört. Jedes Bündel ist durch eine Funktion  $\Phi_n$  (X, Y, Z) gekennzeichnet. Damit unser Versuch wirklich der Energiemessung des Atoms dient, müssen die verschiedenen Bündel voneinander getrennt sein, mit anderen Worten, die Funktionen  $\Phi_n$  (X, Y, Z) müssen in verschiedenen Raumbereichen von Null verschieden sein [dazu muß die Bedingung (107, 15) erfüllt sein].

Jetzt suchen wir die Wahrscheinlichkeit  $w_m$  dafür, daß das Atom dem Bündel m angehört. Dazu müssen wir (107, 18) über das Volumen dieses Bündels integrieren. Wir bezeichnen dieses Volumen mit  $V_m$ :

$$w_m = \int_{V_m} w(X, Y, Z) dX dY dZ = \sum_n |c_n|^2 \cdot \int_{V_m} |\Phi_n|^2 dX dY dZ.$$
 (107, 19)

Sind die Bündel voneinander getrennt, so werden alle Integrale gleich Null mit Ausnahme des Integrals

$$\int\limits_{V_m} |\boldsymbol{\Phi}_m|^2 \, dX \, dY \, dZ,$$

das ungleich Null ist, weil  $\Phi_m$  auf Eins normiert ist. Somit ist

$$w_m = |c_m|^2. (107, 20)$$

Aber  $w_m$  ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Energie des Atoms gleich  $E_m$  ist (da die Atome mit verschiedenen Energien verschiedenen Bündeln angehören). Daher ist sich die untersuchte Bestimmung der Atomenergie in voller Übereinstimmung mit der Deutung der Größen  $|c_n|^2$  als Wahrscheinlichkeiten, den Wert  $E_n$  der Atomenergie zu finden. Dabei diente als Meßapparat das Atom selbst: die innere Energie  $E_n$  ergab sich aus der Lage des Atomschwerpunkts.

Wir wollen uns noch einem wichtigen Umstand zuwenden. Wir behaupteten im  $\S$  16, daß die Messung eine reine Gesamtheit stets in eine gemischte verwandelt. Man kann sich leicht davon überzeugen, daß diese Verwandlung tatsächlich auch in diesem Fall eintritt. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit ermitteln, ein Elektron im Bereich des Punktes x, y, z zu finden, wenn der Ort des Atomschwerpunkts mit X, Y, Z gegeben ist. Wir haben:

$$w(x, y, z, X, Y, Z) = |\Psi|^{2} = \sum_{n} \sum_{m} c_{n} c_{m}^{*} \psi_{n}(x, y, z) \psi_{m}^{*}(x, y, z) \Phi_{n}(X, Y, Z) \Phi_{m}^{*}(X, Y, Z).$$
 (107, 21)

Im Bereich, wo  $\Phi_n$  und  $\Phi_m$  sich überdecken, haben wir eine Interferenz der Zustände  $\psi_n$ ,  $\psi_m$  und für die Bestimmung von w werden die Phasen  $c_n$ ,  $c_m^*$  wichtig. Für den Bereich, wo  $\Phi_n$  und  $\Phi_m$  sich nicht überdecken (Messung!) erhalten wir

$$w\left(x,\,y,z,\,X,\,Y,\,Z\right) = |\,\varPsi\,|^{\,2} = \sum_{n} |\,c_{n}\,|^{\,2} \cdot |\,\psi_{n}\left(x,\,y,\,z\right)\,|^{\,2} \cdot |\,\varPhi_{n}\left(X,\,Y,\,Z\right)\,|^{\,2}\,; \ \, (107,\,21')$$

d. h. die Phasen  $c_n$  sind ausgefallen. Die Wahrscheinlichkeit w bildet sich jetzt inkohärent aus  $\psi_n$ , wie das für eine gemischte Gesamtheit charakteristisch ist (vgl. § 17).

# § 108. Unelastische Stöße von Elektronen an Atomen. Die Bestimmung der Energie stationärer Zustände von Atomen durch Stöße

Eine der einfachsten Anwendungen für die Theorie der Mehrkörperbewegung ist die Berechnung der unelastischen Stöße an Atomen. Stößen dieser Art begegnen wir in den Versuchen von Franck und Hertz (§ 3). Wir können jedoch unsere Berechnung nicht unmittelbar bei diesen Versuchen anwenden, da wir voraussetzen werden, daß das stoßende Elektron eine bedeutend größere Energie als die des Atomelektrons besitzt (unter dieser Bedingung läßt sich die Störungstheorie anwenden). Der Operator der Gesamtenergie zweier Elektronen¹) hat die Form

$$H(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) = H(\mathbf{r}_{1}) + H(\mathbf{r}_{2}) + W(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) = H^{0}(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) + W(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}),$$
 (108, 1)

$$\boldsymbol{H}(\mathbf{r}_1) = -\frac{h^2}{2\mu} \nabla_1^2 + U(\mathbf{r}_1), \tag{108, 2}$$

$$H(\mathbf{r}_2) = -\frac{h^2}{2\mu} \, \nabla_2^2, \qquad W(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = U(\mathbf{r}_2) + \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}.$$
 (108, 3)

Hier bedeutet  $U(r_1)$  die potentielle Energie des Atomelektrons im Feld des Rumpfes (des Kerns und der übrigen Elektronen des Atoms).  $\frac{e^2}{|r_1-r_2|}$  ist die Coulombsche Wechselwirkungsenergie zwischen dem Atomelektron und dem einfallenden Elektron.  $U(r_2)$  ist die Energie des letzteren im Feld des Rumpfes.

Wir nehmen die kinetische Energie des von außen kommenden Elektrons als so groß an, daß wir seine gesamte Wechselwirkung W mit dem Atom als Störung betrachten können. Die Schrödingergleichung für die ungestörte Bewegung hat dann die Form

$$H^{0}(\mathfrak{r}_{1},\mathfrak{r}_{2}) \psi^{0}(\mathfrak{r}_{1},\mathfrak{r}_{2}) = E \psi^{0}(\mathfrak{r}_{1},\mathfrak{r}_{2}).$$
 (108, 4)

Sie besitzt die Lösung

$$\psi_{n,\,\nu_{0}}^{0}(\mathbf{r}_{1},\,\mathbf{r}_{2}) = \psi_{n}^{0}(\mathbf{r}_{1})\,\psi_{n}(\mathbf{r}_{2}),$$
 (108, 5)

$$E = E_n^0 + \frac{p_0^2}{2\mu},\tag{108, 6}$$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Bewegung des Atoms als Ganzes können wir infolge der Größe der Kernmasse im Vergleich zur Elektronenmasse vernachlässigen.

wo  $\psi_n^0$  die Wellenfunktion des stationären Zustands des Atomelektrons ist, die zur Energie  $E_n^0$  gehört, und  $\psi_{\mathfrak{p}_n}$  die DE Broglie sche Welle, die die freie Bewegung des einfallenden Elektrons mit dem Impuls  $p_0$  beschreibt.

Uns interessiert der Übergang unseres Systems aus zwei Elektronen in irgendeinen anderen Zustand:

$$\psi_{mn}^{0}(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) = \psi_{m}^{0}(\mathbf{r}_{1}) \; \psi_{p}(\mathbf{r}_{2}). \tag{108, 7}$$

Zur Berechnung dieser Wahrscheinlichkeit wenden wir die Theorie der quantenmechanischen Übergänge unter dem Einfluß einer zeitunabhängigen Störung (§ 83) an. Eine solche Störung haben wir in der Energie W (108, 3). Wir berechnen zunächst das Matrixelement dieser Störung für den Übergang  $n, p_0 \longrightarrow m, p$ . Es ist

$$W_{m\mathfrak{p}, n\mathfrak{p}_0} = \int \int d\tau_1 d\tau_2 \, \psi_{m\mathfrak{p}}^{0*} (\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2) \left\{ U(r_2) + \frac{e^2}{|\mathfrak{r}_1 - \mathfrak{r}_2|} \right\} \psi_{n\mathfrak{p}_0}^0 (\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2) \quad (108, 8)$$

(hier bedeutet  $d\tau_1$ ,  $d\tau_2$  die Integration über die Koordinaten des ersten bzw. des zweiten Elektrons). Wir berechnen zuerst das Integral über  $d\tau_1$ . Dazu führen wir ein:

$$\varrho_{mn}(\mathbf{r}_{1}) = -e \, \psi_{m}^{0*}(\mathbf{r}_{1}) \, \psi_{n}^{0}(\mathbf{r}_{1}) \,. \tag{108, 9}$$

Diese Größe bezeichnen wir als das Matrixelement der Ladungsdichte für den Übergang  $n \longrightarrow m$ . Offensichtlich ist  $\varrho_{nn}$  der Mittelwert der Dichte im Zustand  $\psi_n^0$ . Wegen der Orthogonalität der Funktionen  $\psi_m^{0*}$  und  $\psi_n^0$  erhalten wir

$$\begin{split} \int\! d\tau_{1} \; \psi_{m}^{*} \left(\mathfrak{r}_{1}\right) \cdot \psi_{n} \left(\mathfrak{r}_{1}\right) \left\{ \; U(r_{2}) \; + \frac{e^{2}}{\mid \mathfrak{r}_{1} - \mathfrak{r}_{2} \mid} \right\} = \\ &= U(r_{2}) \; \delta_{m\,n} - e \int\! \frac{\varrho_{m\,n} \left(\mathfrak{r}_{1}\right) \; d\tau_{1}}{\mid \mathfrak{r}_{1} - \mathfrak{r}_{2} \mid} = V_{m\,n} \left(\mathfrak{r}_{2}\right). \end{split}$$
 (108, 10)

Die letzte Größe kann als das Matrixelement der potentiellen Energie des stoßenden Elektrons (2) im Feld des Kerns und des Atomelektrons (1) betrachtet werden.

Ist m=n, so wird der Stoß elastisch.  $V_{nn}$  stimmt mit der Störungsenergie überein, welcher wir im § 75 in der Theorie der elastischen Streuung der Elektronen begegneten. Setzen wir  $V_{mn}$   $(r_2)$  in (108, 8) ein unter Berücksichtigung von

$$\psi_{\mathfrak{p}_{0}}(\mathfrak{r}_{2}) = \frac{e^{i\frac{\mathfrak{p}_{0}\mathfrak{r}_{2}}{\hbar}}}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}}, \qquad \psi_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{r}_{2}) = \frac{e^{i\frac{\mathfrak{p}\mathfrak{r}_{2}}{\hbar}}}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}}, \qquad (108, 11)$$

so erhalten wir

$$W_{m\,\mathfrak{p},\,n\,\mathfrak{p}_{0}} = \frac{1}{(2\,\pi\,h)^{3}} \int d\tau_{2} \, V_{m\,n} \, (\mathfrak{r}_{2}) \, e^{i\frac{(\mathfrak{p}-\mathfrak{p}_{0})\,\mathfrak{r}_{2}}{h}} = \frac{1}{(2\,\pi\,h)^{3}} F_{m\,n} \, (\mathfrak{R}), \quad (108,12)$$

worin R den Vektor

$$\mathfrak{K} = \frac{\mathfrak{p}_0 - \mathfrak{p}}{h} = \mathfrak{k}_0 - \mathfrak{k} \tag{108, 13}$$

bedeutet und  $\mathfrak{k}_0$  und  $\mathfrak{k}$  die Wellenvektoren des Elektrons vor und nach dem Stoß sind.

Um die Wahrscheinlichkeit des Übergangs pro Sekunde aus dem Anfangszustand  $E_n$ ,  $p_x^0$ ,  $p_y^0$ ,  $p_y^0$ , in den Endzustand  $E_m$ ,  $\mathfrak{p}$ ,  $d\Omega$  (d $\Omega$  ist das Raumwinkelelement, in dem die Impulsrichtung  $\mathfrak{p}$  des Elektrons nach dem Stoß liegt) zu berechnen, wenden wir die Formel (83, 3) an. Die Termdichte der Gesamtenergie des Systems, die in (83, 3) mit  $\varrho$  (E) bezeichnet ist, wird bei uns die gleiche sein, wie für ein zelnes Teilchen [vgl. (82, 23)]; denn es gilt

$$dE = d\left(E_m + \frac{p^2}{2\mu}\right) = d\left(\frac{p^2}{2\mu}\right).$$

Folglich ist  $\varrho(E) = \mu p$ . Daher haben wir nach (83, 3) und (108, 12)

$$P_{n_{\mathfrak{p}_{\bullet}}}(m,\,\mathfrak{p})\,d\Omega = \frac{2\pi}{h} \frac{1}{(2\,\pi h)^{6}} \,|F_{m_{n}}(\mathfrak{K})|^{2}\,\mu\,p\,d\Omega. \tag{108, 14}$$

Um an Stelle der Wahrscheinlichkeit des Übergangs pro Sekunde den Wirkungsquerschnitt  $q(\mathfrak{p}_0, \dot{\mathfrak{p}}, \vartheta, \varphi)$  für den Übergang  $\mathfrak{p}_0 \longrightarrow \mathfrak{p}, d\Omega$  zu erhalten, müssen wir die Funktionen des einfallenden Elektrons anders normieren. Und zwar müssen sie so normiert werden, daß der Strom durch 1 cm² pro Sekunde gleich Eins ist. An die Stelle von (108,11) tritt dann:

$$\psi'_{p_0}(\mathbf{r}_2) = \frac{e^{i\frac{p_0 \mathbf{r}_2}{\hbar}}}{\sqrt{v_0}},$$
 (108, 11')

wo  $v_0$  die Geschwindigkeit

$$v_0 = \frac{|\mathfrak{p}_0|}{\mu} = \frac{p_0}{\mu} \tag{108, 15}$$

des einfallenden Elektrons ist. Die Funktionen (108, 11) und (108, 11') unterscheiden sich durch den Faktor

$$\psi'_{\mathfrak{p}_{0}} = \psi_{\mathfrak{p}_{0}} (2 \pi h)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{\mu}{p_{0}}}$$

Da die Wahrscheinlichkeit (108, 14) die ursprüngliche Funktion im Quadrat enthält, ergibt sich beim Übergang von der Normierung (108, 11) zur Normierung (108, 11') für einfallende Teilchen in (108, 14) der Faktor  $(2\pi\hbar)^3 \frac{\mu}{p_0}$ . Damit nimmt die Wahrscheinlichkeit  $P_{np_0}$  (m, p) die Dimension einer Fläche an. Da die neue Normierung für die einfallende Welle gerade die ist, die für die Berechnung des Wirkungsquerschnitts gewählt wird (für den Strom 1 Teilchen pro Sekunde durch 1 cm²), so ist die erhaltene Wahrscheinlichkeit mit dem Wirkungsquerschnitt identisch, welcher damit die Form annimmt:

$$q_{n\mathfrak{p}_0}(m,\mathfrak{p}) d\Omega = \frac{p}{p_0} \left(\frac{\mu}{2\pi h^2}\right)^2 |F_{mn}(\hat{\mathfrak{R}})|^2 d\Omega.$$
 (108, 16)

Dabei lautet die Resonanzbedingung, die mit dem Energiesatz zusammenfällt, für eine zeitunabhängige Störung

$$E_n + \frac{p_0^2}{2\mu} = E_m + \frac{p^2}{2\mu}.$$
 (108, 17)

Für die elastische Streuung ist  $m=n,\ p=p_0$ , und die Formel (108, 16) stimmt dann genau mit der im § 77 nach der Methode stationärer Zustände ermittelten überein. Für die unelastische Streuung besitzt der Atomfaktor  $F_{mn}$  eine etwas andere Form [s. (108,12)]. Außerdem enthält q den Faktor  $\frac{p}{p_0}$ , dessen Sinn leicht zu deuten ist.  $qd\Omega$  ist das Verhältnis des einfallenden zum gestreuten Strom im Winkelbereich  $d\Omega$ . Zu diesem Verhältnis der Ströme tritt das Geschwindigkeitsverhältnis, das gleich  $\frac{p}{p_0}$  ist, hinzu. Es fällt bei der elastischen Streuung fort. Man bezeichnet oft p mit  $p_{mn}$ ,  $p_0$  mit  $p_{mn}$   $p_0$  mit  $p_{mn}$   $p_0$  mit  $p_{mn}$   $p_0$  mit  $p_{mn}$   $p_0$  mit  $p_$ 

$$q_{mn}(\vartheta,\varphi) d\Omega = \frac{p_{mn}}{p_0} \left(\frac{\mu}{2\pi h^2}\right)^2 \cdot |F_{mn}(\widehat{\mathfrak{R}}_{mn})|^2 d\Omega. \qquad (108, 16')$$

Daraus erhalten wir, wenn wir über alle möglichen Streuwinkel  $d\Omega$  integrieren, den Wirkungsquerschnitt für jeden Stoß, bei dem sich die Energie des Elektrons um die Größe  $E_m - E_n$  ändert und das Atom vom Zustand  $E_n$  in  $E_m$  übergeht:

$$Q_{mn} = \int_{4\pi} q_{mn}(\vartheta, \varphi) d\Omega. \qquad (108, 18)$$

Ist  $E_n$  der Grundzustand des Atoms, so kann das stoßende Elektron das Atom nur anregen  $(E_m > E_n)$ . In diesem Fall nennt man  $Q_{mn}$  den Wirkungsquer-

schnitt für die Anregung des Atoms. Abb. 72 stellt die typische Abhängigkeit dieses Querschnitts von der Energie der Elektronen dar. Auf Grund des Erhaltungssatzes (108, 17) können wir durch Messung der Energieänderung  $\frac{p^2}{2\,\mu} - \frac{p_0^2}{2\,\mu} \, \text{der einfallenden Elektronen die Differenzen } E_m - E_n \, \text{bestimmen und damit das Energiespektrum des Elektrons feststellen. Das geschah zum erstenmal in den Franck-Hertzschen Versuchen.$ 

Wenn man, wie üblich, die Grenze  $(m=\infty)$  zwischen dem diskreten und dem kontinuierlichen Atomspektrum bei der Berechnung der Energie des Atomelektrons gleich Null setzt, so können wir durch Bestimmung jenes Energiever-

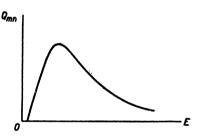

Abb. 72. Die Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts  $(Q_{mn})$  für die Anregung durch Elektronenstöße von der Elektronenergie E.

lustes  $\frac{p^2}{2\mu} - \frac{p_0^2}{2\mu}$  der Primärelektronen, bei dem die Ionisierung des Atoms (das Auftreten von Sekundärelektronen) beginnt, auch die Energie des Zustands messen, in dem sich das Atom vor dem Stoß befand. Wir haben in diesem Fall aus (108, 17)

$$E_n = \frac{p^2}{2\mu} - \frac{p_0^2}{2\mu} + E_\infty = \frac{p^2}{2\mu} - \frac{p_0^2}{2\mu}.$$
 (108, 17')

Wir können auf diese Weise den stationären Zustand des Atoms bestimmen. Diese Messung unterscheidet sich von den Messungen durch Atomablenkungen in einem äußeren Feld darin, daß der Atomzustand durch die Messung verändert wird (es tritt z. B. eine Ionisierung des Atoms ein), während er bei den Ablenkungsversuchen unverändert bleibt.

Es sei bemerkt, daß sowohl für die Messung der Atomenergie durch Stöße, als auch für die Messung durch Ablenkungen eine gewisse Mindestzeit erforderlich ist. Die Messung beruht auf dem Energiesatz (108, 17). Dieser drückt sich durch das Vorhandensein einer  $\delta$ -Funktion in der Übergangswahrscheinlichkeit aus (vgl. § 82, die Formeln (15), (16) und (17), wobei in ihnen  $\hbar \omega = 0$  zu setzen ist).

In Wirklichkeit haben wir es aber nicht mit der  $\delta$ -Funktion, sondern mit einer Näherung durch den Ausdruck (82, 14) zu tun:

$$\delta^{t}(E - E_{0}) = \frac{h}{\pi} \frac{\sin\left[\frac{(E - E_{0}) t}{h}\right]}{E - E_{0}},$$
(108, 19)

der erst bei  $t \to \infty$  in  $\delta$   $(E-E_0)$  übergeht. Die Funktion  $\delta^t$   $(E-E_0)$  ist nur in dem Intervall der Differenz  $\Delta$   $(E-E_0)$  merklich von Null verschieden, für das gilt

$$\Delta (E - E_0) \cdot t \approx h,$$

$$\Delta (E - E_0) \cdot t \gg h,$$
(108, 20)

d. h., es besteht eine Unbestimmtheit in der Differenz zwischen der Ausgangsenergie  $E_0$  und der Endenergie E, die von der Dauer des Zeitabschnitts t zwischen dem Beginn der Messung (dem Beginn der Wechselwirkung des einfallenden Elektrons mit dem Atom) und deren Ende (Feststellung der Energie des einfallenden Elektrons nach dem Stoß) abhängt.

Nehmen wir jetzt an, wir wüßten genau die Energie des von außen einfallenden Elektrons sowohl vor als auch nach dem Stoß. Dann folgt aus (108, 20) das Verhältnis zwischen der Meßdauer t und der Unbestimmtheit  $\Delta (E_n - E_{n'})$  als Differenz zwischen der Anfangs- und Endenergie des gemessenen Systems (Atoms):

$$\Delta (E_n - E_{n'}) \cdot t \geqslant h. \tag{108, 21}$$

Um die Niveaus unseres Systems (Versuch von Franck und Hertz) zu bestimmen, fixieren wir auch noch die Endenergie. Dazu suchen wir die Fälle heraus, in denen das Atom durch den Stoß ionisiert wird ( $E_{n'} > 0$ ) und messen die Energie des aus dem Atom fliegenden Elektrons. Dann überträgt sich die ganze Unbestimmtheit auf den Ausgangszustand, und wir erhalten aus (108, 21)

$$\Delta(E_n) \cdot t \geqslant h. \tag{108, 21'}$$

Um zu wissen, welche Energie  $E_n$  oder  $E_m$  das Atom vor dem Zusammenstoß besaß, muß offensichtlich  $\Delta\left(E_n\right)<\left|E_n-E_m\right|$  sein, d. h.

$$\left|E_{n}-E_{m}\right| \cdot t \geqslant h. \tag{108, 22}$$

und wird klein für

Wenn wir also unterscheiden wollen, in welchem der Zustände sich das Atom vor dem Versuch befand, ist eine hinreichend lange Zeit der Messung erforderlich (wobei die Energie nach dem Versuch als bekannt vorausgesetzt wird). Beschränkt man sich jedoch nur auf die Bestimmung der Energie vor dem Versuch (im Ausgangszustand) oder nur nach dem Versuch, dann tritt die Beziehung (108, 21') nicht ein.

#### § 109. Der Energiesatz in der Quantenmechanik

In der klassischen Theorie besagt der Energiesatz, daß die Energie eines abgeschlossenen Systems ungeändert bleibt. Wenn wir die Energie eines solchen Systems im Zeitpunkt t=0 mit  $E_0$  und im Zeitpunkt t mit  $E_t$  bezeichnen, so gilt:

$$E_0 = E_t. \tag{109, 1}$$

In der Quantenmechanik wird der Energiesatz ähnlich formuliert. Dabei erscheint nach § 33 die Energie als Konstante der Bewegung und die Wahrscheinlichkeit w(E, t), im Zeitpunktt den Energiewert E zu finden, hängt nicht von der Zeit ab:

$$\frac{dw(E, t)}{dt} = 0. ag{109, 2}$$

Der Energiesatz setzt in der soeben ausgesprochenen Form voraus, daß es möglich ist, die Energie zu einem gegebenen Zeitpunkt bestimmen zu können, ohne sie dabei einer unkontrollierbaren Änderung zu unterwerfen. In der klassischen Mechanik ruft die Möglichkeit einer solchen Messung keine Zweifel hervor. In der Quantenmechanik dagegen erscheint eine solche Möglichkeit nicht ohne weiteres als selbstverständlich, wenn man berücksichtigt, daß die Einwirkung der Meßvorrichtung im allgemeinen den Zustand des Systems ändert.

Die in den §§ 107, 108 untersuchten Meßvorrichtungen zur Bestimmung der Energie zeigen, daß diese ohne Änderung ihrer Größe nur mit einer Genauigkeit

$$\Delta E \geqslant \frac{h}{\tau} \tag{109, 3}$$

gemessen werden kann, wo $\tau$  die Meßdauer ist. Das bedeutet jedoch keine Schwierigkeiten für den Energiesatz, da die Energie eine Konstante der Bewegung ist und wir über eine hinreichend lange Zeitdauer verfügen, um eine lange Messung durchführen zu können. Wenn wir z. B. im Zeitabschnitt  $\tau$  eine Messung durchführen, dann das System für die T Zeit sich selbst überlassen und danach wiederum die Energie bestimmen, so behauptet der Energiesatz (109, 2), daß das Ergebnis dieser zwei-

ten Messung mit der Genauigkeit von  $\Delta E \approx \frac{h}{\tau}$  mit dem Ergebnis der ersten Messung

übereinstimmt. Verzichtet man jedoch auf die Unveränderlichkeit der Energie durch ihre Messung, so werden der Genauigkeit für die kurzzeitige (momentane) Energiemessung keinerlei Beschränkungen auferlegt, da das Verhältnis (109, 3) nur die Unbestimmtheit  $\Delta E$  für die Energiedifferenz vor und nach dem Versuch enthält

26 [22013] 401

(vgl. 108, 21). Man kann daher einen beliebig genauen Wert für die Größe der Energie zu einem gegebenen Zeitpunkt erhalten, wenn man sich mit der Kenntnis ihrer Größe entweder vor oder nach dem Versuch begnügt. So kann man z. B. den Energiewert im Zeitpunkt t=0 vor dem Versuch und im Zeitpunkt t=T nach dem Versuch bestimmen. Dann behauptet der Energiesatz, daß beide Energiewerte einander gleich sein werden.

Als Abschluß der Energiefrage weisen wir noch darauf hin, daß in der Quantenmechanik kein Verhältnis existiert, das die Beziehung zwischen der Unbestimmtheit  $\Delta E$  des Energiewertes E zu einem gegebenen Zeitpunkt t und der Genauigkeit der Fixierung dieses Zeitpunkts  $\Delta t$ 

$$\Delta E \cdot \Delta t \geqslant \frac{h}{2},\tag{109, 4}$$

in ähnlicher Weise festlegt, wie das Verhältnis zwischen dem Impuls und der dazugehörigen Koordinate

$$\Delta p_x \cdot \Delta x \geqslant \frac{h}{2} \,. \tag{109, 5}$$

Wir könnten mit einer solchen Beziehung nur in dem Fall rechnen, wenn man der Energie E ebenso einen Operator  $ih\frac{\partial}{\partial t}$  zuweisen könnte, wie der Größe  $p_x$  der Operator —  $ih\frac{\partial}{\partial x}$  zugewiesen ist. In Wirklichkeit ist aber in der Quantenmechanik der

Energieoperator  $\boldsymbol{H}$  eine "Funktion" der Impuls- und Koordinatenoperatoren:  $\boldsymbol{H} \equiv \boldsymbol{H}(\boldsymbol{p}_z, \boldsymbol{p}_y, \boldsymbol{p}_z, x, y, z)$ . Die Energie ist daher vom Standpunkt der allgemeinen Prinzipien der Quantenmechanik eine Größe, die zu einem gegebenen Zeitpunkt einen bestimmten Wert besitzen kann.

Das Verhältnis (109, 4) läßt sich aber trotzdem erhalten, wenn man der Auffassung der Größen  $\Delta E$  und  $\Delta t$  einen angemessenen Sinn unterlegt. Wir führen Beispiele an. Nehmen wir an, wir hätten eine Wellengruppe (s. §§ 7 und 14), die sich mit der Gruppengeschwindigkeit v bewegt und die Ausdehnung (die Koordinatenunbestimmtheit)  $\Delta x$  besitzt. Wir führen nun die Zeit ein  $\Delta t = \frac{\Delta x}{r}$ , in deren Ver-

lauf die Gruppe irgendeinen fixierten Raumpunkt x passiert. Wenn wir berücksichtigen, daß

$$\Delta E = \Delta \left(\frac{p_x^2}{2\mu}\right) = v \cdot \Delta p_x, \tag{109, 6}$$

so erhalten wir aus (109, 5)

$$v \Delta p_x \cdot \frac{\Delta x}{v} = \Delta E \cdot \Delta t \geqslant \frac{h}{2}. \tag{109,7}$$

Hier ist  $\Delta E$  die Unbestimmtheit der Energie und  $\Delta t$  der Zeitpunkt des Durchgangs der Gruppe durch den fixierten Raumpunkt x. Man kann sich auch anders ausdrücken: das ist die Zeit, innerhalb welcher der Mittelwert  $\overline{x}$  sich um die Größe der Unbestimmtheit  $\Delta x$  in der Koordinate ändert.

Als ein anderes Beispiel für die Beziehung der Form (109, 4) kann die im § 97 untersuchte Erscheinung des Zerfalls, bezw. des Verschwindens eines gegebenen Anfangs-

zustands  $\psi(x,0)$  dienen. Dort wurde gezeigt: Wenn man die Unbestimmtheit  $\Delta E$  der Energie mit der Breite des quasistationären Niveaus  $\Delta E = \frac{h \lambda}{2}$  identifiziert und unter  $\Delta t$  die Lebensdauer des Zustands  $\tau = \frac{1}{\lambda} = \Delta t$  versteht, dann sind  $\Delta E$  und  $\Delta t$  durch die Beziehung (109,4) miteinander verknüpft (vgl. die Formel (97,31)).

Mandelstam und Tamm¹) haben gezeigt, daß die hier untersuchten Beispiele Sonderfälle einer sehr allgemeinen Deutung der Beziehung (109,4) darstellen, die in folgendem besteht: L sei eine beliebige mechanische Größe, die kein Bewegungsintegral ist. Dann wird sich, wenn der Zustand nicht stationär ist, der Mittelwert L im Laufe der Zeit ändern.  $\Delta t$  sei nun jener Zeitabschnitt, in dessen Verlauf sich der Mittelwert L um die Größe der Unbestimmtheit  $\Delta L$  verändert ( $\Delta L$  ist die Quadratwurzel aus dem mittleren Schwankungsquadrat  $\overline{\Delta L^2}$ ):  $|\overline{L}(t+\Delta t)-\overline{L}(t)|=\Delta L$ . Dann ist  $\Delta t$  mit der Unbestimmtheit der Energie  $\Delta E$  (wobei  $\Delta E=\sqrt{\overline{\Delta E^2}}$ ) durch die Beziehung (109,4) verknüpft.

<sup>1)</sup> Nachr. Akad. Wiss. UdSSR (Ser. Phys.) IX, 122 (1945).

## XIX. Systeme aus gleichen Mikroteilchen

#### § 110. Das Prinzip der Identität von Mikroteilchen

Wir wollen nun die Eigenschaften von Systemen gleicher Teilchen untersuchen. Als gleiche Teilchen bezeichnen wir solche, die die gleiche Masse (m), Ladung (e), den gleichen Spin (s) usw. besitzen, so daß sich diese Teilchen unter gleichen Bedingungen (äußeres Feld, Vorhandensein anderer Teilchen) gleich verhalten.

Vom Standpunkt der Atomtheorie aus ist es natürlich, aber nicht unbedingt erforderlich, anzunehmen, daß alle Teilchen gleicher Art (Elektronen, Protonen, Neutronen usw.) untereinander identisch sind. In der Tat wird ja die Messung der die Teilchen kennzeichnenden Größen (m, e, s) stets mit einer nur begrenzten Genauigkeit durchgeführt  $(\Delta m, \Delta e, \Delta s)$ , so daß es stets zulässig wäre, anzunehmen, daß die verschiedenen Exemplare sich wenigstens innerhalb der Grenzen der Meßgenauigkeit voneinander unterscheiden können.

Ob sämtliche Exemplare der gleichen Art gleich oder ungleich sind, läßt sich nur in dem Fall entscheiden, wenn das Verhalten einer Gesamtheit gleicher Teilchen sich vom Verhalten einer Gesamtheit verschiedenartiger, wenn auch beliebig wenig voneinander abweichenden Teilchen, qualitativ unterscheiden würde. Und die Quantenmechanik führt gerade zu einem solchen qualitativen Unterschied zwischen den Eigenschaften von Gesamtheiten gleicher und verschiedenartiger Teilchen. Daher kann man, gestützt auf die Quantenmechanik und die Erfahrung, die im ersten Augenblick unlösbar scheinende Frage beantworten, ob alle Vertreter von Teilchen einer Art untereinander identisch sind oder nicht.

Um zu erkennen, auf welche Art diese Frage entschieden wird, müssen wir zunächst die einfachsten Eigenschaften von Gesamtheiten untersuchen, die aus gleichen Teilchen bestehen. Nehmen wir an, wir hätten N gleichartige Teilchen. Die zum Teilchen k gehörenden Koordinaten bezeichnen wir mit dem Buchstaben  $q_k$ , so daß unter  $q_k$  die drei Koordinaten verstanden werden müssen, die den Ort  $(x_k, y_k, z_k)$  des Teilchenschwerpunkts bestimmen, und vielleicht noch eine vierte, die den Spin des Teilchens  $(s_k)$  bestimmt, falls es einen besitzt.

Wir wollen die Masse der Teilchen mit m, die Energie im äußeren Feld mit  $U\left(q_{k},t\right)$  und die Energie der Wechselwirkung zwischen den Teilchen k und j mit  $W\left(q_{k},q_{j}\right)$  bezeichnen. Dann ist der Hamiltonoperator eines Systems solcher Teilchen gleich

$$H(q_{1}, q_{2}, ..., q_{k}, ..., q_{j}, ..., q_{N}, t) = \sum_{k=1}^{N} \left[ -\frac{h^{2}}{2m} \nabla_{k}^{2} + U(q_{k}, t) \right] + \sum_{k+j=1}^{N} W(q_{k}, q_{j}).$$

$$(110, 1)$$

Die Gleichheit der Teilchen drückt sich darin aus, daß die Masse der Teilchen, die Energie U im äußeren Feld und die Energie W der Wechselwirkung für alle Teilchen als gleiche angenommen wurden. Diese Besonderheit des Hamiltonoperator bleibt für jedes Feld erhalten: jedes äußere Feld wirkt auf gleiche Teilchen in gleicher Weise.

Für die allgemeinen Schlußfolgerungen ist es nicht sehr bequem, von der speziellen Form (110, 1) des Hamiltonoperators auszugehen<sup>1</sup>). Wir müssen daher die Tatsache ausdrücken, daß der Hamiltonoperator ein System gleicher Teilchen beschreibt, ohne zu der expliziten Form zu greifen.

Geht man von (110, 1) aus, kann man sich leicht darüber klar werden, worin die notwendige und allgemeinste Eigenschaft besteht, mit der ein Hamiltonoperator ein System gleicher Teilchen beschreibt. Vertauschen wir in ihm (110, 1) die Koordinaten  $(q_k)$  des Teilchens k mit den  $(q_j)$  des Teilchens j, so ändert sie ihre Form nicht. Eine solche Vertauschung bedeutet nur die Umstellung der Summanden jener Summen, aus denen der Hamiltonoperator besteht:

$$\mathbf{H}(q_1, q_2, \ldots, q_k, \ldots, q_j, \ldots, q_N, t) = \mathbf{H}(q_1, q_2, \ldots, q_j, \ldots, q_k, \ldots, q_N, t)$$
 (110, 2)

für sämtliche Paare (j,k) der N-Teilchen, die das System bilden. Würde sich unter den N-Teilchen auch nur ein einziges von den übrigen verschiedenes befinden, dann würde diese Gleichung gerade für die Vertauschung dieses Teilchens mit irgendeinem anderen keine Gültigkeit haben. Die Gleichung (110, 2) drückt also die allgemeinste Eigenschaft eines Hamiltonoperators aus, die sich auf die Gesamtheit von gleichen Teilchen bezieht.

Diese Eigenschaft kann kurz wie folgt formuliert werden: Der HAMILTONoperator eines Systems gleicher Teilchen ist invariant (symmetrisch) in bezug auf die Vertauschung eines beliebigen Teilchenpaares.

Da wir im weiteren oft Vertauschungen begegnen werden, ist es vorteilhaft, einen neuen Operator, den Operator  $P_{kj}$  der Teilchenvertauschung einzuführen. Unter diesem Operator wollen wir ein Symbol verstehen, das darauf hinweist, daß die Koordinaten der Teilchen k und j vertauscht werden müssen. Haben wir z. B. eine Funktion  $f(\ldots, q_k, \ldots, q_j, \ldots)$  dann gilt

$$P_{kj} f(\ldots, q_k, \ldots, q_j, \ldots) = f(\ldots, q_j, \ldots, q_k, \ldots).$$
 (110, 3)

Dieser Operator gehört offensichtlich zur Klasse der linearen Operatoren, denn um die Koordinaten in der Summe zweier Funktionen zu vertauschen, müssen sie in jeder der Funktionen vertauscht werden.

Mit Hilfe des Operators  $P_k$ , kann die Gleichung (110, 2) wie folgt geschrieben werden.

$$P_{kj}H(q_1,\ldots,q_k,\ldots,q_j,\ldots,q_N,t) = H(q_1,\ldots,q_k,\ldots,q_j,\ldots,q_N,t) P_{kj},$$
(110, 4)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Hamiltonoperator in der Form (110,1) schließt Kraftfelder ohne Potential (z. B. ein Magnetfeld) aus und ebenso die Wechselwirkung, die von der Teilchengeschwindigkeit abhängen könnte (magnetische Kräfte). Alles das könnte aber berücksichtigt werden, ohne daß der weitere Gedankengang sich im geringsten ändert.

und zwar für sämtliche Paare k, j. Der Operator  $P_{kj}$  ist somit mit dem Hamiltonoperator des Systems gleicher Teilchen vertauschbar. Wenden wir nämlich auf eine
gewisse Funktion  $\psi$  den Operator PH an, so bedeutet das nach (110, 2) das
gleiche, wie die Anwendung von HP, da der Operator P gemäß (110, 2) den Hamiltonoperator H unverändert läßt.

Mit dieser Eigenschaft des Hamiltonoperators wollen wir einen wichtigen Hilfssatz für die Wellenfunktionen beweisen, die den Zustand von Systemen gleicher Teilchen beschreiben. Die Wellenfunktion eines Systems von N-Teilchen sei  $\Psi(q_1, \ldots, q_k, \ldots, q_j, \ldots, q_N, t)$ . Sie muß der Schrödingergleichung

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(q_1,\ldots,q_k,\ldots,q_j,\ldots,q_N,t)}{\partial t} = H(q_1,\ldots,q_k,\ldots,q_j,\ldots,q_N,t) \times \left\{ (110,5) \times \Psi(q_1,\ldots,q_k,\ldots,q_j,\ldots,q_N,t) \right\}$$

genügen. Wir vertauschen in dieser Gleichung die Koordinaten der Teilchen k und j. Dazu lassen wir auf beide Seiten den Operator  $P_{kj}$  wirken:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{P}_{kj}\Psi) = \mathbf{P}_{kj}(\mathbf{H}\Psi).$$
 (110, 5')

Da der Hamiltonoperator H für gleiche Teilchen symmetrisch in bezug auf die Vertauschung von Teilchen ist, so können wir auf Grund von (110, 4) in (110, 5') die Operatoren  $P_{kj}$  und H vertauschen. Wir erhalten dann:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{P}_{kj} \mathbf{\Psi}) = \mathbf{H} (\mathbf{P}_{kj} \mathbf{\Psi}).$$
 (110, 6)

Aus der Gegenüberstellung von (110, 6) mit der Ausgangsgleichung (110, 5) folgt: Wenn  $\Psi(q_1, \ldots, q_k, \ldots, q_j, \ldots, q_N, t)$  eine Lösung der Schrödingergleichung (105, 5) ist, so ist auch

$$\Psi' = \mathbf{P}_{k,i} \Psi = \Psi (q_1, \dots, q_i, \dots, q_k, \dots, q_N, t)$$
 (110, 7)

eine Lösung dieser Gleichung. Folglich stellt  $\Psi'$  neben  $\Psi$  einen der möglichen Zustände des Systems dar.  $\Psi'$  unterscheidet sich von  $\Psi$  dadurch, daß sich das Teilchen k jetzt in dem Zustand befindet, den früher das Teilchen j einnahm, und das Teilchen j sich jetzt im Zustand des Teilchens k befindet. Setzen wir die Vertauschungen fort, so können wir weitere mögliche Zustände  $\Psi'', \Psi''', \ldots$ , des Systems finden, die sich untereinander durch die Verteilung der Teilchen auf die Zustände unterscheiden.

Wenn wir behaupten, das erste Teilchen befinde sich im Zustand a (erste Stelle der Wellenfunktion), ein zweites im Zustand b (zweite Stelle) usw., so begegnen wir hier einer charakteristischen Schwierigkeit. Es handelt sich darum, daß wir vom atomistischen Standpunkt aus die verschiedenen Teilchen gleicher Art als gleich betrachten, und sie daher nur nach ihrem Zustand, z. B. nach ihrem Ort im Raum, nach der Größe ihres Impulses, ihrer Energie usw. unterscheiden können. Selbstverständlich kann sich der Zustand der Teilchen im Laufe der Zeit ändern, sie können ihre Zustände unter sich vertauschen. Da wir aber in der klassischen Me-

chanik grundsätzlich stets die Möglichkeit haben, die Bahn der Teilchen zu verfolgen, so können wir, wenn wir sie z. B. nach ihrer Lage im Zeitpunkt t=0 gekennzeichnet haben, in jedem Augenblick sagen, ob sich am gegebenen Ort das Teilchen befindet, das wir als das erste, oder das, welches wir als das zweite bezeichneten. Im Bereich der Quantentheorie ist das aber nicht durchführbar. Hätten wir die Teilchen nach ihrer Lage im Zeitpunkt t=0 gekennzeichnet, so wären die zu verschiedenen Teilchen gehörenden Wellenpakete rasch auseinandergeflossen und hätten sich überdeckt, sodaß wir bei Feststellung eines Teilchens irgendwo zum Zeitpunkt t>0 keineswegs in der Lage wären, zu sagen, ob das das erste oder das zweite Teilchen ist.

Diese Überlegungen werden in Abb. 73 veranschaulicht. Abb. 73 a stellt die Lage  $x_1$  und  $x_2$  von Teilchen zum Zeitpunkt t=0 dar und ihre weitere Bewegung ent-

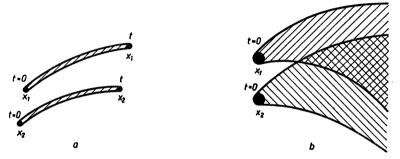

Abb. 73. Die Numerierung der Teilchen nach ihren Orten im Raum a in der klassischen Mechanik; b in der Quantenmechanik. Im doppelt schraffierten Bereich ist die Numerierung nicht durchführbar.

lang klassischer Bahnen. Abb. 73 b. zeigt die Wellenpakete von Teilchen im Zeitpunkt t=0 bei  $x_1$  und  $x_2$  und ihr weiteres Auseinanderfließen (schraffierte Bereiche). Zu bemerken ist, daß nur jene Bereiche schraffiert wurden, in denen  $|\mathcal{Y}|^2$  sehr groß ist, sodaß sich die Wellenpakete auch in nicht schraffierten Bereichen überdecken, aber dort der Wert von  $|\mathcal{Y}|^2$  klein ist. Finden wir ein Teilchen in einem Raumbereich, in dem sich die Wellenpakete überdecken, so können wir nicht mehr entscheiden, mit welchem der beiden Teilchen wir es zu tun haben.

Wir geben ein weiteres Beispiel. Die Teilchen mögen sich in einem durch eine Querwand geteilten Kasten befinden (Abb. 74). Die undurchlässigen Wände des Kastens bedeuten, daß die potentielle Energie der Teilchen bei Annäherung an die Wände zunimmt. Im Grunde stellt die Querwand nichts anderes dar, als eine Potentialschwelle. Diese Schwelle ist auf Abb. 74 unten unter dem Kasten dargestellt. Ist die Energie der Teilchen kleiner als die Höhe der Schwelle, so kann sie nach der klassischen Mechanik von den Teilchen nicht überwunden werden — die Querwand ist für sie undurchlässig. Wir können daher die Teilchen nach ihrer Lage in der rechten oder linken Hälfte des Kastens unterscheiden.

Nach der Quantenmechanik besteht jedoch für jede Schwelle von endlicher Höhe eine gewisse Wahrsche inlichkeit, daß das Teilchen sie infolge des Tunneleffekts

durchdringt. Waren anfangs die Wellenfunktionen der Teilchen  $\Psi_a$  und  $\Psi_b$  (Abb. 74), so werden sie sich nach Ablauf einer gewissen Zeit in  $\Psi'_a$  und  $\Psi'_b$  verwandeln (die gestrichelten Kurven), so daß das Teilchen a rechts und das Teilchen b links gefunden werden kann. Bei  $t \to \infty$  werden die Wellenfunktionen  $\Psi_a$  und  $\Psi_b$  ein-

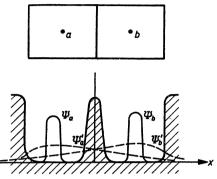

Abb. 74. Zwei Teilchen in einem durch eine Querwand geteilten Kasten. Unten sind der Verlauf des Potentials in Wandnähe und die Wellenfunktion der Teilchen abgebildet.

ander gleich und symmetrisch gelegene Maxima in beiden Kastenhälften aufweisen. Die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen a in einer der beiden Kastenhälften zu finden, ist ebenso groß, wie dieselbe Wahrscheinlichkeit für das Teilchen b, sodaß jede Spur der ursprünglichen Asymmetrie verlorengegangen ist.

Analoge Überlegungen lassen sich auch in jenen Fällen anstellen, wo die Teilchen nicht, wie in den angeführten Beispielen, nach ihrem Ort im Raum, sondern nach anderen, ihren Zustand kennzeichnenden Merkmalen charakterisiert werden. Es möge z. B. das Teilchen a im Zeitpunkt t=0 den Impuls  $p_a$  haben, das Teilchen b den Impuls  $p_b$ . Da Zustände mit gegebenem Impuls den ganzen Raum einnehmen, besteht immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Teilchen zusammenstoßen und dabei ihre Impulse so vertauschen, daß das Teilchen a den Impuls  $p_b$  und das Teilchen b den Impuls  $p_a$  erhält.

Das einzige Mittel, gleiche Teilchen voneinander zu unterscheiden, und zwar nach Zuständen, versagt im Bereich der Quantentheorie. Es wäre also denkbar, daß alle in der Natur vorkommenden Systeme so eingerichtet sind, daß das Problem der Unterscheidung gleicher Teilchen überhaupt gekünstelt ist, d. h. daß die Zustände einer Gesamtheit gleicher Teilchen stets so sind, daß man nur vom Zustand der ganzen Gesamtheit, nicht aber von der Verteilung von Teilchen auf die Zustände sprechen kann. Diese Annahme wird durch das Experiment bestätigt. Wir formulieren sie als das Prinzip der Teilchenidentität: In einer Gesamtheit gleicher Teilchen werden nur solche Zustände verwirklicht, die sich beim Austausch gleicher Teilchen nicht ändern. Das bedeutet, daß sich die Wahrscheinlichkeit, in einem System gleicher Teilchen bei einer Messung der mechanischen Größe L den Wert L' zu finden, nicht ändert, wenn die Teilchen ihre Zustände untereinander vertauschen.

Dieses Prinzip ergibt sich nicht aus den früher dargelegten Grundsätzen der Quantenmechanik, stimmt aber mit ihr, wie wir sehen, überein und ist notwendig, wenn wir in der Quantenmechanik zu Schlußfolgerungen gelangen wollen, die mit dem Experiment übereinstimmen.

#### § 111. Symmetrische und antisymmetrische Zustände

 $\Psi(q_1, \ldots, q_k, \ldots, q_j, \ldots, q_N, t)$  sei die Wellenfunktion, die den Zustand eines Systems aus N-Teilchen beschreibt. Vertauschen wir nun die Zustände etwa der Teilchen k und j, so erhalten wir nach (110, 7) einen möglichen Zustand des Systems, der durch die Wellenfunktion  $\Psi'(q_1, \ldots, q_j, \ldots, q_k, \ldots, q_N, t)$ 

beschrieben wird. Das Prinzip der Teilchenidentität behauptet, daß dieser neue Zustand  $\Psi'$  vom früheren nicht zu unterscheiden ist, d. h.  $\Psi$  und  $\Psi'$  faktisch den gleichen Zustand des Systems beschreiben.

Wellenfunktionen, die den gleichen physikalischen Zustand beschreiben, können sich nur durch einen konstanten Faktor voneinander unterscheiden. Aus dem Identitätsprinzip folgt also

$$\Psi(q_1,\ldots,q_j,\ldots,q_k,\ldots,q_N,t)=\lambda\Psi(q_1,\ldots,q_k,\ldots,q_j,\ldots,q_N,t),$$

wo  $\lambda$  ein bestimmter konstanter Faktor ist. Mit Hilfe des Vertauschungsoperators kann diese Gleichung auch so geschrieben werden:

$$\mathbf{P}_{k\,i}\,\boldsymbol{\Psi}=\boldsymbol{\lambda}\,\boldsymbol{\Psi}.\tag{111,1}$$

In der Gleichung (111, 1) wirkt links der Operator  $P_{kj}$  auf die Funktion. Rechts steht die gleiche Funktion, multipliziert mit der Zahl  $\lambda$ . Folglich ist die Gleichung (111, 1) eine Gleichung für die Eigenfunktionen  $\Psi$  und die Eigenwerte  $\lambda$  der Vertauschungsoperatoren  $P_{kj}$ . Wir können daher sagen, die vom Identitätsprinzip den möglichen Systemzuständen auferlegte Bedingung (111, 1) bestehe darin, daß die den Zustand des Systems beschreibenden Wellenfunktionen auch Eigenfunktionen der Operatoren  $P_{kj}$  (für beliebige k,j) sein müssen. Um die Art dieser Eigenfunktionen und die Eigenwerte  $\lambda$  zu finden, wenden wir bei (111, 1) noch einmal den Vertauschungsoperator  $P_{kj}$  an. Wir haben dann:

$$\mathbf{P}_{kj}^2 \Psi = \lambda \mathbf{P}_{kj} \Psi. \tag{111, 2}$$

Der zweimal angewandte Vertauschungsoperator  $P_{kj}$  verändert die Funktion  $\Psi$  nicht. Daher steht in (111, 2) links nur  $\Psi$  (...,  $q_k$ ,...,  $q_j$ ,...) und rechts nach (111, 1)  $\lambda^2 \Psi$  (...,  $q_k$ ,...,  $q_j$ ,...), so daß (111, 2) folgende Form erhält:

$$\Psi = \lambda^2 \Psi$$
.

d. h.:

$$\lambda^2 = 1. (111, 3)$$

Daraus erhalten wir als Eigenwerte des Vertauschungsoperators  $P_{k,j}$ 

$$\lambda = \pm 1. \tag{111, 4}$$

Die entsprechenden Eigenfunktionen besitzen nach (111, 1) folgende Eigenschaften:

$$\mathbf{P}_{\mathbf{k},i}\Psi = +\Psi, \quad \lambda = +1 \tag{111,5}$$

oder

$$\mathbf{P}_{kj}\,\boldsymbol{\Psi} = -\,\boldsymbol{\Psi}, \quad \lambda = -\,1,\tag{111, 6}$$

d. h. Eigenfunktionen des Vertauschungsoperators  $P_{kj}$  sind Funktionen, die sich bei der Vertauschung der Koordinaten des Teilchens k  $(q_k)$  mit denen des Teilchens j  $(q_j)$  entweder nicht ändern (111, 5) oder das entgegengesetzte Vorzeichen annehmen (111, 6). Die ersten Funktionen (111, 5) werden wir als symmetrisch, die zweiten (111, 6) als antisymmetrisch in bezug auf die Vertauschung der Teilchen k und j bezeichnen.

Die möglichen Zustände eines Systems aus N gleichen Teilchen müssen also durch Wellenfunktionen  $\Psi\left(q_{1},\ldots,q_{k},\ldots,q_{j},\ldots,q_{N},t\right)$  beschrieben sein, die bei der Vertauschung eines beliebigen Teilchenpaars (k,j)ihr Vorzeichen ändern oder ungeändert bleiben. Wegen der Annahme, daß sämtliche Teilchen gleichberechtigt sind, läßt sich voraussehen, daß die möglichen Funktionen  $\Psi$  so sind, daß sie entweder in allen Paaren gleicher Teilchen symmetrisch oder antisymmetrisch sind. Es kann also keine Funktionen geben, die gegenüber einem Teil der Teilchen symmetrisch, gegenüber einem anderen antisymmetrisch sind<sup>1</sup>). Schließlich folgt aus dem Identitätsprinzip der Teilchen, daß nur zwei Zustandsklassen für gleiche Teilchen möglich sind:

$$\mathbf{P}_{kj}\,\Psi_s = \Psi_s\,(k,j \text{ beliebig}) \tag{111,7}$$

symmetrisch in allen Teilchen und

$$\mathbf{P}_{kj}\,\Psi_a = -\,\Psi_a\,(k,j\,\text{beliebig})\tag{111,8}$$

antisymmetrisch in allen Teilchen.

Wir werden nun zeigen, daß es zwischen diesen Zuständen keine Übergänge geben kann: Befand sich zu irgendeinem Zeitpunkt ein System im symmetrischen  $(\Psi_s)$  oder antisymmetrischen  $(\Psi_a)$  Zustand, so befindet es sich stets im symmetrischen bzw. antisymmetrischen Zustand. Als Beweis für diesen wichtigen Grundsatz genügt es, die Schrödingergleichung und den Umstand zu benutzen, daß der Hamiltonoperator bezüglich gleicher Teilchen in jedem Fall symmetrisch ist. Die Schrödingergleichung

 $i\hbar\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \mathbf{H}\Psi \tag{111, 9}$ 

schreiben wir in folgender Form:

$$d_t \Psi = \frac{1}{i\hbar} \mathbf{H} \Psi \, dt, \qquad (111, 10)$$

in der  $d_t$  den Zuwachs der Wellenfunktion in der Zeit dt bedeuten wird. Nehmen wir an,  $\Psi$  sei im Zeitpunkt t=0 eine symmetrische Funktion der Teilchenkoordinaten ( $\Psi=\Psi_s$ ). Dann wird infolge der Symmetrie von H die Größe  $H\Psi_s$  ebenfalls eine symmetrische Funktion der Teilchenkoordinaten sein und somit in gleicher Weise auch der Zuwachs  $d_t\Psi$  der Funktion.

Mit Hilfe des Vertauschungsoperators können diese Überlegungen in folgende Form gefaßt werden:

$$P_{kj}(H\Psi_s) = H(P_{kj}\Psi_s) = H\Psi_s,$$

woraus unter Benutzung von (111,10) folgt:

$$\mathbf{P}_{kj}\left(d_{t}\Psi_{s}\right) = d_{t}\Psi_{s} \tag{111, 11}$$

$$\begin{array}{l} \overline{\Psi}(\ldots,q_i,\ldots,q_k,\ldots,q_j,\ldots) = -\overline{\Psi}(\ldots,q_k,\ldots,q_i,\ldots,q_j,\ldots) = \\ = -\overline{\Psi}(\ldots,q_k,\ldots,q_j,\ldots,q_i,\ldots,q_i,\ldots,q_k,\ldots,q_i,\ldots) = \\ = -\overline{\Psi}(\ldots,q_i,\ldots,q_k,\ldots,q_j,\ldots) = \\ = -\overline{\Psi}(\ldots,q_i,\ldots,q_k,\ldots,q_j,\ldots). \end{array}$$

Daraus folgt

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Treten Vertauschungen beider Art auf, dann ist  $\Psi=0$ . Nehmen wir nämlich an,  $\Psi$  sei symmetrisch in bezug auf die Vertauschung von k und j, j und i, aber antisymmetrisch in bezug auf die Vertauschung von i und k, so haben wir

 $<sup>2\</sup>Psi(\ldots, q_i, \ldots, q_k, \ldots, q_j, \ldots) = 0$ , d. h.  $\Psi(\ldots, q_i, \ldots, q_k, \ldots, q_j, \ldots) = 0$ . Ähnlich wird der Beweis für die Annahme geführt, zwei Vertauschungen wären antisymmetrisch, die dritte symmetrisch.

für alle Paare k,j. Unsere Beweisführung bestätigt somit, daß die zu irgendeinem Zeitpunkt (t=0) symmetrische Funktion sowohl für die folgenden als auch für die vorangehenden Zeitpunkte symmetrisch bleibt, denn der Beweis ist gleich anwendbar für dt>0 und für dt<0. Die Symmetrie einer Funktion bleibt somit ungeändert für alle Zeitpunkte von  $t=-\infty$  bis  $t=+\infty$ . Analog wird der entsprechende Beweis für antisymmetrische Funktionen geführt. Die einen Systemzustand im Zeitpunkt t=0 beschreibende Funktion $\Psi$  sei antisymmetrisch  $(\Psi=\Psi_a)$ . Dann ist

$$P_{kj}\Psi_a = -\Psi_a$$
.

Ferner gilt

$$\mathbf{P}_{kj}\left(\mathbf{H}\boldsymbol{\Psi}_{a}\right)=\mathbf{H}\left(\mathbf{P}_{kj}\boldsymbol{\Psi}_{a}\right)=-\mathbf{H}\boldsymbol{\Psi}_{a}.$$

Aus (111, 10) folgt dann

$$\mathbf{P}_{kj}\left(d_{t}\Psi_{a}\right) = -d_{t}\Psi_{a},\tag{111,12}$$

der Zuwachs der antisymmetrischen Funktion  $\Psi_a$  ist selbst antisymmetrisch. Befindet sich also ein System in einem durch eine antisymmetrische Funktion  $\Psi_a$  beschriebenen Zustand, so verbleibt es immer in diesem Zustand. Der bewiesene Satz zeigt, daß die Teilung der Zustände in zwei Klassen einen "absoluten" Charakter trägt: Ist ein System zu irgendeinem Zeitpunkt im Zustand einer bestimmten Klasse ( $\Psi_a$  oder  $\Psi_a$ ) festgestellt worden, so wird es nie von der einen Klasse zur anderen übergehen. Wie wir auch das äußere Feld verändern mögen, ein solcher Übergang ist unmöglich, da jedes äußere Feld in gleicher Weise auf gleiche Teilchen einwirkt, und folglich bei jeder beliebigen Änderung des äußeren Feldes der Hamiltonoperator symmetrisch bleibt.

Uns bleibt nun die Frage zu lösen, welche der beiden Möglichkeiten ( $\Psi = \Psi_s$ ) oder  $\Psi = \Psi_a$ ) in den einzelnen Fällen angewandt werden muß, um den Zustand eines Systems gleicher Teilchen zu beschreiben.

#### § 112. Die Bose- und die Fermi-Teilchen. Das Pauliprinzip

Wie wir sahen, führt die Quantenmechanik auf Grund des Prinzips der Identität gleicher Teilchen zu zwei Zustandsklassen, die sich nicht miteinander vermischen. Die Wahl einer bestimmten Zustandsklasse für irgendein Teilchensystem kann also nur durch die Natur der Teilchen bestimmt werden, die das System bilden, nicht aber durch den Charakter des äußeren Feldes oder durch andere Umstände.

Durch Versuche wurde festgestellt, daß in der Natur Teilchen beider Klassen vorkommen. Dabei wird folgende Regel beobachtet: Teilchen, die einen Spin gleich einem ganzen Vielfachen der Planckschen Konstanten besitzen:

$$s = h m, \quad m = 0, 1, 2,$$
 (112, 1)

werden durch symmetrische Funktionen (Y<sub>s</sub>) beschrieben.

Wir werden solche Teilchen als Bose-Teilchen und die Gesamtheiten solcher Teilchen als Bose-Einstein-Gesamtheiten nach den Namen der Physiker bezeichnen, die die Statistik für diese Teilchen entwickelt haben.

Teilchen dagegen, die einen Spin gleich einem halbzahligen Vielfachen der Planckschen Konstanten besitzen:

$$s = hm, \quad m = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2} \dots$$
 (112, 2)

werden durch antisymmetrische Funktionen ( $\Psi_a$ ) beschrieben. Wir bezeichnen solche Teilchen als  $F_{ERMI}$ -Teilchen und die Gesamtheiten solcher Teilchen als  $F_{ERMI}$ -Dirac-Gesamtheiten nach den Namen der Physiker, die die Statistik für Teilchen dieser Art aufgestellt haben<sup>1</sup>).

Ein Beispiel von Bose-Teilchen sind die Heliumkerne ( $\alpha$ -Teilchen), die Wasserstoffatome, Heliumatome und viele andere. Zur Zahl der Teilchen der zweiten Art gehören die einfachsten Teilchen, die Elektronen, Positronen, Protonen und Neutronen. Sie alle besitzen einen Spin gleich der Hälfte der Planckschen Konstanten. Bisher ist die Existenz einfachster Teilchen mit ganzem Spin (112, 1) nicht mit völliger Sicherheit festgestellt²), es ist daher möglich, daß die einfachsten Teilchen stets einen Spin  $s=\frac{h}{2}$  besitzen. Dann wären die Bose-Teilchen ausschließlich Teilchen mit einer komplizierten Struktur.

Was zur Zeit über diese Teilchen bekannt ist, stimmt mit dieser Annahme überein: die α-Teilchen und viele andere Kerne, die zu den Bose-Teilchen gehören, sind komplizierte Gebilde. Das gleiche trifft selbstverständlich auch für die Atome zu.

Nehmen wir an, die einfachsten Teilchen wären Fermi-Teilchen (was durch die Erfahrung bestätigt wird), so ist leicht zu verstehen, warum die obengenannten Bose-Teilchen durch symmetrische Funktionen  $\Psi_s$  beschrieben werden.

Wir wollen als Beispiel das Wasserstoffatom betrachten. Das Wasserstoffatom stellt ein System aus zwei Fermi-Teilchen dar: einem Proton und einem Elektron. Das mechanische Gesamtmoment des Wasserstoffatoms im Normalzustand setzt sich aus dem mechanischen Moment (Spin) des Protons und dem Spin des Elektrons zusammen. Da beide ein Moment gleich  $+\frac{h}{2}$  besitzen, so kann das Gesamtmoment des Wasserstoffatoms im Normalzustand gleich 0 oder  $\pm h$  sein, d. h.

durch ein ganzes Vielfaches der Planckschen Konstanten ausgedrückt werden. Wir wollen nun eine Gesamtheit aus Wasserstoffatomen untersuchen. Die Koordinaten des Protons vom k-ten Atom bezeichnen wir mit  $Q_k$  und die Koordinaten des zugehörigen Elektrons mit  $\xi_k$ . Dann wird die Wellenfunktion, die die aus N Wasserstoffatomen bestehende Gesamtheit beschreibt, die Form haben:

$$\Psi = \Psi(Q_1, \xi_1, \ldots, Q_k, \xi_k, \ldots, Q_j, \xi_j, \ldots, Q_N, \xi_N, t).$$
 (112, 3)

Wir betrachten jedes Wasserstoffatom als ein Teilchen (das läßt sich im ganzen Bereich der Erscheinungen durchführen, wo die Möglichkeit der Anregung des

<sup>1)</sup> Unter Anwendung der Relativitätstheorie hat PAULI gezeigt, daß die Regel theoretisch begründet werden kann. Wir sind jedoch nicht in der Lage, hier seine Schlußfolgerung zu behandeln und verweisen den Leser auf das Original: [46].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wie aus den Forschungen über die kosmischen Strahlen hervorgeht, existieren neben den genannten Teilchen noch viele Sorten von Mesonen (Teilchen mit Massen von 200, 300, 600, 1000 und mehr Elektronenmassen. Alichanow und Alichanjan nennen sie auch "Varitronen"). Der Spinwert dieser Teilchen ist noch nicht festgestellt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß unter ihnen Teilchen mit ganzem Spin (0 oder 1?) vorkommen. Was das Lichtquant betrifft, so ist sein Drehimpuls gleich h (Spin 1). Betrachtet man es also gleich den anderen einfachsten Teilchen, so stellt es ein Beispiel eines Elementarteilchens vom Bosztyp dar. Die Analogie des Lichtquants mit anderen Teilchen, die eine Feldmasse besitzen, wird nur bei Untersuchung der Entstehungsmud Vernichtungsprozesse dieser Teilchen klar, d. h. im relativistischen Bereich (s. das letzte Kapitel dieses Buches). Unter den Ferrm-Teilchen ist noch das Neutrino zu erwähnen, das mit einem Elektron oder Positron beim  $\beta^{\pm}$ -Zerfall aus dem Atomkern fliegt.

Elektrons im Wasserstoffatom vernachlässigt werden kann). Dann bedeutet der Zustandswechsel zwischen zwei Wasserstoffatomen k und j gleichzeitig auch die Vertauschung der Kernkoordinaten  $Q_k$ ,  $Q_j$  der Atome k und j und der Elektronenkoordinaten  $\xi_k$ ,  $\xi_j$  in der Funktion  $\Psi$ . Da wir aber die Protonen und Elektronen als Fermi-Teilchen betrachten, so muß die Wellenfunktion hinsichtlich der Vertauschung eines beliebigen Kernpaars  $(Q_k$  und  $Q_j)$  antisymmetrisch sein. In gleicher Weise muß sie auch für die Vertauschung eines beliebigen Elektronenpaars  $(\xi_k$  und  $\xi_j)$  antisymmetrisch sein. Somit ändert bei der Vertauschung der Protonen k und j und ebenso auch wie bei der Vertauschung der Elektronen k und k ihr Vorzeichen. Daher wird k bei der Vertauschung der Wasserstoffatome, also der gleichzeitigen Vertauschung eines Paars Protonen und Elektronen sein Vorzeichen überhaupt nicht ändern, es ist also bezüglich der Vertauschung der Wasserstoffatome symmetrisch. Somit gehören die Wasserstoffatome, soweit sie als einfache Teilchen betrachtet werden, zu den Bose-Teilchen.

Die gleichen Überlegungen kann man auch hinsichtlich des  $\alpha$ -Teilchens anstellen, das aus zwei Protonen und zwei Neutronen besteht. Gehen wir davon aus, daß die Wellenfunktion für ein System von  $\alpha$ -Teilchen antisymmetrisch sowohl in bezug auf die Vertauschung der Protonen wie der Neutronen sein muß, so erkennt man, daß sie in bezug auf die Vertauschung der  $\alpha$ -Teilchen symmetrisch sein muß, d. h. daß die  $\alpha$ -Teilchen Bose-Teilchen sein müssen. Diese Schlußfolgerung entspricht der Erwartung, daß das mechanische Gesamtmoment des  $\alpha$ -Teilchens ein ganzes Vielfaches von h sein muß, denn es setzt sich aus vier Spins zusammen, von denen ein jeder gleich  $\frac{h}{2}$  ist. Und in der Tat ist das mechanische Moment des  $\alpha$ -Teilchens gleich 0.

Nach diesen Bemerkungen über die zusammengesetzten Teilchen des Bose-Typs, wenden wir uns der Untersuchung der Grundeigenschaft der Fermi-Teilchen zu. Die fundamentale Bedeutung dieser Eigenschaft liegt darin, daß diese Teilchen dem sogenannten Pauliprinzip folgen, das von Pauli schon lange vor der Ausarbeitung der Quantenmechanik auf Grund einer Analyse der empirischen Daten über Spektren komplizierter Atome formuliert wurde.

Dieses Prinzip behauptet (in seiner elementaren Form), daß sich in einem gegebenen System nicht mehr als ein Elektron in einem bestimmten quantenmechanischen Zustand befinden kann.

Wir wollen dieses Prinzip an einem Beispiel erläutern. Der quantenmechanische Zustand eines Elektrons, das sich im Zentralfeld bewegt, wird durch die drei Quantenzahlen n, l, m charakterisiert, die die Energie (n) des Elektrons, sein Bahnmoment (l) und eine Projektion des Bahnmoments (m) auf irgendeine Richtung

bestimmen, und außerdem durch eine vierte Quantenzahl  $\left(m_s=\pm\frac{1}{2}\right)$ , die die

Projektion  $s_z$  des Spins auf die gleiche Richtung bestimmt. Vollständig ist also der quantenmechanische Zustand durch die vier Zahlen  $n, l, m, m_s$  gegeben. Das Pauliprinzip behauptet, in diesem Zustand gäbe es entweder überhaupt kein Elektron oder nur eines. Mehr als eines könne sich in ihm aber nicht befinden. Im Zustand mit den gleichen, auf die Bewegung des Elektronenschwerpunkts bezüglichen Quantenzahlen (n, l, m) können zwei Elektronen mit den entgegengesetzten Spin-

richtungen  $m_s = \pm \frac{1}{2}$  untergebracht werden.

Die angeführte Formulierung des Pauliprinzips ist einfach, leidet aber an dem Mangel, daß sie nur genähert gilt. Wenn wir nämlich ein zweites Elektron in den Zustand mit den gegebenen Zahlen n, l, m bringen, so wird sich dieser ganze Zustand infolge der Wechselwirkung des ersten mit dem zweiten Elektron ändern. Aus der elementaren Formulierung geht nicht klar hervor, in welchen der Zustände nicht mehr als ein Elektron gebracht werden kann. Aber mit Rücksicht darauf, daß sich der Zustand der Elektronen in vielen Fällen infolge ihrer Wechselwirkung nur sehr unbedeutend ändert, erweist sich bereits die elementare Formulierung des Pauliprinzips als sehr fruchtbar.

Wir wollen das Pauliprinzip so formulieren, daß wir der eben erwähnten Schwierigkeit entgehen. Dazu bemerken wir, daß das Elektron (oder ein anderes Teilchen mit dem Spin  $\frac{h}{2}$ ) ein Teilchen mit vier Freiheitsgraden ist: drei beziehen sich auf die Bewegung seines Schwerpunkts, der vierte ist der Spin. Um also den Zustand eines einzelnen oder eines zu einem System gehörenden Elektrons anzugeben, genügt es, die vier Größen  $L_1, L_2, L_3, s$  zu messen, die folgende Eigenschaften besitzen müssen: a) sie müssen alle gleichzeitig meßbar sein; b) die drei ersten müssen die Bewegung des Schwerpunkts charakterisieren und unabhängig sein; c) die vierte Größe muß den Spinzustand des Elektrons bestimmen.

Die Gesamtheit der vier Größen dieser Art stellt einen vollen Satz mechanischer Größen für das Elektron dar. Ihre gleichzeitige Messung ist eine vollständige Messung, als deren Ergebnis der Zustand  $\psi_{L_1,L_2,L_3,s}$   $(q_k)$  entsteht, in dem die vier Größen  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ , s gegeben sind. Der Kürze halber bezeichnen wir den gegebenen Wert vier solcher Größen mit einem Buchstaben n, so daß

$$\psi_n(q_k) = \psi_{L_1 L_2 L_3 s}(q_k). \tag{112, 4}$$

Wir bringen Beispiele solcher Quadrupel. Man kann als drei Größen die Impulskomponenten  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  wählen, und als vierte z. B. die Spinprojektion  $s_p$  auf die Richtung des Elektronenimpulses. Diese Projektion bestimmt den Spin. Dann ist  $L_1=p_x$ ,  $L_2=p_y$ ,  $L_3=p_z$ ,  $s=s_p$ . Die von uns betonte Unabhängigkeit der drei Größen  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  schließt z. B. eine Wahl wie die folgende aus:  $L_1=p_x$ ,  $L_2=p_y$ ,  $L_3=p_x^2$ , da in diesem Fall  $L_3$  eine Funktion von  $L_1$  wäre. Eine andere Wahl von Größen ist z. B. folgende: wir nehmen als  $L_1$  die Bewegungsenergie des Elektrons im Kernfeld  $E_{nlm}(L_1=E_{nlm})$ , als  $L_2$  das Impulsmoment des Elektrons ( $L_2=M$ ), als  $L_3$  die Projektion des Impulsmoments auf eine Richtung ( $L_3=M_z$ ) und schließlich zur Bestimmung des Spinzustandes die Projektion  $s_z$  des Spins auf die z-Achse. Bei der ersten Wahl der Größen  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ , s erhalten wir nach der Messung den Zustand

$$\psi_n(q_k) = \psi_{p_x p_y p_z s_p}(q_k), \qquad (112, 5)$$

bei der zweiten:

$$\psi_n(q_k) = \psi_{n \, l \, m \, s_z}(q_k). \tag{112, 5'}$$

Diese als Ergebnis der Messung entstehenden Zustände werden im allgemeinen keine stationären Zustände sein, was allein schondaraus ersichtlich ist, daß in einem System von Elektronen weder der Impuls noch die Energie eines einzelnen Elektrons Konstanten der Bewegung sind. Wesentlich ist aber für uns eine andere Seite der Frage. Da wir die Zustände  $\psi_n(q_k)$  eines einzelnen Elektrons, wie sie nach einer

Messung entstehen, in die Untersuchung einführen, haben wir uns von dem unklaren "Zustand eines Elektrons in einem System" befreit, da der Zustand des Systems durch eine einzige Wellenfunktion  $\psi\left(q_{1},\ldots,q_{k},\ldots,q_{N},t\right)$  gekennzeichnet und die Heraustrennung des Zustandes eines einzelnen Elektrons ohne Änderung des Systems unmöglich ist. Führen wir die Messung der ein einzelnes Elektron betreffenden Größen  $(L_{1},L_{2},L_{3},s)$  durch, so wird wenigstens im Zeitpunkt t=0, in dem die Messung durchgeführt wurde, der Zustand des Elektrons gleich

$$\psi_n (q_k)$$

sein. Wir operieren somit an Stelle des "Zustands eines einzelnen Elektrons in einem System" mit dem Zustand eines Elektrons, der als Ergebnis der an ihm durchgeführten vollständigen Messung entsteht. Diese Feststellungen gestatten uns die Formulierung des Pauliprinzips in allgemeinster Form, ohne dabei zu den unklaren Ausdrücken "quantenmechanische Zustände eines einzelnen Elektrons" greifen zu müssen.

In dieser allgemeinen Form lautet das Pauliprinzip: In einem System von Elektronen kann in jedem beliebigen Zeitpunkt bei der Messung beliebiger vier Größen  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ , s, die den Zustand eines einzelnen Elektrons charakterisieren, jeder Wert der Quadrupel  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ , s nur für ein Elektron des Systems erhalten werden.

Wir werden jetzt beweisen, daß das empirisch festgestellte Pauliprinzip eine Folge des Prinzips der Teilchenidentität in der Quantenmechanik ist. Und zwar gekorchen die durch antisymmetrische Wellenfunktionen beschriebenen Teilchen (Fermi-Teilchen) dem Pauliprinzip.

Wir führen den Beweis zunächst für eine nur aus zwei Teilchen bestehende Gesamtheit durch. Die Verallgemeinerung auf eine beliebige Teilchenzahl ist dann einfach

Nehmen wir an, der Zustand der Teilchen wäre durch die antisymmetrische Funktion  $\Psi\left(q_{1},q_{2},t\right)$  gekennzeichnet  $\left(q_{1},q_{2}\right)$  bedeuten, wie früher, die Gesamtheit sämtlicher Koordinaten einschließlich des Spins für das erste bzw. zweite Teilchen). Wir wollen nun für das erste Elektron die Gesamtheit der vier Größen messen, die seinen Zustand vollständig charakterisieren. Ihre Werte bezeichnen wir mit dem Buchstaben  $n_{1}$ . Die Werte der gleichen Größen des zweiten Teilchens bezeichnen wir mit  $n_{2}$ .

Der Zustand des ersten Elektrons sei, da die gemessenen Größen den Wert  $n_1$  besitzen, durch die Wellenfunktion  $\psi_{n_1}(q_1)$  beschrieben, der entsprechende Zustand des zweiten Elektrons durch  $\psi_{n_2}(q_2)$ . Da es sich um die Messung mechanischer Größen handelt, stellt die Funktion  $\psi_{n_1}(q_1)$  die Eigenfunktion der Operatoren dieser Größen dar, und folglich bilden die Funktionen für verschiedene Werte von  $n_1$  ein orthogonales Funktionensystem:

$$\int \psi_{n_1'}^* (q_1) \ \psi_{n_1} (q_1) \ dq_1 = \delta_{n_{1,n_1}'}. \tag{112, 6}$$

Das gleiche gilt selbstverständlich auch für die Funktion  $\psi_{n_1}(q_2)$ . Da unter  $n_2$  die gleichen mechanischen Größen wie für  $n_1$  gemeint sind, so sind die  $\psi_{n_1}$ , ebensolche Funktionen wie  $\psi_{n_1}$ , nur mit dem Unterschied, daß sie sich auf ein anderes Elektron beziehen, da bei ihnen an Stelle des Arguments  $q_1$  das Argument  $q_2$  steht.

Wir entwickeln die Funktion  $\Psi(q_1, q_2, t)$  die den Zustand des Systems be-

schreibt, nach den Eigenfunktionen der an den Elektronen zu messenden Größen, d. h. nach  $\psi_{n_1}(q_1)$  und  $\psi_{n_2}(q_2)$ . Wir erhalten

$$\Psi(q_1, q_2, t) = \sum_{n_1, n_2} \sum_{n_2} c(n_1, n_2, t) \psi_{n_1}(q_1) \cdot \psi_{n_2}(q_2), \qquad (112, 7)$$

wo

$$c (n_1, n_2, t) = \int \mathcal{Y} (q_1, q_2, t) \psi_{n_1}^* (q_1) \psi_{n_2}^* (q_2) dq_1 dq_2.$$
 (112, 8)

Wenn wir in (112, 7) die Summe über  $n_1$  und  $n_2$  schreiben, so setzen wir voraus, daß die gemessenen Größen nur diskrete Werte annehmen. Nähmen sie kontinuierliche Werte an, müßten wir an Stelle der Summen Integrale setzen. Das würde aber den weiteren Gang der Überlegungen nicht ändern Wir bleiben daher der Einfachheit halber beim Summenzeichen. Die Summe über  $n_1$  und  $n_2$  erstreckt sich über alle Werte von  $n_1$  und  $n_2$ . Außerdem durchlaufen  $n_1$  und  $n_2$  die gleichen Werte (da es sich bei den Elektronen um die gleichen mechanischen Größen handelt).

Nach der allgemeinen Theorie ist die Größe

$$w(n_1, n_2, t) = |c(n_1, n_2, t)|^2$$
(112, 9)

die Wahrscheinlichkeit dafür, daß zum Zeitpunkt t am ersten Elektron der Wert der gemessenen Größen gleich  $n_1$  und am zweiten der Wert derselben Größen gleich  $n_2$  gefunden wird. Nun vertauschen wir in  $\Psi$   $(q_1, q_2, t)$  die beiden Elektronen. Wir haben es der Voraussetzung nach mit Fermi-Teilchen zu tun, so daß die Funktion  $\Psi$  bei dieser Vertauschung ihr Vorzeichen ändern wird.

Daher ist

$$\varPsi\left(q_{2},\,q_{1},\,t\right)=\sum_{n_{1}}\sum_{n_{2}}\,c\,\left(n_{1},\,n_{2},\,t\right)\,\psi_{n_{1}}\left(q_{2}\right)\,\psi_{n_{2}}\left(q_{1}\right)=-\varPsi\left(q_{1},\,q_{2},\,t\right),\qquad\left(112,\,10\right)$$

d.h.

$$\sum_{n_1} \sum_{n_2} c\left(n_1, n_2, t\right) \, \psi_{n_1}\left(q_2\right) \, \psi_{n_2}\left(q_1\right) = - \sum_{n_1} \sum_{n_2} c\left(n_1, n_2, t\right) \, \psi_{n_1}\left(q_1\right) \, \psi_{n_2}\left(q_2\right). \tag{112, 11}$$

Ändern wir jetzt die Bezeichnungen, indem wir  $n_1$  durch  $n_2$ , und  $n_2$  durch  $n_1$  ersetzen, so bleibt alles unverändert, da die Summen sich über alle Werte von  $n_1$  und  $n_2$  erstrecken und diese die gleichen Werte durchlaufen. Nach dieser Bemerkung können wir (112, 11) in folgende Form umschreiben:

$$\sum_{n_{1},n_{1}} c(n_{2}, n_{1}, t) \psi_{n_{2}}(q_{2}) \psi_{n_{1}}(q_{1}) = -\sum_{n_{1},n_{2}} c(n_{1}, n_{2}, t) \psi_{n_{1}}(q_{1}) \psi_{n_{2}}(q_{2}).$$
(112, 12)

Diese Reihen orthogonaler Funktionen können nur unter der Bedingung einander gleich sein, daß die Koeffizienten der gleichen Funktionen einander gleich sind, d. h.

$$c(n_1, n_2, t) = -c(n_2, n_1, t).$$
 (112, 13)

Für  $n_1 = n_2$  erhalten wir:

$$c(n_1, n_1, t) = -c(n_1, n_1, t),$$
 (112, 13')

aber eine Funktion, die sich selbst mit entgegengesetztem Vorzeichen gleich ist, ist gleich Null. Folglich ist

$$c(n, n, t) = 0.$$
 (112, 14)

Setzen wir dieses Ergebnis in (112, 9) ein, so finden wir, daß für gleiche Werte von  $n_1$  und  $n_2$  die Wahrscheinlichkeit w  $(n_1, n_2, t)$  gleich Null ist

$$w(n, n, t) = 0. (112, 15)$$

Damit ist unsere Annahme bewiesen: die Wahrscheinlichkeit dafür, daß in einem System aus zwei Elektronen an beiden Elektronen gleichzeitig die gleichen Werte einer gleichen Gesamtheit mechanischer, das Elektron kennzeichnender Größen gemessen werden, ist gleich Null. Ein solches Meßergebnis ist folglich unmöglich, was den Inhalt des Pauliprinzips darstellt.

Die Verallgemeinerung auf N-Teilchen erfolgt ohne Schwierigkeiten mittels der gleichen Gedankengänge, wie wir sie für zwei Teilchen angestellt hatten. Die Wellenfunktion  $\Psi(q_1, \ldots, q_k, \ldots, q_j, \ldots, q_N, t)$  des Systems wird in diesem Falle wie folgt entwickelt:

$$\Psi(q_{1},\ldots,q_{k},\ldots,q_{j},\ldots,q_{N},t) = 
= \sum_{\substack{n_{1} \\ n_{k} \\ \times \psi_{n_{1}}(q_{1}) \ldots \psi_{n_{k}}(q_{k}) \ldots \psi_{n_{k}}(q_{j}) \ldots \psi_{n_{N}}(q_{N})} c(n_{1},\ldots,n_{k},\ldots,n_{j},\ldots,n_{N},t) \times 
\times (112,7')$$

wo

$$c(n_{1}, \ldots, n_{k}, \ldots, n_{j}, \ldots, n_{N}, t) =$$

$$= \int \ldots \int dq_{1} \ldots dq_{N} \Psi(q_{1}, \ldots, q_{N}, t) \psi_{n_{k}}^{*}(q_{1}) \ldots \psi_{n_{N}}^{*}(q_{N}).$$
(112, 8')

Die Wahrscheinlichkeit, die Werte der gemessenen Größen gleich  $n_1$  am ersten Elektron,  $n_k$  am k-ten,  $n_j$  am j-ten,  $n_N$  am N-ten zu finden, ist gleich

$$w(n_1, \ldots, n_k, \ldots, n_j, \ldots, n_N, t) = |c(n_1, \ldots, n_k, \ldots, n_j, \ldots, n_N, t)|^2. \quad (112, 9')$$

Vertauschen wir in (112, 7') die Teilchen k und j und vertauschen wir die Summationen über  $n_k$  und  $n_j$ , so erhalten wir völlig analog zu (111, 11) und 111, 12):

$$c(n_1, \ldots, n_j, \ldots, n_k, \ldots, n_N, t) = -c(n_1, \ldots, n_k, \ldots, n_j, \ldots, n_N, t),$$
 (112, 13") woraus folgt, daß

$$c(n_1,\ldots,n_j,\ldots,n_k,\ldots,n_N,t)=0$$
 für  $n_k=n_j$ . (112, 14')

Somit gilt:

$$w(n_1, \ldots, n_k, \ldots, n_j, \ldots, n_N, t) = 0$$
 für  $n_k = n_j$ . (112, 15')

Da diese Beweisführung auf beliebige Teilchenpaare (k, j) der N Teilchen anwendbar ist, so müssen alle  $n_k$  verschieden sein, da sonst w = 0 wird. Die Wahrscheinlichkeit, in einem System von Fermi-Teilchen auch nur ein Paar von Teilchen zu finden, für die die Meßergebnisse aller den Teilchenzustand  $(n_k)$  charakterisierenden Größen gleich sind, ist gleich Null.

Zwei Elektronen können z.B. nicht gleichen Impuls und gleichgerichteten Spin haben (in diesem Falle wäre  $n_k = n_j$ , wobei  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$ , s für n gesetzt ist). Auf gleiche Weise ist es nicht möglich, im gleichen Raumpunkt zwei Elektronen mit der gleichen Spinrichtung zu finden (dann ist  $q_k = q_j$ , wobei x, y, z, s unter q

zu verstehen sind. Bei  $q_k = q_j$ , besitzen die Funktionen (112, 7, 7') einen Knoten, so daß  $\Psi^2$  Null wird).

Die gleichen Behauptungen gelten auch für alle anderen Fermi-Teilchen, für Positronen, Protonen und Neutronen.

Zum Schluß wollen wir noch folgendes bemerken: da die Elektronen einen Bestandteil der Atomhülle und die Protonen und Neutronen einen Bestandteil des Atomkerns darstellen, hat das Pauliprinzip sowohl für die Theorie der Elektronenhülle der Atome, als auch für die Theorie des Atomkerns eine sehr große Bedeutung.

### § 113. Die Wellenfunktionen für Systeme von Fermi- und von Bose-Teilchen

Wir untersuchen nun die Wellenfunktionen, für die Symmetrie oder Antisymmetrie der Teilchen besteht. Wir beginnen mit den zu den Fermi-Teilchen gehörenden antisymmetrischen Funktionen. Zuerst behandeln wir den Fall zweier Teilchen. Die antisymmetrische Funktion zweier Teilchen  $\psi$   $(q_1, q_2, t)$  kann nach den Eigenfunktionen  $\psi_{n_1}$   $(q_1)$  und  $\psi_{n_2}$   $(q_2)$  der einzelnen Teilchen entwickelt werden:

$$\Psi\left(q_{1},\,q_{2},\,t\right)=\sum_{n_{1}}\sum_{n_{2}}\,c\,\left(n_{1},\,n_{2},\,t\right)\,\psi_{n_{1}}\left(q_{1}\right)\,\psi_{n_{2}}\left(q_{2}\right).\tag{113,1}$$

Der Ausdruck (113, 1) kann auch anders dargestellt werden, indem man die Summe in zwei Teile zerlegt, wobei in einem  $n_1 > n_2$  und im anderen  $n_1 < n_2$  sein mögen  $(n_1 = n_2)$  fällt aus, da  $c(n_1, n_1, t) = 0$ :

$$\Psi\left(q_{1}, q_{2}, t\right) = \sum_{n_{1} > n_{2}} \sum_{n_{2}} c\left(n_{1}, n_{2}, t\right) \psi_{n_{1}}\left(q_{1}\right) \psi_{n_{2}}\left(q_{2}\right) + \\
+ \sum_{n_{1} < n_{1}} \sum_{n_{2}} c\left(n_{1}, n_{2}, t\right) \psi_{n_{1}}\left(q_{1}\right) \psi_{n_{2}}\left(q_{2}\right).$$
(113, 1')

Ersetzen wir in der zweiten Summe die Summationsbuchstaben  $n_1$  durch  $n_2$  und  $n_2$  durch  $n_1$ , so bekommen wir:

$$\Psi\left(q_{1}, q_{2}, t\right) = \sum_{n_{1} > n_{2}} \sum_{n_{2}} c\left(n_{1}, n_{2}, t\right) \psi_{n_{1}}\left(q_{1}\right) \psi_{n_{2}}\left(q_{2}\right) + \\
+ \sum_{n_{2} < n_{1}} \sum_{n_{1}} c\left(n_{2}, n_{1}, t\right) \psi_{n_{2}}\left(q_{1}\right) \psi_{n_{1}}\left(q_{2}\right).$$
(113, 1")

Vertauschen wir schließlich  $n_1$  und  $n_2$  in c  $(n_2, n_1, t)$ , so erhalten wir nach (112, 13):

$$\Psi\left(q_{1}, q_{2}, t\right) = \sum_{n_{1} > n_{2}} \sum_{n_{2}} c\left(n_{1}, n_{2}, t\right) \left\{ \psi_{n_{1}}\left(q_{1}\right) \psi_{n_{2}}\left(q_{2}\right) - \psi_{n_{1}}\left(q_{2}\right) \psi_{n_{2}}\left(q_{1}\right) \right\}. \quad (113, 2)$$

Der Ausdruck in der Klammer kann als Determinante dargestellt und  $\Psi$  in folgender Form geschrieben werden:

$$\Psi(q_1, q_2, t) = \sum_{n_1 > n_2} \sum_{n_2} c(n_1, n_2, t) \cdot \begin{vmatrix} \psi_{n_1}(q_1) \psi_{n_1}(q_2) \\ \psi_{n_2}(q_1) \psi_{n_2}(q_2) \end{vmatrix}.$$
(113, 3)

Die antisymmetrische Wellenfunktion stellt sich also als Summe (oder Integral) von Determinanten folgender Art dar:

$$\Phi_{n_1 n_2}(q_1, q_2) = \begin{vmatrix} \psi_{n_1}(q_1) \psi_{n_1}(q_2) \\ \psi_{n_2}(q_1) \psi_{n_2}(q_2) \end{vmatrix}.$$
(113, 4)

Haben wir es mit N-Teilchen zu tun, so erhalten wir nach (112, 13) auf ähnliche Weise für den allgemeinen Fall

$$\Psi(q_{1}, \ldots, q_{k}, \ldots, q_{j}, \ldots, q_{N}, t) = \sum_{n_{1} > n_{2} > \ldots > n_{N}} c(n_{1}, \ldots, n_{k}, \ldots, n_{j}, \ldots, n_{N}, t) \times \times \Phi_{n_{1}, \ldots, n_{k}, \ldots, n_{k}, \ldots, n_{N}, (q_{1}, \ldots, q_{k}, \ldots, q_{j}, \ldots, q_{N})}$$
(113, 5)

wo

$$\Phi_{n_{1},...,n_{k},...,n_{j},...,n_{N}}(q_{1},...,q_{k},...,q_{j},...,q_{N}) =$$

$$= \begin{vmatrix}
\psi_{n_{1}}(q_{1}) ... \psi_{n_{1}}(q_{k}) ... \psi_{n_{1}}(q_{j}) ... \psi_{n_{1}}(q_{N}) \\
\psi_{n_{2}}(q_{1}) ... \psi_{n_{2}}(q_{k}) ... \psi_{n_{2}}(q_{j}) ... \psi_{n_{3}}(q_{N}) \\
... ... ... ... \\
\psi_{n_{k}}(q_{1}) ... \psi_{n_{k}}(q_{k}) ... \psi_{n_{k}}(q_{j}) ... \psi_{n_{k}}(q_{N}) \\
... ... \\
\psi_{n_{N}}(q_{1}) ... \psi_{n_{N}}(q_{k}) ... \psi_{n_{N}}(q_{j}) ... \psi_{n_{N}}(q_{N})$$
(113, 6)

Entwickeln wir die Determinante, so können wir sie auch so fassen:

$$\Phi_{n_1, ..., n_k, ..., n_j, ..., n_N}(q_1, ..., q_k, ..., q_j, ..., q_N) = \\
= \sum_{\mathbf{p}} (\pm 1) \mathbf{p} \psi_{n_1}(q_1) ... \psi_{n_k}(q_k) ... \psi_{n_j}(q_j) ... \psi_{n_N}(q_N).$$
(113, 6')

Hier ist die Summe über alle N! Permutationen der Teilchen  $q_1, \ldots, q_N$  genommen, wobei das Vorzeichen + oder - vor den Summanden in (113, 6') genommen wird, je nachdem, ob die Reihenfolge der Größen q aus der Reihe  $q_1, q_2, \ldots, q_k, q_{k+1}, \ldots, q_N$  durch eine gerade oder ungerade Anzahl von Permutationen hervorgeht.

Die angeführte Darstellung antisymmetrischer Wellenfunktionen als Determinantensumme ist sehr wichtig für die praktische Anwendung der Theorie bei der näherungsweisen Berechnung des Mehrkörperproblems. Nehmen wir an, uns interessieren die Wellenfunktionen der stationären Zustände zweier Elektronen in einem Atom. Solche Funktionen sind im allgemeinen schwierig zu finden. Die Funktionen eines Elektrons ermitteln sich dagegen wesentlich einfacher. Nehmen wir an, wir kennen diese Funktionen  $\psi_{n_1}(q_1)$  und  $\psi_{n_2}(q_2)$ . Ist die Wechselwirkung der Elektronen gering, so wird die Wellenfunktion des Systems der beiden Elektronen so sein, daß der Zustand jedes der beiden Elektronen sich nur wenig vom Zustand eines einzigen Elektrons im Atom bei Abwesenheit des anderen unterscheiden wird. Versetzen wir aber ein Elektron in den durch die Größen (Quantenzahlen)  $n_1$  gekennzeichneten Zustand, so ist die Wahrscheinlichkeit, einen anderen Wert  $n_1'$  in diesem Zustand zu finden, gleich Null. Ähnlich können wir, wenn wir das zweite Elektron in den Zustand  $n_2$  versetzen, behaupten, die Wahrscheinlichkeit,  $n_2'$  zu finden, sei gleich Null. Haben wir es jetzt im Atom zugleich mit zwei Elektronen zu tun, so darf sich im Falle einer nur geringen Wechselwirkung der Zustand beim Einbringen des zweiten Elektrons nur wenig ändern. Das bedeutet, daß selbst, wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit  $n_1 = n_1'$ ,  $n_2 = n_2'$  zu finden, von Null verschieden wäre, sie trotzdem klein sein müßte, und folglich alle  $c(n'_1, n'_2, t)$  in (113, 3) klein wären, mit Ausnahme von  $c(n_1, n_2, t)$ . Vernachlässigen wir alle  $c_0$  mit Ausnahme von c  $(n_1, n_2, t)$  so erhalten wir aus (113, 3) die Wellenfunktion  $\Psi$  für die beiden Elektronen des Atoms in nullter Näherung:

$$\Psi^{0}(q_{1}, q_{2}, t) = c(n_{1}, n_{2}, t) \begin{vmatrix} \psi_{n_{1}}(q_{1}) \psi_{n_{1}}(q_{2}) \\ \psi_{n_{2}}(q_{1}) \psi_{n_{3}}(q_{2}) \end{vmatrix}.$$
(113, 7)

Da der gemeinsame Faktor  $c(n_1, n_2, t)$  keine Rolle spielt, ist

$$\Psi^0 = \Phi_{n_1 n_2} (q_1, q_2). \tag{113, 8}$$

Analog wird auch im Falle mehrerer Teilchen, unter der Bedingung geringer Wechselwirkung zwischen ihnen, die Funktion  $\Psi_0$  des Systems in nullter Näherung

$$\Phi_{n_1},\ldots,n_k,\ldots,n_j,\ldots,n_N$$
  $(q_1,\ldots,q_k,\ldots,q_j,\ldots,q_N)$ 

lauten, wenn  $\psi_{n_1}(q_1)$ ,  $\psi_{n_2}(q_2)$ ,...,  $\psi_{n_2N}(q_N)$  die Elektronenfunktionen ohne Berücksichtigung der Wechselwirkung sind.

Die Darstellung der antisymmetrischen Wellenfunktion als Determinante (113, 4) oder (113, 6) gibt also eine Näherungsmethode für die Darstellung der Wellenfunktionen eines Systems gering aufeinander einwirkender Teilchen durch die Funktionen der Einzelteilchen bei fehlender Wechselwirkung zwischen ihnen.

Für die Bose-Teilchen haben wir eine andere Entwicklung der Wellenfunktion  $\Psi$  des Teilchensystems nach den Produkten der Funktionen der einzelnen Teilchen:  $\psi_{n_1}(q_1) \quad \psi_{n_2}(q_2) \quad \dots \quad \psi_{nk}(q_k) \quad \dots \quad \psi_{nj}(q_j) \quad \dots \quad \psi_{nN}(q_N)$ . Vertauschen wir in der Funktion

$$\Psi(q_1, \ldots, q_k, \ldots, q_j, \ldots, q_N, \mathbf{t}) = \sum_{n_1} \ldots \sum_{n_N} c(n_1, \ldots, n_N, \mathbf{t}) \times \psi_{n_1}(q_1) \ldots \psi_{n_k}(q_k) \ldots \psi_{n_j}(q_j) \ldots \psi_{n_N}(q_N)$$

$$\{(113, 9)\}$$

des Systems die Koordinaten der Teilchen k und j und bemerken wir, daß die Funktion  $\Psi$  sich für Bose-Teilchen dabei nicht ändern darf, so erhalten wir bei Gleichsetzung der Koeffizienten der gleichen Produkte

$$c(n_1, \ldots, n_k, \ldots, n_j, \ldots, n_N, t) = | + c(n_1, \ldots, n_j, \ldots, n_k, \ldots, n_N, t).$$
(113, 10)

Für zwei Teilchen erhalten wir daher

$$\Psi(q_1, q_2) = \sum_{n_1 > n_2} c(n_1, n_2) \left\{ \psi_{n_1}(q_1) \psi_{n_2}(q_2) + \psi_{n_2}(q_1) \psi_{n_1}(q_2) \right\}. \quad (113, 11)$$

Ist die Wechselwirkung unter den Teilchen gering, so hat der genäherte Ausdruck für die Wellenfunktion des Zustands zweier fast gar nicht aufeinander wirkender Teilchen, von denen das eine sich im Zustand  $n_1$ , das andere im Zustand  $n_2$  befindet, folgende Form:

$$\Psi^{0} = \psi_{n_{1}}(q_{1}) \; \psi_{n_{2}}(q_{2}) + \psi_{n_{2}}(q_{1}) \; \psi_{n_{1}}(q_{2}). \tag{113, 12}$$

Im Falle von N-Teilchen erhalten wir auf Grund einer ähnlichen Beweisführung:

$$\Psi^{0} = \sum_{\mathbf{p}} \psi_{n_{1}}(q_{1}) \dots \psi_{n_{k}}(q_{k}) \dots \psi_{n_{j}}(q_{j}) \dots \psi_{n_{N}}(q_{N}), \qquad (113, 13)$$

wo  $\sum_{P}$  die Summe über allen N! Permutationen der Teilehenkoordinaten  $q_1$ ,  $q_2$ , ...,  $q_N$  darstellt.

# XX. Die zweite Quantelung und die Quantenstatistik

#### § 114. Die zweite Quantelung

Die Gesamtheiten gleicher Teilchen können mittels einer besonderen Methode untersucht werden, die als zweite Quantelung bezeichnet wird. Das Wesen dieser Methode besteht darin, daß zur Beschreibung der Gesamtheit an Stelle eines vollständigen Satzes mechanischer Größen, die die individuellen Zustände der einzelnen Teilchen charakterisieren, die Anzahlen der Teilchen in den verschiedenen Zuständen als unabhängige Variable gewählt werden. Wir werden einen jeden dieser Zustände durch drei Variable  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ , die sich auf die Bewegung des Teilchenschwerpunkts beziehen, und durch die Spinvariable s charakterisieren, wenn die Teilchen einen Spin aufweisen. Um die Rechnung zu vereinfachen, nehmen wir an, diese Variablen besäßen ein diskretes Spektrum, so daß wir alle Zustände genauso durch die Zahl n numerieren können, wie das im § 112 geschehen ist (unter n verstehen wir die Gesamtheit der Werte für die vier Größen  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ ,  $L_4$ ,  $L_5$ ,  $L_6$ ,  $L_7$ .

samtheit der Werte für die vier Größen  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ , s).

Meist ist der Hamiltonoperator in Koordinatendarstellung gegeben. Wir formen sie daher aus der Koordinatendarstellung in die "L"-Darstellung um, die wir als diskret betrachten wollen $^1$ ).

Ist die Wellenfunktion eines Systems von N gleichen Teilchen in der Koordinatendarstellung  $\psi$   $(q_1, q_2, \ldots, q_N, t)$ , so lautet die Schrödingergleichung für dieses System

$$ih\frac{\partial \psi}{\partial t} = \left\{ \sum_{k=1}^{N} \boldsymbol{H}\left(q_{k}\right) + \sum_{k\neq j}^{N} \boldsymbol{W}\left(q_{k}, q_{j}\right) \right\} \psi, \tag{114, 1}$$

wo  $H(q_k) = -\frac{k^2}{2\mu} \triangledown_k^2 \pm U(q_k)$  der Energieoperator des Teilchens k,  $U(q_k)$  die potentielle Energie des Teilchens k im äußeren Feld und  $W(q_k, q_j)$  die Wechselwirkungsenergie zwischen den Teilchen k und j ist. Nun entwickeln wir die Wellenfunk-

$$p_{x} = \frac{2\pi h n_{x}}{l}, \quad p_{y} = \frac{2\pi h n_{y}}{l}, \quad p_{z} = \frac{2\pi h n_{z}}{l},$$

wo  $n_x$ ,  $n_y$ ,  $n_z$  ganze Zahlen und l eine große Länge ist (vgl. § 116). Dann wird die Impulsdarstellung diskret. Im Endergebnis geht man zu  $l \longrightarrow \infty$  über und befreit sich damit von dieser gekünstelten Voraussetzung. Die erschöpfende, auch für den Fall eines kontinuierlichen Spektrums der Zustände anwendbare Theorie der zweiten Quantelung wurde von Fook ausgearbeitet (Fook, V. A.: Phys. Z. d. Sovj. Union 6, 425, 1934).

<sup>)</sup> Oft wird in der Theorie der zweiten Quantelung die Impulsdarstellung ( $L_1=p_x$ ,  $L_2=p_y$ ,  $L_3=p_z$ ) genommen. Aber die Impulsdarstellung ist kontinuierlich. Man setzt:

tion  $\psi$  nach den Eigenfunktionen  $\psi_{n_k}\left(q_k\right)$  der Operatoren  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ , s genauso, wie das im § 112 getan wurde. Wir erhalten dann

$$\psi(q_{1}, q_{2}, \ldots, q_{N}, t) = \sum_{n_{1}} \sum_{n_{2}} \ldots \sum_{n_{N}} c(n_{1}, n_{2}, \ldots, n_{N}, t) \times 
\times \psi_{n_{1}}(q_{1}) \psi_{n_{2}}(q_{2}) \ldots \psi_{n_{N}}(q_{N}).$$
(114, 2)

 $c\left(n_1,n_2,\ldots n_N,t\right)$  ist offensichtlich die Wellenfunktion unseres Systems in der "L"-Darstellung,  $|c\left(n_1,n_2,\ldots,n_N,t\right)|^2$  die Wahrscheinlichkeit dafür, daß das erste Teilchen sich im Zustand  $n_1$  befindet (d. h. die vier, durch den einzigen Buchstaben n bezeichneten, Werte  $L_1,L_2,L_3$ , s besitzen), das zweite Teilchen im Zustand  $n_2$  (d. h. vier durch  $n_2$  bezeichnete Werte  $L_1'$ ,  $L_2'$ ,  $L_3'$ , s' besitzen) usw. Setzen wir (114, 2) in (114, 1) ein, multiplizieren wir links mit  $\psi_{m_1}^*(q_1), \; \psi_{m_2}^*(q_2), \ldots, \psi_{m_N}^*(q_N)$ , und integrieren wir das Ergebnis über  $q_1,q_2,\ldots,q_N$ , dann erhalten wir

$$ih \frac{d}{dt} c (m_1, m_2, \dots, m_k, \dots, m_j, \dots, m_N, t) =$$

$$= \sum_{k=1}^{N} \sum_{n_k} H_{m_k, n_k} c (m_1, m_2, \dots, n_k, \dots, m_j, \dots, m_N, t) +$$

$$+ \sum_{k\neq j}^{N} \sum_{n_k} \sum_{n_j} W_{m_k m_j, n_k n_j} c (m_1, m_2, \dots, n_k, \dots, n_j, \dots, m_N, t).$$

$$(114, 3)$$

Hier bedeuten  $H_{m_k, n_k}$  und  $W_{m_k m_j, n_k n_j}$  die Matrixelemente:

$$H_{m_k, n_k} = \int \psi_{m_k}^*(q_k) \, \boldsymbol{H}(q_k) \, \psi_{n_k}(q_k) \, dq_k, \qquad (114, 4)$$

$$W_{m_{k}m_{j}, n_{k}n_{j}} = \int \psi_{m_{k}}^{*}(q_{k}) \; \psi_{m_{k}}^{*}(q_{j}) \; W(q_{k}, q_{j}) \; \psi_{n_{k}}(q_{k}) \; \psi_{n_{j}}(q_{j}) \; dq_{k} \; dq_{j}. \quad (114, 5)$$

Die Gleichung (114, 3) ist die Gleichung (114, 1) in der "L"-Darstellung. Infolge der Gleichheit der Teilchen hängen die Matrixelemente (114, 4, 5) nur vom Wert der Quantenzahlen  $m_k$ ,  $m_j$ ,  $n_k$ ,  $n_j$  ab und nicht von der Teilchennummer k, j. Bezeichnen wir einen beliebigen Wert von  $m_k$  mit m,  $n_k$  mit n, ebenso  $m_j$  mit m',  $n_j$  mit n', die Koordinaten des Teilchens k mit q und die des Teilchens j mit q', so können wir (114, 4) und (114, 5) wie folgt darstellen:

$$H_{m_{k}, n_{k}} = -\frac{h^{2}}{2\mu} \int \psi_{m}^{*}(q) \nabla^{2} \psi_{n}(q) dq + \int \psi_{m}^{*}(q) U(q) \psi_{n}(q) dq =$$

$$= \frac{h^{2}}{2\mu} \int \nabla \psi_{m}^{*}(q) \nabla \psi_{n}(q) dq + \int \psi_{m}^{*}(q) U(q) \psi_{n}(q) dq = H_{mn},$$
(114, 6)

$$W_{m_{k} m_{j}, n_{k} n_{j}} = \int \psi_{m}^{*}(q) \psi_{m'}^{*}(q') W(q, q') \psi_{n}(q) \psi_{n'} \cdot (q') dq dq'$$

$$= W_{mm', nn'}.$$
(114, 7)

Die Amplituden  $c\ (m_1,\,m_2,\,\ldots,\,m_N,\,t)$  (die Wellenfunktionen in der "L"-Darstellung) sind für Bose-Teilchen symmetrische und für Fermi-Teilchen antisym-

metrische Funktionen der Quantenzahlen  $m_1, m_2, \ldots, m_N$  (s. § 112). Die Werte dieser Amplituden hängen also nur davon ab, wie viel Argumente aus ihrer Gesamtzahl N  $(m_1, m_2, \ldots, m_N)$  gleich  $m, m', m'', \ldots$  usw. sind, nicht aber davon, welche von diesen Argumenten gleich  $m, m', m'', \ldots$  usw. sind. Diese Amplituden sind also Funktionen der Teilchenzahl in jedem der Zustände. Wir bezeichnen diese Zahlen mit  $N_1, N_2, \ldots, N_m, \ldots, N_{m'}, \ldots, N_{m''}, \ldots$ , usw. Folglich ist z. B.  $N_m$  gleich jener Anzahl der Zahlen  $m_k$  in den Argumenten c  $(m_1, m_2, \ldots, m_N, t)$ , deren Wert gleich m,  $N_{m'}$  gleich jener Anzahl der Zahlen  $m_k$ , deren Wert gleich m' usw. ist.

Im Fall der Bose-Teilchen können die Zahlen  $N_m$  beliebig sein. Im Fall der Fermi-Teilchen dagegen wird nach dem Pauliprinzip die Funktion c  $(m_1, m_2, \ldots, m_N, t)$  Null, wenn auch nur zwei Zahlen  $m_k$ ,  $m_j$  untereinander gleich sind, so daß  $N_m$  nur zwei Werte, 0 oder 1, annimmt: der Zustand kann entweder nur von einem einzigen Teilchen eingenommen werden oder überhaupt nicht.

Wir führen die weiteren Umformungen für Bose-Teilchen durch. Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, die Schrödingergleichung (114, 3) aufzuschreiben, wobei wir an Stelle der Quantenzahlen  $m_1, m_2, \ldots, m_N$  die Anzahl der Teilchen in diesen Zuständen, also  $N_1, N_2, \ldots, N_m, \ldots$  setzen. Betrachtet man nämlich c als Funktion der Zahlen  $N_1, N_2, \ldots, N_m, \ldots$ , dann ist  $|c(N_1, N_2, \ldots, N_m, \ldots, t)|^2$  die Wahrscheinlichkeit,  $N_1$  Teilchen im Zustand  $1, N_2$  Teilchen im Zustand  $2, N_m$  Teilchen im Zustand m usw. zu finden. Die gleiche Wahrscheinlichkeit drückt sich durch  $c(m_1, m_2, \ldots, m_N, t)$  in folgender Form aus:

$$|c(N_1, N_2, \ldots, N_m, \ldots, t)|^2 = \sum |c(m_1, m_2, \ldots, m_N, t)|^2,$$
 (114, 8)

wo die Summe über alle c  $(m_1, m_2, \ldots, m_N, t)$  genommen ist, die  $N_1$  Zahlen  $m_k$  gleich 1,  $N_2$  Zahlen  $m_k$  gleich 2 usw. besitzen. Infolge der Symmetrie sind alle diese c untereinander gleich. Daraus folgt:

$$|c(N_1, N_2, ..., N_m, ..., t)|^2 =$$

$$= \left(\frac{N!}{N_1! N_2! ... N_m! ...}\right) |c(m_1, m_2, ..., m_N, t)|^2, \qquad (114, 8')$$

und wir haben:

$$c(N_1, N_2, \ldots, N_m, \ldots, t) = \left(\frac{N!}{N_1! N_2! \ldots, N_m! \ldots}\right)^{\frac{1}{2}} c(m_1, m_2, \ldots, m_N, t). (114, 9)$$

Setzen wir jetzt in (114, 3) an Stelle c  $(m_1, m_2, \ldots, m_N, t)$  die Amplituden c  $(N_1, N_2, \ldots, N_m, \ldots, t)$  ein, so können wir die Addition nach den Teilchennummern k und j durchführen. Dazu verwerten wir (114, 6) und (114, 7) und berücksichtigen, daß c  $(m_1, m_2, \ldots, m_k, \ldots, m_j, \ldots, m_N, t)$  sich von c  $(m_1, m_2, \ldots, m_k, \ldots, m_j, \ldots, m_N, t)$  dadurch unterscheidet, daß die Teilchenzahl im Zustand  $m_k = m$  um eins kleiner, und die Teilchenzahl im Zustand  $n_k = n$  um eins größer geworden ist.

In gleicher Weise unterscheidet sich  $c(m_1, m_2, \ldots, n_k, \ldots, n_j, \ldots, m_N, t)$  von  $c(m_1, m_2, \ldots, m_k, \ldots, m_j, \ldots, m_N, t)$  dadurch, daß die Teilchenzahl in den Zu-

ständen  $m_k = m$ ,  $m_j = m'$  um Eins kleiner und die Teilchenzahl in den Zuständen  $n_k = n$ ,  $n_i = n'$  um Eins größer geworden ist.

Auf Grund dieser Vorbemerkungen finden wir:

$$\begin{split} &i\hbar\,\frac{d}{dt}\left\{\left(\frac{N_1!\dots N_m!\dots N_{m'}!\dots N_n!\dots N_{n'}!\dots}{N!}\right)^{\frac{1}{2}}\times\right.\\ &\times c\left(N_1,\dots,N_m,\dots,N_{m'},\dots,N_n,\dots,N_{m'},\dots,t\right)\right\} =\\ &= \sum_{n,m}N_mH_{mn}\left(\frac{N_1!\dots(N_n-1)!\dots N_{m'}!\dots(N_n+1)!\dots N_{n'}!\dots}{N!}\right)^{\frac{1}{2}}\times\\ &\times c\left(N_1,\dots,N_m-1,\dots,N_{m'},\dots,N_n+1,\dots,N_{n'},\dots,t\right) +\\ &+\frac{1}{2}\sum_{m,m'}\sum_{n,n'}N_mN_{m'}W_{m\,m',\,n\,n'}\times\\ &\times\left(\frac{N_1!\dots(N_m-1)!\dots(N_{m'}-1)!\dots(N_n+1)!\dots(N_n'+1)!\dots}{N!}\right)^{\frac{1}{2}}\times\\ &\times c\left(N_1,\dots,N_m-1,\dots,N_{m'}-1,\dots,N_n+1,\dots,N_{n'}+1,\dots,t\right) &(114,10)\\ &\text{Dividieren wir diesen Ausdruck durch}\left(\frac{N!}{N_1!\,N_2!\dots}\right), \text{ so erhalten wir}\\ &i\hbar\frac{d}{dt}c\left(N_1,\dots,N_m,\dots,N_{m'},\dots,N_n,\dots,N_{n'},\dots,t\right) = \sum_{n,m}N_m^{\frac{1}{2}}(N_n+1)^{\frac{1}{2}}H_{mn}\times\\ &\times c\left(N_1,\dots,N_m-1,\dots,N_{m'},\dots,N_n+1,\dots,N_{n'},\dots,t\right) +\\ &+\frac{1}{2}\sum N_m^{\frac{1}{2}}N_{m'}^{\frac{1}{2}}(N_n+1)^{\frac{1}{2}}\left(N_{n'}+1\right)^{\frac{1}{2}}+W_{m\,m',\,n\,n'}\times\\ &\times c\left(N_1,\dots,N_m-1,\dots,N_{m'}-1,\dots,N_m+1,\dots,N_{n'}+1,\dots,t\right). &(114,11) \end{split}$$

Das ist aber die gesuchte Gleichung, in der die Zahlen der Teilchen in den einzelnen Zuständen als unabhängige Variable genommen sind. Diese Gleichung läßt sich auf eine sehr bequeme Form bringen, wenn man die Operatoren  $a_n$  und  $a_n^*$  einführt, die in folgender Weise auf die Funktionen der Zahlen  $N_m$  wirken:

$$\mathbf{a}_{n}f(N_{1}, N_{2}, \dots, N_{n}, \dots, N_{m}, \dots) = \\
= (N_{n} + 1)^{\frac{1}{2}} f(N_{1}, N_{2}, \dots, N_{n} + 1, \dots, N_{m}, \dots) \\
\mathbf{a}_{n}^{*} f(N_{1}, N_{2}, \dots, N_{n}, \dots, N_{m}, \dots) = \\
= N_{n}^{\frac{1}{2}} f(N_{1}, N_{2}, \dots, N_{n} - 1, \dots, N_{m}, \dots) \\
\mathbf{a}_{n}^{*} f(N_{1}, N_{2}, \dots, 0_{n}, \dots, N_{m}, \dots) = 0. \tag{114, 12'}$$

Diese Operatoren haben offensichtlich folgende Eigenschaften

$$a_n^* a_n = N_n, \quad a_n a_n^* = N_n + 1,$$
 (114, 13)

$$a_m a_n^* - a_n^* a_m = \delta_{mn}. (114, 14)$$

Nun ist leicht einzusehen, daß die Gleichung (114, 11) mit Hilfe dieser Operatoren in folgende Form gebracht werden kann:

$$i\hbar \frac{dc(N_1, N_2, \dots, t)}{dt} = Hc(N_1, N_2, \dots, t),$$
 (114, 15)

wo

$$\boldsymbol{H} = \sum_{m,n} a_m^* H_{mn} a_n + \frac{1}{2} \sum_{m,m'} \sum_{n,n'} a_m^* a_{m'}^* W_{mm',nn'} a_n a_{n'}.$$
 (114, 16)

Der Operator H ist der Hamiltonoperator des Systems, ausgedrückt durch die Operatoren  $a_n$  und  $a_n^*$ . Er wird gewöhnlich als zweimal gequantelt bezeichnet. Diese Gleichung ist völlig äquivalent der ursprünglichen Gleichung (114, 1) für N Teilchen im Konfigurationsraum. Im Grunde genommen ist die Gleichung (114, 15) die Gleichung (114, 1) in der "N"-Darstellung, d. h. in einer Darstellung, in der die Zahlen  $N_1, N_2, \ldots, N_m, \ldots$  der Teilchen in den verschiedenen Quantenzuständen  $n_1, n_2, \ldots, n_m, \ldots$  als Variable genommen sind.

In einer Beziehung ist jedoch die Gleichung (114, 15) allgemeiner als die Gleichung (114, 1): letztere war für ein System von N Teilchen geschrieben, während in der Gleichung (114, 15) die Gesamtzahl der Teilchen nicht explizit enthalten ist. Sie ist Konstante der Bewegung, da ja der Operator H (114, 16) in jedem Glied eine gleiche Zahl von Operatoren a und  $a^*$  enthält. Da die Operatoren a die Zahl der Teilchen in einem beliebigen Zustand um Eins erhöhen, die Operatoren  $a^*$  die Teilchenzahl in einem beliebigen Zustand um Eins verringern, so ändert sich die Gesamtzahl N der Teilchen  $N = \sum N_m$  nicht unter dem Einfluß des Operators, so daß

$$\frac{dN}{dt} = [H, N] = 0. (114, 17)$$

Somit ist also N = const. Daher trifft die Gleichung (114, 15) für eine beliebige Anzahl N gleicher Bose-Teilchen zu.

Der Hamiltonoperator (114, 16) aus der Theorie der zweiten Quantelung kann auch in eine andere, der Energie eines bestimmten Wellenfeldes entsprechende Form gebracht werden.

Die Wellenfunktion eines Teilchens sei  $\psi$  (q). Wir entwickeln diese Funktion nach den Eigenfunktionen  $\psi_n$  (q) der Operatoren  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ , s:

$$\psi(q) = \sum_{n} a_n \psi_n(q). \tag{114, 18}$$

Wir betrachten dabei die Amplituden  $a_n$  nicht als Zahlen, sondern als Operatoren mit den Eigenschaften (114, 14). Dann wird die Funktion  $\psi$  ebenfalls ein Operator:

$$\boldsymbol{\psi}(q) = \sum \boldsymbol{a}_n \, \psi_n(q), \tag{114, 19}$$

der auf die Zahlen  $N_1, N_2, \ldots, N_m$  wirkt. Der Übergang von (114, 18) zu (114, 19) bedeutet, daß wir von Zahlen zu Operatoren, d. h. von der klassischen Theorie zur Quantentheorie übergegangen sind. Da aber die Beschreibung der Bewegung eines Teilchens durch das Wellenfeld  $\psi$  (q) an sich schon quantentheoretisch ist, so nennt man den Ersatz der Amplituden  $a_n$  durch die Operatoren  $a_n$  die zweite Quantelung und die Wellenfunktion  $\psi$  eine gequantelte Wellenfunktion<sup>1</sup>).

Wir bemerken, daß der Übergang von der nicht gequantelten Wellenfunktion (114, 18) zur gequantelten (114, 19) auch unmittelbar, ohne Zuhilfenahme der Operatoren  $a_n$  ausgedrückt werden kann. Und zwar folgt aus (114, 14) und (114, 19):

$$\boldsymbol{\psi}(q) \, \boldsymbol{\psi}^{*}(q') - \boldsymbol{\psi}^{*}(q') \, \boldsymbol{\psi}(q) = \sum_{m,n} (\boldsymbol{a}_{n} \, \boldsymbol{a}_{m}^{*} - \boldsymbol{a}_{m}^{*} \, \boldsymbol{a}_{n}) \, \psi_{n}(q) \, \psi_{m}^{*}(q') =$$

$$= \sum_{m,n} \delta_{m\,n} \, \psi_{m}^{*}(q') \, \psi_{n}(q) = \sum_{n} \, \psi_{n}^{*}(q') \, \psi_{n}(q),$$

worin die Summe sich über sämtliche Eigenfunktionen erstreckt. Eine solche Summe ist, wie sich beweisen läßt, gleich  $\delta$  (q'-q). Die Quantelung der Wellenfunktion läßt sich daher wie folgt schreiben:

$$\psi(q) \psi^*(q') - \psi^*(q') \psi(q) = \delta(q' - q).$$
 (114, 20)

Mit Hilfe der gequantelten Wellenfunktion  $\psi$  (q) (114,19) läßt sich der Hamilton-operator (114, 16) in folgender Form darstellen:

$$H = \frac{\hbar^{2}}{2\mu} \int \nabla \boldsymbol{\psi}^{*}(q) \nabla \boldsymbol{\psi}(q) dq + \int \boldsymbol{\psi}^{*}(q) U(q) \boldsymbol{\psi}(q) dq + \left\{ \frac{1}{2} \iint \boldsymbol{\psi}^{*}(q) \boldsymbol{\psi}^{*}(q') W(q, q') \boldsymbol{\psi}(q) \boldsymbol{\psi}(q') dq dq'. \right\}$$
(114, 21)

Die Äquivalenz von (114, 21) und (114, 16) wird offensichtlich, wenn man (114, 19) und die Ausdrücke (114, 6) und (114, 7) für die Matrixelemente berücksichtigt.

In dieser Form kann der Hamiltonoperator H (114, 21) als die Energie eines gewissen Wellenfeldes betrachtet werden, das in dem Sinne "gequantelt" ist, daß das klassische Feld  $\psi$  (q) durch den Operator  $\psi$  (q) ersetzt ist. Fassen wir nämlich  $\psi$  (q) als das de Broglie-Schrödinger-Feld auf und setzen wir voraus, daß die einzelnen Elemente dieses Feldes so aufeinander einwirken, daß die Wechselwirkungsenergie zweier Elemente proportional dem Produkt  $|\psi$  (q)  $|^2$   $|\psi$  (q')  $|^2$  der Dichten ist, so lautet die "klassische "Gleichung für ein solches Feld²):

$$i\hbar\frac{\partial\psi\left(q\right)}{\partial t} = -\frac{\hbar^{2}}{2\mu}\nabla^{2}\psi\left(q\right) + U\left(q\right)\psi\left(q\right) + \psi\left(q\right)\int W\left(qq'\right)\left|\psi\left(q'\right)\right|^{2}dq'. \quad (114, 22)$$

¹) Dabei ist zu beachten, daß in der Theorie der zweiten Quantelung die Wellenfunktion in der üblichen Auffassung dieses Begriffs die Funktion c  $(N_1, N_2, \ldots, N_m, \ldots, t)$  und nicht  $\psi$  ist!

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Diese Gleichung unterscheidet sich von der normalen Schrödingergleichung für ein Teilchen durch das letzte Glied, das die von uns angenommene Wirkung der  $\psi$ -Wellen auf sich ausdrückt.

Die Gesamtenergie eines solchen Feldes ist dann gleich<sup>1</sup>):

$$H := \frac{h^{2}}{2\mu} \int |\nabla \psi(q)|^{2} dq + \int |\psi(q)|^{2} U(q) dq + \frac{1}{2} \int |\psi(q)|^{2} |\psi(q')|^{2} W(q, q') dq dq'.$$
 (114, 23)

Wir führen nun  $\psi$  und  $\psi^*$  in bekannter Weise ein und ersetzen sie durch die Operatoren  $\psi$  und  $\psi^*$ , die der Vertauschungsregel (114, 20) folgen. Dann erhalten wir den Hamiltonoperator (114, 21) aus der Theorie der zweiten Quantelung. Daraus geht hervor, daß die Theorie der zweiten Quantelung folgende bemerkenswerte Behandlung der Theorie von Systemen aus gleichen Teilchen ermöglicht: Es wird ein gewisses klassisches Feld  $\psi$  untersucht. Für das Feld wird der Energieausdruck H gefunden. In diesem Ausdruck wird das klassische Feld  $\psi$  durch den Operator  $\psi$  ersetzt. Wir gelangen so zum Hamiltonoperator H aus der Theorie der zweiten Quantelung und sind berechtigt, von Teilchen zu sprechen, die zum gegebenen Feld  $\psi$  gehören: Nach der Quantelung zeigt das Feld eine diskrete, korpuskulare Natur. Dieses Verfahren nennt man "Quantelung des Feldes". Seine Wirksamkeit liegt darin, daß letztere für jedes beliebige klassische Feld anwendbar ist<sup>2</sup>).

In dem dargestellten Fall handelte es sich um die Quantelung eines DE BROGLIE-Schrödingerschen Feldes für den Fall von Bose-Teilchen.

Genau so läßt sich auch die Quantelung für den Fall von Fermi-Teilchen durchführen. Der Unterschied liegt nur in den Eigenschaften der Operatoren  $a, a^*$ . Um diese Operatoren zu finden, muß wiederum die Transformation der Gleichung (114, 3) von den Variablen  $m_1, m_2, \ldots, m_N$  auf die Variablen  $N_1, N_2, \ldots, N_m \ldots$  durchgeführt werden. Sie wird dadurch etwas umständlicher, daß bei der Vertauschung der Fermi-Teilchen die Funktionen c ( $m_1, m_2, \ldots, m_N, t$ ) ihr Vorzeichen ändern. Außerdem können, wie bereits bemerkt, die Zahlen  $N_m$  nur zwei Werte: 1 oder 0, annehmen. Nach Durchführung ähnlicher Transformationen³) erhalten wir aus (114, 3) wieder die Gleichung (114, 15) mit dem Hamiltonoperator (114, 16). Aber in diesem Fall werden die Operatoren  $a, a_n^*$  anders definiert, nämlich:

$$\mathbf{a}_n f(N_1, N_2, \ldots, 0_n, \ldots, N_m, \ldots) = \pm f(N_1, N_2, \ldots, 1_n, \ldots, N_m, \ldots),$$
(114, 24)

$$a_n f(N_1, N_2, \ldots, 1_n, \ldots, N_m, \ldots) = 0,$$
 (114, 24')

$$\mathbf{a}_n^* f(N_1, N_2, \dots, 0_n, \dots, N_m, \dots) = 0,$$
 (114, 24")

$$a_n^* f(N_1, N_2, \ldots, 1_n, \ldots, N_m, \ldots) = \pm f(N_1, N_2, \ldots, 0_n, \ldots, N_m, \ldots),$$

$$(114, 24''')$$

<sup>1)</sup> Verwendet man die Gleichung (114, 22), so kann man sich davon überzeugen, daß  $\frac{dH}{dt} = 0$ ,

d. h. H ein Konstante der Bewegung ist. Da das zweite Glied in (114, 22) offenkundig die potentielle Energie im äußeren Feld ist, muß, da H= const, der ganze Ausdruck als die Gesamtenergie des Feldes angesehen werden.

<sup>2)</sup> Die allgemeine Theorie dieser Quantelung findet man in: [60].

<sup>3)</sup> Siehe z. B. [16: § 80], oder die Originalarbeit: Fook, V. A., Z. f. Phys. 75, 622, 1932.

wobei das Vorzeichen + oder - davon abhängig ist, ob dem Zustand n eine gerade oder ungerade Zahl besetzter  $(N_m = 1)$  Zustände vorangeht, wenn man sie nach steigendem n ordnet<sup>1</sup>). Aus diesen Regeln folgt:

$$a_n^* a_n = N_n (0 \text{ oder } 1), \quad a_n a_n^* = 1 - N_n,$$
 (114, 25)

$$a_n a_n^* + a_n^* a_n = \delta_{mn}. \tag{114, 26}$$

Wie man sieht, unterscheidet sich die Vertauschungsregel für die Operatoren a im Falle von Fermi-Teilchen durch das Vorzeichen von der Vertauschungsregel für Bose-Teilchen.

Benutzen wir (114, 18) und wiederholen wir die Rechenoperationen, die zu (114, 20) führten, so erhalten wir:

$$\psi(q) \psi^*(q') + \psi^*(q') \psi(q) = \delta(q'-q).$$
 (114, 27)

Alle übrigen Formeln, insbesondere der Ausdruck für H (114, 21) bleiben unverändert. Der Hammtonoperator H kann also zusammen mit der Quantelungsregel (114, 27) als der zweimal gequantelte Hammtonoperator für Elektronenwellen betrachtet werden, deren "klassische" Gleichung (114, 23) ist. Die Quantelungsregel kann für beide Fälle in einer Formel ausgedrückt werden:

$$[\psi(q), \psi^*(q')]_{\pm} = \delta(q'-q),$$
 (114, 28)

worin das + Zeichen für Fermi-Teilchen und das - Zeichen für Bose-Teilchen eingesetzt wird.

In der modernen Physik hat man es mit Entstehung und Vernichtung von Teilchen zu tun. Streng genommen gehören diese Erscheinungen nicht in das Gebiet der Quantenmechanik. Aber die Methode der zweiten Quantelung gestattet, da die Gesamtteilchenzahl in ihr nicht explizit enthalten ist, eine einfache Verallgemeinerung für den Fall einer variablen Teilchenzahl. Sie ist daher geeignet, Erscheinungen der Entstehung und Vernichtung von Teilchen zu beschreiben. Fügt man nämlich dem Hamiltonoperator H (114, 16) noch das Glied der Form

$$Q = \sum_{n} Q_{n} a_{n} + \sum_{n} Q_{n}^{*} a_{n}^{*}$$
 (114, 29)

hinzu, wo  $Q_n$ ,  $Q_n^*$  bestimmte Operatoren sind, die die Wechselwirkung zwischen Teilehen einer Art mit denen einer anderen Art charakterisieren – wobei die letzteren imstande sind, Teilehen der ersten Art zu absorbieren oder zu emittieren – dann wird die Gesamtteilchenzahl N keine Konstante der Bewegung mehr sein, da  $[Q,N] \neq 0$ . Dabei beschreiben die Glieder mit a die Entstehung und die mit  $a^*$  die Vernichtung von Teilehen [s. (114 12') und (114 12'')].

Faßt man die Lichtquanten (allgemeiner: die Photonen) als Teilchen auf, so können die Emissions- und Absorptionsvorgänge des Lichts als Vorgänge der Entstehung und Vernichtung von Photonen betrachtet werden. Die auf diesem Gedanken aufgebaute Quantentheorie der Strahlung wurde von Dirac entwickelt<sup>2</sup>). Auf ähnliche Weise läßt sich die Erscheinung der Entstehung und Vernichtung von Elektronen und Positronen beim  $\beta$ +Zerfall durch Paarerzeugung

<sup>1)</sup> Man kann die Wignersche Funktion  $v_n$  einführen, die durch die Formel  $v_n = \prod_{\substack{m \leq n \\ m \leq n}} (1-2N_m)$  definiert wird, und in den Formeln (114,24) an Stelle des Zeichens  $\pm$  schreiben:  $v_n$  ( $v_n = \pm 1$ ).
2) siehe: [16 §§ 62-76, 30].

und Zerstrahlung, die Erscheinungen der Bildung und des Zerfalls von Mesonen u. a. studieren. Alle diese Erscheinungen können von einer *Quantentheorie des Feldes* erfaßt werden, die sich erst im Anfangsstadium befindet<sup>1</sup>).

Außer in der Quantentheorie des Feldes findet die Theorie der zweiten Quantelung weitgehende Anwendung auch im Gebiet der Quantenstatistik.

# § 115. Die Theorie der quantenmechanischen Übergänge und die Methode der zweiten Quantelung

Wir wollen jetzt in einer Gesamtheit gleicher Teilchen die Wahrscheinlichkeit für den Übergang aus einem Zustand in einen anderen unter dem Einfluß einer Störung berechnen. Wir wenden dabei die Methode der zweiten Quantelung an. Um das Problem faßbarer zu machen, untersuchen wir die Übergänge unter dem Einfluß einer schwachen Wechselwirkung der Teilchen.

In diesem Fall ist es zweckmäßig, die Variablen  $L_1, L_2, L_3, s$ , die den Zustand der Teilchen beschreiben, so zu wählen, daß eine von ihnen (angenommen  $L_1$ ) der Energie eines Teilchens gleich ist:  $L_1$  ( $q_k$ ) = E ( $q_k$ ). Dann wird die Matrix  $H_{mn}$  Diagonalmatrix. Bezeichnen wir mit  $\varepsilon_m$  die Eigenwerte der Energie der Teilchen, dann ist  $H_{mn} = \varepsilon_m \cdot \delta_{mn}$ . Bei einer solchen Wahl der Variablen erhält die Gleichung (114, 15) folgende Form:

$$ih \frac{d}{dt} c (N_1, N_2, \dots, t) = \sum_{m} \varepsilon_m N_m c (N_1, N_2, \dots, t) + \left. + \frac{1}{2} \sum_{m,m',n,n'} a_m^* a_{m'}^* W_{mm',nn'} a_n a_{n'} c (N_1, N_2, \dots, t). \right\}$$
(115, 1)

Die Summe  $\sum_{m} \varepsilon_{m} N_{m} = E$  ist die Gesamtenergie aller Teilchen ohne Berücksichtigung ihrer Wechselwirkung. Führen wir an Stelle der Funktionen  $c \ (N_{1}, N_{2}, \ldots, t)$  die langsam veränderlichen Amplituden  $b \ (N_{1}, N_{2}, \ldots, t) = c \ (N_{1}, N_{2}, \ldots, t) \cdot e^{\frac{i}{h} \sum_{k=0}^{n} N_{m} t}$  ein, so erhalten wir an Stelle von der Gleichung (115, 1) eine Gleichung für  $b \ (N_{1}, N_{2}, \ldots, t)$ :  $i \ h \ \frac{d}{d} \ b \ (N_{1}, N_{2}, \ldots, t) = \frac{1}{2} \left\{ \sum_{k=0}^{n} N_{m} t \ ein, so erhalten wir an Stelle von der Gleichung (115, 1) eine Gleich$ 

$$V_{1}, N_{2}, \dots, t): i h \frac{d}{dt} b (N_{1}, N_{2}, \dots, t) =$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{m, m', n, n'} e^{-\frac{i}{\hbar} (\epsilon_{m} + \epsilon_{m'} - \epsilon_{n} - \epsilon_{n'})t} a_{m}^{*} a_{m'} a_{n} a_{n'} b (N_{1}, N_{2}, \dots, t) W_{mn'}.$$

$$(115, 2)$$

Wir nehmen an, im Anfangszeitpunkt wäre die Besetzung der verschiedenen, durch die Zahlen  $N_1^0, N_2^0, \ldots$ , gekennzeichneten Zustände so, daß alle Amplituden b bei t=0 gleich Null sind, ausgenommen

$$b^0 = b (N_1^0, N_2^0, \ldots, N_m^0, \ldots, N_{m'}^0, N_n^0, \ldots, N_{n'}^0, \ldots) = 1.$$

Wir verwenden das übliche Verfahren der Störungstheorie und setzen den Ausgangswert  $b^0$  in die rechte Seite der Gleichung (115, 2) ein. Wir erhalten dann, unter

<sup>1)</sup> Vgl. Wentzel, G., loc. cit., vgl. auch die zahlreichen Übersichten sowjetischer Autoren über diese Themen in den letzten Jahrgängen der Успехи физический наук (Die Erfolge der physikalischen Wissenschaften).

Berücksichtigung der Eigenschaft der Operatoren  $\boldsymbol{a_m^*}, \boldsymbol{a_m}, \boldsymbol{a_{m'}}, \boldsymbol{a_n}, \boldsymbol{a_{n'}}$  [s. (115, 12') und (115, 12'')] die Gleichung für die Bestimmung von  $b^{(1)}$  in erster Näherung:

$$ih\frac{d}{dt}b^{(1)}(N_1^0, N_2^0, \dots, N_m^0 + 1, \dots, N_{m'}^0 + 1, \dots, N_n^0 - 1, \dots, N_{n'}^0 - 1, \dots, t) =$$

$$= e^{-\frac{i}{\hbar}(\epsilon_m + \epsilon_{m'} - \epsilon_n - \epsilon_{n'})t}(N_m^0 + 1)^{\frac{1}{2}}(N_{m'}^0 + 1)^{\frac{1}{2}}N_n^{0\frac{1}{2}}N_n^{0\frac{1}{2}}W_{mm', nn'}.$$
(115, 3)

Integrieren wir diese Gleichung über die Zeit und berechnen wir die Übergangswahrscheinlichkeit  $P_{m\,m',\,n\,n'}=\frac{d}{d\,t}\,|\,b^{(1)}\,|^2$  (s. die Berechnungen im §82) pro Zeiteinheit, so finden wir:

$$P_{mm', nn'} = (N_m^0 + 1) (N_{m'}^0 + 1) N_n^0 N_{n'}^0 \frac{2n}{h} |W_{mm', nn'}|^2 \delta(\varepsilon_m + \varepsilon_{m'} - \varepsilon_n - \varepsilon_{n'}),$$
(115, 4)

wobei die darin enthaltene " $\delta$ "-Funktion die Erhaltung der Energie sichert.

Auf gleiche Weise erhalten wir, wenn wir unter  $a_m^*$ ,  $a_{m'}^*$ ,  $a_n$  und  $a_{n'}^*$  die Fermi-Diracschen Operatoren (114, 26) verstehen, für den Fall der Fermi-Teilchen:

$$P_{mm', nn'} = (1 - N_m^0) (1 - N_{m'}^0) N_n^0 N_{n'}^0 \frac{2n}{h} |W_{mm', nn'}|^2 \delta(\varepsilon_m + \varepsilon_{m'} - \varepsilon_n - \varepsilon_{n'}). \quad (115, 5)$$

Diese Formeln zeigen, daß in einem System gleicher Teilchen die Wahrscheinlichkeit für den Übergang aus dem Anfangszustand (n,n') in den Endzustand (m,m') nicht nur von der Teilchenzahl im Anfangszustand (n,n'), sondern auch von der Besetzung des Endzustands (m,m') abhängt. Das ist ein neues Ergebnis der Quantentheorie, das in der klassischen Mechanik nicht vorkommt. Für Bose-Teilchen ist die Übergangswahrscheinlichkeit um so größer, je mehr Teilchen sich bereits im Endzustand befinden. Die Bose-Teilchen besitzen somit die Tendenz, sich in einem Zustand anzusammeln. Für Fermi-Teilchen dagegen ist die Übergangswahrscheinlichkeit gleich Null, wenn der Zustand, in den der Übergang stattfindet, besetzt ist  $(N_m^0+1)$  oder  $N_m^0+1$ . Das ist eine neue Formulierung des Pauliprinzips.

#### § 116. Der Stoßansatz. Das Fermi-Dirac-Gas und das Bose-Einstein-Gas

In der klassischen kinetischen Theorie wird angenommen, die Übergangswahrscheinlichkeit aus dem Zustand n und n' (Teilchenenergie  $\varepsilon_n$  und  $\varepsilon_{n'}$ ) in den Zustand m und m' (Teilchenenergie  $\varepsilon_m$  und  $\varepsilon_{m'}$ ) als Folge eines Stoßes sei proportional den Teilchenzahlen in den Anfangszuständen  $N_n$  und  $N_{n'}$ 

$$P_{mm',nn'} = A_{mm',nn'} \cdot N_n N_{n'}. \tag{116, 1}$$

Sind  $\overline{N_n}$  und  $\overline{N_{n'}}$  die mittleren Zahlen der Teilchen in den Zuständen n und n', dann wird nach (116, 1) angenommen, daß die mittlere Zahl der Übergänge von n, n' nach m, m' gleich ist

$$\overline{P}_{mm',nn'} = A_{mm',nn'} \overline{N}_n \overline{N}_{n'}, \qquad (116,1')$$

wobei  $A_{mm',nn'} = A_{nn',mm'}$  (das sogenannte "Prinzip des detaillierten Gleichgewichtes"1).

Auf Grund der Quantenmechanik müssen wir für ein aus gleichen Teilchen bestehendes Gas andere Annahmen über die mittlere Zahl der Übergänge unter dem Einfluß von Stößen machen. Wie im vorigen Paragraphen gezeigt wurde, hängt die Übergangswahrscheinlichkeit nicht nur von der Teilchenzahl in den Ausgangszuständen, sondern auch von der Besetzung der Endzustände ab, und zwar haben wir, nach (115, 4) und (115, 5), an Stelle von (116, 1') als Wahrscheinlichkeit der Stöße im Falle von Fermi-Teilchen:

$$P_{mm',nn'} = A_{mm',nn'} (1 - N_m) (1 - N_{m'}) N_n N_{n'}, \qquad (116, 2)$$

 $(N_m, N_{m'}, N_n, N_{n'} = 1 \text{ oder } 0)$ . In dieser Formel ist das Pauliprinzip deutlich ausgedrückt: ist einer der Endzustände besetzt,  $N_n = 1 \text{ oder } N_{n'} = 1$ , dann kann kein Übergang stattfinden. Ähnlich haben wir für Bose-Teilchen:

$$P_{mm',nn'} = A_{mm',nn'}(N_m+1)(N_{m'}+1)N_nN_{n'}.$$
(116, 3)

Hier haben die Faktoren  $(N_m + 1)$  und  $(N_{m'} + 1)$  keine so anschauliche Bedeutung wie die Faktoren  $(1 - N_m)$ ,  $(1 - N_{m'})$  im Fall der Fermi-Teilchen. Aber wir haben bewiesen, daß diese Faktoren notwendig vorhanden sind (§ 115). Wie bereits bemerkt wurde, haben die Bose-Teilchen die Tendenz zur Assoziation: sie gehen in die am meisten besetzten Zustände über<sup>2</sup>).

Die Gleichheit der Größen  $A_{mm',nn'}$  und  $A_{nn',mm'}$  (der entgegengerichtete Übergang) folgt in der Quantenmechanik aus der Tatsache, daß  $A_{mm',nn'}$  proportional dem absoluten Quadrat des Matrixelements der Wechselwirkungsenergie  $W_{mm',nn'}$  ist und  $W_{mm',nn'} = W_{nn',mm'}$ ).

Entsprechend (116, 2) und (116, 3) nimmt man in der Quantenmechanik für ein Gas aus gleichen Teilchen an Stelle von (116, 1) den Ausdruck

$$\overline{P}_{mm',nn'} = A_{mm',nn'} (1 \pm \overline{N}_m) (1 \pm \overline{N}_{m'}) \overline{N}_n \overline{N}_{n'}, \qquad (116,4)$$

wobei das — - Zeichen für Fermi-Teilchen und das + - Zeichen für Bose-Teilchen zu nehmen ist. Wir werden die Formel (116, 4) als eine neue Annahme über die mittlere Zahl für die Zusammenstöβe der Teilchen betrachten, die auf der Quantenmechanik basiert³). Offenbar geht (116, 4) in den klassischen Ausdruck (116, 1) über, wenn die mittlere Zahl der Teilchen in jedem der Zustände klein gegen Eins ist.

³) Wir nennen (116, 4) eine "Annahme", da im Ausdruck für die Übergangswahrscheinlichkeit (116, 2) die wirklichen Werte der Besetzung der Niveaus  $N_n$ ,  $N_{n'} \cdot N_m$ ,  $N_{m'}$  verstanden werden, in (116, 4) aber die Mittelwerte  $\overline{N}_n$ ,  $\overline{N}_{n'}$ ,  $\overline{N}_m$ ,  $\overline{N}_{m'}$  stehen. Die Gleichheit von

$$(1\pm \overline{N}_m)\;(1\pm \overline{N}_{m'})\;(\overline{N}_n\;\overline{N}_{n'}) = (1\pm \overline{N}_m)\;(1\pm \overline{N}_{m'})\;(\overline{N}_n\;\overline{N}_{n'})$$

ist nicht offensichtlich und trifft nicht unter allen Bedingungen zu.

<sup>1)</sup> Dieses Prinzip trifft nicht immer zu. Es gilt in jedem Fall in der ersten Näherung der Theorie der quantenmechanischen Übergänge (s. §§ 82, 83) und gilt streng, wenn die Wechselwirkungskräfte der Teilchen Zentralkräfte sind (vgl. § 43 und die dort zitierte Arbeit von D. I. BLOCHINZEW).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dies führt zu einer bemerkenswerten Eigenschaft des aus Bose-Teilchen bestehenden Gases: bei niedriger Temperatur tritt, selbst wenn das Gas als vollkommen ideal angenommen wird, eine eigenartige Kondensation dieses Gases ein, so daß die Wechselwirkungskräfte unendlich gering sind. Einstein, A., Berichte der preuß. Akad., 3, 1925. Die Theorie des nicht idealen Bosse-Gases wurde von Bogoljubow, N. N. (Journ. of Phys. UdSSR, XI, 23, 1947) entwickelt. Diese Theorie läßt eine Deutung der interessanten Erscheinung der Supraflüssigkeit des Heliums zu.

#### XX. DIE ZWRITE QUANTELUNG UND DIE QUANTENSTATISTIK

Wir ermitteln nun die Energieverteilung der Teilchen in einem Gas aus Bosnoder Fermi-Teilchen bei Temperaturgleichgewicht. Im Temperaturgleichgewicht
muß die durch Zusammenstöße verursachte Zahl der Übergänge von Teilchen, die
sich im Zustand m und m' befinden, in die Zustände n und n' gleich der Zahl der
entgegengesetzten Übergänge sein. Wir erhalten daher aus (116, 4) (infolge der
Gleichheit  $A_{mm',nn'} = A_{nn',mm'}$ )

$$(1 \pm \overline{N}_m)(1 \pm \overline{N}_{m'})\overline{N}_n\overline{N}_{n'} = (1 \pm \overline{N}_n)(1 \pm \overline{N}_{n'})\overline{N}_m\overline{N}_{m'}. \quad (116, 5)$$

Ferner wollen wir beim Gleichgewicht die mittlere Teilchenzahl in jedem der Zustände  $N_m$  nur als eine Funktion der Energie dieses Zustands  $\varepsilon_m$  ( $\overline{N}_m = \overline{N}$  ( $\varepsilon_m$ )) betrachten.

Auf Grund des Energiesatzes [vgl. (115, 4) und (115, 5)] haben wir:

$$\varepsilon_m + \varepsilon_{m'} = \varepsilon_n + \varepsilon_{n'} . \tag{116, 6}$$

Aus (116, 5) erhalten wir:

$$\frac{\overline{N}_{m}}{1 \pm \overline{N}_{m}} \cdot \frac{\overline{N}_{m'}}{1 \pm \overline{N}_{m'}} = \frac{\overline{N}_{n}}{1 \pm \overline{N}_{n}} \cdot \frac{\overline{N}_{n'}}{1 \pm \overline{N}_{n'}} = C, \qquad (116, 5')$$

wo C eine gewisse Konstante ist, die (wegen der Voraussetzungen für N und auf Grund des Erhaltungsgesetzes (116, 6)) nur von der Summe  $\varepsilon_m + \varepsilon_{m'}$  (oder  $\varepsilon_n + \varepsilon_{m'} = \varepsilon_m + \varepsilon_{m'}$ ) abhängen kann. Daher ist:

$$\frac{\overline{N}_{m}}{1 \pm \overline{N}_{m}} \cdot \frac{\overline{N}_{m'}}{1 \pm \overline{N}_{m'}} = C \left( \varepsilon_{m} + \varepsilon_{m'} \right). \tag{116, 5''}$$

Setzen wir  $\frac{\overline{N}_m}{1 \pm \overline{N}_m} = \varphi(\varepsilon_m)$ , so können wir (116, 5") folgende Form geben:

$$\varphi\left(\varepsilon_{m}\right) \varphi\left(\varepsilon_{m'}\right) = C\left(\varepsilon_{m} + \varepsilon_{m'}\right).$$
 (116, 7)

Differenzieren wir diese Gleichung einmal nach  $\varepsilon_m$  und das andere mal nach  $\varepsilon_{m'}$  und dividieren wir die Resultate durcheinander, dann finden wir:

$$\frac{\varphi'(\varepsilon_m)}{\varphi(\varepsilon_m)} = \frac{\varphi'(\varepsilon_{m'})}{\varphi(\varepsilon_{m'})} = -\frac{1}{\Theta}, \qquad (116, 8)$$

wo  $\Theta$  eine gewisse, nicht von  $\varepsilon$  abhängige Konstante ist. Integrieren wir jetzt (116, 8) über  $\varepsilon_m$ , so haben wir

$$\varphi\left(\varepsilon_{m}\right)=e^{-\frac{\varepsilon_{m}}{\Theta}+\alpha},\qquad(116,9)$$

wo  $\alpha$  die Integrationskonstante ist. Daraus finden wir für den Mittelwert der Teilchen im Zustand mit der Energie  $\varepsilon_m$ :

$$\overline{N}_{m} = \overline{N(\varepsilon_{m})} = \frac{1}{e^{\frac{\varepsilon_{m}}{\Theta} - \alpha} + 1}$$
 (116, 10)

(das Minuszeichen gilt für Bose-Teilchen, das Pluszeichen für Fermi-Teilchen). Bei großer Teilchenenergie ( $\varepsilon \longrightarrow \infty$ ) muß das Gesetz der Energieverteilungen mit dem klassischen Gesetz Boltzmanns

$$\overline{N}\left(\varepsilon_{m}\right) = \operatorname{const} \cdot e^{-\frac{\varepsilon_{m}}{kT}}$$
 (116, 11)

übereinstimmen, wo k die Boltzmannsche Konstante und T die absolute Temperatur sind. Gehen wir in (116, 10) zur Grenze  $\varepsilon_m \to \infty$  über und setzen wir das Ergebnis (116, 11) gleich, dann finden wir  $\Theta = kT$ . Somit haben wir endgültig:

$$\overline{N}_m = \frac{1}{e^{\frac{\epsilon_m}{kT} - \epsilon} \mp 1} . \tag{116, 12}$$

Die Integrationskonstante α ergibt sich aus der Bedingung, daß die Zahl der Teilchen in allen Zuständen der Gesamtteilchenzahl des untersuchten Gases gleich ist:

$$\sum_{m} \overline{N}_{m} = N. \tag{116, 13}$$

Eine Teilchengesamtheit, die dem Verteilungsgesetz (116, 12) mit dem Pluszeichen folgt, heißt Fermi-Dirac-Gas, eine solche, für die das Minuszeichen gilt, Bose-Einstein-Gas. Das Gesetz (116, 12) ist ausdrücklich für diskrete Zustände gefaßt.

Wir führen nun die Zahl der Zustände in einem Energieintervall  $d\varepsilon$  ein. Wir bezeichnen sie mit  $V\varrho$  ( $\varepsilon$ )  $d\varepsilon$ , wo V das Gesamtvolumen des Gases ist. Summieren wir (116, 12) über sämtliche Quantenzustände, deren Energie in das Intervall  $\varepsilon$ ,  $\varepsilon + d\varepsilon$  fällt, so erhalten wir die mittlere Zahl der Gasteilchen, die eine Energie zwischen  $\varepsilon$ ,  $\varepsilon + d\varepsilon$  besitzen (Energieverteilungsgesetz):

$$F(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{V\varrho(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{\omega} - \alpha} \mp 1}.$$

Dividieren wir durch V, so erhalten wir diese Zahl für die Volumeinheit des Gases:

$$f(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{\varrho(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{\Theta} - \alpha} + 1}.$$
 (116, 14)

An Stelle von (116, 13) müssen wir jetzt schreiben:

$$\int_{0}^{\infty} f(\varepsilon) d\varepsilon = \int_{0}^{\infty} \frac{\varrho(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{\Theta} - \alpha} \mp 1} = n,$$
 (116, 15)

wo  $n = \frac{N}{V}$  die Dichte der Teilchenzahl ist<sup>1</sup>).

Die Verteilung (116, 14) mit dem Pluszeichen heißt FERMI-DIRAC-Verteilung, und die mit dem Minuszeichen Bose-Einstein-Verteilung. Die wesentlichste Eigenschaft der FERMI-DIRAC-Verteilung ist das Bestehen einer Nullpunktenergie des Gases.

Um sich davon zu überzeugen, setzen wir  $\alpha = \frac{\varepsilon_0}{\Theta}$ . Wir haben dann:

$$\int_{-\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{e^{\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\Theta}} + 1}}^{\infty} = n, \quad f(\varepsilon) = \frac{\varrho(\varepsilon)}{e^{\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\Theta}} + 1}.$$
 (116, 16)

433

¹) Offensichtlich kann  $\varrho$  ( $\varepsilon$ ) nicht vom Gasvolumen abhängen, da sonst auch die Verteilungsfunktion von ihm abhinge. Diese Unabhängigkeit von  $\varrho$  ( $\varepsilon$ ) von V trifft immer zu, wenn das Gasvolumen bedeutend größer als  $\lambda^3$  ist, wo  $\lambda$  die Wellenlänge in der überwiegenden Zahl der besetzten Zustände bedeutet.

Bei  $\Theta \to 0$  (niedrigen Temperaturen) muß  $\varepsilon_0$  größer als Null sein (wenn man die Energie  $\varepsilon$  von Null aus so rechnet, daß  $\varepsilon > 0$  ist). Im anderen Fall wäre bei  $\Theta \to 0$  auch  $f(\varepsilon) \to 0$  im Widerspruch zur Gleichung (116, 16). Ferner sehen wir, daß bei  $\Theta \to 0$  die Gleichungen  $f(\varepsilon) = \varrho$  ( $\varepsilon$ ) und  $f(\varepsilon) = 0$  für  $\varepsilon > \varepsilon_0$  gelten. Beim absoluten Nullpunkt sind also alle Zustände im Fermi-Dirac-Gas bis zu den Zuständen mit  $\varepsilon = \varepsilon_0$  besetzt. Die anderen aber sind frei. Die Energie der Teilchen, die die Zustände von  $\varepsilon = 0$  bis  $\varepsilon = \varepsilon_0$  einnehmen, ist die Nullpunktsenergie des Gases. Eine eingehendere Untersuchung zeigt, daß eine solche Verteilung sich nur wenig mit der Temperatur ändert, solange die Temperatur so klein bleibt, daß  $\Theta = k$   $T \ll \varepsilon_0$ . Offensichtlich ist  $\varepsilon_0$  die Maximalenergie des Teilchens im Fermi-Dirac-Gas beim absoluten Temperaturnullpunkt.

Wir haben die FERMI-DIRAC- und BOSE-EINSTEIN-Verteilungen abgeleitet, indem wir vom Stoßansatz (116, 4) ausgingen. Die gleichen Verteilungen können auch auf Grund der allgemeinen Annahmen der thermodynamischen Statistik (GIBBS-sche Gesamtheit) ohne irgendwelche Voraussetzungen über die Kinetik der Vorgänge gefunden werden<sup>1</sup>).

Der Unterschied zwischen den auf der Quantenmechanik und den auf der klassischen Mechanik basierten Berechnungen besteht in den verschiedenen Methoden. nach denen die mögliche Zahl der Zustände ausgezählt werden kann. In der Quantenmechanik wird ein Zustand durch eine gegebene symmetrische oder antisymmetrische Wellenfunktion  $\Psi$  charakterisiert. Die verschiedenen Permutationen der Teilchen in den einzelnen Zuständen schaffen keinen neuen Zustand (\mathcal{Y} geht entweder in sich selbst über oder wechselt das Vorzeichen). Vom Standpunkt der klassischen Mechanik bedeutet eine jede solche Vertauschung einen neuen Zustand der Teilchen. Die auf einer solchen Zustandszählung fußende klassische Statistik stellt einen Sonderfall der Quantenstatistik dar, in der die Zahl der Zustände nach der Anzahl der verschiedenen Wellenfunktionen gezählt wird. (Es läßt sich beweisen, daß man die klassische Statistik aus der Quantenstatistik erhält, wenn die Teilchenzahl im Volumen der mittleren Wellenlänge λ³ um vieles kleiner als Eins ist.) Im Quantenbereich unterscheidet man zwei Statistiken, die FERMI-DIRAC-Statistik (für Teilchen, die dem PAULIprinzip folgen, mit antisymmetrischen \( \mathbb{Y} \)), und die Bose-Einstein-Statistik (symmetrische  $\Psi$ , Bose-Teilchen). Natürlich unterscheiden sich diese beiden Statistiken nicht in ihren Grundvoraussetzungen.

Wir wollen die Fermi-Dirac-Statistik auf die Elektronen der Metalleitung anwenden. Diese können genähert stets als freie Teilchen betrachtet werden²). Wir zählen die Zahl der Zustände je Energieintervall  $\varrho$  ( $\varepsilon$ ) ab. Im Metallvolumen  $L^3=V$  werden die Zustände freier Teilchen stehende Wellen sein. Es ist aber einfacher, laufende Wellen zu untersuchen, indem man das Metall als unendlich groß annimmt, wobei wir voraussetzen, daß sich in jedem Volumen  $L^3=V$  der Zustand vollständig wiederholt ("Periodizitätsbedingung"). Eine solche Betrachtung ist berechtigt, wenn  $L \gg \lambda$ , wo  $\lambda$  die Wellenlänge der überwiegenden Zahl der besetzten Zustände ist. Die Wellenfunktionen werden ebene laufende Wellen von der Form

$$\psi = \frac{e^{i(k_x x + k_y y + k_z z)}}{(2 \pi L)^{\frac{3}{2}}}$$
(116, 17)

<sup>1)</sup> Siehe: [38].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die strenge Beweisführung für die Möglichkeit einer solchen Näherung und die Festlegung der Grenzen ihres Anwendungsbereichs sind bisher noch nicht erfolgt.

sein (normiert auf 1 in  $L^3$ ), wobei  $k_x$ ,  $k_y$ ,  $k_z$  die Werte

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L}, \quad k_y = \frac{2\pi n_y}{L}, \quad k_z = \frac{2\pi n_z}{L}.$$
 (116, 18)

haben. Infolge dieser Wahl von  $k_x$ ,  $k_y$ ,  $k_z$  wiederholt sich der Zustand in den Volumina  $L^3$ . Wir numerieren hier den Zustand durch die Zahlen  $n_x$ ,  $n_y$ ,  $n_z$ . Diese drei Zahlen müssen wir jetzt unter dem einen Index m verstehen, der in (116, 12) stand.

Wir bilden nun die Summe  $\sum \Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z (\Delta n = \pm 1)$  über die Zustände, die in das Energieintervall  $\varepsilon$ ,  $\varepsilon + d\varepsilon$  fallen. Nach (116, 18) haben wir

$$\Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z = \left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 \Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z,$$

folglich:

$$\sum_{\epsilon, \, \epsilon + d\epsilon} \Delta n_x \, \Delta n_y \, \Delta n_z = \frac{V}{(2\pi)^3} \sum_{\epsilon, \, \epsilon + d\epsilon} \Delta k_x \, \Delta k_y \, \Delta k_z = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\epsilon, \, \epsilon + d\epsilon} dk_x \, dk_y \, dk_z = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\epsilon, \, \epsilon + d\epsilon} dk_z \, dk_z \, dk_z \, dk_z \, dk_z \, dk_z = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\epsilon, \, \epsilon + d\epsilon} dk_z \, d$$

Berücksichtigen wir, daß für freie Teilchen  $\varepsilon = \frac{h^2}{2\,\mu}\,k^2$  ist und daß jedem Wert fizwei Zustände mit verschiedener Orientierung des Elektronspins entsprechen, so erhalten wir:

$$V\varrho\left(\varepsilon\right)d\varepsilon = \frac{8\pi V}{(2\pi\hbar)^3} \frac{(2\mu)^{\frac{3}{2}}}{2} \varepsilon^{\frac{1}{2}} d\varepsilon. \tag{116, 20}$$

Setzen wir diesen Wert für  $\varrho$  (s) in (116, 14) ein, so finden wir das Energieverteilungsgesetz für die freien Elektronen:

$$f(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{8\pi}{(2\pi\hbar)^3} \frac{(2\mu)^{\frac{3}{2}}}{2} \frac{\varepsilon^{\frac{1}{2}} d\varepsilon}{\varepsilon^{\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\Theta}} + 1}.$$
 (116, 21)

Wir wollen nun die Maximalenergie  $\varepsilon_0$  für  $\Theta=0$  berechnen. Da bei  $\Theta=0$  auch  $f(\varepsilon)=0$  für  $\varepsilon<\varepsilon_0$  wird, so erhalten wir aus (116, 16) und (116, 21)

$$n = \int_{0}^{\varepsilon_{0}} f(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{8\pi}{(2\pi h)^{3}} \frac{(2\mu)^{\frac{3}{2}}}{2} \int_{0}^{\varepsilon_{0}} \varepsilon^{\frac{1}{2}} d\varepsilon = \frac{8\pi}{(2\pi h)^{3}} \frac{(2\mu)^{\frac{3}{2}}}{2} \frac{2}{3} \varepsilon_{0}^{\frac{3}{2}}. \quad (116, 22)$$

Daraus folgt:

$$\varepsilon_0 = \frac{(2\pi h)^2}{2\mu} \left(\frac{3n}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}.$$
 (116, 23)

Die Größe der Maximalenergie  $\varepsilon_0$  des Elektrons errechnet sich für Metalle  $(n\approx 10^{22} {\rm cm}^{-3})$  zu einigen  $\epsilon$ -Volt. Von gleicher Größenordnung ist die mittlere Nullpunktenergie der Elektronen  $\overline{\varepsilon}$  (0).  $\left({\rm Genau}:\overline{\varepsilon}\,(0)=\frac{3}{5}\cdot\varepsilon_0\right)$ . Nach der klassischen Theorie müßte die mittlere Energie der Elektronen bedeutend geringer sein

435

 $\left(\frac{3}{2}\mathrm{kT}\right)$ . Eine eingehendere Untersuchung zeigt, daß  $\varepsilon_0$  nur sehr wenig von der Temperatur abhängt, solange diese bedeutend geringer als  $T_0 = \frac{\varepsilon_0}{k}$  ist. Diese Temperatur beträgt für das Elektronengas  $\approx 10\,000^{0}$ . Für Temperaturen  $T \gg T_0$  läßt sich beweisen, daß die Fermi-dirac-Verteilung in die Maxwell-Verteilung

$$f(\varepsilon) d\varepsilon = \text{const. } e^{-\frac{\varepsilon}{\Theta}} \varepsilon^{\frac{1}{2}} d\varepsilon$$
 (116, 24)

übergeht. Die Temperatur  $T_0$  heißt die Entartungstemperatur des Gases. Mit der Anwendung der Fermi-Diracschen Statistik auf das Elektronengas wird die Überwindung zahlreicher prinzipieller Schwierigkeiten in der klassischen Elektronentheorie der Metalle ermöglicht. Sie bildet gegenwärtig den Ausgangspunkt der modernen Theorie<sup>1</sup>).

Als Beispiel einer Bose-Einstein-Verteilung untersuchen wir die schwarze Strahlung. Wir wollen die Lichtquanten (Photonen) als Teilchen betrachten. Das Verhältnis zwischen Energie  $\varepsilon$  und Wellenzahl k lautet für diese Teilchen  $\varepsilon = h \omega = h c k$ , d. h.  $\frac{d \varepsilon}{d k} = (h c)$ . Da der Zustand eines Photons durch eine ebene Welle dargestellt wird, so ist die Zahl der Zustände pro Energieintervall gleich (116, 19). Dabei muß (116, 19) noch mit 2 multipliziert werden, da für jeden Wert f zwei unabhängige Polarisationen möglich sind. Folglich erhalten wir aus (116, 19)

$$\varrho(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{8\pi}{(2\pi)^3} \left(\frac{\varepsilon}{hc}\right)^2 \frac{1}{hc} d\varepsilon. \tag{116, 25}$$

Daraus ergibt sich das Energieverteilungsgesetz der Photonen als

$$f(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{8\pi}{(2\pi\hbar c)^3} \frac{\varepsilon^2 d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{\theta} - \alpha} - 1}.$$
 (116, 26)

Die Gesamtzahl der Photonen ist unbestimmt  $(= \infty)$ , daher kann die Bedingung (116, 15) nicht für die Bestimmung von  $\alpha$  angewandt werden. Die Energie wird in der Volumeneinheit im Intervall  $d\varepsilon$  gleich  $\varepsilon \varrho$  ( $\varepsilon$ )  $d\varepsilon$  sein. Berücksichtigen wir, daß  $\varepsilon = h \omega$ , gehen wir zur Strahlungsdichte u ( $\omega$ ) im Frequenzintervall  $d\omega$  über: u ( $\omega$ )  $d\omega = \varepsilon \varrho$  ( $\varepsilon$ )  $d\omega$ , so erhalten wir:

$$u(\omega) = \frac{h\omega^3}{\pi^2 c^2} \frac{1}{\frac{h\omega}{\omega} - \alpha}.$$
 (116, 26')

Bei  $\hbar \omega \ll \Theta$  muß das Verteilungsgesetz in das klassische Rayleigh- Jeanssche Gesetz übergehen (§ 6). Um dieses Gesetz zu erhalten, muß  $\alpha = 0$  gesetzt werden. Dann ergibt sich:

$$u(\omega) = \frac{h\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\omega}{\Theta}} - 1},$$
 (116, 26")

d. h. die Plancksche Formel<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Die Literatur über die Quantentheorie der Metalle ist sehr umfangreich. Wir verweisen auf : [22, 5, 47].

<sup>2)</sup> Bei Anwendung der Gibbsschen Methode läßt sich die Formel (116, 26) unmittelbar ableiten, ohne auf das klassische Gesetz von RAYLEIGH-JEANS zurückgreifen zu müssen. (LEONTOWITSCH, S. M. A., loc. cit.).

## XXI. Atome mit mehreren Elektronen

#### § 117. Das Heliumatom

Das Heliumatom, das zweite Atom in der Reihe des periodischen Systems, ist das einfachste unter den Atomen mit mehreren Elektronen. Die Versuche, seine Eigenschaften durch die Methoden der klassischen Mechanik (unter Berücksichtigung der Bohrschen Quantenbedingungen) zu berechnen, ergab, daß die klassische Mechanik auf Atomsysteme mit zwei und mehr Elektronen nicht anwendbar ist. Man gelangte zur Annahme der Existenz irgendwelcher "nichtmechanischer Vorgänge". Die moderne Quantenmechanik kennt in der Problematik der Systeme mit mehreren Elektronen keine grundsätzlichen Schwierigkeiten (die Schwierigkeiten der wirklichen Berechnung sind jedoch recht erheblich).

Wir werden zunächst die möglichen Zustände des Heliumatoms qualitativ analysieren, wobei wir uns auf die in den §§ 110—113 dargelegte allgemeine Theorie der Systeme aus gleichen Teilchen stützen. Vor allem wollen wir die Form des Hamiltonoperators H für die Elektronen des Heliumatoms bestimmen. Die Wechselwirkungen im Heliumatom können in zwei Gruppen unterteilt werden. Zur ersten gehört die stark überwiegende Coulombsche Wechselwir-

kung zwischen Kern und Elektronen, zur zweiten die dagegen schwachen magnetischen Wechselwirkungen, die durch die Wechselwirkung der Elektronspins untereinander und mit der Bahnbewegung bedingt sind<sup>1</sup>).

Wir bezeichnen die Koordinaten der Elektronen mit  $x_1, y_1, z_1$  ( $x_1$ ) bzw. mit  $x_2, y_2, z_2$  ( $x_2$ ) und ihre Spins mit  $\hat{s}_1$  und  $\hat{s}_2$ . Der Energieoperator der Coulombschen Wechselwirkung lautet dann:

$$U = -\frac{2e^2}{r_1} - \frac{2e^2}{r_2} + \frac{e^2}{r_{12}}, \qquad (117, 1)$$



Abb. 75. Die Wechselwirkungen im Heliumatom.

wo die beiden ersten Glieder die Wechselwirkungsenergie des ersten bzw. zweiten Elektrons mit dem Atomkern, der die Ladung + 2e besitzt, und das dritte Glied die Coulombsche Wechselwirkung der Elektronen untereinander darstellen (Abb. 75).

Den Operator der magnetischen Wechselwirkungen bezeichnen wir mit W. Er

<sup>1)</sup> In diese Gruppe gehören auch die durch die Abhängigkeit der Elektronenmasse von der Geschwindigkeit bedingten Korrekturen (vgl. § 64).

wird von den Spins, den Lagen und den Geschwindigkeiten der Elektronen abhängen:

$$\mathbf{W} = \mathbf{W} \left( \hat{\mathbf{g}}_{1}, \hat{\mathbf{g}}_{2}, \mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}, -ih \, \nabla_{1}, -ih \, \nabla_{2} \right). \tag{117, 2}$$

Berücksichtigen wir noch die kinetische Energie der beiden Elektronen, so können wir den vollständigen Hamiltonoperator der Elektronen des Heliumatoms in folgender Form schreiben:

$$\boldsymbol{H}\left(\mathbf{r}_{1},\,\mathbf{r}_{2},\mathbf{\hat{s}}_{1},\mathbf{\hat{s}}_{2}\right)=-\frac{\hbar^{2}}{2\mu}\,\nabla_{1}^{2}-\frac{\hbar^{2}}{2\mu}\,\nabla_{2}^{2}-\frac{2\,e^{2}}{r_{1}}-\frac{2\,e^{2}}{r_{2}}+\frac{e^{2}}{r_{12}}+\boldsymbol{W}.\quad(117,\,3)$$

Das letzte Glied ist, wie wir wissen (vgl. § 73), sehr klein und bedingt die Multiplettstruktur der Spektren. Da wir uns im folgenden auf die qualitative Analyse der Multiplettstruktur der Heliumniveaus beschränken, lassen wir dieses Glied ganz fort und gehen von dem Hamiltonoperator:

$$\boldsymbol{H}\left(\mathfrak{r}_{1},\,\mathfrak{r}_{2}\right)=-\frac{h^{2}}{2\mu}\,\triangledown_{1}^{2}-\frac{h^{2}}{2\mu}\,\triangledown_{2}^{2}-\frac{2\,e^{2}}{r_{1}}-\frac{2\,e^{2}}{r_{2}}+\frac{e^{2}}{r_{12}}.\tag{117,4}$$

aus. In dieser Näherung, bei Vernachlässigung der kleinen Wechselwirkungen der Spins, lassen sich die auf die Bewegung der Elektronenschwerpunkte und ihre Spins bezüglichen Variablen separieren. Wir wählen als Spinvariable die Spinprojektion auf eine bestimmte Richtung (z. B.: die z-Achse):  $s_{z_1}$  und  $s_{z_2}$ , und können nun (vgl. § 59) die vollständige Wellenfunktion für die beiden Elektronen des Heliumatoms schreiben:

$$\Psi(\mathfrak{r}_{1},\mathfrak{r}_{2},s_{21},s_{22}) = \Phi(\mathfrak{r}_{1},\mathfrak{r}_{2}) \cdot S(s_{21},s_{22}), \tag{117,5}$$

wo mit  $S\left(s_{z_1},\,s_{z_2}\right)$  der von den Spins abhängige Teil der Wellenfunktion  $\Psi$  bezeichnet ist.

Der Hamiltonoperator  $\boldsymbol{H}$  (117, 4) ist [ebenso wie der genaue (117, 3)] symmetrisch in bezug auf die beiden Elektronen infolge deren Identität. Es ist also im vorliegenden Fall die Behauptung der allgemeinen Theorie (§ 111) anwendbar, wonach die Wellenfunktion  $\boldsymbol{\Psi}$  (117, 5) in bezug auf die Teilchen antisymmetrisch oder symmetrisch sein muß, je nach dem, ob die Teilchen dem Pauliprinzip folgen oder nicht.

Die Versuchserfahrung zeigt, daß die Elektronen dem Pauliprinzip folgen (es wurde gerade für Elektronen erstmalig konstatiert). Folglich muß die Wellenfunktion (117,5) in bezug auf die Vertauschung der Elektronen antisymmetrisch sein, d.h.

$$\mathbf{P}_{12}\Psi(\mathbf{r}_{1},\,\mathbf{r}_{2},\,s_{z_{1}},\,s_{z_{2}}) = -\Psi(\mathbf{r}_{1},\,\mathbf{r}_{2},\,s_{z_{1}},\,s_{z_{2}}). \tag{117, 6}$$

Wir können den Vertauschungsoperator als Produkt zweier Vertauschungsoperatoren  $P'_{12}$  und  $P''_{12}$  darstellen, von denen der eine die Koordinaten der Elektronenschwerpunkte  $\mathfrak{r}_1$  und  $\mathfrak{r}_2$  und der zweite die Elektronenspins  $s_{s1}$  und  $s_{s2}$  vertauscht. Dann läßt sich (117, 6) mit Hilfe von (117, 5) wie folgt umformen¹):

$$\mathbf{P}'_{12}\Phi(\mathbf{r}_{1},\mathbf{r}_{2})\cdot\mathbf{P}''_{12}S(s_{z_{1}},s_{z_{2}})=-\Phi(\mathbf{r}_{1},\mathbf{r}_{2})\cdot S(s_{z_{1}},s_{z_{2}}). \tag{117,7}$$

<sup>1)</sup> Die Behauptung (117,6) gilt auch für Fälle, in denen die Wechselwirkung der Spins nicht vernachlässigt wird. Die folgenden Ausführungen stützen sich jedoch auf die Gültigkeit von (117,5).

Daraus erhalten wir zwei Möglichkeiten: Entweder ist

$$P'_{12}\Phi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2) = +\Phi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2), \tag{117,8}$$

und dann

$$\mathbf{P}_{12}^{"} S(s_{z_1}, s_{z_2}) = -S(s_{z_1}, s_{z_2}), \tag{117, 9}$$

oder aber

$$P'_{12} \Phi (r_1, r_2) = -\Phi (r_1, r_2),$$
 (117, 8')

und dann

$$\mathbf{P}_{12}^{"} S(s_{z_1}, s_{z_2}) = + S(s_{z_1}, s_{z_2}). \tag{117, 9'}$$

Die erste Möglichkeit bedeutet, daß die Koordinatenfunktion symmetrisch und die Spinfunktion antisymmetrisch ist, die zweite drückt eine antisymmetrische Koordinaten- und symmetrische Spinfunktion aus. Wir erhalten somit zwei Klassen von Wellenfunktionen für die möglichen Zustände des Heliumatoms, nämlich:

$$\Psi_{\mathbf{I}} = \Phi_{s} (\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) S_{a} (s_{z_{1}}, s_{z_{2}}),$$
 (117, 10)

$$\Psi_{\rm II} = \Phi_a (r_1, r_2) S_s (s_{z_1}, s_{z_2}),$$
 (117, 10')

wo die Zeichen s und a die symmetrischen bzw. antisymmetrischen Funktionen kennzeichnen.

Wir wollen nun die Spinfunktionen  $S_a$  und  $S_s$  näher untersuchen. Da wir die Wechselwirkung der Spins vernachlässigen, können wir jede Funktion als Produkt der auf jedes einzelne Elektron bezogenen, im § 59 (59, 6) (59, 6') behandelten Spinfunktionen schreiben, d. h. also

$$S(s_{z_1}, s_{z_2}) = S_{\alpha_1}(s_{z_1}) S_{\alpha_2}(s_{z_2}), \qquad (117, 11)$$

wo die Zeichen  $\alpha_1$  und  $\alpha_2$  anzeigen, ob der Spin mit oder entgegen der z-Achse gerichtet ist. Die Funktion (117, 11) ist aber weder symmetrisch noch antisymmetrisch betreffs des Elektronspins. Doch lassen sich die symmetrischen Funktionen  $S_a$  und die antisymmetrischen  $S_a$  leicht aus den Funktionen (117, 11) bilden.

Wir untersuchen zunächst den Fall, in dem die Elektronspins entgegengesetzt gerichtet sind. In diesem Fall bekommt die Wellenfunktion (117, 11) die Form:

$$S'(s_{z_1}, s_{z_2}) = S_{\frac{1}{2}}(s_{z_1}) \cdot S_{\frac{1}{2}}(s_{z_2}). \tag{117, 12}$$

Möglich ist aber auch der andere Zustand, in dem der Spin des ersten Elektrons entgegen und der des zweiten in der Richtung der z-Achse verläuft:

$$S^{\prime\prime}\left(s_{z_{1}},\,s_{z_{2}}\right)=S_{-\frac{1}{2}}\left(s_{z_{1}}\right)\,S_{+\frac{1}{2}}\left(s_{z_{2}}\right). \tag{117, 12'}$$

Beide Zustände entsprechen einem Gesamtspin längs der z-Achse gleich Null, und beide gehören der gleichen Energie E an. Daher kann auch eine beliebige Über-

lagerung dieser Zustände zur gleichen Energie gehören. Darunter haben wir als einzige antisymmetrische Funktion  $S_a$ 

$$S_a (s_{z_1}, s_{z_2}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ S_{+\frac{1}{2}} (s_{z_1}) S_{-\frac{1}{2}} (s_{z_2}) - S_{-\frac{1}{2}} (s_{z_1}) S_{+\frac{1}{2}} (s_{z_2}) \right\}.$$
 (117, 13)

Wir haben damit die Form der antisymmetrischen Spinfunktion bestimmt. Sind die Spins parallel gerichtet, so sind antisymmetrische Zustände offensichtlich unmöglich. In diesem Fall sind u.a. die beiden folgenden Zustände des Elektronspins möglich:

$$S'_{s}(s_{z_{1}}, s_{z_{2}}) = S_{+\frac{1}{\lambda}}(s_{z_{1}}) S_{+\frac{1}{\lambda}}(s_{z_{2}}), \qquad (117, 14)$$

$$S_s''(s_{z_1}, s_{z_2}) = S_{-\frac{1}{3}}(s_{z_1}) S_{-\frac{1}{3}}(s_{z_2}).$$
 (117, 14')

Diese Zustände sind von vornherein hinsichtlich des Elektronenspins symmetrisch. Außerdem läßt sich aus den Funktionen (117, 12) und (117, 12') eine weitere, hinsichtlich der Elektronenspins symmetrische Funktion bilden, nämlich:

$$S_s'''(s_{z_1}, s_{z_2}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ S_{+\frac{1}{2}}(s_{z_1}) S_{-\frac{1}{2}}(s_{z_2}) + S_{-\frac{1}{2}}(s_{z_1}) S_{+\frac{1}{2}}(s_{z_2}) \right\}. \quad (119, 14'')$$

Wir haben somit insgesamt drei bezüglich des Spins symmetrische Funktionen; S', S''- und S'''. Die ersten beiden beziehen sich auf den Gesamtspin Eins, wobei jedoch im Zustand  $S'_s$  der Spin in, und im Zustand  $S''_s$  entgegen der z-Achse gerichtet ist. Weniger deutlich erscheint die Tatsache, daß auch der Zustand  $S'''_s$  sich auf den Gesamtspin Eins bezieht, aber senkrecht zur z-Achse gerichtet ist.

Am einfachsten kann man sich davon wie folgt überzeugen: Wir wählen als Spinvariable die Spinprojektionen auf die z-Achse. Handelt es sich nun um einen Zustand, in dem der Spin senkrecht zur z-Achse gerichtet ist, dann müssen diese Variablen  $s_{z_1}$  und  $s_{z_2}$  einen unbestimmten Wert  $\pm \frac{\hbar}{2}$  haben, d. h. der Zustand mit einem zur z-Achse senkrechten Spin muß sich in den Variablen  $s_{z_1}$  und  $s_{z_2}$  so ausdrücken, daß alle möglichen Werte von  $s_{z_1}$  und  $s_{z_2}$  dargestellt sind. (117, 14") ist

$$S_a^*(s_{z_1}, s_{z_2}) S_a(s_{z_1}, s_{z_2})$$

und summieren wir über die beiden Spins  $s_{z_1} = \pm \frac{h}{2}$ ,  $s_{z_2} = \pm \frac{h}{2}$ , dann erhalten wir Eins, wovon wir uns unter Zuhilfenahme von (59, 7) leicht überzeugen können.

<sup>1)</sup> Der Faktor  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  ist aus Gründen der Normierung von  $S_a$  auf Eins hinzugefügt. Die beiden Funktionen  $S_{\pm\frac{1}{4}}$  ( $s_2$ ) sind ja nach (59, 7) auf 1 normiert. Bilden wir das Produkt

dann die einzig mögliche Beschreibung der Wellenfunktion dieses Zustands<sup>1</sup>). Abb. 76 zeigt schematisch die Lage der Spins in den von uns gefundenen Zuständen. Die in bezug auf die Koordinaten der Elektronenschwerpunkte symmetrischen

Zustände  $\Phi_s$  sind folglich solche mit einem Gesamtspin der Elektronen gleich Null. Die hinsichtlich der Koordinatenschwerpunkte der Elektronen antisymmetrischen Funktionen  $\Phi_a$  sind solche mit parallelen Elektronenspins (Gesamtspin gleich Eins). Entsprechend den drei Orientierungen des Gesamtspins sind drei solcher Zustände vorhanden. Die Niveaus des Heliumatoms zerfallen daher in zwei Klassen: in Niveaus mit antiparallelen Spins und Niveaus mit parallelen Spins.

Berücksichtigen wir, daß die Energie des Quantenniveaus, wenn auch wenig, so immerhin doch von der Spinrichtung gegenüber der Bahnbewegung abhängt, dann erkennen wir, daß die Niveaus mit antiparallelen Spins einfache Niveaus (Singuletts) sind und die Niveaus mit parallelen Spins in drei benachbarte Niveaus zerfallen werden, entsprechend den drei möglichen Orientierungen des Gesamtspins in bezug auf das durch die Bahnbewegung geschaffene Magnetfeld. Diese Niveaus werden also dreifach (Tripletts) sein<sup>2</sup>).

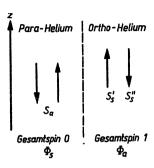

Abb. 76. Schema für die Addition der Spins zweier Elektronen. Das Schema bringt die im TexterwähntenBezeichnungen der Wellenfunktionen der einzelnen Zustände.

Die bemerkenswerteste Eigenschaft dieser zwei Klassen der Zustände des Heliums ist der Umstand, daß zwischen ihnen Quantenübergänge unmöglich (nahezu unmöglich) sind. Die Wechselwirkungen der Spins sind sehr klein. Wenn wir sie fortlassen, dann wird der Hamiltonoperator für die Elektronen des Heliumatoms selbst bei Einwirkung von äußeren Feldern (z. B. Lichtwelle) in bezug auf die Koordinaten der Elektronen symmetrisch sein, da ein äußeres Feld auf beide Elektronen in gleicher Weise einwirkt. Wir haben somit:

$$H(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = H(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1).$$
 (117, 15)

$$\S^2 = \S^2_1 + \S^2_2 + 2\S_1\S_2$$

dar. Die Eigenfunktion S des Operators  $\S^2$  muß der Gleichung

$$\hat{\mathbf{g}}^2 \cdot S = h^2 l_s (l_s + 1) \cdot S$$

genügen, wo  $l_s$  die den Gesamtspin bestimmende Zahl ist. Aus dieser Gleichung kann man sich davon überzeugen, daß  $l_s$  nur zwei Werte annehmen kann:  $l_s = 0$  (antiparallele Spins) oder  $l_s = 1$  parallele Spins). Ferner kann man sich durch unmittelbares Einsetzen der Funktionen  $S_s'$ ,  $S_s''$  und  $S_s'''$  in diese Gleichung davon überzeugen, daß diese Funktionen zu solchen mit  $l_s = 1$  gehören. Den einfachen Beweis dieser Behauptung überlassen wir dem Leser.

¹) Die Behauptung, daß die Zustände  $S'_s$ ,  $S''_s$  und  $S'''_s$  zum Spin Eins (gleich Summe der Elektronenspins) gehören, läßt sich auch unmittelbar rechnerisch nachprüfen. Bezeichnen wir die durch die Matrizen (58, 12) definierten Operatoren der Elektronenspins mit  $\$_1$  und  $\$_2$ , dann stellt sich der Operator des Gesamtspins durch die Matrix

<sup>2)</sup> Über die Berechnung der Größe dieser Aufspaltung vgl.:[4].

Die Veränderung der Wellenfunktion  $\Psi$  ( $\mathfrak{r}_1$ ,  $\mathfrak{r}_2$ ,  $\mathfrak{s}_{z_1}$ ,  $\mathfrak{s}_{z_2}$ , t) während der Zeit dt wird durch die Schrödingergleichung angegeben, die wir in folgender Form schreiben:

$$d_t \Psi (\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, s_{z_1}, s_{z_2} t) = \frac{1}{i h} \mathbf{H} (\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \Psi (\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, s_{z_1}, s_{z_2} t) dt \qquad (117, 16)$$

(vgl. § 111). Ist  $\Psi$  ( $\mathbf{r}_1$ ,  $\mathbf{r}_2$ ,  $s_{z_1}$ ,  $s_{z_2}$ , t) zu irgendeinem Zeitpunkt eine symmetrische Funktion der Elektronenkoordinaten  $\mathbf{r}_1$ ,  $\mathbf{r}_2$ , dann wird auch der Zuwachs  $d_t \Psi$  dieser Funktion gemäß (117,16) und wegen (117,15) symmetrisch sein. In gleicher Weise erhalten wir einen antisymmetrischen Zuwachs, wenn  $\Psi$  ( $\mathbf{r}_1$ ,  $\mathbf{r}_2$ ,  $s_{z_1}$ ,  $s_{z_2}$ , t) antisymmetrisch ist. Ein bezüglich der Koordinaten symmetrischer Zustand bleibt also bei allen möglichen Änderungen symmetrisch. Das Analoge gilt für den antisymmetrischen Zustand, der antisymmetrisch bleibt. Übergänge aus Zuständen  $\Psi_{\mathrm{II}}$  (117,10) in solche  $\Psi_{\mathrm{II}}$  (117,10') und umgekehrt sind daher unmöglich.

Wir bemerken dazu, daß man den Unterschied des soeben bewiesenen Satzes vom allgemeinen Satz des § 111 beachten muß. Die Funktionen  $\Psi_{\rm I}$  und  $\Psi_{\rm II}$  sind antisymmetrische Teilchenfunktionen. Daher sind vom Standpunkt des allgemeinen Satzes § 111 Übergänge zwischen den Zuständen  $\Psi_{\rm I}$  und  $\Psi_{\rm II}$  möglich. Wir bewiesen jetzt aber die Unmöglichkeit des Übergangs zwischen  $\Psi_{\rm I}$  und  $\Psi_{\rm II}$  unter der Bedingung, daß die Wechselwirkungen mit dem Spin vernachlässigt werden. Da diese Wechselwirkungen aber bestehen, sind auch Übergänge zwischen  $\Psi_{\rm I}$  und  $\Psi_{\rm II}$  in Wirklichkeit möglich, allerdings, infolge der geringen Wechselwirkung mit dem Spin, sehr wenig wahrscheinlich.

Zur Veranschaulichung schätzen wir die Einwirkung einer Lichtwelle ab. Die Energie der Wechselwirkung zwischen Lichtwelle und Elektronenladung ist der Größenordnung nach gleich

$$W' = \dot{e} E a$$

wo a die Größe des Atoms, e die Elektronladung und E das elektrische Feld der Lichtwelle sind (ea ist das elektrische Moment des Atoms). Die Wechselwirkung zwischen Lichtwelle und magnetischem Moment des Elektrons ist der Größenordnung nach gleich dem Produkt vom magnetischen Moment  $\frac{eh}{2\mu c}$  des Elektrons und dem Magnetfeld H der Welle:

$$W^{\prime\prime} = \frac{e h}{2 \mu c} H.$$

Da aber E und H in der Lichtwelle einander gleich sind, so ist

$$\frac{W^{\prime\prime}}{W^{\prime}} \approx \frac{h}{2\,\mu\,c\,a} \; .$$

 $\frac{h}{a}$  der Größenordnung nach der Impuls des Elektrons im Atom und  $\frac{h}{\mu a}$  seine Geschwindigkeit v. Somit gilt:

$$\frac{W^{\prime\prime}}{W^{\prime}} \approx \frac{v}{c}$$
.

Dieser Bruch ist kleiner als  $^{1}/_{100}$ . Es ist daher sehr wenig wahrscheinlich, daß das Licht einen Übergang hervorrufen wird, bei dem sich die Spinrichtung des Elektrons ändert $^{1}$ ).

Mit anderen Worten, es werden die Übergänge ohne Spinänderung überwiegen, d. h. Übergänge mit gleicher Symmetrie in den Elektronenkoordinaten. Gerade das behauptet der soeben bewiesene Satz.

Befindet sich also das Helium in einem Zustand mit parallelen Spins (antisymmetrischer Zustand bezüglich der Koordinaten), so ist es sehr wenig wahrscheinlich,

daß sein Zustand in einen mit antiparallelen Spins (symmetrisch bezüglich der Koordinaten) übergehen wird
und umgekehrt. Es ist also so, als ob
zwei Sorten von Helium bestehen würden, eine mit parallelen und eine mit
antiparallelen Spins. Die erste Sorte
wird Ortho-Helium, die zweite ParaHelium genannt (s. das Schema Abb.
77). Um die eine Heliumsorte in die
andere zu überführen, muß die Spinrichtung eines der Elektronen geändert
werden. Infolge der Kleinheit des ma-

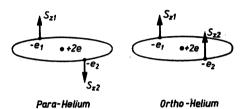

Abb. 77. Die Anordnung der Spins im Orthound im Para-Helium.

gnetischen Spinmoments ist diese Überführung nur sehr schwer durchzuführen. Man erkennt, daß der Zustand des Para-Heliums der energetisch niedrigere Zustand sein muß. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, daß der niedrigste Zustand durch eine Wellenfunktion ohne Knoten gekennzeichnet ist. Die antisymmetrische Funktion  $\Phi_a$   $(r_1, r_2)$  besitzt aber einen Knoten (die Knotenfläche bei  $r_1 = r_2$ ). Denn es gilt

$$\Phi_a (\mathbf{r}_1, \, \mathbf{r}_2) = -\Phi_a (\mathbf{r}_2, \, \mathbf{r}_1);$$

und wir erhalten bei

d. h.  $\Phi_a(\mathbf{r}, \mathbf{r}) = 0$ . Es muß daher die symmetrische Funktion  $\Phi_a(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$  die Funktion des niedrigeren Zustands sein. Das ist aber der hinsichtlich der Spins antisymmetrische Zustand, nämlich der Zustand des Para-Heliums. Somit ist das Para-Helium der Grundzustand des Heliums.

Wie aber erhält man Ortho-Helium? Bei Lichteinwirkung ergeben sich praktisch wieder angeregte Zustände mit antiparallelen Spins, also Para-Helium. Auf diesem Weg kommen wir also zu keinem Ergebnis. Anders ist es, wenn wir das Helium mit Elektronen beschießen. In diesem Fall haben wir es mit drei gleichen Teilchen zu tun: mit den beiden Elektronen des Heliums und dem von außen heranfliegenden Elektron. Unsere Analyse der Zustände zweier gleicher Teilchen ist in diesem Fall nicht anwendbar. Physikalisch müssen wir erreichen, daß das einfallende Elektron die Stelle eines Atomelektrons einnehmen und das Atomelektron das Atom verlassen kann. Da im Bündel der einfallenden Elektronen solche mit verschiedenen

<sup>1)</sup> Ferner ist noch zu berücksichtigen, daß die Übergangswahrscheinlichkeit proportional dem Quadrat der Störungsenergie ist, das Verhältnis der Wahrscheinlichkeit wird also gleich 10<sup>-4</sup>.

Spinrichtungen vorhanden sind, so kann als Ergebnis eines solchen Austauschs ein Atom zu zwei Elektronen mit gleichgerichtetem Spin gelangen: das Para-Helium wird sich in Ortho-Helium verwandeln.

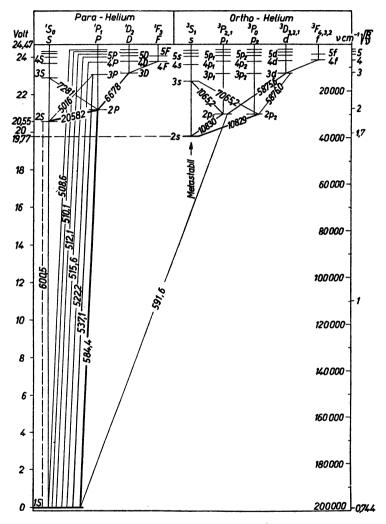

Abb. 78. Das Schema der Spektralterme des Heliums.

Der Beweis für die Existenz zweier Heliumarten (genauer, zweier Klassen von Heliumzuständen) ermöglichte die vollständige Deutung der gesamten spektroskopischen Daten des Heliums und seines Verhaltens unter den verschiedenen Bedingungen. Abb. 78 zeigt das Niveauschema im Heliumatom. Im Para-Helium

ist der Gesamtspin gleich Null. Es fehlt die Multiplettstruktur, es kommen nur Singulettlinien vor. Die entsprechenden Terme sind durch Buchstaben mit links oben angebrachten Zeichen (z. B. <sup>1</sup>S, <sup>1</sup>P) gekennzeichnet. Die Terme des Ortho-Heliums dagegen zerfallen in drei eng beieinanderliegenden. Entsprechend dieser Aufspaltung der Niveaus bestehen die Spektrallinien des Ortho-Heliums aus drei benachbarten Linien (Tripletts). Die Terme des Ortho-Heliums werden durch das Zeichen 3 (d. h. Triplett) links oben gekennzeichnet, z. B. <sup>3</sup>S, <sup>3</sup>P. In Abb. 78 ist der Zustand 2 <sup>3</sup>S des Ortho-Heliums als metastabil vermerkt. Es handelt sich hier darum, daß dieser Zustand der niedrigste des Ortho-Heliums ist. Der Übergang in den niedrigeren Zustand ist ein Übergang in den Zustand 1 <sup>1</sup>S des Para-Heliums und mit Änderung der Spinrichtung verknüpft. Er ist wenig wahrscheinlich. Das in diesem Zustand befindliche Heliumatom wird sich, ungeachtet des Energievorrats von 19,77 eV, sehr lange in ihm befinden.

Damit beenden wir die qualitative Analyse der Atomzustände des Heliums und gehen zur genäherten quantitativen Theorie über.

#### § 118. Die näherungsweise quantitative Theorie des Heliumatoms

Um die Energieniveaus des Heliumatoms zu berechnen, wenden wir eine Methode an, die zwar hinsichtlich der erreichbaren Genauigkeit nicht die beste ist, sich aber durch Einfachheit und Anschaulichkeit auszeichnet. Die Schrödingergleichung für die Ermittlung der Energieniveaus des Heliumatoms und der Wellenfunktionen der stationären Zustände besitzt die Form:

$$\boldsymbol{H}(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2} s_{z_{1}}, s_{z_{2}}) \boldsymbol{\Psi}(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}, s_{z_{1}}, s_{z_{2}}) = E \boldsymbol{\Psi}(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}, s_{z_{1}}, s_{z_{2}}). \tag{118, 1}$$

Da wir die Spinwechselwirkungen vernachlässigen, läßt sich diese Gleichung unter

Verwendung von (117, 5) durch  $S(s_{z_1}, s_{z_2})$  kürzen. Wir erhalten dann:

$$H(r_1, r_2) \Phi(r_1, r_2) = E \Phi(r_1, r_2),$$
 (118, 2)

wobei der Operator der Gesamtenergie durch die Formel (117, 4) gegeben ist. Dieser Operator kann wie folgt geschrieben werden:

$$H(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = H_0(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) + W(\mathbf{r}_{12}),$$
 (118, 3)

wo

$$\boldsymbol{H}_{0}\left(\mathbf{r}_{1},\,\mathbf{r}_{2}\right)=-\frac{h^{2}}{2\mu}\,\nabla_{1}^{2}-\frac{h^{2}}{2\mu}\,\nabla_{2}^{2}-\frac{2\,e^{2}}{r_{1}}-\frac{2\,e^{2}}{r_{2}}=\boldsymbol{H}_{0}\left(\mathbf{r}_{1}\right)+\boldsymbol{H}_{0}\left(\mathbf{r}_{2}\right),\qquad\left(118,\,4\right)$$

$$W(\mathfrak{r}_{12}) = \frac{e^2}{r_{12}}. (118, 5)$$

Der Operator  $H_0$  ( $\mathfrak{r}_1$ ,  $\mathfrak{r}_2$ ) ist der Operator der Gesamtenergie der beiden Elektronen im Kernfeld ohne Wechselwirkung untereinander.  $W(\mathfrak{r}_{12})$  ist die Wechselwirkungsenergie der Elektronen. Unsere Näherung wird darin bestehen, daß wir diese Wechselwirkungsenergie als kleine Korrektur betrachten und als nullte Näherung die Bewegung der Elektronen im Kernfeld ohne Berücksichtigung ihrer gegenseitigen Wechselwirkungen nehmen<sup>1</sup>).

¹) Letzten Endes stellt es sich heraus, daß die Wechselwirkungsenergie nicht sehr klein ist (die Näherung daher nicht besonders gut ist), aber immerhin beträgt sie nur etwa ein Drittel der Energiedifferenz der tiefsten Niveaus.

Die Wellenfunktionen und Energieniveaus einer solchen Bewegung sind bekannt, denn wir haben hier die Bewegung in einem Coulombfeld. Das erste Elektron möge sich im Zustand  $\psi_n(r_1)$  mit der Energie  $E_n$ , das zweite im Zustand  $\psi_m(r_2)$  mit der Energie  $E_m$  befinden. Dann können wir als die zur Energie  $E_n + E_m$  gehörende Funktion der nullten Näherung setzen:

$$\psi_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_n(\mathbf{r}_1) \, \psi_m(\mathbf{r}_2). \tag{118, 6}$$

Es gilt:

d. h.:

Zu der Energie  $E_n$  und  $E_m$  gehört aber offensichtlich noch ein zweiter Zustand, in dem das erste Elektron die Energie  $E_m$  und das zweite die Energie  $E_n$  besitzen. Die Wellenfunktion dieses Zustands ist

$$\psi_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_m(\mathbf{r}_1) \psi_n(\mathbf{r}_2).$$
 (118, 6')

(118, 7)

Ähnlich wie wir (118, 7) fanden, finden wir, daß

$$\boldsymbol{H}_{0}(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) \, \psi_{2}(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) = (\boldsymbol{E}_{n} + \boldsymbol{E}_{m}) \, \psi_{2}(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}). \tag{118, 7'}$$

Dem Niveau  $E_n + E_m$  des nichtgestörten Systems gehören also zwei Zustände  $\psi_1$ und  $\psi_2$  an, die sich durch die Vertauschung der Zustände des Elektrons (1) und (2) unterscheiden. Wir haben es mit einer Entartung zu tun. Diese Entartung wird als Austauschentartung bezeichnet. Nach der allgemeinen Störungstheorie (67) muß die richtige Wellenfunktion der nullten Näherung die Überlagerung der entarteten Zustände sein1):

$$\Phi\left(\mathbf{r}_{1},\,\mathbf{r}_{2}\right)=c_{1}\,\psi_{1}\left(\mathbf{r}_{1},\,\mathbf{r}_{2}\right)+c_{2}\,\psi_{2}\left(\mathbf{r}_{1},\,\mathbf{r}_{2}\right).\tag{118,8}$$

Die Amplituden  $c_1$  und  $c_2$  und die Energieniveaus E des gestörten Systems ergeben sich aus den Grundgleichungen der Störungstheorie. Da wir uns auf die Untersuchung einer zweifachen Austauschentartung beschränken (Funktionen  $\psi_1$  und  $\psi_2$ ) so können wir unmittelbar die im § 68 dargelegte Theorie für die zweifache Ent-

<sup>1)</sup> Streng genommen müßten wir die Wellenfunktion  $\psi_n$  durch drei Indizes (n, l, m) kennzeichnen, da zum Niveau  $E_n$ , wie wir wissen, insgesamt  $n^2$  verschiedener Zustände gehören (Entartung im Coulombfeld!). Dementsprechend ist für die richtige Berechnung der Heliumniveaus als Funktion der nullten Näherung die Überlagerung nicht nur, wie wir es taten, der durch den Austausch. der Elektronen unterschiedenen Zustände zu nehmen, sondern die sämtlicher den Niveaus  $E_n$  und  $E_m$  angehörenden Zustände, die sich durch ihre Drehimpulse und Orientierungen unterscheiden. Wir führen jedoch die Berechnung so durch, als wären die Niveaus  $E_n$  nicht entartet. Das geschieht nur um die Besonderheiten der Aufgabe hervorzuheben, die ausschließlich aus der Tatsache hervorgehen, daß wir es mit zwei gleichen Teilchen zu tun haben.

artung anwenden. Wir erhalten dann für die Bestimmung der Amplituden  $c_1$  und  $c_2$  die Gleichungen (68,5), die in unserem Fall die Form

$$(E_{nm}^0 + W_{11} - E)c_1 + W_{12}c_2 = 0, \quad W_{21}c_1 + (E_{nm}^0 + W_{22} - E)c_2 = 0 \quad (118, 9)$$

haben, wo  $E_{nm}^0$  die Energie der ungestörten Bewegung

$$E_{nm}^0 = E_n + E_m \tag{118, 10}$$

ist. (In den Ausdrücken des § 68 sind die Indizes n und m durch einen Buchstaben k vertreten. Die Größen  $W_{11}$ ,  $W_{12}$ ,  $W_{22}$ ,  $W_{21}$  sind die Matrixelemente der Störungsenergie W [s. (68,6)]. Da in (68,6) die Integration über sämtliche Variablen vorgesehen ist, von denen die Wellenfunktionen abhängen, so erhalten in unserem Fall die Formeln (68,6) folgende Form:

$$W_{11} = \int \psi_1^* W \psi_1 d\tau_1 d\tau_2, \qquad (118, 11)$$

$$W_{12} = \int \psi_1^* \ W \ \psi_2 \ d \ \tau_1 \ d \ \tau_2, \tag{118, 11'}$$

wo  $d\tau_1=d\,x_1\,d\,y_1\,dz_1$ ,  $d\tau_2=d\,x_2\,d\,y_2\,dz_2$  und W die Störungsenergie (118,5) sind. Die Energieniveaus E des gestörten Systems ergeben sich aus der Säkulargleichung (68,7), die wir hier übernehmen können:

$$\begin{vmatrix} W_{11} - \varepsilon & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} - \varepsilon \end{vmatrix} = 0, \tag{118, 12}$$

wo in den jetzigen Bezeichnungen die Energiekorrektur gleich

$$\varepsilon = E - E_{nm}^0 = E - (E_n + E_m) \tag{118, 13}$$

ist.

Bevor wir diese Gleichung lösen, wollen wir einige besondere Eigentümlichkeiten der Matrixelemente (118, 11) feststellen. Setzen wir in (118, 11) (118, 11') an Stelle von  $\psi_1$  und  $\psi_2$  ihre Werte aus (118, 6) und W aus (118, 5) ein, so erhalten wir:

$$W_{11} = e^2 \int \frac{|\psi_n(\mathfrak{r}_1)|^2 |\psi_m(\mathfrak{r}_2)|^2}{r_{12}} d\tau_1 d\tau_2 = W_{22}. \tag{118, 14}$$

Ferner ist leicht zu erkennen, daß  $W_{12}$  gleich  $W_{21}$  ist. Denn es ist

$$W_{12} = e^2 \int \frac{\psi_n^* (\mathfrak{r}_1) \ \psi_m (\mathfrak{r}_1) \ \psi_n (\mathfrak{r}_2) \ \psi_m^* (\mathfrak{r}_2)}{r_{12}} \ d\tau_1 \ d\tau_2, \tag{118, 15}$$

und andererseits

$$W_{21} = \int \psi_2^* \cdot W \, \psi_1 \cdot d \, \tau_1 \, d \, \tau_2 = e^2 \int \frac{\psi_m^* \, (\mathfrak{r}_1) \, \psi_n \, (\mathfrak{r}_1) \, \psi_n^* \, (\mathfrak{r}_2) \, \psi_m \, (\mathfrak{r}_2)}{r_{12}} \, d \, \tau_1 \, d \, \tau_2. \quad (118, 16)$$

Da die Integrationsvariablen  $\mathfrak{r}_1$   $(x_1,\,y_1,\,z_1)$  und  $\mathfrak{r}_2$   $(x_2,\,y_2,\,z_2)$  die gleichen Werte durchlaufen, so könnep, wir  $x_1,\,y_1,\,z_1$  durch  $x_2,\,y_2,\,z_2$  und umgekehrt ersetzen (das

ist nur eine andere Benennung), und, da $r_{12}=r_{21},$ so stimmt  $W_{12}$  mit  $W_{21}$  überein. Folglich ist

$$W_{12} = W_{21} = W_{12}^* = W_{21}^*, (118, 17)$$

d. h. die Größen  $W_{12}$  sind reell. Wir setzen

$$W_{11} = W_{22} = K, \quad W_{12} = W_{21} = A,$$
 (118, 18)

wo K und A reelle Größen sind. Dann nimmt die Säkulargleichung (118, 12) folgende Form an:

$$\begin{vmatrix} K - \varepsilon & A \\ A & K - \varepsilon \end{vmatrix} = 0, \qquad (118, 19)$$

woraus wir erhalten:

$$(K - \varepsilon)^2 = A^2, \quad \varepsilon = K \pm A.$$
 (118, 20)

Die Gleichungen (118, 9) erhalten durch die neuen Bezeichnungen die Form

$$(K - \varepsilon) c_1 + A c_2 = 0, \quad (K - \varepsilon) c_2 + A c_1 = 0.$$
 (118, 9')

Setzen wir hier die erste Wurzel für  $\varepsilon$  aus (118, 20) ein, so finden wir  $c_1=c_2$ . Beim Einsetzen der zweiten Wurzel für  $\varepsilon$  finden wir  $c_1=-c_2$ . Folglich lautet die Lösung für (118, 8):

$$\Phi_s(\mathfrak{r}_1,\mathfrak{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 + \psi_2), \quad E_s = E_n + E_m + K + A, \quad (118, 21)$$

$$\Phi_{a}(\mathfrak{r}_{1},\mathfrak{r}_{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{1} - \psi_{2}), \quad E_{a} = E_{n} + E_{m} + K - A$$
(118, 22)

(der Faktor  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  ist der Normierung wegen hinzugefügt).

Wir erhalten also wegen der Austauschentartung zwei Zustandsarten: symmetrische  $\Phi_s$  und antisymmetrische  $\Phi_a$  (wir erinnern daran, daß nach (118, 6) und (118, 6')  $\psi_1$  bei Vertauschung der Elektronenkoordinaten in  $\psi_2$  übergeht). Die Existenz dieser beiden Zustandsarten stimmt mit der allgemeinen Theorie des § 111 überein. Wir wissen, daß die ersten Zustände die des Para-Heliums und die zweiten die des Ortho-Heliums sind. Die Formeln (118, 21) und (118, 22) sind somit die genäherten Ausdrücke für die Funktionen des Para- und Ortho-Heliums.

Wir haben bei der qualitativen Darlegung der Theorie des Heliumatoms darauf hingewiesen, daß der Normalzustand durch eine symmetrische Funktion (Para-Helium) beschrieben sein muß. Das gleiche Ergebnis enthalten auch die Lösungen (118, 21) und (118, 22). Dem unteren Niveau  $E_1$  gehört nur eine Wellenfunktion  $\psi_{100}(\mathbf{r}_1)$  an. Um daher den tiefsten Zustand des Heliumatoms zu bilden, besteht nur eine Möglichkeit, nämlich, das zweite Elektron im gleichen Zustand unterzubringen (woraus sich, schon aus der elementaren Fassung des Pauliprinzips, ergibt, daß das zweite Elektron einen dem ersten entgegengesetzten Spin haben muß). Folglich ist im untersten Zustand  $\psi_1 = \psi_2$  und  $\Phi_a = 0$ . Wir bekommen daher für den Grundzustand als einzige Lösung

$$\Phi_{s}(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) = \psi_{100}(\mathbf{r}_{1}) \psi_{100}(\mathbf{r}_{2}), \qquad (118, 23)$$

$$E = 2E_1 + K + A. (118, 23')$$

Der Energieunterschied zwischen dem Para- und Orthozustand ist nach (118, 21) und (118, 22) gleich 2A. Das Niveausystem des Heliums zerfällt also in die zwei energetisch verschiedenen Systeme des Para- und des Ortho-Heliums. Jedem Niveau  $E_n + E_m$  des Heliumatoms, die ohne Berücksichtigung der Elektronenwechselwirkung erhalten wurden, entsprechen bei Berücksichtigung dieser Wirkung zwei Niveaus, das Niveau des Para-Heliums  $E_n + E_m + K + A$  und das Niveau des Ortho-Heliums  $E_n + E_m + K - A$ . Befindet sich z. B. das eine Elektron im unteren Zustand  $E_1$ , das zweite im nächsthöheren  $E_2$  (Energie  $E_1 + E_2$ ), dann erhalten wir unter Berücksichtigung des Elektronenaustauschs und ihrer Wechselwirkung zwei Niveaus:

$$E_1 + E_2 + K + A$$
 and  $E_1 + E_2 + K - A$ .

Diese Aufspaltung sowie das Niveau  $2E_1 + K + A$  sind im Diagramm Abb. 79

wiedergegeben. Dieses Diagramm zeigt eine weniger vielgestaltige Aufspaltung als das vollständige spektroskopische Schema Abb. 78. Das erklärt sich dadurch. daßwir(der Einfachheithalber)den Umstand vernachlässigten, daß die Niveaus des ungestörten Falls (z. B. E2) entartet sind (mit Ausnahme des ersten Niveaus). Eine vollständigere Berechnung hätte gezeigt, daß die Niveauaufspaltung sich nicht nur aus der Austauschentartung, sondern auch aus der Aufhebung der "l"-Entartung ergibt. Letzteres geht schon daraus hervor, daß die "l"-Entartung nur im Coulombfeld des Kerns existiert. Die Anwesenheit eines zweiten Elektrons muß sie unvermeidlich aufheben. Die Berücksichtigung dieser Aufhebung

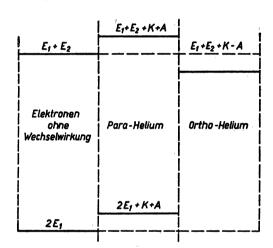

Abb. 79. Schema der Austauschaufspaltung der Heliumniveaus.

der "l"-Entartung ergibt ein reicheres Bild der Niveauaufspaltungen, das mit dem Schema der Abb. 78 übereinstimmt.

Für die eingehende Behandlung verweisen wir auf die Fachliteratur¹) und beschränken uns hier mit dem Hinweis auf den Sachverhalt in der theoretischen Berechnung der Heliumniveaus. Die Berechnungen des Heliums nach den oben dargelegten Methoden führen keineswegs zu einer idealen Übereinstimmung mit dem Versuch. Es unterscheidet sich die Korrektur um 10-20% von der, die sich aus den experimentellen Messungen ergibt. Gegenwärtig gibt es aber weitaus vollkommenere Berechnungsmethoden. Hylleraas hat (in achter Näherung) als Wert für das Grundniveau des Heliums (das Ionisierungspotential)  $I=198\,308\,\mathrm{cm}^{-1}$  erhalten (wir führen die Energiegröße in reziproken Zentimetern an, wie das in der Spektroskopie gebräuchlich ist), während der experimentelle Wert des Ionisierungspoten-

<sup>1)</sup> Siehe: [4, §§ 11-24].

tials für Helium gleich  $I=198\,298\pm 6$  cm<sup>-1</sup> beträgt. Die Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment ist erstaunlich, besonders, wenn man berücksichtigt, daß die Berechnung keinerlei willkürliche Konstanten enthält, die man den Versuchsergebnissen "anpassen" könnte.

Die Berechnung der angeregten Terme ist infolge der "l"-Entartung bedeutend komplizierter. Die dabei erzielte Genauigkeit ist erheblich geringer als die für den Grundterm angeführte.

### § 119. Die Austauschenergie

Wir untersuchen nun die Bedeutung der durch die Coulombsche Wechselwirkung der Elektronen bedingten Korrektur  $\varepsilon = K + A$ . Dazu führen wir an Stelle der Wellenfunktionen  $\psi_n$  und  $\psi_m$  neue Größen ein:

$$\varrho_{nn}\left(\mathfrak{r}_{1}\right)=-e\left|\psi_{n}\left(\mathfrak{r}_{1}\right)\right|^{2},\quad\varrho_{mm}\left(\mathfrak{r}_{2}\right)=-e\left|\psi_{m}\left(\mathfrak{r}\right)\right|^{2},\tag{119,1}$$

$$\varrho_{mn}(\mathbf{r}_1) = -e \, \psi_m^*(\mathbf{r}_1) \, \psi_n(\mathbf{r}_1), \quad \varrho_{mn}^*(\mathbf{r}_2) = -e \, \psi_m(\mathbf{r}_2) \, \psi_n^*(\mathbf{r}_2). \quad (119, 2)$$

Die beiden ersten haben einen einfachen physikalischen Sinn, und zwar bedeutet  $\varrho_{nn}$  ( $\mathfrak{r}_1$ ) die mittlere Dichte der elektrischen Ladung im Punkt  $\mathfrak{r}_1$ , die vom im Zustand  $\psi_n$  ( $\mathfrak{r}_1$ ) befindlichen Elektron erzeugt wird. Ähnlich bedeutet  $\varrho_{m\,m}$  ( $\mathfrak{r}_2$ ) die mittlere Dichte der elektrischen Ladung, die im Zustand  $\psi_m$  ( $\mathfrak{r}_2$ ) von dem Elektron im Punkt  $\mathfrak{r}_2$  herrührt.

Die beiden letzten Größen  $\varrho_{mn}(\mathfrak{r}_1)$  und  $\varrho_{mn}(\mathfrak{r}_2)$  besitzen keinen so einfachen Sinn. Es sind Ladungsdichten, die dadurch bedingt sind, daß jedes der Elektronen sich teils im Zustand  $\psi_n(\mathfrak{r}_1)$ , teils im Zustand  $\psi_m(\mathfrak{r}_2)$  befinden kann. Wir werden sie als Austauschdichten bezeichnen. Diese Größen können komplex sein, daher ist die Bezeichnung "Ladungsdichte" hier nur von sehr formaler Bedeutung. Mit Hilfe der eingeführten Dichten kann die Größe K nach (118,18) und (118,14) folgendermaßen geschrieben werden:

$$K = \int \frac{\varrho_{nn}(r_1) \varrho_{mm}(r_2)}{r_{12}} d\tau_1 d\tau_2, \qquad (119, 3)$$

und die Größe A nach (118,8) und (118,15)

$$A = \int \frac{\varrho_{mn} (\mathfrak{r}_1) \ \varrho_{mn}^* (\mathfrak{r}_2)}{r_{12}} d\tau_1 d\tau_2. \tag{119, 4}$$

Die Größe K besitzt eine einfache und anschauliche Bedeutung. Das Integral in (119, 3) ist die gegenseitige Coulombsche Energie zweier Ladungen, von denen die eine mit der Dichte  $\varrho_{nn}$ , die andere mit der Dichte  $\varrho_{mm}$  im Raum verteilt ist. Anschaulich könnten wir diese Energie als Energie der Coulombschen Wechselwirkung zweier Elektronen deuten, deren Ladungen im Raum verschmiert sind. Daher wird dieser Teil der Elektronenwechselwirkung als der (im engeren Sinn) Coulombsche bezeichnet. Der andere Teil (A) läßt sich nicht anschaulich deuten. Formell kann die Größe A als die elektrostatische Energie zweier Ladungen betrachtet werden, die mit den Dichten  $\varrho_{mn}$  und  $\varrho_{mn}^*$  verteilt sind. Dieser Teil der Wechselwirkungsenergie der Elektronen wird als Austauschenergie bezeichnet. In diesem Sinne sagt

man, daß die Wechselwirkungsenergie zweier Elektronen aus zwei Teilen besteht, der Coulombschen K und der Austauschenergie A.

Wir müssen aber beachten, daß sowohl K wie A durch die Coulombsche Wechselwirkung bedingt sind (bei e=0 ist auch K=0 und A=0). Der Unterschied zwischen der Coulombschen Energie (im engeren Sinne) und der Austauschenergie A beruht auf der genäherten Darstellung der Funktionen des Systems  $\Phi_a$  und  $\Phi_s$  in

Form von  $\frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 \pm \psi_2)$ . Trotzdem erweist sich diese Trennung der Wechselwirkungsenergie in einen Coulomb- und einen Austauschteil als sehr nützlich. Man

ist daher berechtigt, sie vorzunehmen.

Nach der Störungstheorie ist die Korfektur  $\varepsilon$  für die Energie gleich der mittleren Störungsenergie im entsprechenden Zustand. Als Störungsenergie tritt hier die Coulombsche Energie der Elektronenwechselwirkung  $\frac{e^2}{r_{12}}$  auf. Um den Mittelwert dieser Energie in einem bestimmten Zustand  $\Phi\left(r_1, r_2\right)$  zu berechnen, muß  $\frac{e^2}{r_{12}}$  mit der Ortswahrscheinlichkeit des ersten Elektrons im Bereich  $d\tau_1$  und des zweiten im Bereich  $d\tau_2$ , d. h. mit  $|\Phi|^2 d\tau_1 d\tau_2$  multipliziert und über den gesamten Konfigurationsraum der Elektronen integriert, d. h. das Integral

$$\frac{\overline{e^2}}{r_{12}} = \int \frac{e^2}{r_{12}} |\Phi|^2 d\tau_1 d\tau_2$$
 (119, 5)

berechnet werden. Setzen wir  $\Phi_a$  und  $\Phi_s$  aus (118, 21) und (118, 22) an Stelle von  $\Phi$  ein, so finden wir:

$$\frac{\overline{e^2}}{r_{12}} = \frac{1}{2} \int \frac{e^2}{r_{12}} \{ |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 \pm \psi_1 \psi_2^* \pm \psi_1^* \psi_2 \} d\tau_1 d\tau_2, \qquad (119, 6)$$

was nach (118, 6) und (118, 6') gleich

$$\frac{\overline{e^2}}{r_{10}} = K \pm A \tag{119, 6'}$$

ist; d. h. die Korrektur für  $\varepsilon$  ist die mittlere Energie der Coulombschen Wechselwirkung der Elektronen im Zustand  $\Phi_{\varepsilon}$  oder  $\Phi_{a}$ .

Diese Berechnung gestattet uns einen tieferen Einblick in die Entstehung der Austauschenergie. Die Größe  $|\psi_1|^2 d\tau_1 d\tau_2$  ist die Wahrscheinlichkeit, mit der sich das erste Elektron im Bereich  $d\tau_1$  im Zustand n, und das zweite im Bereich  $d\tau_2$  im Zustand m befinden. Analog ist die Größe  $|\psi_2|^2 d\tau_1 d\tau_2$  die Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich das erste Elektron im Bereich  $d\tau_1$  im Zustand m und das zweite im Bereich  $d\tau_2$  im Zustand n befinden. Wären die Zustände  $\psi_1$  und  $\psi_2$  voneinander unabhängig, dann erhielten wir die Wahrscheinlichkeit dafür, daß das erste Elektron in  $d\tau_1$  und das zweite in  $d\tau_2$  vorhanden sind, unabhängig davon, in welchen Zuständen sich die Elektronen befinden (indem wir  $\psi_1$  und  $\psi_2$  als gleich wahrscheinlich betrachten):

$$dP_{12} = \frac{1}{2} \{ |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 \} d\tau_1 d\tau_2. \tag{119, 7}$$

451

In Wirklichkeit sind aber die Zustände  $\psi_1$  und  $\psi_2$  nicht voneinander unabhängig, und der tatsächlich eintretende Zustand ist

$$\Phi = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1 \pm \psi_2). \tag{119, 8}$$

Die Wellenfunktionen  $\psi_1$  und  $\psi_2$  befinden sich dabei in bestimmten Phasenbeziehungen, und wir erhalten im Ausdruck für die Ortswahrscheinlichkeit der Teilchen in den Bereichen  $d\tau_1$  und  $d\tau_2$  ein Interferenzglied

$$dP'_{12} = |\Phi|^2 d\tau_1 d\tau_2 = dP_{12} \pm (\psi_1 \psi_2^* + \psi_1 \psi_2^*) d\tau_1 d\tau_2, \qquad (119, 9)$$

das zur Existenz der Austauschenergie führt.

Wir erkennen, daß die Existenz einer Austauschenergie keineswegs nur speziell durch die Coulombsche Wechselwirkung der Elektronen bedingt ist. Hätten wir eine beliebige andere Wechselwirkung  $W(r_{12})$  unserer Teilchen angenommen, so hätten wir doch die mittlere Energie  $\overline{W}(r_{12})$  in Gestalt von zwei Teilen erhalten: W als Energie im engeren Sinne, die wir durch die Einführung von  $W(r_{12})$  an Stelle von  $\frac{e^2}{r_{12}}$  in (119, 3) und der Austauschenergie A, die wir aus (119, 4) wiederum durch Ersetzen von  $\frac{e^2}{r_{12}}$  durch  $W(r_{12})$  bekommen hätten. Jede klassische Wechselwirkung  $W(r_{12})$  zweier gleicher Teilchen führt somit auf eine Austauschenergie.

Die Austauschenergie besitzt keine Analoga in der klassischen Mechanik. Die Entdeckung ihrer Existenz ist eines der grundlegenden und neuen Ergebnisse der Quantentheorie.

Die Bezeichnung "Austauschenergie" wird klarer, wenn wir Zustände  $\Phi$  untersuchen, bei denen die Verteilung der Teilchen über die Zustände n und m fixiert ist. Dazu nehmen wir die Zeitabhängigkeit der stationären Zustände  $\Phi_a$  und  $\Phi_s$  zu Hilfe und erhalten:

$$\Phi_{s} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{1} + \psi_{2}) e^{-\frac{i}{\hbar} (E^{0} + K + A) t}, 
\Phi_{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{1} - \psi_{2}) e^{-\frac{i}{\hbar} (E^{0} + K - A) t}.$$
(119, 10)

Wir setzen:

$$\omega_0 = \frac{E^0 + K}{h}, \quad \delta = \frac{A}{h}$$
 (119, 11)

und untersuchen an Stelle von  $\Phi_s$  und  $\Phi_a$  den Zustand, der ihre Überlagerung darstellt (das wird kein stationärer Zustand mehr sein):

$$\boldsymbol{\Phi} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ \boldsymbol{\Phi}_{s} + \boldsymbol{\Phi}_{a} \right\} = \frac{1}{2} e^{-i\omega_{0}t} \left\{ \psi_{1} \left( e^{-i\delta t} + e^{i\delta t} \right) + \psi_{2} \left( e^{-i\delta t} - e^{i\delta t} \right) \right\}, \quad (119, 12)$$

oder

$$\Phi = c_1(t) \ \psi_1 + c_2(t) \ \psi_2, \tag{119, 13}$$

wo

$$c_1(t) = e^{-i\omega_e t} \cos \delta t, \quad c_2(t) = i e^{-i\omega_e t} \sin \delta t. \tag{119, 14}$$

Der statistischen Bedeutung der Amplituden  $c_1$  und  $c_2$  entsprechend ist die Größe  $|c_1|^2$  wiederum die Wahrscheinlichkeit, das System im Zustand  $\Phi_1$  (d. h. das erste

Elektron im Zustand n und das zweite in m) zu finden, und  $|c_2|^2$  die Wahrscheinlichkeit, den Zustand  $\Phi_2$  des Systems (mit dem ersten Elektron in m und dem zweiten in n). Wir haben also

$$|c_1(t)|^2 = \cos^2 \delta t, |c_2(t)|^2 = \sin^2 \delta t.$$
 (119, 15)

Der von uns daraus entnommene Zustand  $\Phi$  (119, 12) ist so, daß bei t=0 das erste Elektron sich im Zustand  $\psi_n$ , das zweite im Zustand  $\psi_m$  befinden. Nach Ablauf einer

Zeit 
$$\tau = \frac{\pi}{2\delta}$$
 erhalten wir  $|c_1|^2 = 0$ ,  $|c_2|^2 = 1$ , d.h. das erste Elektron geht in den

Zustand  $\psi_n$ , das zweite in den Zustand  $\psi_n$  über, es erfolgt ein Austausch der Zustände. Auf Grund von (119, 11) sehen wir, daß diese Austauschzeit durch die Austauschenergie ausgedrückt werden kann. Und zwar erhalten wir

$$\tau = \frac{\pi h}{2A} \,. \tag{119, 16}$$

Daraus folgt das wichtige Ergebnis: Die Zeit des Zustandsaustauschs ist umgekehrt proportional der Austauschenergie.

Es ist interessant, jene Bedingungen zu betrachten, unter denen die Austauschenergie so klein und die Austauschzeit so groß werden, daß der Austausch völlig vernachlässigt werden darf. Die Austauschenergie hängt von der Dichte  $\varrho_{mn}(t) = \psi_m^*(t) \psi_n(t)$  ab, sie hängt folglich davon ab, inwieweit sich die Zustandsfunktionen  $\psi_m$  und  $\psi_n$  überdecken. Ist  $w_m = 0$  dort, wo  $\psi_n = 0$  ist, oder  $\psi_m \neq 0$  dort, wo  $\psi_n = 0$ , dann ist  $\varrho_{mn} = 0$ , und die Austauschenergie fehlt vollständig. Dieser Grenzfall ist jedoch eine Idealisierung. Trotzdem können wir aus ihm einen wichtigen Schluß ziehen: sind die Zustände  $\psi_m$  und  $\psi_n$  so, daß  $|\psi_m|^2$  und  $|\psi_n|^2$  in verschiedenen Raumteilen konzentriert sind, dann ist die Austauschenergie klein (nähert sich Null).

Nehmen wir jetzt an, die Zustände  $\psi_n$  wären Zustände eines Elektrons im Atom, wobei wir aber die Energien  $E_n$  und  $E_m$  als sehr verschieden annehmen:  $E_m \gg E_n$ . Dann ist die Funktion  $\psi_n$  in einem sehr nahe am Kern gelegenen Bereich konzentriert, während  $\psi_m$  sich sehr weit vom Kern entfernt ausbreitet. Da beide Funktionen auf Eins normiert sind, bedeutet das, daß  $\psi_m$  dort klein ist, wo  $\psi_n$  merklich groß ist. Die Dichte  $\varrho_{mn}$  ist folglich ebenfalls klein. Damit ist aber die Austauschenergie klein. Der Austausch kann vernachlässigt werden, wenn es sich um den Austausch von Zuständen handelt, die in verschiedenen Raumbereichen konzentriert sind, oder um solche, die sich in ihrer Energie stark unterscheiden.

Diese letztgenannte Tatsache erlaubt z. B. in vielen Fällen, den Austausch des Leuchtelektrons mit den Elektronen der inneren Schalen fortzulassen.

# § 120. Die Quantenmechanik des Atoms und Mendelejews periodisches System der Elemente

Das von Mendelejew entdeckte periodische System schließt in sich eines der wichtigsten Naturgesetze ein. Es stellt nicht nur die Grundlage der Chemie, sondern auch die Grundlage der ganzen modernen Atom- und Kernphysik dar.

Die Theorie dieses Gesetzes ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Die Lösung des Problems von der Struktur der Atomkerne befindet sich erst im Anfangsstadium. Dabei bestimmt gerade der Atomkern die Struktur der Elektronenhülle

und damit die chemischen und physikalischen Eigenschaften des ganzen Atoms. Betrachtet man dann die Bestimmungsstücke der Atomkerne als durch das Experiment gegeben, so kann man mittels der Quantenmechanik die Periodizität in der Struktur der Elektronenschalen verstehen. Man geht dabei von der Theorie der Bewegung eines Systems von Elektronen im elektrischen Kernfeld aus. Wir können uns also zur Klärung der Natur der Periodizität auf die Berechnung der Elektronenbewegung im Atom beschränken, wobei wir von der gegebenen Masse und Ladung des Kerns ausgehen. Infolge der großen Zahl der Elektronen in den Atomen bietet die so gestellte Aufgabe immerhin noch erhebliche mathematische Schwierigkeiten. Wir erinnern daran, daß in der klassischen Mechanik selbst das Dreikörperproblem bis heute keine allgemeine und vollständige Lösung gefunden hat. Allerdings ist die Lage in der Atommechanik günstiger. Viele praktisch wichtige Ergebnisse lassen sich mit Hilfe genäherter Methoden gewinnen. Die Ursache für diese Vereinfachung liegt in der Diskretheit der Elektronenzustände in den Atomen. Dadurch gelingt es auf Grund des Pauliprinzips und der Theorie der Elektronenbewegung im Zentralfeld wesentliche Ergebnisse in der Erkenntnis der Elektronenverteilung in den Atomen und damit zugleich der Periodizität der chemischen Eigenschaften der Elemente zu gewinnen.

Von grundlegender Bedeutung ist dabei der Begriff der Ordnungszahl Z (Atomnummer) des Elements in der Mendellejewschen Tabelle. Dieser Begriff wurde bereits von Mendelejew selbst eingeführt, der an vielen Stellen seiner Tabelle vom ursprünglichen Prinzip — der Ordnung der Elemente nach steigendem Atomgewicht abging und der Periodizität der chemischen Eigenschaften die größere Bedeutung zuschrieb. Die späteren klassischen Forschungen Rutherfords und Moseleys zeigten, daß die Atomnummer einen tiefen physikalischen Sinn besitzt. Die Elementnummer Z ist gleich der Kernladung, gemessen in Einheiten der Elementarladung (+ e). Zugleich damit ist die gleiche Nummer für ein neutrales Atom gleich der Anzahl der Elektronen in seiner Elektronenhülle. Kennen wir also die Elementnummer Z, so kennen wir auch die für die Atommechanik wichtigsten Daten, die Kernladung und die Zahl der Elektronen im Atom. Wie jetzt gut bekannt ist, bilden sich die Atomkerne aus ungeladenen Teilchen, den Neutronen (Ladung 0, die Masse, bezogen auf Sauerstoff gleich 16 beträgt, 1,00845) und den Protonen (Ladung + e, Masse = 1,00807). Nach dem oben Gesagten muß die Zahl der Protonen im Kern gleich Z sein. Atome mit gleicher Protonenanzahl, die sich durch die Zahl der Neutronen unterscheiden, besitzen die gleiche Nummer Z, aber verschiedenes Atomgewicht A. Solche Atome werden Isotope genannt. Die chemischen Eigenschaften hängen von der Zahl der Elektronen im neutralen Atom ab, d.h. von Z, die Isotopen sind daher chemisch gleichwertig<sup>1</sup>). Sämtliche Isotopen, die zu einem und demselben Z gehören, stellen das gleiche chemische Element dar. Es stellt sich heraus, daß das Atomgewicht  $A \approx 2Z$  ist, sodaß die Zahl der Protonen und Neutronen in den Kernen ungefähr einander gleich ist. Durch diesen Umstand führt die Anordnung der Atome nach steigendem Atomgewicht (mit wenigen Ausnahmen) zur gleichen Anordnung wie die nach der Kernladung +eZ.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Es ist hier von den Valenzeigenschaften die Rede. In der Reaktionskinetik ist nicht nur die Elektronenzahl, sondern auch die Atommasse von Bedeutung. Man kann daher nicht sagen, daß die Isotopen vom chemischen Standpunkt aus völlig identisch wären. Jedoch sind die infolge der Isotopie auftretenden Unterschiede äußerst gering, wenn man vom Wasserstoff absieht, für den die Massen sehr verschieden, und zwar gleich 1, 2 und 3 sind.

Um sich in der Verteilung der Elektronen in den Elementen zurechtzufinden, wollen wir uns vorstellen, daß jedes folgende Element aus dem vorhergehenden durch Hinzufügen eines Protons (und der entsprechenden Zahl von Neutronen) zum Kern und dementsprechend durch Hinzutreten eines Elektrons in die Elektronenhülle des Atoms gebildet wurde. Ferner werden wir im allgemeinen die Wechselwirkung der Elektronen vernachlässigen, aber, wo nötig, die entsprechenden Korrekturen für diese Wechselwirkung einfügen<sup>1</sup>).

Das Neutron kann als nulltes Element des periodischen Systems (Z = 0) betrachtet werden. Es bildet die Nullperiode. Das erste Element ist der Wasserstoff (Z = 1). Der Wasserstoffkern besteht aus einem Proton<sup>2</sup>).

Der Grundzustand des einzigen Elektrons im Wasserstoffatom ist durch die Quantenzahlen  $n=1, l=0, m=0, m_s=\pm\frac{1}{2}$  gekennzeichnet. Die entsprechende Wellenfunktion ist dann  $\psi_{nimm_s}(q)$ , wo durch q die Koordinaten des Elektronenschwerpunkts und die Spinkoordinate bezeichnet sind.

Vergrößern wir die Kernladung um +e, so erhalten wir den Heliumkern. Im Zustand  $n=1,\ l=0,\ m=0$  läßt sich ein zweites Elektron unterbringen, wenn sein Spin dem des ersten Elektrons entgegengerichtet ist (für das eine  $m_s=+\frac{1}{2}$ , für das andere  $m_s=-\frac{1}{2}$ ). Genauer gesagt, wir müssen aus den Funktionen  $\psi_{1,\,0,\,0,\,+\frac{1}{2}}$  ( $q_1$ ) und  $\psi_{1,\,0,\,0,\,-\frac{1}{2}}$  ( $q_2$ ) eine antisymmetrische Wellenfunktion bilden, wie das im § 113 geschah. Die beiden Heliumelektronen nehmen alle Zustände ein, die zu n=1 gehören. Diese Gruppe von Zuständen ( $n=1,\ l=0,\ m=0,\ m_s=\pm\frac{1}{2}$ ) wird die K-Schale genannt (die röntgenspektroskopische Bezeichnung der Terme). Die K-Schale ist somit voll besetzt und damit die erste Periode des periodischen Systems

abgeschlossen, die nur aus zwei Elementen, Wasserstoff und Helium besteht. Vergrößern wir die Kernladung um ein weiteres  $+\epsilon$  und fügen wir ein Elektron hinzu, so gelangen wir zum Lithium. Dabei muß die genäherte Wellenfunktion eine antisymmetrische Kombination aus

$$\psi_{n_1 l_1 m_1 m_{s1}}(q_1) \cdot \psi_{n_2 l_2 m_2 m_{s2}}(q_2) \cdot \psi_{n_2 l_2 m_2 m_{s3}}(q_3)$$

sein, die zu der geringsten Energie gehört (dem Grundzustand des Lithium). Setzen wir diese Betrachtung fort, so können wir sagen, daß in unserer Näherung die Wellenfunktion eines Atoms mit mehreren Elektronen, der Nummer Z, eine antisymmetrische Kombination aus Funktionen  $\psi_{n_R l_R m_R m_{e_R}}(q_R)$  sein wird, von denen jede die Bewegung eines Elektrons im Coulombkernfeld mit der Ladung +eZ beschreibt. Nach (113,6') können wir diese Funktion wie folgt schreiben:

$$\Phi(q_1, q_2, \ldots, q_z) = \sum (\pm 1) P \psi_{n_1 l_1 m_1 m_{el}}(q_1) \ldots \psi_{n_z l_z m_2 m_{ez}}(q_z). \quad (120, 1)$$

Dieser Weg der Deutung des periodischen Systems auf Grund der Atommechanik wurde erstmals von Вонк gewiesen [7].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Außerdem gibt es Wasserstoffisotope, die unter Normalbedingungen nur in unbedeutenden Mengen vorkommen, und zwar Z=1, A=2 (Deuterium) und Z=1, A=3. Das erste läßt sich bereits in recht erheblichen Mengen gewinnen ("schweres Wasser").

Diese Funktion ist gleich Null, wenn die Zahlen  $n, l, m, m_s$  für zwei Atome zusammenfallen (Pauliprinzip). Da uns der Grundzustand des Atoms interessiert, müssen wir die Zahlen  $n_1, l_1, \ldots, n_z, l_z$  so wählen, daß die Energie des ganzen Elektronensystems

$$E = \sum_{k=1}^{Z} E_{n_k l_k} \tag{120, 2}$$

ein Minimum darstellt. Verstehen wir unter den Funktionen  $\psi_{n_k l_k m_{k} n_{k}}$  die Wellenfunktionen für die Bewegung im Coulombfeld des Kerns (unter Vernachlässigung der Wechselwirkung der Elektronen untereinander), dann hängt die Energie der einzelnen Zustände  $E_{nl}$  nur von n ab. In Wirklichkeit besteht eine Abhängigkeit für  $E_{nl}$  von l, da die Elektronen sich nicht nur im Kernfeld, sondern auch im Feld der anderen Elektronen bewegen. Diese Abhängigkeit ist gering, aber immerhin kann es sich bei hinreichend großen n erweisen, daß Zustände mit großem n und kleinem l eine geringere Energie als solche mit kleinem n aber größerem l besitzen. Dieser Fall tritt, wie wir sehen, zum ersten Mal beim Kalium ein.

Für Li besitzt die genäherte Wellenfunktion die Form (120,1) bei Z=3. Da die K-Schale bereits voll ist, muß das dritte Elektron im Zustand  $n=2,\ l=0,$   $m=0,\ m_s=\pm\frac{1}{2}$  untergebracht werden. Die Gruppe der Zustände mit n=2 heißt die L-Schale. Beim Li wird also mit der Besetzung der L-Schale begonnen. Insgesamt enthält die L-Schale  $2\,n^2=2.2^2=8$  Zustände. Zwei von ihnen gehören dem s-Term  $\left(l=0,\ m=0,\ m_s=\pm\frac{1}{2}\right)$  an und sechs dem p-Term  $\left(l=1,\ m=0,\ m_s=\pm\frac{1}{2}\right)$ .

Vergrößern wir weiter die Kernladung und fügen die entsprechenden Elektronen hinzu, so gelangen wir vom Li zum Be, vom Be zum B usw. über C, N, O, F zum Ne. Im Neon sind sämtliche acht Plätze der L-Schale besetzt. Wir erhalten wieder ein Edelgas und schließen damit die zweite Periode des periodischen Systems. Weitere Elektronen können nur im Zustand mit n=3 untergebracht werden. Das ist die sogenannte M-Schale. Die M-Schale besitzt insgesamt 2,  $3^2 = 18$  Zustände (l = 0, l=1, l=2). Die Gruppe der Zustände mit l=0 und l=1 ist analog der L-Schale und wird zwischen Na bis Ar aufgefüllt. Wir erhalten die dritte Periode des periodischen Systems. Erhöhen wir die Ladung des Ar um  $+\epsilon$  und fügen wir ein Elektron hinzu, dann erhalten wir das Kalium. Hätten wir das Kaliumelektron in der M-Schale untergebracht, wäre der Zustand dieses Elektrons durch l=2 gekennzeichnet gewesen (d-Term). Aber das Kaliumatom ist sowohl in optischer wie in chemischer Beziehung ähnlich den Atomen Li und Na, die das äußere Valenzelektron im s-Term besitzen. Daher müssen wir das Kaliumelektron im Zustand n=4, l=0 unterbringen und eine neue Schale (die N-Schale) beginnen, ohne die M-Schale abgeschlossen zu haben. Das bedeutet, daß der Zustand n=4, l=0 eine geringere Energie  $E_{40}$  besitzt als der Zustand  $n=3,\,l=2$   $(E_{32})$ . Das ist möglich, wenn man die Wechselwirkung der Elektronen mitberücksichtigt. Wir erhalten somit im Kalium eine dem Na analoge Elektronenverteilung (s. Tabelle).

# § 120. QUANTENMECHANIK DES ATOMS UND MENDELEJEWS

## Die Elektronenverteilung in den Atomen

| Element                                                  |                                                          | K                                              |                                           | L                                          |                                           | M                          | . N                                              |                                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                          |                                                          | 1,0<br>1s                                      | 2,0<br>2s                                 | $\begin{array}{c c} 2,1 \\ 2p \end{array}$ | 3,0<br>3s                                 | 3,1<br>3p                  | 3,2<br>3d                                        | 4,0<br>48                                                                                        | 4,1<br>4p             |
| H<br>He                                                  | 1<br>2                                                   | 1 2                                            | <br> -<br> -                              |                                            | _                                         | _                          | _                                                | _                                                                                                |                       |
| Li<br>Be<br>B<br>C<br>N<br>O<br>F<br>Ne                  | 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                          | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                 |                                           |                            |                                                  |                                                                                                  |                       |
| Na<br>Mg<br>Al<br>Si<br>P<br>S<br>Cl<br>Ar               | 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17                   |                                                | eonkon-<br>uration                        |                                            | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |                                                  | -<br>  -<br>  -<br>  -<br>  -<br>  -                                                             |                       |
| K<br>Ca<br>Sc<br>Ti<br>V<br>Cr<br>Mn<br>Fe               | 19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26             |                                                | Argonk                                    | onfigura                                   | tion ·                                    |                            |                                                  | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2                                                        |                       |
| Co<br>Ni<br>Cu<br>Zn<br>Ga<br>Ge<br>As<br>Se<br>Br<br>Kr | 27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36 |                                                |                                           |                                            |                                           |                            | 7<br>8<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 |

### CXI. ATOME MIT MEHREREN ELEKTRONEN

### 1. Fortsetzung

| Element                                                 |                                                                                              | Konfiguration<br>der inneren          | N                                     |                   | 0                                              |                                    |           | P                                       | Grund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ioni-<br>sations-                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| zien                                                    | 10,110                                                                                       | Schalen                               | 4,2<br>4d                             | 4,3<br>4 <i>f</i> | 5,0<br>5s                                      | 5,1<br>5p                          | 5,2<br>5d | 6,0<br>6s                               | term                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | potential<br>in eV.                                    |
| Rb<br>Sr<br>Y<br>Zr<br>Nb<br>Mo<br>Tc<br>Ru<br>Rh<br>Pd | 37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45                                           | Krypton-<br>konfiguration             | 1<br>2<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>10 |                   | 1<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1           |                                    |           | -                                       | <sup>2</sup> S <sub>1/2</sub><br><sup>1</sup> S <sub>0</sub><br><sup>2</sup> D <sub>5/2</sub><br><sup>3</sup> F <sub>2</sub><br><sup>6</sup> D <sub>1/2</sub><br><sup>7</sup> S <sub>3</sub><br><sup>6</sup> S <sub>6/2</sub><br><sup>5</sup> F <sub>5</sub><br><sup>4</sup> F <sub>9/2</sub><br><sup>1</sup> S <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,16<br>5,67<br>6,5<br>7,35<br>7,7<br>7,7<br>8,5       |
| Ag<br>Cd<br>In<br>Sn<br>Sb<br>Te<br>J                   | 47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54                                                 | Palladiun<br>konfigurat               |                                       |                   | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6         |           | -                                       | <sup>2</sup> S <sub>1/2</sub><br><sup>1</sup> S <sub>0</sub><br><sup>2</sup> P <sub>1/2</sub><br><sup>3</sup> P <sub>0</sub><br><sup>4</sup> S <sub>3/2</sub><br><sup>3</sup> P <sub>2</sub><br><sup>2</sup> P <sub>3/2</sub><br><sup>1</sup> S <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,54<br>8,95<br>5,76<br>7,37<br>8,5<br>10,44<br>12,078 |
| Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tu Yb Lu      | 55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70 | Die Schal<br>1s bis 4c<br>(46 Elektro | d                                     |                   | 5s 1                                           | ichalen<br>i. 5 p<br>Elek-<br>nen) | 1         | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | <sup>2</sup> S <sub>1/2</sub><br><sup>1</sup> S <sub>0</sub><br><sup>2</sup> D <sub>2</sub> / <sub>2</sub><br><sup>3</sup> H<br><sup>4</sup> I<br><sup>5</sup> I<br><sup>6</sup> H<br><sup>7</sup> F<br><sup>8</sup> S<br><sup>9</sup> D<br><sup>6</sup> H<br><sup>5</sup> I<br><sup>8</sup> H<br><sup>7</sup> F<br><sup>8</sup> S<br><sup>9</sup> D<br><sup>6</sup> H<br><sup>5</sup> I<br><sup>8</sup> H<br><sup>7</sup> F<br><sup>8</sup> S<br><sup>9</sup> D<br><sup>9</sup> H<br><sup>5</sup> I<br><sup>9</sup> H<br><sup>5</sup> I<br><sup>9</sup> H<br><sup>9</sup> D<br><sup>9</sup> H<br><sup>9</sup> D<br><sup>9</sup> H<br><sup>9</sup> D<br><sup>9</sup> H<br><sup>9</sup> D<br><sup>9</sup> | 3,88<br>5,19                                           |

### § 120. QUANTENMECHANIK DES ATOMS UND MENDELEJEWS PERIODISCHES SYSTI

### . Fortsetzung

| Element                                                 |                                                    | Konfiguration<br>der inneren                     | o                               |                   | P                                              |                                 |           | Q                                                                                                | Grund-                                                                                                                                                                                                                                           | Ioni-<br>sations-                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lien                                                    | ient                                               | Schalen                                          | 5,2<br>5d                       | 5,3<br>5 <i>f</i> | 6,0<br>6s                                      | 6,1<br>6p                       | 6,2<br>6d | 7,0<br>7s                                                                                        | term                                                                                                                                                                                                                                             | potential<br>in eV.                  |
| Nf<br>Ta<br>W<br>Re<br>Os<br>Ir<br>Pt                   | 72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78             | Die Schalen<br>1s bis 5b<br>(68 Elek-<br>tronen) | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 |                   | 2 2 2 2 2 2                                    |                                 |           |                                                                                                  | <sup>3</sup> F <sub>2</sub> <sup>4</sup> F <sup>3</sup> / <sub>2</sub> <sup>5</sup> D <sub>0</sub> <sup>6</sup> S <sup>5</sup> / <sub>2</sub> <sup>5</sup> D <sub>4</sub> <sup>4</sup> F <sup>6</sup> / <sub>2</sub> <sup>3</sup> D <sub>3</sub> |                                      |
| Au<br>Hg<br>Tl<br>Pb<br>Bi<br>Po<br>At<br>Rn            | 79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86       | Die Schal<br>1s bis 5s<br>(78 Elektron           | l                               |                   | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 |                                 |           |                                                                                                  | $^{2S_{1/2}}_{1S_{0}}$ $^{2P_{1/2}}_{2P_{1/2}}$ $^{3P_{0}}_{3P_{0}}$ $^{4S_{3/2}}_{3P_{2}}$ $^{2P_{3/2}}_{2P_{3/2}}$ $^{1S_{0}}$                                                                                                                 | 9,20<br>10,39<br>6,08<br>7,39<br>8,0 |
| Fr<br>Ra<br>Ac<br>Th<br>Pa<br>U<br>Np<br>Pu<br>Am<br>Cm | 87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95 | Die Schale<br>1s bis 5e<br>(78 Elektron          | ī                               |                   | 2 2 2 2 2 2 2 2 2                              | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 |           | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | <sup>2</sup> S <sub>1/2</sub><br><sup>1</sup> S <sub>0</sub><br><sup>2</sup> D <sub>2</sub> /2<br><sup>3</sup> F<br><sup>4</sup> K<br><sup>5</sup> L<br><sup>6</sup> M<br><sup>7</sup> K<br><sup>8</sup> H<br><sup>9</sup> D                     |                                      |

Das dem Kalium folgende Element ist das Calcium (Ca, Z=20). Wiederum weisen die spektroskopischen Angaben auf die Notwendigkeit hin, das Calciumelektron im s-Term (N-Schale) unterzubringen. Bei den folgenden Elementen erfolgt die Auffüllung der M-Schale (von Sc, Z=21 bis Zn, Z=30). Ferner wird die N-Schale bis zum Krypton (Kr, Z=36) aufgefüllt und damit die Periode abgeschlossen (wir erhalten wieder ein Edelgas). Für die Edelgase ist (ausgenommen He) die Konfiguration aus acht Elektronen, zwei im s-Zustand und sechs im p-Zustand charakteristisch.

Das auf das Krypton folgende Element ist Rubidium (Rb, Z=37). Es ist dem Na und K analog. Folglich wird das Außenelektron des Rb nicht in der N-Schale untergebracht, sondern beginnt eine neue Schale (die O-Schale, n=5). Das Elektron des Sr (eines Erdalkalimetalls) befindet sich wieder in der O-Schale, sodaß Sr analog Ca ist. In den auf Sr folgenden Elementen werden die O-Schale und die noch freien Plätze der N-Schale aufgefüllt (s. Tabelle). Mit dem Cäsium beginnt die P-Schale (n=6).

Die Elemente der Gruppe der seltenen Erden (von La, Z=57 bis Hf, Z=72 einschließlich) besitzen ähnliche chemische Eigenschaften, sodaß sie alle eine ähnliche Elektronenverteilung in den O- und P-Schalen haben. Sie unterscheiden sich untereinander durch den Grad der Auffüllung der N-Schale und in einzelnen Fällen der Auffüllung der O-Schale (s. Tab.). Diese Auffüllung beginnt mit Ce und schließt mit Lu ab. Die Gruppe der seltenen Erden wird oft als "Lanthaniden" bezeichnet. Das 72. Element (Hf) wurde lange ebenfalls für eine seltene Erde gehalten. Wie wir aber sahen, ist mit Lu die gesamte 6s-Hülle bereits besetzt und das 72. Elektron muß in der 5d-Hülle untergebracht werden. Aus diesem Umstand schloß Bohr, daß Hf ein Analogon des Zr sein muß. Tatsächlich wurde dieses Element bald darauf in Zirkonerzen gefunden.

In neuester Zeit wurde das Mendelejewsche System durch neu entdeckte Transuran-Elemente ergänzt: Neptunium (Np), Plutonium (Pu) Americium (Am) und Curium (Cm). Diese Elemente bilden eine der Gruppe der seltenen Erden analoge Gruppe. Die Rolle des Lanthans spielt in dieser Gruppe das Actinium (Ac). Die Elemente dieser Gruppe werden daher unter der Bezeichnung "Aktiniden" zusammengefaßt. Sie besitzen ähnliche äußere Schalen und unterscheiden sich im Grunde durch die Auffüllung der 5 f Schale (ausgenommen Th, wo ein Unterschied in der Auffüllung des 6 d-Niveaus besteht)<sup>1</sup>).

Die hier angeführte Tabelle könnte durch eine symbolische Formel ersetzt werden, die die Verteilung der Elektronen auf die verschiedenen Schalen anzeigt. Für Li lautet diese Formel z. B.  $(1s)^2 2s$ , was bedeutet, daß sich im Lithiumatom zwei Elektronen im 1s-Zustand und eines im 2s-Zustand befinden. In der vorletzten Spalte der Tabelle ist der Grundterm des Atoms angeführt. Wir erinnern daran, daß der Grundterm des ganzen Atoms durch große Buchstaben S, P, D, F entsprechend dem Wert der Quantenzahl L=0,1,2,3 bezeichnet wird, die der Gesamtbahndrehimpuls bestimmt (vgl. §101). Rechts unten ist am Symbol die Zahl J angegeben, die den Gesamtdrehimpuls bestimmt. Links oben ist als Index die Multiplizität des Terms 2S+1 angegeben, wo S die den Gesamtspin bestimmende Zahl ist. Für Lithium ist das Bahnmoment der Elektronen gleich Null. Die Spins der beiden Innenelektronen kompensieren sich. Das Grundniveau des Lithiumatoms wird daher das Dublett  $^2S_1$  sein.

<sup>1)</sup> Einzelheiten über Elektronenschalen und Terme der Lanthaniden und Aktiniden s.: [50], s.a.: [52].

Die entsprechende Formel lautet z. B. für Neon  $(1s)^2 (2s)^2 (2p)^6$ . Alle Spins und alle Bahnmomente sind kompensiert. Der Grundterm des Neons wird daher, wie bei



Abb. 80. Das Periodische System der Elemente.

allen Edelgasen,  ${}^{1}S_{0}$  sein. Beim Aluminium haben wir es mit einem p-Elektron zu tun (3p), dessen Bahn- und Spinmoment nicht kompensiert sind. Sein Grundterm ist daher  ${}^{2}P_{\frac{1}{2}}$  (die Formel des Hüllenaufbaus  $(1s)^{2}(2s)^{2}(2p)^{6}(3s)^{2}(3p)$ . Analog werden die anderen Elemente bezeichnet.

Wie wir sehen, bedeutet die von Mendelejew entdeckte Periodizität der chemischen Eigenschaften der Elemente vom Standpunkt der Atomtechnik die Wiederholung in der Struktur der äußeren Elektronenschalen. Die Edelgase Ne, Ar, Kr, X und Em z. B. besitzen gleiche äußere Schalen aus acht Elektronen. Alle Alkalimetalle haben ein Elektron im s-Term über der Hülle des Edelgases (Term  $^2S_{\frac{1}{2}}$ ). Die Erdalkalimetalle haben zwei Elektronen über der Hülle des Edelgases (Termin  $^1S_0$ ). Die Halogene F, Cl, Br, J besitzen eine Hülle, in der ein Elektron zur vollständigen Edelgasschale fehlt (Term  $^2P_{\frac{3}{2}}$ ). Die Länge der Perioden bestimmt sich im wesentlichen aus der Zahl der Quantenzustände in jeder Schale. Diese Zahl ist nach (49,26), wenn man noch berücksichtigt, daß in jedem Zustand zwei Elektronen mit verschieden gerichteten Spins sein können, gleich  $2n^2$  (n ist die Hauptquantenzahl, die die Schale kennzeichnet). Die moderne Atommechanik hat somit einen wesentlichen Beitrag dafür geleistet, eines der bemerkenswertesten Naturgesetze, das Gesetz der Periodizität der chemischen Eigenschaften der Elemente zu verstehen.

Abb. 80 zeigt die Tabelle Mendelejews in der schematischen Form, die Bohr ihr gegeben hat.

Wie bereits bemerkt, ist die Darstellung der Wellenfunktion eines Elektronensystems als antisymmetrische Kombination der individuellen Elektronenfunktionen  $\psi_{nlmm_e}(q)$  (120,1) nur genähert. Diese Näherung wird ganz roh, wenn wir als Funktionen der Elektronenbewegung im Coulombfeld des Kerns solche wählen, die die Wechselwirkung der Elektronen überhaupt nicht berücksichtigen.

Wie findet man nun solche Funktionen  $\psi_{nlmm_s}(q)$ , sodaß sich die wirkliche Funktion des Elektronensystems  $\Phi(q_1, q_2, \ldots, q_N)$  am günstigsten in einer Form der Determinante (120,1) darstellt? Diese Frage wird durch die Methode Focks beantwortet<sup>1</sup>). Ihr Wesen beruht darin, daß solche  $\psi_{nlmm_s}(q)$  gesucht werden, die die Gesamtenergie des Systems zu einem Minimum machen.

$$E = \int \Phi^* \cdot \boldsymbol{H} \, \Phi \, dq_1 \, dq_2 \dots dq_N, \tag{120,3}$$

unter der Zusatzbedingung (Normierungsbedingung):

$$\int \Phi^* \Phi \, dq_1 \, dq_2 \dots dq_N = 1. \tag{120.4}$$

Hier ist H der Hamiltonoperator des ganzen Elektronensystems. Diese Variationsaufgabe führt zu einem System nichtlinearer Gleichungen zur Bestimmung der individuellen Funktionen  $\psi_{nlm_{to}}$  (q). Der dabei erhaltene Energiewert für den untersten Term  $E_0$  ist unter den mit der Form der Funktion (120, 1) vereinbarten der genaueste.

Die gleiche Variationsaufgabe kann durch direkte Methoden der Variationsrechnung (Ritzmethode) gelöst werden. Bei dieser Methode wird als nullte Näherung eine gewisse Klasse von Funktionen  $\Phi$  betrachtet, die von Parametern  $a, b, \ldots$  abhängen (z. B. können  $a, b, \ldots$  die Halbmesser der Elektronenschalen sein). Führen wir die Integration aus, dann finden wir E als Funktion von  $a, b, \ldots$ 

Aus der Minimumbedingung

$$\frac{\partial E}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial E}{\partial b} = 0,$$
 (120,5)

und der Bedingung (120,4) findet man die Werte der Parameter, die die besten Näherungen für E und  $\Phi$  geben, die mit der gewählten Funktionsklasse vereinbar sind. Die Genauigkeit der Näherung hängt erheblich davon ab, wie gut es gelingt, den Typus der Funktionen  $\Phi$  zu erraten, die als erste Näherung zugelassen sind. Diese Methode stellt sich als sehr erfolgreich in der Praxis heraus (siehe z. B.: [4], §§ 11—14).

<sup>1)</sup> Siehe: [21 oder 4].

## XXII. Molekülbildung

#### § 121. Das Wasserstoffmolekül

Nun wollen wir auf der Grundlage der Quantenmechanik das Wasserstoffmolekül H., betrachten.

Das Molekül  $\mathbf{H}_2$  besitzt eine typisch homöopolare Bindung. Haben wir diesen einfachsten Fall eines homöopolaren Moleküls untersucht, so können wir damit rechnen, über die Kräfte, die die homöopolaren Valenzbindungen bedingen, Aufschluß zu erhalten. Um die Wechselwirkung zwischen zwei Wasserstoffatomen zu berechnen, muß ihre potentielle Energie U(R) als Funktion des Abstands R zwischen den Atommittelpunkten (den Kernen) ermittelt werden. Diese Energie U(R) setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Aus der Energie  $+\frac{e^2}{R}$  der Coulombschen

Wechselwirkung der Kerne und aus der Energie E der Elektronen, die vom Abstand zwischen den Kernen abhängt und daher zur potentiellen Wechselwirkungsenergie der beiden Atome gehört. Wir können also annehmen, die gesuchte Energie U(R) ist gleich

$$U(R) = \frac{e^2}{|R|} + E(R). \tag{121, 1}$$

Die Aufgabe wird damit auf die Bestimmung der Energie der Elektronen E(R) zurückgeführt. Bei großen Abständen R zwischen den Atomen kann man offenbar den Einfluß des einen Atoms auf die Bewegung des Elektrons im anderen Atom vernachlässigen, weil bei  $R \to \infty$  die Energie der Elektronen einfach gleich der Summe der Elektronenenergien in jedem der Wasserstoffatome ist.

Im folgenden interessiert uns das Wasserstoffmolekül im niedrigsten Energiezustand. Dementsprechend erhalten wir bei unendlicher Entfernung der Atome voneinander die Wasserstoffatome im Normalzustand. Wir bezeichnen die Energie des Wasserstoffatoms im Normalzustand mit  $E_0$  ( $E_0$  gleich 13,55 eV). Dann beträgt die Energie bei großem R für die uns interessierenden Zustände des Moleküls  $2E_0$ . Wir nehmen an:

$$E(R) = 2E_0 + \varepsilon(R). \tag{121, 2}$$

Offenbar wird  $\varepsilon(R)$  die Änderung der Elektronenenergie bei der Annäherung der Wasserstoffatome bedeuten. Diese Größe muß von uns noch bestimmt werden.

Die Gesamtenergie E(R) der Elektronen ermittelt sich aus der Schrödingergleichung als der Eigenwert des Hamiltonoperators für unser Elektronensystem. Dieser Hamiltonoperator hat die Form:

$$\boldsymbol{H} = -\frac{h^2}{2\mu} \nabla_1^2 - \frac{h^2}{2\mu} \nabla_2^2 - \frac{e^2}{r_{a1}} - \frac{e^2}{r_{b2}} - \frac{e^2}{r_{b1}} - \frac{e^2}{r_{a2}} + \frac{e^2}{r_{12}}.$$
 (121, 3)

Er enthält neben den bekannten Operatoren der kinetischen Energie der beiden Elektronen außerdem noch: a) die potentielle Energie  $\left(-\frac{e^2}{r_{a1}}\right)$  des ersten Elektrons (1) und ersten Kerns, b) die potentielle Energie  $\left(-\frac{e^2}{r_{b2}}\right)$  des zweiten Elektrons (2) und zweiten Kerns, c) die potentielle Energie  $\left(-\frac{e^2}{r_{b1}}\right)$  des ersten Elektrons (1) und zweiten Kerns, d) die potentielle Energie  $\left(-\frac{e^2}{r_{a2}}\right)$  des zweiten Elektrons (2) und ersten Kerns, und schließlich 2) die Wechselwirkungsenergie  $\left(\frac{e^2}{r_{12}}\right)$  der beiden Elektronen. Abb. 81

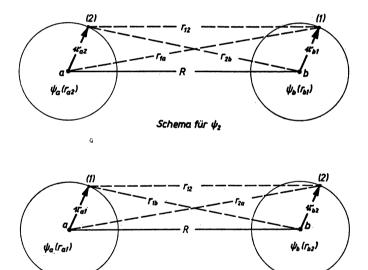

Abb. 81. Schema der Wechselwirkung im  $H_2$ -Molekül. Die ausgezogenen Linien verbinden die Teilchen, deren Wechselwirkung in der Lösung  $\psi_1$  oder  $\psi_2$  berücksichtigt wurde. Die gestrichelten Linien verbinden Teilchen, deren Wechselwirkung in der nullten Näherung vernachlässigt wurde.

Schema für W.

erläutert die hier angewandten Bezeichnungen für die Abstände  $r_{a1}$ ,  $r_{b1}$ ,  $r_{b2}$ ,  $r_{a2}$ ,  $r_{12}$ . Bezeichnen wir die Wellenfunktion für unser Elektronensystem mit

dann erhält die Schrödingergleichung für die Bestimmung von  $\Phi$  und E die Form

$$\boldsymbol{H}\left(\mathfrak{r}_{1},\,\mathfrak{r}_{2}\right)=E\,\boldsymbol{\Phi},\tag{121,4}$$

wo H durch den Ausdruck (121, 3) gegeben ist.

Die Gleichung (121, 4) läßt sich nur durch einen Näherungsansatz lösen. Wir wenden hierbei eine Methode an, die zwar hinsichtlich der Genauigkeit nicht die beste ist, sich aber dafür durch große Einfachheit und Anschaulichkeit auszeichnet. Sie ist mit jener Methode verwandt, die wir bei der im § 118 behandelten Lösung des Problems des Heliumatoms gebrauchten.

Als Ausgangsnäherung für die Wellenfunktionen werden bei dieser Methode die Wellenfunktionen der nicht in Wechselwirkung stehenden Wasserstoffatome genommen. Mit anderen Worten, die nullte Näherung ist die Lösung für weit voneinander entfernte H-Atome  $(R \to \infty)$ . Der entsprechende Energiewert des Systems ist  $2E_0$ . Wir können den Abstand R so lange als groß betrachten, als die Änderung der Elektronenenergie bei Annäherung der Atome klein bleibt im Vergleich zur Differenz zwischen dem niedrigsten Niveau  $2E_0$  und dem nächst höheren  $E_0 + E_1$ :

$$\left|\varepsilon\left(R\right)\right| \ll \left|\left(E_{1}-E_{0}\right)\right|. \tag{121, 5}$$

Die rechte Größe beträgt 10,15~eV. Für solche Abstände kann die Größe  $\varepsilon\left(R\right)$  als Korrektur zur Energie  $2~E_0$  der nicht in Wechselwirkung stehenden Atome betrachtet werden und die Wellenfunktion  $\Phi$  des Elektronensystems als wenig verschieden von der Funktion der nicht in Wechselwirkung stehenden Wasserstoffatome.

Um die Berechnung auf diesem Wege, d. h. ausgehend von weit voneinander entfernten Wasserstoffatomen, durchführen zu können, müssen wir den Hamiltonoperator (121, 3) unseres Systems näher untersuchen. Wir bezeichnen mit  $H_a$  (1) den Teil des Hamiltonoperators H (121, 3), der gleich

$$H_a(1) = -\frac{h^2}{2\mu} \nabla_1^2 - \frac{e^2}{r_{a1}},$$
 (121, 6)

ist und mit H<sub>b</sub> (2) den anderen Teil, gleich

$$\mathbf{H}_b(2) = -\frac{h^2}{2\mu} \, \nabla_2^2 - \frac{e^2}{r_{b2}}. \tag{121,7}$$

Offenbar ist der Hamiltonoperator  $H_a$  (1) ein Operator, der der Bewegung des ersten Elektrons (1) um den Kern (a), und der Hamiltonoperator  $H_b$  (2) jener, der der Bewegung des zweiten Elektrons um den Kern (b) entspricht. Der ganze Hamiltonoperator H kann in folgende Form gefaßt werden:

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_a (1) + \mathbf{H}_b (2) + W(1, 2), \tag{121, 3'}$$

wo

$$W(1,2) = -\frac{e^2}{r_{a_2}} - \frac{e^2}{r_{b_1}} + \frac{e^2}{r_{12}}.$$
 (121, 8)

Wir betrachten nun den Fall großer Abstände R. Das erste Elektron möge sich im Atom (a) [in der Nähe des Kerns (a)], das zweite im Atom (b) [in der Nähe des Kerns (b)] befinden. Dann läßt sich die Größe W(1,2) vernachlässigen, da sie die Wechselwirkungsenergie zwischen dem zweiten Elektron und dem Kern (a) plus

30 [22013] 465

der Wechselwirkungsenergie des ersten Elektrons mit dem Kern (b) und schließlich plus der Wechselwirkungsenergie zwischen den beiden Elektronen darstellt. Sind die Atome weit voneinander entfernt, so sind diese drei Größen sämtlich klein. Wir können also in der Gleichung (121, 4) die Größe W(1, 2) in unserer Näherung fortlassen und erhalten die Gleichung:

$$[\mathbf{H}_a(1) + \mathbf{H}_b(2)] \Phi = E\Phi. \tag{121, 9}$$

Die Gleichung beschreibt zwei nicht in Wechselwirkung stehende Wasserstoffatome unter der Bedingung, daß das erste Elektron sich im Atom (a), das zweite im Atom (b) befindet. Die Lösung dieser Gleichung kann sofort hingeschrieben werden. Sie ist nichts weiter als das Produkt der Wellenfunktionen für den Normalzustand des Wasserstoffatoms. Ist nämlich  $\psi_a\left(r_{a1}\right)$  die Wellenfunktion des Normalzustands im Wasserstoffatom (a) für das erste Elektron und  $\psi_b\left(r_{b2}\right)$  die Wellenfunktion des Normalzustands im Wasserstoffatom (b) für das zweite Elektron, dann ist nach (121, 6) und (121, 7):

$$H_a(1) \psi_a(r_{a1}) = E_0 \psi_a(r_{a1}),$$
 (121, 10)

$$\mathbf{H}_{b}(2) \ \psi_{b}(r_{b2}) = E_{0} \psi_{b}(r_{b2}). \tag{121, 10'}$$

Als Lösung der Gleichung (121, 9) können wir annehmen:

$$\psi_1(\mathbf{r}_1, \dot{\mathbf{r}}_2) = \psi_a(r_{a1}) \, \psi_b(r_{b2}). \tag{121, 11}$$

Der ihr entsprechende Wert der Energie E ist dann  $2E_0$ .

Wäre keine Entartung vorhanden, dann wäre die Lösung (121, 11) auch die nullte Näherung. In Wirklichkeit besteht aber bei dem von uns zu untersuchenden Fall eine Austauschentartung. Offensichtlich ist außer der Lösung für  $\psi_1$  (121, 11) auch noch eine solche möglich, wo im ersten Atom (a) sich das zweite Elektron (2) und im zweiten Atom (b) das erste Elektron (1) befindet. Um diese Lösung zu berücksichtigen, zerlegen wir den Hamiltonoperator (121, 3) in folgende Summanden:

$$H = H_a(2) + H_b(1) + W(2, 1),$$
 (121, 3")

wo

$$\mathbf{H}_{a}(2) = -\frac{h^{2}}{2\mu} \nabla_{2}^{2} - \frac{e^{2}}{r_{a2}},$$
 (121, 6')

$$\mathbf{H}_{b}(1) = -\frac{h^{2}}{2\mu} \nabla_{1}^{2} - \frac{e^{2}}{r_{b1}}$$
 (121, 7')

die Hamiltonoperatoren für die Wasserstoffatome sind, bei denen sich das zweite Elektron (2) im Atom (a) und das erste (1) im Atom (b) befindet. Ferner ist

$$W(2,1) = -\frac{e^2}{r_{a1}} - \frac{e^2}{r_{b2}} + \frac{e^2}{r_{12}}$$
 (121, 8')

die Wechselwirkung zwischen den Elektronen und den Elektronen und Kernen, die verschiedenen Atomen angehören. Bei hinreichend großem Abstand zwischen den Atomen (a) und (b) kann diese Größe vernachlässigt werden, und die Gleichung (121, 4) vereinfacht sich zu:

$$[\mathbf{H}_a(2) + \mathbf{H}_b(1)]\Phi = E\Phi.$$
 (121, 9')

Das ist wiederum, ähnlich (121, 9), die Gleichung für zwei nicht in Wechselwirkung stehende Wasserstoffatome. Ihre Lösung ist:

$$\psi_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_a(r_{a2}) \psi_b(r_{b1}). \tag{121, 11'}$$

Sie unterscheidet sich von (121, 11) durch Vertauschung der Elektronen. Selbstverständlich ist der entsprechende Energiewert E wiederum gleich  $2E_0$ . Die Gleichung (121, 4) besitzt somit für große R zwei Lösungen (121, 11) und (121, 11'), die zur Energie  $2E_0$  gehören. Diese beiden Lösungen werden durch das in Abb. 81 dargestellte Schema veranschaulicht. Bei Berücksichtigung der Wechselwirkung W(1,2) und W(2,1) zwischen den Atomen, wird die Lösung  $\Phi$  natürlich weder mit  $\psi_1$  noch mit  $\psi_2$  zusammenfallen, aber die nullte Näherung von  $\Phi$ , wie immer bei vorhandener Entartung, eine Linearkombination aus  $\psi_1$  und  $\psi_2$  sein. Wir können daher setzen:

$$\Phi = c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2 + \varphi, \tag{121, 12}$$

wo  $c_1$  und  $c_2$  die zu ermittelnden Koeffizienten und  $\varphi$  eine (da die Abstände R nicht sehr klein sind) Korrektur zur nullten Näherung ist.

Betrachten wir  $\varphi$  als kleine Störung, so können wir die Produkte W(1,2)  $\varphi$ , W(2,1)  $\varphi$ ,  $\varepsilon \varphi$ , vernachlässigen, da W und  $\varepsilon$  selbst als kleine Größen betrachtet werden. Setzen wir (121,12) in (121,4) ein und benutzen wir die Bezeichnungen aus (121,12), so erhalten wir:

$$c_{1} \boldsymbol{H} \psi_{1} + c_{2} \boldsymbol{H} \psi_{2} + \boldsymbol{H} \varphi = \\ = 2 E_{0} (c_{1} \psi_{1} + c_{2} \psi_{2}) + \varepsilon (c_{1} \psi_{1} + c_{2} \psi_{2}) + (2 E_{0} + \varepsilon) \varphi.$$
 (121, 13)

Hier führen wir nach (121, 3') und (121, 3") die Zerlegung durch:

$$c_{1} \left[ \mathbf{H}_{a}(1) + \mathbf{H}_{b}(2) + W(1,2) \right] \psi_{1} + c_{2} \left[ \mathbf{H}_{a}(2) + \mathbf{H}_{b}(1) + W(2,1) \right] \psi_{2} + \\ + \left[ \mathbf{H}_{a}(1) + \mathbf{H}_{b}(2) \right] \varphi + W(1,2) \varphi = \\ = 2 E_{0} \left( c_{1} \psi_{1} + c_{2} \psi_{2} \right) + \varepsilon \left( c_{1} \psi_{1} + c_{2} \psi_{2} \right) + (2 E_{0} - \varepsilon) \varphi.$$
 (121, 14)

Benutzen wir den Umstand, daß  $\psi_1$  und  $\psi_2$  Lösungen der Gleichungen (121, 9) und (121, 9') sind mit  $E=2\,E_0$ , und vernachlässigen wir die Produkte  $W\,\varphi$ ,  $\varepsilon\,\varphi$ , dann finden wir

$$[\mathbf{H}_{a}(1) + \mathbf{H}_{b}(2)] \varphi - 2E_{0}\varphi =$$

$$= [\varepsilon - W(1, 2)] c_{1}\psi_{1} + [\varepsilon - W(2, 1)] c_{2}\psi_{2}.$$

$$(121, 15)$$

Das ist eine inhomogene Gleichung zur Ermittlung der Korrekturen für die Wellenfunktion  $\varphi$  und den Eigenwert  $\varepsilon$ . Wir haben jedoch noch nicht die im rechten Teil der Gleichung (121, 15) stehenden Koeffizienten  $c_1$  und  $c_2$  bestimmt.

Zu ihrer Bestimmung bemerken wir, daß wir für den Fall, daß in (121, 15) rechts Null stände, wir für  $\varphi$  eine homogene Gleichung hätten, die mit (121, 9) übereinstimmt, deren Lösung  $\psi_1$  lautet. Nach einem bekannten Satz aus der Theorie der Differentialgleichungen besitzt eine inhomogene Gleichung nur dann eine Lösung, wenn ihre rechte Seite orthogonal zur Lösung der homogenen Gleichung ist. Mit anderen Worten, es muß die Gleichung gelten:

$$\int \left\{ \left[ \varepsilon - W (1, 2) \right] c_1 \psi_1 + \left[ \varepsilon - W (2, 1) \right] c_2 \psi_2 \right\} \psi_1 d\tau_1 d\tau_2 = 0, (121, 16)$$

wo  $d\tau_1 = dx_1 dy_1 dz_1$ ,  $d\tau_2 = dx_2 dy_2 dz_2$ . Das gibt uns die eine Gleichung für die beiden Koeffizienten  $c_1$  und  $c_2$ . Auch die zweite ist leicht zu bekommen. Dazu stellen wir das Glied  $\mathbf{H}\varphi$  in (121, 13) in anderer Form dar, und zwar:

$$\boldsymbol{H}\varphi = [\boldsymbol{H_a}(2) + \boldsymbol{H_b}(1)]\varphi + W(2, 1)\varphi,$$

wobei wir wieder  $W\varphi$  als klein in zweiter Ordnung vernachlässigen. Wir erhalten an Stelle von (121, 15):

$$[\mathbf{H}_{a}(2) + \mathbf{H}_{b}(1)] \varphi - 2 E_{0} \varphi = [\varepsilon - W(1, 2)] c_{1} \psi_{1} + [\varepsilon - W(2, 1)] c_{2} \psi_{2}.$$
 (121, 15')

Die linke Seite, Null gesetzt, stimmt mit der Gleichung (121,9') überein, die die Lösung  $\psi_2$  besitzt. Die rechte Seite der inhomogenen Gleichung muß wiederum orthogonal zur Lösung der homogenen Gleichung für  $\psi_2$  sein, das gibt uns die zweite Gleichung:

$$\int \left\{ \left[ \varepsilon - W(1,2) \right] c_1 \psi_1 + \left[ \varepsilon - W(2,1) \right] c_2 \psi_2 \right\} \psi_2 d\tau_1 d\tau_2 = 0. \quad (121,16')$$

Für das Folgende führen wir die abgekürzten Bezeichnungen

$$K = \int W(1, 2) \, \psi_1 \, \psi_1 \, d\tau_1 \, d\tau_2 = \int W(2, 1) \, \psi_2 \, \psi_2 \, d\tau_1 \, d\tau_2, \qquad (121, 17)$$

$$A = \int W(1, 2) \, \psi_2 \, \psi_1 \, d\tau_1 \, d\tau_2 = \int W(2, 1) \, \psi_1 \, \psi_2 \, d\tau_1 \, d\tau_2 \qquad (121, 18)$$

ein. Die hier benutzte Gleichheit der Integrale geht daraus hervor, daß W (1, 2) =  $P'_{12}$  W (2, 1) und  $\psi_2 = P'_{12}$   $\psi_1$ , so daß die Integrale sich nur durch die Bezeichnungen der unter dem Integral stehenden Variablen unterscheiden und somit gleich sind. Die Funktionen  $\psi_1$  und  $\psi_2$  sind nicht orthogonal zueinander, wir führen daher noch ein drittes Integral ein<sup>1</sup>):

$$S^{2} = \int \psi_{1} \, \psi_{2} \, d\tau_{1} \, d\tau_{2}. \tag{121, 19}$$

Mit Hilfe dieser Bezeichnungen nehmen (121, 16) und (121, 16') die Form an:

$$\left(\varepsilon-K\right)c_{1}+\left(\varepsilon S^{2}-A\right)c_{2}=0, \tag{121, 20}$$

$$(\varepsilon S^2 - A) c_1 + (\varepsilon - K) c_2 = 0.$$
 (121, 20')

Daraus finden wir die Gleichung für &:

$$(\varepsilon - K)^2 - (\varepsilon S^2 - A)^2 = 0.$$
 (121, 21)

Diese Gleichung hat zwei Wurzeln:

$$\varepsilon_1 = \frac{K - A}{1 - S^2},$$
(121, 22)

$$\varepsilon_2 = \frac{K+A}{1+S^2} \,.$$
(121, 22')

Setzen wir diese Werte (121, 20) ein, so finden wir zwei Systeme von Lösungen für  $c_1$ ,  $c_2$ . Und zwar für  $\varepsilon = \varepsilon_1$ :

$$c_1 = -c_2 \tag{121, 23}$$

und für  $\varepsilon = \varepsilon_0$ :

$$c_1 = c_2. (121, 23')$$

¹)  $\psi_1$  und  $\psi_2$  sind orthogonal nur für  $R=\infty$ . Für R=0 ist S=1. Daher ist die dargelegte Theorie keine genaue Störungstheorie, in der stets die Orthogonalität der ursprünglichen, ungestörten Lösungen vorausgesetzt wird.

Damit nehmen unsere Lösungen folgende Form an:

$$E_a = 2E_0 + \frac{K - A}{1 - S^2}, \quad \Phi_a = \psi_1 - \psi_2$$
 (121, 24)

(die antisymmetrische Lösung) und

$$E_s = 2E_0 + \frac{K+A}{1+S^2}, \quad \Phi_s = \psi_1 + \psi_2$$
 (121, 24')

(die symmetrische Lösung).

Wir wollen jetzt genauer den Wert der erhaltenen Korrekturen zur Energie untersuchen. Dazu schreiben wir den genauen Wert der Integrale (121, 17) und (121, 18) auf. Setzen wir W (1, 2) aus (121, 8) und  $\psi_1$  aus (121, 11) in (121, 17) ein, so bekommen wir<sup>1</sup>)

 $K = \int \left\{ -\frac{e^2}{r_{a2}} - \frac{e^2}{r_{b1}} + \frac{e^2}{r_{12}} \right\} \psi_a^2(r_{a1}) \psi_b^2(r_{b2}) d\tau_1 d\tau_2.$ 

Da das Glied  $\frac{e^2}{r_{b1}}$  keine Koordinaten des zweiten Elektrons und  $\frac{e^2}{r_{a2}}$  keine des ersten

Elektrons enthält, und da infolge der Normierung

$$\int \psi_b^2(r_{b2}) d\tau_2 = 1, \quad \int \psi_a^2(r_{a1}) d\tau_1 = 1,$$

so können wir, wenn wir mit  $\varrho_b$  (2) =  $-e \ \psi_b^2 \ (r_{b2})$  die vom Elektron (2) im Atom (b) erzeugte mittlere Dichte der elektrischen Ladung und mit  $\varrho_a$  (1) =  $-e \ \psi_a^2 \ (r_{a1})$  die vom Elektron (1) im Atom (a) erzeugte mittlere elektrische Ladungsdichte bezeichnen, K neu ausdrücken:

$$K = \int \frac{e}{r_{a2}} \varrho_b(2) d\tau_2 + \int \frac{e}{r_{b1}} \varrho_a(1) d\tau_1 + \int \frac{\varrho_a(1) \varrho_b(2)}{r_{12}} d\tau_1 d\tau_2. \quad (121, 25)$$

Das erste Integral ist die mittlere potentielle Energie des Elektrons (2) des Atoms (b) im Kernfeld von (a) und das zweite Integral die gleiche Größe für das erste Elektron (1) des Atoms (a) im Kernfeld von (b), und das dritte Integral schließlich die mittlere potentielle Energie der sich in verschiedenen Atomen befindenden Elektronen (1) und (2). K ist somit nichts anderes als die mittlere Energie der elektrostatischen Wechselwirkung der Atome, ausgenommen die Wechselwirkung der Kerne, die wir getrennt berechnen [s. (121, 1)].

Das Integral (121,18) stellt die Austauschenergie dar. Setzen wir in (121, 18) den Wert W(1, 2) und  $\psi_1$  und  $\psi_2$  ein, so erhalten wir:

$$A = \int \left\{ -\frac{e^2}{r_{a2}} - \frac{e^2}{r_1} + \frac{e^2}{r_{12}} \right\} \psi_a (r_{a1}) \ \psi_b (r_{b2}) \ \psi_a (r_{a2}) \ \psi_b (r_{b1}) \ d\tau_1 \ d\tau_2.$$

Bezeichnen wir die Austauschdichte so, wie wir das bei der Untersuchung des Heliumatoms taten, mit

$$\varrho_{ab}(1) = -e \, \psi_a(r_{a1}) \, \psi_b(r_{b1}),$$

$$\varrho_{ab}(2) = -e \, \psi_a(r_{a2}) \, \psi_b(r_{b2}),$$

¹) Setzt man W(2,1) aus (121,8) und  $\psi_2$  aus (121,11) ein, so kann sich der Leser unmittelbar davon überzeugen, daß die Gleichheit der beiden Integrale in (121,17) zutrifft.

dann können wir A folgendermaßen schreiben:

$$A = S \int \frac{e}{r_{a2}} \, \varrho_{ab} \, (2) \, d\tau_2 + S \int \frac{e}{r_{b1}} \, \varrho_{ab} \, (1) \, d\tau_1 + \int \frac{\varrho_{ab} \, (1) \, \varrho_{ab} \, (2)}{r_{12}} \, d\tau_1 \, d\tau_2. \quad (121, 26)$$

Das letzte Glied ist die Austauschenergie der Elektronen in genau derselben Form, wie wir sie für das Heliumatom erhalten hatten. Der Unterschied besteht darin, daß es sich dort um die Vertauschung von Elektronen handelte, deren Zustände sich durch die Elektronenenergien unterschieden, während sich hier die Zustände  $\psi_a$  und  $\psi_b$  durch die Lage der Elektronen im Atom (a) oder (b) unterscheiden. Die Vertauschung der Elektronen erfolgt zwischen den Atomen (a) und (b).

Die beiden ersten Glieder stellen die Korrekturen zur Austauschenergie dar, die durch die Nichtorthogonalität der Wellenfunktionen bedingt sind, nämlich:

$$S = \int \psi_a (r_{a1}) \ \psi_b (r_{b1}) \ d\tau_1 = \int \psi_a (r_{a2}) \ \psi_b (r_{b2}) \ d\tau_2. \tag{121, 19'}$$

Bei  $R \to \infty$  überdecken sich die Wellenfunktionen  $\psi_a$  und  $\psi_b$  infolge der exponentiellen Abnahme mit wachsendem Abstand von den Kernen (a) und (b) so wenig  $(\psi_a)$  ist in der Nähe des Kerns (a) und  $\psi_b$  in der Nähe des Kerns (b) von Null verschieden), daß S sehr klein ist und sich Null nähert. Bei R=0 dagegen fallen die Kerne (a) und (b) zusammen. Dann sind  $\psi_a$  und  $\psi_b$  Wellenfunktionen des gleichen Wasserstoffatoms. Infolge der Normierung von  $\psi_a$  und  $\psi_b$  ist S bei R=0 gleich Eins. Daraus folgt:

$$0 \le S \le 1. \tag{121, 27}$$

In gleicher Weise ist auch  $S^2$  (121, 19) in diese Grenzen eingeschlossen. Danach stimmen die von uns erhaltenen Formeln (121, 24) und (121, 24') für die Energie zweier Wasserstoffatome in ihrem physikalischen Inhalt mit den Formeln (118, 2I) und (118, 22) für die Energie des Heliumatoms überein, da sich hier wie dort die Korrekturen aus der Energie K der Coulombschen Wechselwirkung und der Austauschenergie A zusammensetzen. Ein gewisser Unterschied ist nur durch die Nichtorthogonalität der Wellenfunktionen (die Glieder mit S und  $S^2$ ) bedingt. Wir können jetzt die Energie U(R) zweier Wasserstoffatome für den antisymmetrischen Zustand  $\Phi_a$  und den symmetrischen  $\Phi_s$  schreiben:

Auf Grund von (121, 1), (121, 2) und (121, 24), (121, 24') haben wir:

$$U_a = 2 E_0 + rac{e^2}{R} + rac{K-A}{1-S^2},$$
  $U_s = 2 E_0 + rac{e^2}{R} + rac{K+A}{1+S^2}.$ 

Diese Formeln lassen sich auch anders schreiben:

$$U_a = 2 E_0 + \left(\frac{e^2}{R} + K\right) - A - S^2 \frac{K - A}{1 - S^2}, \tag{121, 28}$$

$$U_s = 2 E_0 + \left(\frac{e^2}{R} + K\right) + A - S^2 \frac{K + A}{1 + S^2}.$$
 (121, 28')

Die Glieder  $\frac{e^2}{R} + K$  stellen die mittlere Coulombsche Energie zweier im Abstand R

befindlichen Wasserstoffatome dar. A ist die Austauschenergie. Das letzte,  $S^2$  proportionale Glied enthält die Korrekturen für die Nichtorthogonalität der Wellenfunktionen, die uns als nullte Näherung dienten. Mit Hilfe der Formeln (121, 25) und (121, 26) kann sowohl die Coulombsche Energie als auch die Austauschenergie berechnet werden. Dazu genügt es, in diese Integrale den Ausdruck der Wellenfunktion für den Normalzustand des Wasserstoffs einzusetzen. Diese Funktion ist bekannt. Sie ist nichts weiter als die Exponentialfunktion

$$\psi(r) = \frac{2}{\sqrt{4\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}}, \qquad (121, 29)$$

wo r der Abstand des Elektrons vom Kern und a der Halbmesser der ersten Bohrschen Bahn bedeuten. Um die Funktionen  $\psi_a$   $(r_{a1})$ ,  $\psi_b$   $(r_{b1})$  usw. zu erhalten, muß an Stelle von r in diese Formel  $r_{a1}$  oder  $r_{b1}$  usw. eingesetzt werden, da gerade diese Größen die Abstände eines der Elektronen von einem der Kerne darstellen (siehe Abb. 81).

Wir führen hier die Berechnung dieser Integrale nicht durch. Wir bemerken nur, daß jede dieser Funktionen exponentiell mit steigendem  $r_{a1}$  und  $r_{b1}$  abnimmt, da

sowohl Integral K als auch A auf verschiedene Atome bezogene Wellenfunktionen enthalten [z. B.  $\psi_a$  ( $r_{a1}$ ) und  $\psi_b$  ( $r_{b1}$ )]. Daher sind die beiden Integrale K und A nur so weit von Null verschieden, als die Wellenfunktionen und folglich auch die Elektronenhüllen der Atome sich gegenseitig überdecken.

Das Ergebnis ist, daß beide Integrale mit steigendem AtomabstandR wie  $e^{-\frac{2R}{a}}$  abnehmen. Abb. 82 stellt die Wechselwirkungsenergie  $U_a(R)$  und  $U_s(R)$  als Funktion des Atomabstands R dar, die man durch Berechnung der Coulombenergie K und Austauschenergie A erhält<sup>1</sup>). Die Größe  $2E_0$  ist als Energienullpunkt gewählt. Der Abstand R ist in Einheiten des Bohrschen Radius gemessen, so daß auf der Abszissenachse

nicht R, sondern  $\frac{R}{a}$  aufgetragen ist. Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, entspricht  $U_a(R)$  der Energie für die Abstoßung der beiden Wasserstoffatome für den antisymmetrischen Zustand, so daß sich kein  $H_2$ -Molekül bilden kann. Beim symmetrischen Zustand  $\Phi_s$  dagegen

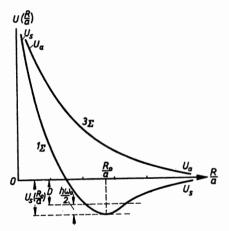

Abb. 82. Die Wechselwirkungsenergie zweier Wasserstoffatome für den Triplettzustand  $^3\mathcal{L}$  und Singulettzustand  $^1\mathcal{L}$ . Im letzteren Zustand bildet sich ein  $\mathbf{H_2}$ -Molekül.

besitzt die Energie  $U_s(R)$  ein Minimum bei  $R_0=1,4.a=0,74.10^{-8}\,\mathrm{cm}$ , so daß die Wasserstoffatome in diesem Fall das Bestreben haben werden, sich im Abstand  $R_0$  voneinander zu befinden. Im symmetrischen Zustand bildet sich folglich ein stabiles Wasserstoffmolekül  $H_2$ .

Wir werden nun diese beiden Zustandsarten mit den Spinrichtungen der Elektronen verknüpfen. Das ist nicht schwierig, wenn wir uns der Resultate erinnern,

<sup>1)</sup> Bezüglich der Berechnung der Integrale K und A siehe: [4].

die wir im § 117 für das Heliumatom erhielten. Die von uns für das  $H_2$  erhaltenen Wellenfunktionen hängen nur von den Koordinaten  $\mathfrak{r}_1$  und  $\mathfrak{r}_2$  der Elektronenschwerpunkte ab. Die vollständige Wellenfunktion  $\Psi$  muß außerdem noch von den Elektronenspins  $\mathfrak{s}_{z1}$  und  $\mathfrak{s}_{z2}$  abhängen. Da wir die Wechselwirkung der Spins mit der Bahnenbewegung und untereinander vernachlässigten, stellt die Wellenfunktion  $\Psi$  das Produkt der Funktion  $\Phi$  der Koordinaten der Elektronschwerpunkte und der Funktion  $\mathfrak{S}$  der Spins  $\mathfrak{s}_{z1}$  und  $\mathfrak{s}_{z2}$  dar. Die Elektronen folgen dem Pauliprinzip, daher muß die Wellenfunktion  $\Psi$  antisymmetrisch bezüglich Vertauschung der Elektronen sein. Ebenso, wie im Fall des Heliumatoms, haben wir zwei Koordinatenfunktionen  $\Phi$ : die symmetrische  $\Phi_a$  und die antisymmetrische  $\Phi_a$ .

Damit in beiden Fällen die Gesamtfunktion  $\Psi$  antisymmetrisch ist, muß bei  $\Phi = \Phi_s$  die Spinfunktion  $S(s_{z1}, s_{z2})$  im Spin antisymmetrisch sein  $(S = S_a)$ . Dagegen muß für die antisymmetrische Funktion  $\Phi = \Phi_a$  die Spinfunktion symmetrisch sein  $(S = S_s)$ . Offenbar erhalten wir die gleichen Spinfunktionen wie im § 117. Und zwar beschreibt  $S_a$  den Zustand mit antiparallelen Spins (s. § 117). Der Zustand  $\Phi_s$  mit der Energie  $U_s(R)$  ist folglich ein Singulettzustand (entgegengesetzt gerichtete Spins). Ein solcher Zustand der Moleküle wird gewöhnlich mit  $^1\Sigma$  bezeichnet. Der Zustand  $\Phi_a$  mit der Energie  $U_a(R)$  ist dagegen ein Triplettzustand (parallele Spins). Dieser Zustand wird mit  $^3\Sigma$  bezeichnet.

Wenden wir uns den Kurven für  $U_a$  und  $U_s$  in Abb. 82 zu, so können wir das dort angeführte Ergebnis wie folgt ausdrücken: Zwei Wasserstoffatome, die Elektronen mit entgegengesetzt gerichteten Spins besitzen ( ${}^1\Sigma$ -Zustand) ziehen einander an und bilden ein Molekül. Zwei Wasserstoffatome, die Elektronen mit parallelen Spins besitzen ( ${}^3\Sigma$ -Zustand), stoßen einander ab.

Die Anziehung oder Abstoßung der Wasserstoffatome hängt vom Vorzeichen der Austauschenergie A ab (da die Energien  $U_a$  und  $U_s$  sich nur im Vorzeichen von A unterscheiden). Die Bildung des homöopolaren  $\mathrm{H_2}$ -Moleküls ist also durch die Austauschkräfte bedingt. Dadurch erklärt es sich, daß es weder mit den klassischen Theorien noch mit der primitiven Quantentheorie Bohrs gelang, eine Theorie der homöopolaren Bindung aufzustellen.

Wir wenden uns nun einigen Einzelheiten zu, die die potentielle Energie  $U_s$  (R) des Wasserstoffmoleküls  $H_2$  betreffen. In Abb. 82 ist die Kurve  $U_s$  (R) getrennt von der Kurve  $U_a$  (R) des Triplettzustands dargestellt. Kennen wir den analytischen Ausdruck für  $U_s$  (R), so können wir aus der Gleichung

$$\frac{dU_s(R)}{dR} = 0 \tag{121,30}$$

den Gleichgewichtszustand (den Punkt  $R = R_0$ ) finden.

Entwickeln wir ferner  $U_s(R)$  nach Potenzen der Abweichung von der Gleichgewichtslage  $(R=R_0)$ , so erhalten wir:

$$U_{s}(R) = U_{s}(R_{0}) + \frac{1}{2} \left( \frac{d^{2} U_{s}}{d R^{2}} \right)_{R_{0}} (R - R_{0})^{2} + \frac{1}{6} \left( \frac{d^{3} U_{s}}{d R^{3}} \right)_{R_{0}} (R - R_{0})^{3} + \cdots$$

$$\left. \left. \right\}$$
(121, 31)

Diese Entwicklung ist für kleine Abweichungen  $(R-R_0)$  gültig. Genügt es bezüglich der Genauigkeit, sich nur auf das erste Glied mit  $(R-R_0)^2$  zu beschränken,

dann haben wir es mit einem harmonischen Oszillator zu tun. Die Frequenz dieses Oszillators erhalten wir, wenn wir berücksichtigen, daß die potentielle Energie eines Oszillators mit der Masse  $\mu$  und der Frequenz  $\omega_0$ , der Schwingungen um die Gleichgewichtslage  $R_0$  vollführt, gleich

$$U\left( R\right) = {\rm const} + \frac{\mu\,\omega_0^2}{2}\,(R\,-\,R_0)^2$$

ist. Vergleichen wir das mit der vorangehenden Formel für  $U_s$  (R), so finden wir:

$$\mu \,\omega_0^2 = \left(\frac{d^2 \,U_s}{d \,R^2}\right)_{R_s}.\tag{121, 32}$$

Daraus folgt:

$$\omega_0 = \sqrt{rac{1}{\mu} \left(rac{d^2 U_s}{d \, R^2}
ight)_{\!R_0}}.$$

Da es sich um die relative Bewegung der Kerne handelt, müssen wir unter  $\mu$  die reduzierte Masse der beiden Wasserstoffatome verstehen. Wenn wir mit  $m_{\rm H}$  die Masse des Wasserstoffatoms bezeichnen, gilt:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{2}{m_{\rm H}}.\tag{121, 33}$$

Mit Hilfe der Formel (121,32) können wir die Frequenz  $\omega_0$  der Molekularschwingungen längs der Krümmung  $\frac{d^2 U_s}{dR^2}$  der Potentialkurve  $U_s$  (R) im Gleichgewichtspunkt  $R_0$  finden. Das dritte Glied in (121,31) gibt die Korrektur für die Abweichung von der Harmonizität.

Bei großen Schwingungsenergien wird diese Korrektur immer wesentlicher. Ist die Schwingungsenergie E größer als der Wert der potentiellen Energie  $U_s$  (R) im Unendlichen (in Abb. 82 ist  $U_s$  (R) gleich Null gesetzt, so daß es sich um E>0 handelt), so wird das Molekül überhaupt nicht schwingen, sondern dissoziieren. Die zur Dissoziation erforderliche Energie D wäre nach der klassischen Mechanik gleich  $-U_s$  ( $R_0$ ).

Um die richtige Lösung für die Dissoziationsenergie des Moleküls zu bekommen, müssen wir außerdem noch berücksichtigen, daß das Molekül im niedrigsten Zustand eine positive Nullpunktsenergie  $\frac{\hbar\omega_0}{2}$  der Schwingungen besitzt (s. Abb. 82). Diese Energie muß berechnet werden.

Danach ist D gleich:

$$D = - U_s (R_0) - \frac{h \omega_0}{2}.$$

Auf dem gleichen Wege können wir auch die Dissoziationsenergie finden.

| Theoretischer Wert          | Experimenteller Wert        |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 0,735 · 10 <sup>-8</sup> cm | 0,753 · 10 <sup>-8</sup> cm |  |  |  |  |  |
| $4280 \text{ cm}^{-1}$      | 4390 cm <sup>-1</sup>       |  |  |  |  |  |
| 4,37 eV                     | 4,38 eV                     |  |  |  |  |  |

Mit Hilfe der angeführten Berechnung linden wir 1. die Gleichgewichtslage  $R_0$ , 2. die Frequenz  $\omega_0$  der Molekülschwingungen und 3. die Dissoziationsenergie D des  $H_2$ -Moleküls. Alle diese Größen sind aus Experimenten bekannt. Die Größe  $R_0$  ist im Trägheitsmoment  $I = \mu R_0^2$  des Moleküls enthalten. I kann auf Grund von Spektraldaten aus der Deslandreschen Formel gefunden werden [s. (53,20)]. Ebenso ergibt sich auch die Schwingungsfrequenz  $\omega_0$  aus den Spektraldaten. Die Größe der Dissoziationsarbeit kann sowohl optisch wie chemisch bestimmt werden. Wir bringen hier eine Tabelle, die die Berechnungsergebnisse von HYLLERAAS 1) für Ho und die experimentellen Daten anführt. Diese Daten stimmen hervorragend miteinander überein, besonders wenn man berücksichtigt, daß die beiden ersten Größen ( $R_0$  und  $\omega_0$ ) erheblich von der Form der Kurve  $U_s(R)$  abhängen. Außerdem bemerken wir, daß die von Hylleraas erzielte Genauigkeit noch keine Grenze darstellt und weiter gesteigert werden kann. Der von der Quantenmechanik in der Berechnung des H<sub>2</sub>-Moleküls erzielte Erfolg, der nur darauf beruht, daß dieses Molekül aus zwei Protonen und zwei Elektronen besteht (ohne irgendwelche willkürliche Konstanten heranzuziehen), ist einer der größten Erfolge der modernen Quantentheorie.

#### § 122. Die Natur der chemischen Kräfte

In der Chemie unterscheidet man zwei Arten von Bindungen, die zur Molekülbildung führen: Ionenbindungen (heteropolare Bindungen) und homöopolare Bindungen. Die Ionenbindung tritt in den Fällen ein, in denen man sich das Molekül als ein Gebilde aus positiven und negativen Ionen vorstellen kann (z. B. NaCl). Die homöopolare Bindung dagegen kommt da zustande, wo eine Teilung in Ionen nicht möglich ist. Der typische Fall einer homöopolaren Bindung sind die Moleküle aus gleichen Atomen (z. B. H<sub>2</sub>).

Die Theorie der Ionenbindungen wurde bereits vor der Quantenmechanik mit Erfolg bearbeitet. Die einfachste Lösung für die Natur der Ionenbindung (der Valenz) ist folgende: die heteropolare Valenz eines Elements wird durch die Zahl der Elektronen bestimmt, die (dem elektropositiven Element) wegzunehmen oder (dem elektronegativen Element) hinzuzufügen ist, um ein Ion zu erhalten, das die Elektronenschale des nächstgelegenen Edelgases besitzt. So muß Na ein Elektron weggenommen werden, um die Ne-Schale zu erhalten. Cl muß ein Elektron hinzugefügt werden, um die Ar-Schale zu bekommen. Na<sup>+</sup> und Cl<sup>-</sup> stellen sich somit gewissermaßen als geladene Atome der Edelgase dar.

Unter diesen Bedingungen muß in der Ionenbindung die Coulombsche Anziehung entgegengesetzt geladener Ionen besonders wichtig werden, da die Elektronenschalen der Edelgase chemisch inaktiv sind. Es ist aber bekannt, daß elektrostatische Kräfte allein kein stabiles Gleichgewicht sichern können. Daher muß neben

der Coulombschen Anziehung der Ionenladungen  $-\frac{e^2}{r}$  noch eine gewisse Abstoßung in kleinen Entfernungen eingeführt werden. Diese Abstoßungskräfte konnten nach der klassischen Mechanik nicht berechnet werden. Aber ihre Einführung erschien empirisch begründet, da sich die Atome der Edelgase in kleinen Abständen voneinander abstoßen. Die Abstoßungskräfte wurden proportional zu

$$\frac{\alpha}{r^{m+1}}$$

<sup>1)</sup> Zusammengestellte Angaben über das H<sub>2</sub>-Molekül siehe: [4].

angenommen, wo  $\alpha$  und m empirisch ermittelte Konstanten sind. Die gesamte potentielle Energie zweier Ionen hatte daher die Form<sup>1</sup>):

$$U(r) = -\frac{e^2}{r} + \frac{a}{r^m}.$$

Gelang es auf dem angedeuteten Wege, an das Problem der heteropolaren Bindung heranzukommen, so konnte das Problem der homöopolaren Bindung nicht mit diesen Mitteln gelöst werden. Versuche, das  $\rm H_2$ -Molekül zu berechnen, führten nie zu befriedigenden Ergebnissen. Aus der oben entwickelten Quantentheorie des  $\rm H_2$ -Moleküls wird auch die Ursache dieser Mißerfolge klar. Die Hauptrolle spielen bei der Bildung des  $\rm H_2$ -Moleküls die Austauschkräfte, deren Existenz erst mit Hilfe der Quantenmechanik erfaßt werden konnte. Diese Austauschkräfte entstehen aus der Coulombschen Wechselwirkung der Elektronen im  $\rm H_2$ -Molekül. Außerdem muß beim Aufbau des  $\rm H_2$ -Moleküls das Pauliprinzip, d. h. das Prinzip der Nichtunterscheidbarkeit der Teilchen berücksichtigt werden. Aus Unkenntnis dieser Tatsachen konnte das Problem, das sich mit dem Aufbau des einfachsten Moleküls ergibt, vor der Entdeckung der Quantenmechanik nicht geklärt werden.

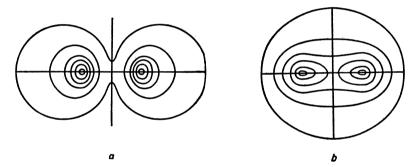

Abb. 83. a Die Verteilung der Ladungsdichten in zwei sich abstoßenden Atomen H ( $^3\Sigma$ ), b die Verteilung der Ladungsdichten im  $H_2$ -Molekül ( $^1\Sigma$ ).

Die erfolgreiche Lösung des Problems für das  $H_2$ -Molekül mit den Mitteln der Quantenmechanik war der Ausgangspunkt für die Quantentheorie der homöopolaren Valenz. Wir beschränken uns hier lediglich auf wenige Bemerkungen<sup>2</sup>). Wir erhielten für das  $H_2$ -Molekül zwei Zustände, einen mit parallelen und einen mit antiparallelen Spins. In Abb. 83 ist die Dichteverteilung der Elektronenladung für diese beiden Zustände dargestellt. Die Dichte der elektrischen Ladung im Punkt r errechnet sich aus der Wellenfunktion  $\Phi$  ( $r_1$ ,  $r_2$ ) nach der Formel

$$\varrho\left(\mathbf{r}\right) = -2e\int |\Phi\left(\mathbf{r},\,\mathbf{r}'\right)|^2 d\tau'. \tag{122, 2}$$

<sup>1)</sup> Wir bemerken, daß die Quantenmechanik dem abstoßenden Glied eine andere, besser mit der Versuchserfahrung übereinstimmende Form gibt.

<sup>2)</sup> Eingehende Darlegung dieser Frage findet der Leser in: [54]. Die chemische Bindung und der Aufbau der Moleküle, und [9].

Sind die Spins der Elektronen parallel, dann ist  $\Phi = \Phi_a$ . Im Punkt  $\mathfrak{r} = \mathfrak{r}'$  wird die Funktion  $\Phi_a = 0$  (Knotenfläche). Demzufolge weist die Dichte  $\varrho$  im Raum zwischen den beiden Atomen ein Minimum auf (Abb. 83 a). Im Zustand mit antiparallelen Spins dagegen,  $\Phi = \Phi_s$ , ist keine Knotenfläche vorhanden. Die Ladungsdichten der beiden Atome fließen gewissermaßen ineinander (Abb. 83 b). Das Zusammenfließen der Dichten (die Bildung einer homöopolaren Bindung) entspricht dem Valenzstrich H — H. Wenn ein Minimum der Dichte vorhanden ist, so fehlt eine solche Bindung.

Man kann zeigen, daß die Kräfte der homöopolaren Bindung Sättigungseigenschaften besitzen, ein Merkmal, das für Valenzkräfte charakteristisch ist. Fügen wir ein drittes H-Atom zum  $H_2$ -Molekül hinzu, so führt dieser Vorgang nicht zur Bildung von Austauschkräften zwischen den Elektronen des Moleküls und dem dritten Atom. Wir bezeichnen die Wellenfunktionen der Molekülsektronen [Elektronen der Atome (a) und (b)] mit  $\Phi_s$  ( $\mathbf{r}_1$ ,  $\mathbf{r}_2$ )  $S_a$  ( $s_1$ ,  $s_2$ ) und die Wellenfunktion des dritten Atoms (c) mit  $\psi_c$  ( $\mathbf{r}_3$ )  $S_{\frac{1}{2}}(s_3)$ . Der Spin des dritten Elektrons möge längs der z-Achse gerichtet sein. Man könnte ebenso die entgegengesetzte Richtung wählen. Wichtig ist nur, daß der Spin des dritten Elektrons dem Spin eines der Molekülelektronen entgegengerichtet ist. Um die Funktion des ganzen Systems zu erhalten, muß aus  $\Phi_s$   $S_a$  und  $\psi_c$  S eine hinsichtlich der Teilchen antisymmetrische Funktion gebildet werden (unter Berücksichtigung des Pauliprinzips). Die einzige antisymmetrische Funktion, die sich aus  $\Phi_s$   $S_a$  und  $\psi_c$  S bilden läßt, ist:

$$\Phi (\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}, \mathbf{r}_{3}, s_{1}, s_{2}, s_{3}) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left\{ \Phi_{s} (\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) \, \psi_{c} (\mathbf{r}_{3}) \, S_{a} (s_{1}, s_{2}) \, S_{\frac{1}{2}} (s_{3}) + \right. \\
\left. + \Phi_{s} (\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{3}) \, \psi_{c} (\mathbf{r}_{2}) \, S_{a} (s_{3}, s_{1}) \, S_{\frac{1}{2}} (s_{2}) + \right. \\
\left. + \Phi_{s} (\mathbf{r}_{2}, \mathbf{r}_{3}) \, \psi_{c} (\mathbf{r}_{1}) \, S_{a} (s_{2}, s_{3}) \, S_{\frac{1}{2}} (s_{1}) \right\}. \tag{122, 3}$$

Die Funktionen  $S_a$   $(s_1, s_2)$  haben nach (117, 13) die Form:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ S_{\frac{1}{2}}\left(s_{1}\right) S_{-\frac{1}{2}}\left(s_{2}\right) - S_{\frac{1}{2}}\left(s_{2}\right) S_{-\frac{1}{2}}\left(s_{1}\right) \right\}.$$

Gehen wir von den Eigenschaften der Orthogonalität aus und normieren die Spinfunktionen  $S_a$  (s)  $\left(\alpha=\pm\frac{1}{2}\right)$  [s. (59,7)], so erkennen wir, daß alle drei in der Überlagerung (122,3) vorkommenden Spinfunktionen untereinander orthogonal sind. Nehmen wir daher  $|\Phi|^2$  und summieren wir über die Werte  $\left(\pm\frac{h}{2}\right)$  aller drei Spins, um die Wahrscheinlichkeit w ( $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$ ) für die Lage der Elektronen in der Umgebung der Punkte  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  zu erhalten, dann bekommen wir:

$$w (\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}, \mathbf{r}_{3}) = \sum_{s_{1}, s_{2}, s_{3}} |\Phi|^{2} = \frac{1}{3} \left\{ |\Phi_{s} (\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2})|^{2} |\psi_{s} (\mathbf{r}_{3})|^{2} + |\Phi_{s} (\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{3})|^{2} |\psi_{s} (\mathbf{r}_{2})|^{2} + |\Phi_{s} (\mathbf{r}_{2}, \mathbf{r}_{3})|^{2} |\psi_{s} (\mathbf{r}_{1})|^{2} \right\}.$$

$$(122, 4)$$

Bezeichnen wir, wie im vorigen Paragraphen, die Ladungsdichte des im Atom (a) befindlichen Elektrons mit  $\varrho_a$ , die im Atom (b) mit  $\varrho_b$  und schließlich die im Atom(c) mit  $\varrho_c$ , sowie die Austauschdichte mit  $\varrho_a$ , so könnten wir unter Verwendung des Wertes von  $\Phi_s$  (121, 24'), (121, 11), (121, 11') die erhaltene Wahrscheinlichkeit für die Konfiguration der Elektronen folgendermaßen schreiben:

$$w(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}, \mathbf{r}_{3}) = \frac{1}{3} \left\{ \left[ \varrho_{a}(\mathbf{r}_{1}) \varrho_{b}(\mathbf{r}_{2}) + 2 \varrho_{ab}(\mathbf{r}_{1}) \varrho_{ab}(\mathbf{r}_{2}) \right] \varrho_{c}(\mathbf{r}_{3}) + \right. \\ \left. + \left[ \varrho_{a}(\mathbf{r}_{1}) \varrho_{b}(\mathbf{r}_{3}) + 2 \varrho_{ab}(\mathbf{r}_{1}) \varrho_{ab}(\mathbf{r}_{3}) \right] \varrho_{c}(\mathbf{r}_{2}) + \right. \\ \left. + \left[ \varrho_{a}(\mathbf{r}_{2}) \varrho_{b}(\mathbf{r}_{3}) + 2 \varrho_{ab}(\mathbf{r}_{2}) \varrho_{ab}(\mathbf{r}_{3}) \right] \varrho_{c}(\mathbf{r}_{1}) \right\},$$

$$(122, 5)$$

wo

$$\varrho_a(r_1) = -e \, \psi_a^2(r_{1a}), \ \varrho_b(r_1) = -e \, \psi_b^2(r_{1b}), \ \varrho_c(r_1) = -e \, \psi_c^2(r_{1c})$$
 (122, 6)

und

$$\varrho_{ab}(r_1) = -e \, \psi_a(r_{1a}) \, \psi_b(r_{1b}). \tag{122, 6'}$$

Wir sehen an diesem Ausdruck, daß für das dritte Atom (c) keine Austauschdichte (der Form  $\varrho_{ac}$ ,  $\varrho_{bc}$ ) und folglich auch keine Austauschkräfte mit den das Molekül bildenden Atomen (a) und (b) entstehen. Das dritte Atom wird daher abgestoßen werden. Damit wird die Fähigkeit der Austauschkräfte zur Sättigung und die Gültigkeit der Gleichsetzung des Valenzstrichs mit dem Zusammenfluß der elektrischen Ladungsdichte der beiden Atome bewiesen.

Wir bemerken, daß eine strenge Grenze zwischen der homöopolaren und Ionenbindung nicht gezogen werden kann. Das sind nur zwei Grenzfälle. Im typischen Fall der homöopolaren Bindung ist die Ladung symmetrisch zwischen den beiden Atomen verteilt. Sind die Atome verschieden, so wird diese Symmetrie gestört. Wird die Symmetrie endlich so stark gestört, daß sich die Elektronenladung vorwiegend um eines der Atome konzentriert, dann erhalten wir den Fall der Ionenbindung.

#### § 123. Die intramolekularen Dispersionskräfte

Wir haben oben die Valenzkräfte untersucht. Diese besitzen Sättigungseigenschaft, da sie mit der Spinrichtung der Elektronen verbunden sind. Außerdem wirken diese Kräfte auf kurze Abstände. Sie sind durch den Grad der Überlappung der Elektronendichten bestimmt, die zu den beiden aufeinander einwirkenden Atomen gehören. Da die elektrische Dichte mit wachsendem Abstand vom Atommittelpunkt exponentiell abnimmt, nehmen auch die Valenzkräfte mit wachsendem Abstand zwischen den Atomen exponentiell ab.

Außer diesen Valenzkräften wirken zwischen den Atomen und Molekülen noch besondere Kräfte, die stets den Charakter von Anziehungskräften besitzen. Das sind die intramolekularen Dispersionskräfte oder VAN DER WAALsschen Kräfte. Die bemerkenswerte Eigenschaft dieser Kräfte besteht darin, daß sie zwischen elektrisch neutralen Systemen und Systemen, die kein elektrisches Moment aufweisen, wirksam sind. So wirken sie z.B. zwischen Heliumatomen, in denen die Ladungsverteilung Kugelsymmetrie aufweist, sodaß diese Atome weder ein Dipolmoment, noch ein Quadrupolmoment noch irgendein höheres elektrisches Moment besitzen. Die zweite wichtige Eigenschaft dieser Kräfte besteht darin, daß sie nicht von der Temperatur abhängen. Auch die Natur dieser Kräfte stellt sich als quantenhaft heraus.

Die VAN DER WAALSschen Kräfte lassen sich berechnen, wenn man die Wechselwirkung hinreichend voneinander entfernter Atome untersucht. Bei großen Abständen zwischen den Atomen sind die aus der ersten Näherung der Störungstheorie berechneten Valenzkräfte sehr klein. Dagegen läßt sich bei diesen Abständen nicht mehr die zweite Näherung vernachlässigen, in der die Deformation der Elektronenhüllen der Atome berücksichtigt wird. Das erklärt sich dadurch, daß die Korrekturen zur Wechselwirkungsenergie der Atome in zweiter Näherung mit steigendem

Abstand R zwischen den Atomen proportional  $\frac{1}{R^6}$  abnehmen, während die Energie der Valenzbindungen proportional  $e^{-\frac{2R}{a}}$  abnimmt. Bei großen R erweist sich die zweite Näherung größer als die erste.

Führt man für große Abstände die Berechnung der Energie in zweiter Näherung durch, so kann man die VAN DER WAALSschen Kräfte berechnen. Wir wollen, ohne auf diese Berechnungen einzugehen, die Grundgedanken der Quantentheorie von den VAN DER WAALSschen Kräften an einem einfachen Beispiel erläutern, das eine genaue Lösung der Aufgabe zuläßt. An Stelle wirklicher Atome untersuchen wir zwei eindimensionale Oszillatoren mit der Eigenfrequenz  $\omega_0$  (ein solches Atommodell findet in der klassischen Dispersionstheorie Anwendung). Wir bezeichnen die Koordinate des Elektrons im ersten Atom mit  $x_1$  und seinen Impuls mit  $p_1$ , die Koordinate des Elektrons im zweiten Atom mit  $x_2$  und den Impuls mit  $p_2$ . Der Abstand zwischen den "Atomen" sei gleich e. Das elektrische Moment des ersten Atoms ist gleich  $ex_1$ , das des zweiten gleich  $ex_2$ . Ist der Abstand R zwischen diesen Atomen hinreichend groß, dann kann die Wechselwirkungsenergie dieser Atome als potentielle Energie der Wechselwirkung zweier Dipole mit den Momenten  $ex_1$  und  $ex_2$  dargestellt werden. Diese Energie ist gleich

$$W = \frac{e \, x_1 \cdot e \, x_2}{R^3} = \frac{e^2}{R^3} \, x_1 \, x_2. \tag{123, 1}$$

Sind die Oszillatoren in Ruhe, so ist  $x_1 = x_2 = 0$ , und ihre Dipolmomente sind ebenfalls gleich Null. Da außerdem beide "Atome" elektrisch neutral sind, so findet zwischen ihnen überhaupt keine Wechselwirkung statt.

Nach der klassischen Theorie tritt eine Wechselwirkung nur zwischen schwingenden Oszillatoren auf. Ohne auf die Berechnung einzugehen, können wir sagen, daß ihre Größe von der Temperatur T abhängen wird. Das geht bereits daraus klar hervor, daß bei  $T=0^{\circ}$  abs. keine Schwingungen vorhanden sind und  $x_1=x_2=0$  ist. Ein anderes Ergebnis bringt die Quantenmechanik. Selbst beim absoluten Nullpunkt sind Nullpunktsschwingungen vorhanden, die dazu führen, daß die mittlere Wechselwirkungsenergie der von uns untersuchten Oszillatoren nicht gleich Nullwird.

Um diese Energie zu berechnen, greifen wir auf die Berechnungen des § 105 zurück, wo der uns interessierende Fall der Wechselwirkung zweier eindimensionaler Oszillatoren mit der Frequenz  $\omega_0$  und der Masse  $\mu$  behandelt wurde. Die Wechselwirkungsenergie der Oszillatoren wurde als  $\lambda x_1 x_2$  angenommen [s. (105, 1)]. In unserem Fall wird die Wechselwirkungsenergie der Oszillatoren durch die Formel (123, 1) ausgedrückt. Setzen wir also in den Formeln des § 105

$$\lambda = \frac{e^2}{R^3}, \qquad (123, 2)$$

so können wir alle Ergebnisse dieses Paragraphen verwerten. Uns interessiert hier die kleinste Energie, die Nullpunktenergie der Oszillatoren. Sie ist:

$$E_0 = \frac{h\omega_1}{2} + \frac{h\omega_2}{2} = \frac{h}{2}(\omega_1 + \omega_2),$$
 (123, 3)

wo  $\omega_1$  und  $\omega_2$  aus der Formel (105, 5) bestimmt werden:

$$\omega_1^2=\omega_0^2+rac{\lambda}{\mu},\quad \omega_2^2=\omega_0^2-rac{\lambda}{\mu}.$$

Daraus finden wir, wenn wir  $\omega_0^2 \gg \frac{\lambda}{\mu}$  annehmen:

$$\omega_1 = \omega_0 \left[ 1 + \frac{\lambda}{2\mu \, \omega_0^2} - \frac{1}{8} \left( \frac{\lambda}{\mu \, \omega_0^2} \right)^2 + \cdots \right],$$

$$\omega_2 = \omega_0 \left[ 1 - \frac{\lambda}{2 \mu \omega_0^2} - \frac{1}{8} \left( \frac{\lambda}{\mu \omega_0^2} \right)^2 + \cdots \right]$$

und folglich

$$\omega_1 + \omega_2 = 2\,\omega_0 - \frac{1}{4} \frac{\lambda^2}{\mu^2 \omega_0^3}.\tag{123, 4}$$

Berücksichtigen wir den Wert von  $\lambda$  in unserem Fall (123, 2), so finden wir aus (123, 3) und (123, 4) die Nullpunktsenergie zweier in Wechselwirkung stehender Oszillatoren als

$$E_0(R) = h \omega_0 - \frac{h}{8} \frac{e^4}{\mu^2 \omega_3^3} \cdot \frac{1}{R^6} + \cdots$$
 (123, 5)

Wir sehen, daß die Nullpunktsenergie eine Funktion des Abstands R zwischen den Oszillatoren — den "Atomen" — ist, und somit die Rolle der potentiellen Wechselwirkungsenergie dieser beiden "Atome" spielt.

Lassen wir die unwesentliche additive Konstante  $h \omega_0$  fort, so erhalten wir für diese Energie den Ausdruck:

$$U(R) = -\frac{h}{8} \frac{e^4}{\mu^2 \omega_0^3} \cdot \frac{1}{R^6}.$$
 (126, 6)

Wir sehen, daß diese Energie durch Anziehungskräfte (Minuszeichen!) bedingt ist. Diese Kräfte können als die VAN DER WAALSschen Kräfte für unsere idealisierten Atome betrachtet werden. Ihre Quantennatur geht schon daraus hervor, daß bei h=0 auch U=0 wird, so daß im Grenzfall der klassischen Mechanik diese Kräfte gleich Null sind.

Somit ist die VAN DER WAALSsche Anziehung die Folge der Verringerung der Nullpunktsenergie bei der Annäherung der Oszillatoren. Wir können die Formel (123, 6) umformen, indem wir den Koeffizienten  $\beta$  der atomaren Polarisierbarkeit im konstanten Feld einführen. Wir wissen aus der Dispersionstheorie, daß der Koeffizient der atomaren Polarisierbarkeit für einen Oszillator mit der Masse  $\mu$  und Frequenz  $\omega_0$  gleich (§ 92)<sup>1</sup>)

$$\beta = \frac{e^2}{\mu} \cdot \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

ist.

Setzen wir hier  $\omega = 0$ , so erhalten wir den Koeffizienten der Polarisierbarkeit im konstanten Feld:

$$\beta = \frac{e^2}{\mu \, \omega_0^2} \,. \tag{123, 7}$$

Setzen wir ihn in die Formel für die potentielle Energie der VAN DER WAALSschen Kräfte (123, 6) ein, dann bekommen wir:

$$U(R) = -\frac{\varepsilon}{8}\beta^2 \frac{1}{R^6}, \qquad (123, 8)$$

wo

$$\varepsilon = h \, \omega_0, \tag{123, 9}$$

d.h. die Differenzen zwischen den Energieniveaus des Oszillators bedeutet. Da die Formel der van der Waalsschen Kräfte den sich aus der Dispersionstheorie ergebenden Polarisierbarkeitskoeffizienten enthält, werden diese Kräfte in letzter Zeit als Dispersionskräfte bezeichnet.

Die in zweiter Näherung für wirkliche Atome durchgeführte Berechnung gelangt im wesentlichen zum gleichen Ergebnis, das wir nach (123,8) für das Atommodell in Gestalt eines linearen Oszillators erhielten. Die quantentheoretische Formel für die potentielle Energie der van der Waalsschen Kräfte lautet für wirkliche Atome:

$$U\left(R\right)=-k\frac{I\beta^{2}}{R^{6}}\,,\tag{123,10}$$

wo  $\beta$  die atomare Polarisierbarkeit im konstanten Feld, I das Ionisationspotential des Atoms und k einen gewissen Zahlenkoeffizienten bedeutet, der der Größenordnung nach gleich Eins ist. Dieser Ausdruck für die VAN DER WAALSsche Wechselwirkung stimmt gut mit den Versuchsergebnissen überein, die wir erhalten, wenn wir die Abweichung der Gase vom Clapeyron schen Gesetz untersuchen<sup>2</sup>).

#### § 124. Die Rolle des Kernspins in zweiatomigen Molekülen

Die Atomkerne besitzen einen Spin und ein magnetisches Moment<sup>3</sup>). Die Wellenfunktion der Kerne hängt nicht nur von den Koordinaten der Kerne, sondern auch von ihren Spins  $s_{z_1}$ ,  $s_{z_4}$  ab. Wählen wir als Koordinaten die Relativkoordinaten  $r_{12}$  der Kerne (im Polarkoordinatensystem  $r, \vartheta, \varphi$ ) und vernachlässigen wir die

<sup>&#</sup>x27;) Das ist die klassische Formel. Die quantenmechanische Formel (90, 5') führt zum gleichen Ergebnis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir die Matrix  $x_{nk}$  für die Koordinate des Oszillators und die Formel (90, 25) anwenden.

<sup>2)</sup> Siehe: [4]. § 65. Dort ist auch eine Literaturübersicht angeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das magnetische Moment der Kerne wird in Einheiten des Bohrschen Kernmagnetons gemessen (vgl. § 62). Ein Bohrsches Kernmagneton beträgt den 1842 ten Teil des Bohrschen Magnetons.

Wechselwirkung zwischen dem magnetischen Moment der Kerne und ihrer Bewegung, so können wir die Wellenfunktion der Kerne folgendermaßen schreiben:

$$\Psi(r_{12}, s_{z_1}, s_{z_2}) = R_{nl}(r) P_l(\cos \theta) S(s_{z_1}, s_{z_2}). \tag{124, 1}$$

Die Funktion  $R_{nl}(r)$  beschreibt die Schwingung der Kerne, die Funktion  $P_l$  die Rotation (wir setzen die Zahl m=0, da uns jetzt die Raumorientierung der Moleküle nicht interessiert) und die Funktion S schließlich den Zustand der Kernspins. Nach dem Identitätsprinzip muß die Funktion im Fall gleicher Kerne (gleicher Isotopen) symmetrisch oder antisymmetrisch sein, je nach dem, ob die Kerne einen ganz- oder halbzahligen Spin haben.

Wir untersuchen den letzteren Fall, der im  $H_2$ -Molekül vorliegt, dessen beide Kerne Protonen sind. Dann muß die Funktion  $\Psi$  antisymmetrisch in bezug auf die Vertauschung der Protonen sein. Bei der Vertauschung der Protonen geht  $\mathfrak{r}_{12}$  in  $-\mathfrak{r}_{12}$  über (da  $\mathfrak{r}_{12}=\mathfrak{r}_1-\mathfrak{r}_2$ ). Behält die Wellenfunktion beim Ersatz der Teilchenkoordinaten durch die mit entgegengesetztem Vorzeichen (der Ersatz von  $x_k$  durch  $-x_k$  wird "Inversion" genannt) ihr Vorzeichen bei, so heißt der Term gerade, im anderen Fall ungerade.

In unserem Fall bleibt bei der Inversion der Protonenkoordinaten  $r=|\mathfrak{r}_{12}|$  unverändert und der Winkel  $\vartheta$  geht in  $\pi-\vartheta$  über. Aus  $\cos\vartheta$  wird somit  $-\cos\vartheta$ . Da das Polynom  $P_l$  ( $\cos\vartheta$ ) ein gerades Polynom bei geradem l und ein ungerades bei ungeradem l ist, so ist  $P_l$  ( $-\cos\vartheta$ ) = (-1)l  $P_l$  ( $\cos\vartheta$ ). Daher fällt für zwei Teilchen die Geradheit des Terms mit der Geradheit der Bahnzahl l zusammen. In Abhängigkeit von der Spinrichtung haben wir zwei Möglichkeiten zu unterscheiden:

- 1. Die Kernspins sind parallel. Dann ist  $S=S_s$  eine symmetrische Funktion, und folglich muß die Funktion  $P_l$  ungerade sein. Daher kann das  $H_2$ -Molekül, das parallele Kernspins besitzt ("Orthowasserstoff"), nur eine ungerade Bahnzahl l haben. Sein niedrigster Zustand entspricht übrigens dem mit l=1.
- 2. Die Kernspins sind antiparallel. Dann ist  $S=S_a$  eine antisymmetrische Spinfunktion, und  $P_l$  muß demzufolge gerade sein. Das  $H_2$ -Molekül mit antiparallelen Kernspins ("Parawasserstoff") kann daher nur eine gerade Bahnzahl l besitzen. Sein niedrigster Zustand ist l=0.

Der Kernspin hat somit infolge des Pauliprinzips eine bedeutende indirekte Wirkung auf die Bahnbewegung der Kerne im Molekül. Dieser Einfluß tritt in der Aufeinanderfolge der Intensitäten in den Rotationsspektren der Moleküle und in ihrer Wärmekapazität auf<sup>1</sup>).

Mit der letztgenannten Erscheinung wollen wir uns im folgenden befassen. Wir nehmen an, es hätte sich ein Wärmegleichgewicht bei so niedriger Temperatur eingestellt, daß die Rotation eingefroren ist (vgl. § 53). Dann wird sich der Wasserstoff im Zustand des Parawasserstoffs befinden (l=0). Wird jetzt dieser Wasserstoff erwärmt, so ist die Wahrscheinlichkeit einer Richtungsänderung der Kernspins bei Molekularzusammenstößen sehr gering (infolge der geringen Wechselwirkung mit dem kleinen magnetischen Moment der Kerne). Daher wird der Wasserstoff trotz der Zusammenstöße im Parazustand bleiben, und die Wärmekapazität hinsichtlich der Rotation durch die Übergänge  $l=0 \rightarrow l=2 \rightarrow l=4,\ldots$  bestimmt sein.

Läßt man jedoch den Wasserstoff bei dieser erhöhten Temperatur stehen (dazu sind viele Tage erforderlich), dann haben die Kernspins Zeit, sich umzustellen.

<sup>1)</sup> Die Intensitäten in Molekularspektren siehe: [42, 33, 32].

Neben dem Parawasserstoff wird auch Orthowasserstoff entstehen. Dann werden auch Übergänge der Art  $l=1 \to l=3 \to l=5,\ldots$  möglich sein. Da die Änderung der Rotationsenergie

$$\Delta E = \frac{h^2}{2l} \cdot \left\{ (l + \frac{1}{2})^2 - (l' + \frac{1}{2})^2 \right\}$$

für gerade und ungerade l verschieden sind, so sind die Wärmekapazitäten des Paraund des Orthowasserstoffs verschieden. Demzufolge wird der langsame Prozeß der Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Para- und Orthowasserstoff von einer Änderung der Wärmekapazität des Wasserstoffs begleitet sein.

Beim Gleichgewicht ist die Zahl der Orthowasserstoffmoleküle dreimal so groß wie die Zahl der Parawasserstoffmoleküle (da für parallele Spins drei symmetrische Funktionen  $S_s$ , für antiparallele nur eine antisymmetrische  $S_a$  zur Verfügung stehen, vgl. § 121). Daher stellt der Wasserstoff normal ein Gemisch von Ortho- und Parawasserstoff im Verhältnis 3:1 dar.

Diese überraschende Erscheinung von der Änderung der Wärmekapazität des Wasserstoffs kann durch die Quantenmechanik nicht nur qualitativ erklärt, sondern auch quantitativ in voller Übereinstimmung mit der Erfahrung berechnet werden<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Siehe: [33, 20].

## XXIII. Die magnetischen Erscheinungen

#### § 125. Paramagnetismus und Diamagnetismus der Atome

Die wichtigste Aufgabe der Atommechanik auf dem Gebiet der magnetischen Erscheinungen ist die Berechnung der magnetischen Momente für die Atome, die sich in einem äußeren magnetischen Feld befinden. Wir haben bereits in elementarer Weise das magnetische Moment der Bahnströme im Atom berechnet (§ 52). Wir wenden uns jetzt den allgemeinen Methoden zu.

Allgemein können die Operatoren für die Komponenten des magnetischen Moments als Differentialquotienten (mit entgegengesetztem Vorzeichen) des Operators der Gesamtenergie (genauer: des Hamiltonoperators) nach den Komponenten der Feldstärke  $\mathfrak{H}_{Y}$ ,  $H_{y}$ ,  $H_{z}$ , definiert werden:

$$\mathfrak{M}_x = -\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial H_x}, \quad \mathfrak{M}_y = -\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial H_y}, \quad \mathfrak{M}_z = -\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial H_z}.$$
 (125, 1)

Insbesondere wird ein Elektron im Magnetfeld durch folgenden Hamiltonoperator beschrieben:

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{2\mu} \left( \boldsymbol{\mathfrak{p}} + \frac{e}{c} \, \mathfrak{A} \right)^2 + \, U(r) + \frac{e}{\mu c} \, \hat{\mathfrak{s}} \, \boldsymbol{\mathfrak{h}} \,. \tag{125, 2}$$

(Das Pluszeichen vor dem Vektorpotential  $\mathfrak A$  ist deshalb gewählt, weil die Elektronladung — e ist.) Jetzt legen wir die z-Achse in Richtung des Magnetfeldes und wählen das Vektorpotential  $\mathfrak A$  ( $A_x$ ,  $A_y$ ,  $A_z$ ) in der Form

$$A_x = -\frac{H}{2}y, \quad A_y = \frac{H}{2}x, \quad A_z = 0.$$
 (125, 3)

Differenzieren wir H nach  $H_z$ , so finden wir:

$$\mathfrak{M}_{z} = -\frac{e}{2\mu c} \left[ \left( \mathbf{p}_{y} + \frac{e}{c} A_{y} \right) x - \left( \mathbf{p}_{x} + \frac{e}{c} A_{x} \right) y \right] - \frac{e}{\mu c} s_{z}. \tag{125, 4}$$

Der in der runden Klammer stehende Operator ist der Operator der z-Komponente des gewöhnlichen Impulses<sup>1</sup>). Ferner ist  $p_y x - p_x y$  der Operator der z-Komponente

<sup>1)</sup> Wir erinnern daran, daß im Magnetfeld der Operator der Geschwindigkeit nicht  $\frac{1}{\mu}$ , sondern  $\frac{1}{\mu}$  ( $\psi + \frac{e}{c}$  M) ist.

des verallgemeinerten Drehimpulses. Unter Benutzung von (125, 3) stellen wir (125, 4) in folgender Form dar:

der Form dar:  

$$\mathfrak{M}_{z} = -\frac{e}{2\mu c} (m_{z} + 2 s_{z}) - \frac{e^{2} H}{4\mu c^{2}} (x^{2} + y^{2}) =$$

$$= -\frac{e}{2\mu c} (\mathbf{j}_{z} + \mathbf{s}_{z}) - \frac{e^{2} H}{4\mu c^{2}} (x^{2} + y^{2}).$$
(125, 5)

Wie wir sehen, besteht der Operator aus zwei Teilen: einem, der nicht vom Magnetfeld abhängt, und einem, der von ihm abhängt. Wir wollen sie getrennt untersuchen. Der erste Teil

$$\mathfrak{M}_{z}' = -\frac{e}{2\,\mu c}(\mathbf{j}_{z} + \mathbf{s}_{z}) \tag{125, 6}$$

besitzt Eigenwerte, die wir bereits in der Theorie des Zeemaneffekts fanden. Für die Störungsenergie im Magnetfeld gilt  $W = -H\mathfrak{M}_z'$ . Die Eigenwerte des Operators W sind verschieden, je nachdem, ob wir es mit starken Magnetfeldern (einfacher Zeemaneffekt) oder mit schwachen (zusammengesetzter Zeemaneffekt) zu tun haben. Im letzteren Falle sind die Eigenwerte von W durch die Formel (73,23) gegeben. Diese Eigenwerte unterscheiden sich von den Eigenwerten von  $\mathfrak{M}_z$  durch den Faktor -H. Daher finden wir aus (73,23):

$$\mathfrak{M}'_{z} = -\frac{he}{2\mu c} m_{j} \left\{ 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + l_{s}(l_{s}+1)}{2j(j+1)} \right\}, \quad (125, 7)$$

wo  $m_j$  die magnetische Quantenzahl, j die den mechanischen Drehimpuls bestimmende Zahl, l das Bahn- und  $l_s$  das Spinmoment bedeutet. Die potentielle Energie dieses Moments im äußeren Magnetfeld ist gerade W. Sie kann sowohl positive als auch negative Werte annehmen, je nach dem Wert von  $m_j = \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \ldots, \pm j$ .

Beim thermischen Gleichgewicht werden die negativen Werte von W bevorzugt sein und folglich die positiven Werte von  $\mathfrak{M}'_z$ . Das Ergebnis ist ein mittleres, mit dem Feld gerichtetes Moment, d. h. der Fall des Paramagnetismus. Wesentlich ist, daß  $\mathfrak{M}'_z$  nicht gleich Null sein kann. Folglich sind Atome mit einem Elektron stets paramagnetisch. Das zweite Glied in (125,5)

$$\mathfrak{M}_{z}^{"} = -\frac{e^{2}H}{4\mu c^{2}}(x^{2} + y^{2})$$
 (125, 8)

stellt ein magnetisches Moment dar, das (wie unmittelbar einzusehen ist), stets dem Felde entgegen gerichtet ist. Dieses Moment bedingt also den Diamagnetismus. Es kann nie gleich Null sein, da  $x^2 + y^2 > 0$ . Daher zeigen alle Atome den diamagnetischen Effekt. Es ist aber leicht zu erkennen, daß das Moment  $\mathfrak{M}_z''$  bedeutend kleiner als das Moment  $\mathfrak{M}_z''$  ist; es kann im Vergleich zum letzteren vernachlässigt werden.

In der Tat ist  $\mathfrak{M}_z'$  von der Größenordnung  $\frac{eh}{2\mu e}$ , während  $\mathfrak{M}_z'' \approx \frac{e^2 H}{2\mu c^2} a^2$  ist, wo a

die lineare Ausdehnung des Atoms angibt.  $\mathfrak{M}_z' \gg \mathfrak{M}_z''$  gilt für alle Felder H, für die

$$H \leqslant \frac{e}{a^2} \frac{hc}{e^2} = 137 \frac{e}{a^2}$$
. (125, 9)

Alle praktisch erreichbaren Felder entsprechen dieser Bedingung.

Ist die Elektronenzahl im Atom gerade, so kann das Gesamtimpulsmoment Null werden. Damit zugleich wird auch das magnetische Moment  $\mathfrak{N}'_z$ , das den Paramagnetismus bedingt, gleich Null. Ein solches Atom wird diamagnetisch sein. So ist z. B. im Heliumatom, wie wir wissen, das Bahnmoment im Grundzustand gleich Null und das Spinmoment wegen der entgegengesetzten Spinrichtung kompensiert. Daher ist  $\mathfrak{N}'_z = 0$ . Helium muß diamagnetisch sein, was auch wirklich beobachtet wird. Man kann die diamagnetische Suszeptibilität des Heliums berechnen, wenn man berücksichtigt, daß für zwei Elektronen  $\mathfrak{N}''_z$  gleich

$$\mathfrak{M}_{z}^{"} = -\frac{e^{2}H}{4\mu c^{2}} \left\{ \overline{x_{1}^{2} + y_{1}^{2}} + \overline{x_{2}^{2} + y_{2}^{2}} \right\}. \tag{125, 10}$$

sein wird. Die Mittelwerte  $\overline{x_1^2}$ ,  $\overline{y_1^2}$ ,  $\overline{x_2^2}$ ,  $\overline{y_2^2}$  sind infolge der Kugelsymmetrie des Grundzustands im Heliumatom und der Elektronensymmetrie einander gleich, und

zwar gleich  $\frac{\overline{r^2}}{3}$ , wo  $\overline{r^2}$  das mittlere Quadrat des Radiusvektors ist. Somit gilt:

$$\mathfrak{M}_{z}^{\prime\prime} = -rac{e^{2}H}{4\mu\,c^{2}}rac{4}{3}\,\overline{r^{2}}.$$

Die diamagnetische Suczeptibilität ist, auf ein Atom bezogen, gleich

$$\chi = \frac{\partial \mathfrak{M}_z''}{\partial H} = -\frac{e^2}{3\mu c^2} \overline{r^2}.$$
 (125, 11)

Mit Hilfe der Wellenfunktionen (118, 23) für die Elektronen des Heliumatoms lassen sich der Mittelwert  $\overline{r^2}$  und der Zahlenwert der magnetischen Suczeptibilität berechnen.

Die Berechnung von  $\chi$  mit Hilfe der Wellenfunktionen ergibt  $\chi=-1,87.10^{-6}$ . Der experimentell ermittelte Wert ist  $\chi=-1,88.10^{-6}$ . Wir bemerken, daß der Ausdruck (125, 8) für das diamagnetische Moment mit dem übereinstimmt, den man nach der klassischen Elektronentheorie erhält<sup>1</sup>). Aber nur die Quantentheorie ermöglicht die Berechnung von  $\overline{x^2+y^2}$ . Sie geht dabei von den Konstanten aus, die das Atom charakterisieren.

Ist ein Atom mit mehreren Elektronen gegeben, dann erhalten wir an Stelle von (125,7) nach dem im § 103 Dargelegten [s. Formel (103, 3)]:

$$\mathfrak{M}_{z}' = -\frac{he}{2\mu c} m_{j} \left\{ 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{J(J+1)} \right\}, \tag{125,12}$$

woJ die Zahl ist, die das Gesamtmoment des Impulses sämtlicher Elektronen, L die Zahl, die das gesamte Bahnmoment und S die Zahl, die das gesamte Spinmoment bestimmt.

<sup>1)</sup> Vgl.: [2].

J bestimmt die Projektion des Gesamtmoments auf das Magnetfeld. Ist J=0, was nur bei Atomen mit gerader Elektronenzahl vorkommen kann, so ist  $\mathfrak{M}_z'=0$ , und das Atom wird diamagnetisch sein, wobei

 $\mathfrak{M}_{z}^{"} = -\frac{e^{2} H}{4 \mu c^{2}} \sum_{k=1}^{N} \left( \overline{x_{k}^{2} + y_{k}^{2}} \right). \tag{125, 13}$ 

Dabei bedeutet N die Zahl der Elektronen. Ist  $J \neq 0$ , dann kann die Größe  $\mathfrak{M}''_z$  gegenüber  $\mathfrak{M}'_z$  vernachlässigt werden. Atome mit  $J \neq 0$  werden paramagnetisch sein.

#### § 126. Der Ferromagnetismus

Die Ursache für den permanenten Magnetismus ferromagnetischer Substanzen war bis in die letzten Jahre noch nicht geklärt. Das Wesen der Erscheinung besteht bekanntlich darin, daß ferromagnetische Körper auch bei fehlendem äußeren Magnetfeld  $\mathfrak{H}$  magnetisch bleiben können. Zur Erklärung der Eigenschaften der Ferromagnetika hat Weiss eine Theorie vorgeschlagen, die den permanenten Magnetismus durch ein inneres Magnetfeld  $\mathfrak{H}$  erklärt, das die Elementarmagneten auch bei fehlendem äußeren Feld zur Orientierung veranlaßt.

Die Theorie von Weiss ermöglichte die Erklärung vieler Eigenschaften der Ferromagnetika, aber die Herkunft des inneren Feldes  $\mathfrak{H}_i$  blieb ungeklärt.

Um die Weiss sche Theorie mit der Erfahrung in Einklang zu bringen, muß angenommen werden, daß das Feld  $\mathfrak{H}_i$  eine sehr große Stärke, nämlich  $10^6$  Gauß, besitzt. Unmittelbare Versuche<sup>1</sup>) zeigen, daß ein solches Feld innerhalb des Ferromagnetikums in Wirklichkeit gar nicht existiert. Heisenberg gelang der Nachweis, daß die Kräfte, welche die Elementarmagneten orientieren, Austauschkräfte sind. Damit war die Natur des rätselhaften Weissschen Feldes erklärt. Heisenberg nimmt in Übereinstimmung mit den Versuchsergebnissen von Einstein und de Haas (s. § 57) an, daß die Magnetisierung ferromagnetischer Körper nicht durch die Bahnbewegung der Elektronen, sondern durch das magnetische Spinmoment bedingt ist. Ferner entsteht der Ferromagnetismus offenbar nicht durch die Valenzelektronen (die "Leitfähigkeitselektronen"), sondern wird bedingt durch die nichtabgeschlossenen inneren Schalen der Atome der Ferromagnetika (s. die Verteilung der Elektronen im Fe, Ni und Co in der Tabelle auf S. 457).

Wir wollen annehmen, in jedem der den Kristall bildenden Atome wäre nur ein einziges solches Elektron vorhanden. Die Wechselwirkung dieses Elektrons mit den benachbarten Atomen kann als klein angenommen, und daher die Wellenfunktion aller den Ferromagnetismus verursachenden Elektronen (Gesamtzahl N) als ein System von nicht in Wechselwirkung stehenden Elektronen betrachtet werden.

Um die Zustände zu numerieren, bemerken wir, daß die Lage der Atommittelpunkte im Kristall (die Gitterpunkte) durch den Vektor

$$\mathfrak{r} = n_1 \, \mathfrak{a}_1 + n_2 \, \mathfrak{a}_2 + n_3 \, \mathfrak{a}_3 \tag{126, 1}$$

bestimmt wird, wo  $n_1$ ,  $n_2$ ,  $n_3$  ganze Zahlen und  $a_1$ ,  $a_2$  und  $a_3$  die Vektoren des Gitters ("primitives Translationstripel") sind. Die Lage eines jeden Atoms wird somit

¹) DORFMANN ließ ein Bündel rascher Elektronen durch eine magnetisierte ferromagnetische Folie hindurchgehen. Ein Feld von 10<sup>6</sup> Gauß hätte die Elektronen ablenken müssen, was jedoch nicht beobachtet wurde.

durch die drei Zahlen  $n_1$ ,  $n_2$ ,  $n_3$  bestimmt. Der Kürze halber wollen wir diese drei Zahlen durch einen Buchstaben n bezeichnen und n die Nummer des Atoms nennen. Die Wellenfunktion des Elektrons k im Atom n sei

$$\Phi_n\left(\mathfrak{r}_k,\,s_{z\,k}\right)=\,\psi_n\left(\mathfrak{r}_k\right)\,S_\alpha\left(s_{z\,k}\right),$$

wo  $S_{\alpha}(s_{zk})$  die Spinfunktion ist.

Da wir die Wechselwirkung mit den benachbarten Atomen vernachlässigen, wird die gesamte Wellenfunktion des Kristalls eine antisymmetrische Linearkombination der Form (113,6') aus den Produkten der den einzelnen Elektronen zugehörigen

Funktionen 
$$\Phi_n$$
 sein. Die Wahl der Vorzeichen von  $\alpha \left( +\frac{1}{2} \text{ oder } -\frac{1}{2} \right)$  bei jeder der  $S_{\alpha}$ -

Funktionen bedeutet die Wahl einer entsprechenden Verteilung der (längs oder entgegen der z-Achse gerichteten) Spins der Atome im Kristall. Sind die Spins aller Elektronen in einer Richtung, z. B. der z-Achse, so haben wir es mit einer vollständigen Sättigung (Maximum der Magnetisierung) zu tun.

Wir untersuchen einen Zustand, bei dem sämtliche Spins in Richtung der z-Achse liegen, mit Ausnahme eines einzigen, der ihr entgegengesetzt gerichtet ist. Dieser Spin möge zum Atom mit der Nummer 1 gehören. Dann hat, nach dem oben Gesagten, die Wellenfunktion  $\Psi$  aller N Elektronen die Form

$$\Psi_{l} = \sum_{P} (\pm 1) P \psi_{1} (\mathfrak{r}_{1}) S_{+\frac{1}{2}} (s_{z_{1}}) \psi_{2} (\mathfrak{r}_{2}) S_{+\frac{1}{2}} (s_{z_{2}}) \dots \psi_{l} (\mathfrak{r}_{l}) S_{-\frac{1}{2}} (s_{z}) \dots$$

$$\dots \psi_{N} (\mathfrak{r}_{N}) S_{+\frac{1}{2}} (s_{z})$$

$$(126, 2)$$

Jetzt berücksichtigen wir die Wechselwirkung der Elektronen mit den Nachbaratomen. Dazu wenden wir die Störungstheorie an. Wir haben es mit einem Fall von Entartung zu tun, da das Elektron mit dem gegen die z-Achse gerichteten Spin sich offenbar in jedem Atom befinden kann. Die richtige Funktion der nullten Näherung wird daher eine lineare Überlagerung der  $\Psi_l$  sein:

$$\Psi = \sum_{l'=1} a_{l'} \Psi_{l'}, \qquad (126, 3)$$

wobei die Amplituden  $a_{l'}$  noch bestimmt werden müssen. Dazu bemerken wir, daß der Operator H der Gesamtenergie der Elektronen gleich

$$H = H^{0} + \sum_{n=1}^{N} \frac{e^{2}}{r_{nm}} + \sum_{n=1}^{N} U_{n}(r_{m})$$
 (126, 4)

ist.

$$H^{0} = \sum_{n=1}^{N} H_{n}(r_{n}), \quad H_{n}(r_{n}) = -\frac{h^{2}}{2\mu} \nabla_{n}^{2} + U_{n}(r_{n}), \quad (126, 5)$$

wo  $H_n$  der Operator der Gesamtenergie des Elektrons n ist, das sich im Atom n befindet,  $\frac{e^2}{r_{nm}}$  die Wechselwirkungsenergie zwischen den Elektronen n und m und  $U_n(r_m)$  die Wechselwirkungsenergie des Elektrons m mit dem Ion n ( $n \neq m$ ). Wir

betrachten alle Glieder in H mit Ausnahme von Ho als Störung. Setzen wir in die Schrödingergleichung  $H\Psi=E\Psi$  an Stelle von  $\Psi$  die genäherte Funktion (126,3) ein, und berücksichtigen wir, daß

$$\boldsymbol{H}_{n}(\mathfrak{r}_{n}) \, \psi_{n}(\mathfrak{r}_{n}) = E_{0} \, \psi_{n}(\mathfrak{r}_{n}), \tag{126, 6}$$

wo  $E_0$  die Elektronenenergie im Atom ist, so erhalten wir:

$$NE_{0}\sum_{l'}a_{l'}\Psi_{l'}+\left[\sum_{n+m=1}^{N}\left(\frac{e^{2}}{r_{mn}}+U_{n}\left(r_{m}\right)\right)\right]\sum_{l'}a_{l'}\Psi_{l'}=E\cdot\sum_{l'}a_{l'}\Psi_{l'}. \quad (126,7)$$

Nun multiplizieren wir diese Gleichung mit  $\Psi_l^*$ , integrieren dann über die Koordinaten sämtlicher Elektronen und summieren über die beiden Spinwerte  $s_z = \pm \frac{n}{2}$  eines jeden Elektrons. Dabei sehen wir die zu den verschiedenen Atomen gehörenden Funktionen  $\psi_n(r)$  und  $\psi_m(r)$  als orthogonal an<sup>1</sup>). Ferner muß bei der Spinsummation die Orthogonalität der Funktionen  $S(s_z)$  berücksichtigt werden (vgl. § 59). Als Endergebnis erhalten wir an Stelle von (126, 7):

$$N \cdot E_0 \cdot a_l + \sum_{\nu} I_{ll'} [a_{l'} - a_l] = E a_{l'},$$
 (126, 8)

wo  $I_{ll'}$  das Austauschintegral (das Matrixelement der Störungsenergie)

$$I_{l\,\nu} = \frac{1}{2} \int \psi_{l}(\mathbf{r}_{1}) \; \psi_{l}(\mathbf{r}_{2}) \; \psi_{l}^{*}(\mathbf{r}_{2}) \; \psi_{l}^{*}(\mathbf{r}_{1}) \cdot \left\{ \frac{2e^{2}}{r_{12}} + \; U_{l}(r_{1}) + \; U_{l'}(r_{2}) + \; U_{l'}(r_{1}) + \; U_{l}(r_{2}) \right\} d\tau, \, d\tau_{2}$$
ist

ist.

Die Wellenfunktionen  $\psi_l(\mathbf{r})$  nehmen mit wachsendem Abstand r vom Atommittelpunkt rasch ab. Das Austauschintegral  $I_{ll'}$  nimmt daher ebenfalls rasch mit wachsendem Abstand zwischen den Atomen l und l' ab. Demzufolge können wir uns bei der Lösung der Gleichungen (126, 8) mit den auf die benachbarten Atome bezüglichen Matrixelemente von  $I_{ll'}$  begnügen. Da in einem Kristall alle benachbarten Atome die gleichen sind, so besitzt das Austauschintegral für sie den einzigen Wert I. Wir können also die Gleichungen (126, 8) auch wie folgt schreiben:

$$(E - NE_0) a_l + I \sum_{i} (a_l - a_{i'}) = 0,$$
 (126, 9')

wo die Summe sich über die dem Atom l benachbarten Atome l' erstreckt. Die Anzahl der nächsten Nachbarn und ihre Verteilung hängt vom Typus des Kristallgitters ab. Für ein einfaches kubisches Gitter besitzen die dem Atom l benachbarten Atome  $(l_1,l_2,l_3)$  die Zahlen l' gleich  $l_1\pm 1, l_2, l_3; l_1, l_2\pm 1, l_3; l_1, l_2, l_3\pm 1$ . Man erkennt leicht, daß die Gleichungen (126,9') durch die Substitution

$$a_l = a_{l_1 l_2 l_3} = \text{const} \cdot e^{i(q_1 l_1 + q_2 l_2 + q_3 l_3)}$$
 (126, 10)

<sup>1)</sup> In Wirklichkeit sind sie nur genähert orthogonal.

zu lösen sind, wo $q_1,\,q_2,\,q_3$ gewisse dimensionslose Größen darstellen; denn die Substitution von (126, 10) in (126, 9') ergibt

$$E - NE_0 = 2I \left[ 3 - \cos q_1 - \cos q_2 - \cos q_3 \right]. \tag{126, 11}$$

Daraus folgt:

$$E(q_1, q_2, q_3) = NE_0 + 2I[3 - \cos q_1 - \cos q_2 - \cos q_3].$$
 (126, 12)

Wir bemerken, daß  $l_1a$ ,  $l_2a$ ,  $l_3a$ , wo a die Gitterkonstante bedeutet, die Koordinaten der Gitterpunkte sind, und erkennen, daß (126, 10) als ebene Welle mit dem Wellenvektor  $\mathfrak{k}=\frac{\mathfrak{q}}{a}\left(\frac{q_1}{a},\frac{q_2}{a},\frac{q_3}{a}\right)$  betrachtet werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, einen der z-Achse entgegen gerichteten Spin zu finden, ist  $|a_l|^2=$  const, d. h. alle Spinzustände sind gleich wahrscheinlich. Die Amplituden  $a_l$ , die den Spinzustand bestimmen, sind somit analog der Wellenfunktion eines sich frei bewegenden Teilchens, das einen gegebenen Impuls besitzt. Diese Analogie wird noch dadurch verstärkt, daß, zum mindesten für kleine  $\mathfrak{k}$  die Energie (126, 12) auch wie folgt geschrieben werden kann:

$$E = \text{const} + \frac{h^2}{2\mu^*} k^2 + \cdots, \qquad (126, 13)$$

wo  $\frac{\hbar^2}{2\,\mu^*}=a^2$ , d. h. mit dem Energieausdruck für ein freies Teilchen übereinstimmt. Die Größe  $\mu^*$  kann als die effektive Masse angesehen werden. Infolge dieser Analogie zwischen der Verteilung eines Spins bestimmter Orientierung in einem Kristall und

der Bewegung des freien Teilchens, wird (126, 10) auch Spinwelle genannt.

Sind im Kristall nicht ein, sondern mehrere (r) der z-Achse entgegen gerichtete Spins vorhanden, so erfolgt die Berechnung in gleicher Weise, wird aber dadurch kompliziert, daß beim Vorhandensein mehrerer parallel zur z-Achse gerichteter Spins Paare benachbarter Atome mit parallel zur z-Achse gerichtetem Spin vorkommen können. Aber wenn r klein ist, werden diese Fälle selten eintreten und die Gesamtlösung kann als eine Gesamtheit nicht in Wechselwirkung stehender Spinwellen der Form (126, 10) (oder, vom korpuskularen Standpunkt aus, als "Spingas") betrachtet werden. Die Energie ist dann die Summe der Energien sämtlicher Spinwellen. Bezeichnen wir den Vektor  $\mathfrak q$  für die k-te Spinwelle mit  $\mathfrak q_k$ , so ist die Gesamtenergie des Spingases gleich

$$E = NE_0 + 2I\sum_{k=1}^{7} [3 - \cos q_{1k} - \cos q_{2k} - \cos q_{3k}].$$
 (126, 14)

Aus dieser Formel folgt, daß bei negativem I kein Ferromagnetismus auftreten kann, da bei I < 0 die Energie beim größten r ein Minimum aufweist. Bei thermischem Gleichgewicht werden daher die ursprünglichen gleichen Orientierungen der Spins bestrebt sein, durcheinander zu geraten. Bei positivem Austauschintegral dagegen wird das Energieminimum bei kleinstem r erreicht, so daß, wenn ein Teil der

#### XXIII. DIE MAGNETISCHEN ERSCHEINUNGEN

Spins der z-Achse entgegen gerichtet ist, diese Spins die Tendenz besitzen, sich parallel der z-Achse auszurichten (rwird abnehmen). Der positive Wert des Austauschintegrals ist somit eine notwendige Bedingung für den Ferromagnetismus (nur in diesem Fall kann der Zustand mit der kleinsten Energie bei gleichgerichteten Spins sämtlicher Elektronen erreicht werden). Die Ursachen, die zur einseitigen Orientierung aller Spins führen, sind also nicht das fiktive Weisssche Magnetfeld, sondern die Austauschkräfte. Der Ferromagnetismus ist eine Quantenerscheinung. Schließlich erkennen wir, daß der Ferromagnetismus nicht die Eigenschaft einzelner Atome ist, sondern eine Kristalleigenschaft darstellt, was mit der Tatsache übereinstimmt, daß es keine ferromagnetischen Gase gibt.

Um die Magnetisierung eines Ferromagnetikums bei einer Temperatur T zu berechnen, muß mit Hilfe statistischer Methoden der Mittelwert  $\overline{r}$  gefunden werden. Dann ist das magnetische Moment eines Ferromagnetikums, das N-Elektronen enthält, offenbar gleich:

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_B (N - 2\overline{r}), \tag{126, 15}$$

wo  $\mathfrak{M}_B$  das magnetische Moment eines Elektrons (das Bohrsche Magneton) ist. Bezüglich der entsprechenden Berechnungen und anderen Einzelheiten verweisen wir den Leser auf die Fachliteratur<sup>1</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl.: S. N. Wonsowski, Die moderne Lehre vom Magnetismus. Uspechi **35**, 556 (1948); **36**, 30 (1949); **37**, 1 (1949); **37**, 237 (1949).

# § 127. Das formale Schema der Quantenmechanik

Wir sind bei der Entwicklung der quantenmechanischen Grundsätze bewußt nicht streng deduktiv vorgegangen. Der logische Aufbau führt bei einer deduktiven Darlegung unvermeidlich zu einer Abstraktheit, die notwendigerweise die experimentellen Grundlagen der einzelnen verallgemeinernden Grundsätze verdeckt. Nun am Schluß des Buches ist es zweckmäßig, die wesentlichen Grundsätze und Aufgaben der Quantenmechanik noch einmal zusammenzufassen.

Die Quantenmechanik erforscht statistische Gesamtheiten von Mikroteilchen und löst drei Hauptaufgaben:

- Die Bestimmung der möglichen Werte physikalischer Größen (die Bestimmung des für die Größen maßgeblichen Spektrums)
- Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit für die möglichen Werte dieser Größen in einer Gesamtheit von Mikroteilchen.
- 3. Die zeitliche Änderung der Gesamtheit (die Bewegung der Mikroteilchen).

Die Zugehörigkeit der Mikroteilchen zu einer bestimmten Gesamtheit wird in der Quantenmechanik durch eine  $Wellenfunktion \ \psi$  charakterisiert.

Diese Funktion ist die Funktion eines vollständigen Satzes von Größen, die wir mit x bezeichnen<sup>1</sup>).

Die Zahl der Größen, die einen vollständigen Satz bilden, wird durch die Natur des Systems bestimmt und entspricht der Zahl seiner Freiheitsgrade. Je nach der Wahl des Satzes der Größen, die als Argumente der Wellenfunktion auftreten, sprechen wir von einer bestimmten Darstellung des Zustands.

Die Wellenfunktion besitzt außerdem noch einen (oft fortgelassenen) Index (n), z. B.  $\psi_n(x)$ , der auf einen anderen Satz hinweist und durch den die Wellenfunktion selbst bestimmt wird.

Eine durch eine bestimmte Wellenfunktion beschriebene Gesamtheit wird als reine Gesamtheit bezeichnet. Eine Gesamtheit, die keine bestimmte Wellenfunktion besitzt, heißt gemischte Gesamtheit. Sie wird durch die Dichtematrix charakterisiert.

Die Grundeigenschaft der reinen Quantengesamtheiten drückt sich im Überlagerungsprinzip aus: Werden zwei mögliche Zustände durch die Wellenfunktionen  $\psi_1$  und  $\psi_2$  dargestellt, dann besteht noch ein dritter Zustand, der durch die Wellenfunktion

$$\psi = c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2, \tag{I}$$

dargestellt wird, wo  $c_1$  und  $c_2$  beliebige Amplituden sind.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Hier darf x nicht unbedingt als Koordinate oder als Symbol für Koordinaten aufgefaßt werden. Wir bezeichnen mit diesem Buchstaben eine beliebige Menge diskreter oder kontinuierlicher Variabler, die einen beliebigen, vollständigen Satz darstellt.

Ferner werden alle Beziehungen zwischen physikalischen Größen in der Quantenmechanik in der Sprache linearer, selbstadjungierter Operatoren ausgedrückt, so, daß jeder reellen physikalischen Größe L ein sie darstellender linearer, selbstadjungierter Operator L zugeordnet wird.

Die Darstellung der Größen durch Operatoren wird mit den zu messenden Größen durch eine Formel verbunden, die den Mittelwert  $\overline{L}$  der Größe im Zustand  $\psi$  bestimmt. Diese Formel lautet:

$$\overline{L} = (\psi, \boldsymbol{L}\psi) \tag{II}$$

mit der Normierungsbedingung:1)

$$1 = (w, w)$$

Diese Bestimmung des Mittelwerts ermöglicht es, das Spektrum der Größe L, d. h. ihre möglichen Werte zu finden. Dazu werden Zustände gesucht, in denen die Größe L nur einen bestimmten Wert besitzt, d. h. solche Zustände, in denen  $\overline{AL^2}=0$ . Diese Forderung führt zur Gleichung für die Eigenfunktionen des Operators L (vgl. § 20):

$$\boldsymbol{L}\,\psi_{\boldsymbol{L}}\left(\boldsymbol{x}\right) = L\cdot\psi_{\boldsymbol{L}}\left(\boldsymbol{x}\right).\tag{III}$$

Daraus findet man das (kontinuierliche oder diskrete) Spektrum von L und die zugehörigen Eigenzustände  $\psi_L(x)$ . Es wird angenommen, daß die Eigenwerte des Operators L jene Werte der Größe L sind, die im Versuch beobachtet werden.

Da die Eigenfunktionen ein orthogonales Funktionensystem bilden, so kann jede beliebige Wellenfunktion  $\psi(x)$  nach ihren Eigenfunktionen  $\psi_L(x)$  spektral zerlegt werden:

$$\psi\left(x\right) = \sum_{L} c\left(L\right) \psi_{L}\left(x\right), \tag{127, 1}$$

wo

$$c(L) = (\psi_L, \psi), \tag{127, 2}$$

und das Summenzeichen  $\Sigma$  als Integralzeichen aufgefaßt werden muß, wenn das Spektrum von L kontinuierlich ist.

Diese Spektralzerlegung wird faktisch in jeder Vorrichtung verwirklicht, die die Gesamtheit  $\psi(x)$  in Untergesamtheiten  $\psi_L(x)$  zerlegt, insbesondere also in einem Meßapparat, der die Größe L mißt.

Die Wahrscheinlichkeit, in einer durch die Wellenfunktion  $\psi(x)$  charakterisierten Gesamtheit die Größe L gleich L zu finden, ist gleich  $|c(L)|^2$  (im Fall des kontinuierlichen Spektrums ist  $|c(L)|^2$  die Wahrscheinlichkeitsdichte).

Andererseits ist c(L) eine Funktion der gleichen Gesamtheit, aber in der "L"-Darstellung. Mit anderen Worten, c(L) und  $\psi(x)$  stellen die gleiche reine Gesamtheit dar.

Ein vierter, wesentlicher Punkt der Quantenmechanik bezieht sich auf die zeit-

$$(u, \mathbf{L}v) = \int u^* \cdot \mathbf{L}v (dx),$$

im Fall diskreter Variabler aber die Form einer Summe:

$$(u, \mathbf{L}\dot{v}) = \sum_{m} \sum_{n} u_n^* L_{nm} v_m.$$

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Wir bezeichnen mit dem Symbol (u, Lv) das "skalare Produkt" von u und Lv, das im Fall kontinuierlicher Variabler die Form eines Integrals besitzt

lichen Änderungen von Gesamtheiten. Man findet die Wellenfunktion, welche die zeitliche Änderung einer Gesamtheit beschreibt, aus der Schrödingergleichung:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \boldsymbol{H}\psi,$$
 (IV)

wo der Operator der Hamiltonoperator des Systems ist, der nur von der Art des Systems und der darauf einwirkenden äußeren Felder abhängt. Der Operator **H** wird zum Operator der Gesamtenergie des Systems, wenn die äußeren Felder zeitunabhängig sind. In der Regel ist

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{T} + U, \tag{127, 3}$$

wo T der Operator der kinetischen Energie und U die potentielle Energie oder der die Kräftefunktion darstellende Operator ist.

Der Operator T ist eine Funktion des Impulsoperators  $\mathfrak{p}$ . Die Erfahrung zeigt, daß bei fehlenden magnetischen Kräften gilt:

$$T = \sum_{k} \frac{\mathfrak{p}_k^2}{2 m_k},\tag{127,4}$$

wo  $\mathfrak{p}_k$  der Impuls des k-ten Teilchens und  $m_k$  dessen Masse ist. Bei vorhandenem Magnetfeld muß  $\mathfrak{p}_k$  durch

$$\boldsymbol{\pi}_k = \boldsymbol{\mathfrak{p}}_k - \frac{e}{c} \boldsymbol{\mathfrak{A}}_k \tag{127, 5}$$

ersetzt werden, wo  $\mathfrak{A}_k$  das Vektorpotential am Orte des Teilchens k ist.

Aus der Schrödingergleichung (IV) und aus der Bestimmung des Mittelwerts (II) folgt, daß

$$\frac{d\overline{L}}{dt} = \left(\psi, \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial t}\psi\right) + (\psi, [\mathbf{H}, \mathbf{L}]\psi). \tag{127, 6}$$

Daher besitzt der Operator  $\frac{d\, m{L}}{d\, t}$ , der die Ableitung der Größe  $m{L}$  darstellt, die Form

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial t} + [\mathbf{H}, \mathbf{L}], \tag{127, 7}$$

wo

$$[H, L] = \frac{i}{h}(HL - LH)$$

die Poissonklammer ist.

Die Konstanten der Bewegung (Bewegungsintegrale) sind dadurch gekennzeichnet, daß

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0. \tag{127, 8}$$

Bei fehlenden äußeren Kräften sind die wichtigsten Bewegungskonstanten: die Energie, der Gesamtimpuls des Systems:

$$\mathfrak{p} = \sum_{k} \mathfrak{p}_{k} = -i\hbar \sum_{k} \nabla_{k} \tag{127, 9}$$

und das Impulsmoment (Drehimpuls)

$$\mathbf{m} = \sum_{k} \mathbf{r}_{k} \cdot \mathbf{p}_{k} + \sum_{k} \hat{\mathbf{g}}_{k}, \qquad (127, 10)$$

wo  $\hat{\mathbf{g}}_k$  das Spinmoment des Teilchens k ist.

Die Form des Operators  $\mathfrak{p}$  kann gerade aus der Tatsache bestimmt werden, daß er eine Größe darstellt, die ein Bewegungsintegral ist, d. h. mit dem Operator H bei fehlenden äußeren Kräften vertauschbar ist. Aus den Operatoren  $\mathfrak{p}_k$  und  $\mathfrak{r}_k$  können weitere, kompliziertere Operatoren gebildet werden, die eine ganz bestimmte spezielle physikalische Bedeutung haben können. Postuliert man also die Form des Hamiltonoperators (d. h. die Schrödingergleichung), dann ergibt sich die Form der wichtigsten Operatoren von selbst.

Die letzte der grundlegenden Voraussetzungen der Quantenmechanik bezieht sich auf Systeme aus gleichen Teilchen. Wir bezeichnen sie als das Identitätsprinzip (Prinzip der "Gleichheit"). Nach diesem Prinzip führt die Vertauschung eines beliebigen Paars gleicher Teilchen (k,j) zu keinem physikalisch neuen Zustand. Mathematisch drückt sich das in einer den Wellenfunktionen auferlegten Bedingung aus:

$$\mathbf{P}_{k\,i}\,\boldsymbol{\Psi}=\boldsymbol{\lambda}\,\boldsymbol{\Psi},\tag{V}$$

wo  $\lambda=\pm$  1 der Eigenwert des Vertauschungsoperators  $P_{kj}$  ist. Diese Bedingung führt zur Einteilung der Zustände in zwei Klassen:

$$\Psi = \Psi_{\epsilon}$$
 (symmetrische), (127, 11)

$$\Psi = \Psi_a$$
 (antisymmetrische). (127, 11')

Ferner folgt aus der Schrödingergleichung, daß die Symmetrie sich im Laufe der Zeit nicht ändern kann. Die Zugehörigkeit der Teilchen zur Sorte "s" oder "a" kann daher nur durch die Natur der Teilchen bestimmt sein. Teilchen, deren Zustände durch antisymmetrische Wellenfunktionen  $\Psi_a$  beschrieben werden, sind Fermiteilchen. Sie folgen dem Pauliprinzip, das sich als Folge der Eigenschaften durch antisymmetrische Funktionen beschriebener Gesamtheiten ergibt.

Teilchen, deren Zustände durch symmetrische Funktionen  $\Psi_s$  beschrieben werden, heißen Boszteilchen.

Wir sehen damit, daß der Quantenmechanik fünf fundamentale Sätze zugrunde liegen:

- (I) das Prinzip der Überlagerung der Zustände,
- (II) die Bestimmung des Mittelwertes,
- (III) die Auffassung der Eigenwerte als einzig mögliche,
- (IV) die Schrödingergleichung und
- (V) das Prinzip der Identität der Teilchen gleicher Sorte.

Die physikalischen Grundlagen dieser Prinzipien wurden in den entsprechenden Kapiteln dieses Lehrgangs eingehend besprochen.

# § 128. Die Grenzen für die Anwendbarkeit der Quantenmechanik

Die Grenzen einer physikalischen Theorie lassen sich nur auf Grund einer allgemeineren Theorie exakt angeben, die die behandelte Theorie als Sonder- oder
Grenzfall einschließt. Zur Zeit gibt es keine Theorie der Mikroerscheinungen, die
umfassender und tiefgreifender wäre als die Quantenmechanik. Darum können die
Grenzen der Quantenmechanik nur ungefähr zur Orientierung angedeutet werden.
Mit Sicherheit läßt sich lediglich sagen, daß die Quantenmechanik nicht auf Systeme anwendbar ist, deren Teilchen sich mit einer der Lichtgeschwindigkeit c vergleichbaren Geschwindigkeiten bewegen, d. h. im relativistischen Bereich.

Die Quantenmechanik ist die Mechanik von Systemen mit einer beschränkten, endlichen Zahl von Freiheitsgraden. In dieser Hinsicht ist sie das Analogon zur klassischen Mechanik von Systemen materieller Punkte. Werden die Teilchengeschwindigkeiten mit der Lichtgeschwindigkeit vergleichbar, kann überhaupt nicht mehr von einem System mit einer endlichen Zahl von Freiheitsgraden gesprochen werden. In diesem Falle läßt sich nämlich die endliche Größe der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Felder nicht mehr vernachlässigen. Ändert sich in der Zeit  $\Delta t$  der Teilchenabstand  $r_{jk}$  um  $\Delta r_{jk}$ , so ist unter der Bedingung, daß die relative Teilchengeschwindigkeit  $\frac{\Delta r_{jk}}{\Delta t}$  nahe der Lichtgeschwindigkeit ist, ungefähr die

gleiche Zeit für die Ausbreitung des elektromagnetischen Feldes im Abstand  $r_{jk}$  erforderlich. Daher muß neben den Teilchen auch noch das elektromagnetische Feld untersucht werden, das durch diese Teilchen erzeugt wird und auf sie einwirkt. Mit anderen Worten, es müssen in das System nicht nur sämtliche Teilchen eingeschlossen werden (was 3 N Freiheitsgrade für spinlose und 4 N Freiheitsgrade für Teilchen mit Spin ergibt), sondern auch das elektromagnetische Feld, dessen Zustand durch eine unendliche Zahl von Freiheitsgraden gekennzeichnet ist.

Dieses elektromagnetische Feld muß in der konsequenten Theorie ebenfalls quantentheoretisch untersucht werden, da bekanntlich Impuls und Energie des Feldes durch Photonen übertragen werden.

Übersteigt die Energie der Photonen oder Teilchen die Ruhenergie  $m_0c^2$  der Teilchen, so können diese entstehen oder verschwinden. So kann ein Photon mit der Energie  $h \omega \geq 2 m_0 c^2$  verschwinden und sich in ein Teilchenpaar: ein Elektron  $(\varepsilon^-, m_0)$  und ein Positron  $(\varepsilon^+, m_0)$ , verwandeln. Umgekehrt können sich ein Elektron und ein Positron in ein Photon verwandeln<sup>1</sup>).

Diese Umwandlungsprozesse können schematisch wie folgt dargestellt werden:

$$h\omega \rightleftharpoons \varepsilon^{+} + \varepsilon^{-}.$$
 (128, 1)

Prozesse anderer Art, bei denen Teilchen entstehen, sind die Prozesse des radioaktiven Zerfalls. Das Neutron (n) verwandelt sich in ein Proton (p). Dabei entsteht ein Elektron  $(\varepsilon^-)$  und ein neutrales Teilchen mit dem Spin  $\frac{1}{2}$ , das Neutrino  $(\hbar \nu)$ . Diese Verwandlung läßt sich so darstellen:

$$n \to p + \varepsilon^- + h \nu. \tag{128, 2}$$

Beim radioaktiven Positronenzerfall erfolgt die Verwandlung eines Protons in ein Neutron unter Emission eines Positrons und Neutrinos nach dem Schema:

$$p \to n + \varepsilon^+ + h \nu. \tag{128, 3}$$

Die Gegenüberstellung der angeführten Schemata zeigt, daß das Neutron nicht als ein aus einem Proton und Elektron zusammengesetztes Teilchen betrachtet werden kann. Ebenso kann auch das Proton nicht als aus einem Neutron und Positron bestehend angesehen werden. Wir haben es bei der Umwandlung  $n \rightleftharpoons p$  nicht mit einer Ausstoßung fertiger Teilchen, sondern mit der Entstehung neuer Teilchen  $(\varepsilon^+, \varepsilon^-, h \nu)$  zu tun (ähnlich, wie das vom Atom ausgestrahlte Lichtquant sich nicht im fertigen Zustand im Atom verbirgt, sondern als Ergebnis der Verwandlung der Energie des angeregten Atoms in Strahlungsenergie neu entsteht).

¹) Der Impuls- und Energiesatz verlangt, daß an diesem Prozeß ein dritter Körper (z. B. ein Atomkern oder ein zweites Photon) teilnimmt.

Man kann jetzt die Tatsache der Entstehung von Mesonen bei Wechselwirkungen zwischen Kernen bereits als feststehend betrachten. Die Beobachtungen von Alichanow, Alichanjan und ihrer Mitarbeiter haben gezeigt, daß in den kosmischen Strahlen Mesonen mit verschiedenartigsten Massen auftreten, die sich außerdem ineinander verwandeln.

So zerfällt z. B. das Meson mit rund 300 Elektronmassen (das " $\pi$ "-Meson) spontan in ein geladenes Meson mit rund 200 Elektronenmassen (das " $\mu$ "-Meson) und in ein neutrales Meson (" $\mu$ 0"), dessen Masse noch nicht genau festgestellt ist. Der Vorgang erfolgt nach dem Schema:

$$\pi = \mu^{\pm} + \mu_{0}. \tag{128, 4}$$

Das leichte Meson  $\mu^{\pm}$  zerfällt seinerseits wiederum in ein Elektron oder Positron und in zwei Neutrinos (h v', h v''):

$$\mu^{\pm} = \varepsilon^{\pm} + h \, \nu' + h \, \nu''. \tag{128, 4'}$$

Wir haben es in diesem Fall wieder nicht mit dem Zerfall des Mesons in fertige Bausteine, aus denen es besteht, sondern mit seiner Verwandlung unter Entstehung neuer Teilchen zu tun.

Alle diese Erscheinungen haben mit der Mechanik eines Teilchensystems nichts mehr gemein: die Anzahl der Teilchen selbst und ihre Natur erleiden Veränderungen. Wir haben es bei diesen Erscheinungen mit Systemen zu tun, die eine unbestimmte, unbegrenzt große Zahl von Freiheitsgraden besitzen. Systeme solcher Art sind eher Feldern als mechanischen Systemen materieller Teilchen verwandt. Insbesondere im Bereich großer Energien verschwindet jene Grenze, die uns gestattet, die "wirklichen" Teilchen, die Elektronen, Protonen, Neutronen, Atomkerne, Atome usw. von den "ephemeren" Photonen zu unterscheiden. Die Gesetzmäßigkeiten, die die Teilchen der ersten Art leiten, bilden im wesentlichen den Gegenstand der Quantenmechanik, während wir die Photonen als Forschungsobjekte der Theorie des elektromagnetischen Feldes betrachten¹). Diese Grenze beruht auf der Tatsache, daß die aufgezählten Teilchen eine Ruhmasse  $m_0$  besitzen und bei nichtrelativistischen Energien  $E \ll m_0 c^2$  nicht neu entstehen können, sondern unverändert bleiben.

Die Ruhmasse des Photons dagegen ist gleich Null, so daß es unter allen Umständen ein relativistisches Teilchen ist, das bei beliebig kleinen Energien entstehen oder verschwinden kann.

Werden die Energien mit den Ruhenergien der Teilchen vergleichbar, dann werden alle Teilchen den Photonen ähnlich: sie entstehen, verschwinden und verwandeln sich ineinander. Daher ist es bei diesen großen Energien zweckmäßiger, von einem Elektronen-Positronenfeld, einem Mesonenfeld, Protonen- oder Neutronenfeld ("Nukleonenfeldern") zu sprechen als von einem System gegebener Teilchen<sup>2</sup>).

Bereits in der Quantentheorie des elektromagnetischen Feldes wurde es deutlich, daß die Ausweitung der Theorie über die Rahmen der einfachsten Prozesse der Emission, Absorption und Dispersion von Photonen auf beliebige elektromagnetische Vorgänge unter Einschluß der Wechselwirkung von Teilchen zu grundsätzlichen Schwierigkeiten führt. Man hat es in diesen Fällen mit einer unendlichen

<sup>1)</sup> Val 8 114

<sup>2)</sup> Ähnlich, wie wir, als wir von den Photonen sprachen, die Quantentheorie des elektromagnetischen Feldes beachtet haben. Vgl. § 1.

Zahl von Photonen zu tun. Dabei zeigt es sich, daß ebenso wie in der klassischen Elektronentheorie die elektromagnetische Masse der geladenen Teilchen unendlich ist.

Dieses Ergebnis tritt auch in der Theorie anderer Felder auf. Das Problem der Teilchenmasse ist eine der schwierigsten, bisher nicht gelösten Aufgaben der Theorie.

Einen besonderen Platz nimmt in der modernen Theorie die von DIRAC entwickelte relativistische Theorie des Elektrons ein. Sie ist eine direkte Verallgemeinerung der nichtrelativistischen Quantenmechanik des Elektrons für den Fall großer Geschwindigkeiten.

Diese Theorie ermöglicht eine erfolgreiche Berechnung der Verwandlung von Licht in Elektronen und Positronen und umgekehrt und ebenso auch die rechnerische Behandlung eines sehr schnellen Elektrons. Aber diese Theorie ist unvollständig, denn sie bezieht sich nur auf die Bewegung eines Elektrons in einem äußeren Feld und nicht auf ein System von Elektronen. Sie ist außerdem auf schwere Teilchen — Protonen und Neutronen — nicht anwendbar.

Die konsequente Entwicklung dieser Theorie führt zu den interessanten Erscheinungen der Streuung von Licht an Licht und zur Polarisation des Vakuums<sup>1</sup>), wobei aber dann wieder unendliche Werte auftreten. Diese Unendlichkeiten gehen aus der notwendigen Annahme hervor, daß die noch nicht entstandenen Elektronen doch bereits fertig vorhanden sind und einen "Untergrund" aus einer unendlichen Zahl von Elektronen bilden, die jedoch kein elektromagnetisches Feld schaffen.

Die Anwendung der Methoden der Quantenmechanik auf Systeme mit unendlich vielen Freiheitsgraden ist also nur teilweise möglich und benötigt spezielle, mitunter gekünstelte, der Quantenmechanik selbst fremde Annahmen.

Wir können daher mit Bestimmtheit sagen, daß die Systeme mit einer unendlich großen Zahl von Freiheitsgraden die größte und noch nicht überwundene Schwierigkeit der modernen Mikrophysik darstellen. Um das Verhalten der aus schnellbewegten Teilchen gebildeten Systeme, um die Entstehung und Vernichtung von Teilchen zu beschreiben, ist eine neue physikalische Theorie erforderlich, die uns einen tieferen Einblick in die Mikrowelt gestattet, als es, gestützt auf den Ideenkreis der gegenwärtigen Quantenmechanik, möglich ist.

## § 129. Einige erkenntnistheoretische Fragen

Mit der Entwicklung der Quantenmechanik ist das theoretische physikalische Denken in die Periode eines neuen Umbruchs physikalischer Vorstellungen eingetreten, die bisher als evident und unerschütterlich galten. Diese radikale Umgestaltung der physikalischen Grundvorstellungen betrifft vor allem die Begriffe des Teilchens und seiner Bewegungsprinzipien und ist gegenwärtig im Begriffe, in eine neue, noch tiefere Phase einzutreten (s. § 128).

Die Ideologen der ausländischen, d. h. nichtsowjetischen (Anm. d. Red.) Wissenschaft sind bestrebt, diesen Umbruch als eine Krise des Materialismus darzustellen.

Bekanntlich habendie philosophierenden Reaktionäre in den Zeiten des Erscheinens von Lenins Werk "Materialismus und Empiriokritizismus" ebenfalls versucht, den Materialismus mit Hilfe der "allerneuesten" Ergebnisse der damaligen Physik zu

32 [22013] 497

<sup>1)</sup> Wir haben es somit mit einer eigenartigen Wiedergeburt der Lehre vom "Äther" zu tun, die aber nichts mehr mit den elastischen Äthern des vorigen Jahrhunderts gemein hat. Diese letzten Voraussagen Diracs ließen sich bis heute leider wegen der Kleinheit des Effektes weder bestätigen noch widerlegen.

widerlegen. Lenin hat in seiner tiefschürfenden und scharfen Analyse die Haltlosigkeit dieser Versuche aufgezeigt und erklärt, daß die wissenschaftlichen Grundlagen des dialektischen Materialismus nicht durch die Entdeckung der "elektromagnetischen" oder einer anderen Natur der stofflichen Materie erschüttert werden können. Was aber den Umbruch der physikalischen Begriffe betrifft, so stellt er vom Standpunkt der materialistischen Erkenntnistheorie ein notwendiges Moment im Prozeß der Erkenntnisentwicklung dar. Lenin hat aufgedeckt, in welches Gestrüpp philosophischen Wirrwarrs ein Forscher geraten kann, der nicht zwischen dem Umbruch der konkreten physikalischen Vorstellungen von der Materie und der von der Reaktion gepredigten Krise des Materialismus unterscheidet.

Die gegenwärtige Situation in der theoretischen Physik des Auslands unterscheidet sich dem Wesen nach nicht von jener, die Lenin im "Materialismus und Empiriokritizismus" untersucht hat. Das bürgerliche philosophische Denken versucht auch heute die Entwicklung der Naturwissenschaften zu reaktionären, obskuren Zwecken zu mißbrauchen<sup>1</sup>). Diese Tendenzen zeugen vom Bestehen einer ununterbrochenen Krise des bürgerlichen philosophischen Denkens, die von ihm nicht überwunden werden kann, weil sie aus seiner ganzen sozialen Natur hervorgeht.

Die Krise des ausländischen philosophischen Denkens spiegelt sich auch in den Aussagen über das Wesen und über die Bedeutung der Quantenmechanik wider. Die Kopenhagener physikalische Schule hat sich bereits bei ihrem Entstehen mit dem Machismus verbunden und im weiteren Verlauf die Entwicklung subjektivistischer Anschauungen über das Wesen der Quantenmechanik wesentlich gefördert.

N. Bohr geht bei seiner Deutung der Quantenmechanik vom sogenannten Komplementaritätsprinzip aus. Nach diesem Prinzip sind zwei Klassen von Meßvorrichtungen möglich: die erste ermöglicht die Bestimmung impuls-energetischer Zusammenhänge, die zweite die raum-zeitlicher Zusammenhänge. Eine gleichzeitige Anwendung beider Vorrichtungen wird ausgeschlossen<sup>2</sup>). Somit zerfällt die "Quantenbeschreibung" von Erscheinungen in zwei sich gegenseitig ausschließende Klassen. Sie ergänzen sich komplementär in dem Sinne, daß sie zusammengenommen erst eine vollständige klassisch-physikalische Beschreibung geben.

Aus dem dargelegten Inhalt des Komplementaritätsprinzips ist ersichtlich, daß in ihm nicht die Tatsache der Existenz ihrer Natur nach neuer Objekte, sondern die einzelnen Möglichkeiten der makroskopischen Meßvorrichtungen hervorgehoben werden. Mit anderen Worten, dieses Prinzip stellt nicht die objektiven Eigenheiten der Mikrowelt in den Vordergrund, aus denen allein die Unmöglichkeit folgt, sie mit den Methoden der klassischen Physik zu erforschen, sondern die Möglichkeiten eines Beobachters, der mit makroskopischen Größen und Begriffen arbeitet.

Diese Tendenz des Bohrschen Komplementaritätsprinzips hat zweierlei zur Folge:

Erstens entwickeln Bohr und noch mehr seine Nachfolger dieses Prinzip zu einer besonderen philosophischen Konzeption der Komplementarität, für die die Leugnung der Kausalität und Objektivität der Mikroerscheinungen kennzeichnend

<sup>1)</sup> Eine scharfe Kritik dieses wachsenden Obskurantismus gab Shdanow, A. A. in der Diskussion über das Buch Alexandrows, G. F.: Die Geschichte der westeuropäischen Philosophie. In Вопроссы Филозофии (Fragen der Philosophie) I, 1947.

<sup>2)</sup> Siehe Bohr, N.: Kann man sagen, daß die quantenmechanische Beschreibung der physikalischen Realität vollständig ist?

ist<sup>1</sup>). Von dieser Konzeption ausgehend, spricht Bohr, von der Unzulänglichkeit des gewohnten Standpunkts der Naturphilosophie für die Beschreibung von physikalischen Erscheinungen solcher Art, mit denen wir es in der Quantenmechanik zu tun haben"<sup>2</sup>). Jordan aber erklärt direkt die "Liquidierung des Materialismus"<sup>3</sup>).

Zweitens führt die Anwendung des in Rede stehenden Prinzips in der Physik zur subjektiven Deutung der Wellenfunktion und des Zustandsbegriffs in der Quantenmechanik. Die Wellenfunktion wird nicht als objektives Charakteristikum einer Quantengesamtheit, sondern als Ausdruck der Kenntnisse des Beobachters aufgefaßt, die dieser als Ergebnis der Messungen erhält. Die Realität eines bestimmten Zustands von Mikrosystemen wird mit den Kenntnissen des Beobachters vom Mikrosystem identifiziert, d. h. aus einer objektiven Kategorie in eine subjektive verwandelt.

Bei der Analyse dieser Auffassungen muß berücksichtigt werden, daß die Kopenhagener Schule vom positivistischen Standpunkte ausgeht, d. h. von Anbeginn an die objektive Existenz der Materie leugnet und sich auf die Ordnung der "Beobachtungsergebnisse" beschränkt. Der positivistischen Auffassung zufolge stellen weder die klassische Physik noch die Quantenphysik Abbildungen der objektiven Welt dar, sondern sind nur mathematische Konstruktionen. Dabei können in der "Konstruktion" der klassischen Physik Subjekt und Objekt voneinander getrennt werden, in der "Konstruktion" der Quantenmechanik aber nicht, da das Subjekt durch die Messung "eine physikalische Realität herbeiführt". Es handelt sich somit nicht um die Analyse der Beziehungen zwischen dem erkennenden Subjekt und dem Objekt als Teile der objektiven Welt, sondern um die Analyse dieser Konstruktionen, d. h. um eine Analyse in der Begriffssphäre.

Ausgehend von dieser Stellung versuchen die Positivisten den Materialismus dadurch zu widerlegen, daß sie ihn zuerst mit bestimmten begrenzten physikalischen oder philosophischen Begriffen verbinden und sodann als unzureichend erklären.

Allein vom Standpunkt des Materialismus ist schon die Möglichkeit der Erkenntnis durch das Bestehen materieller Bindungen zwischen dem erkennenden Subjekt und dem zu erkennenden Objekt gegeben. In der Physik wird diese Bindung mit Hilfe verschiedener Vorrichtungen verwirklicht. Solche Vorrichtungen wirken immer auf das Objekt, und umgekehrt, wirkt auch das Objekt auf die Vorrichtung ein. In der klassischen Physik wurde angenommen, daß diese Wechselwirkung beliebig klein gemacht werden kann. Im Quantenbereich stellte es sich heraus, daß dieser Einfluß nicht beliebig klein sein kann. Wir sahen, daß die Meßvorrichtungen tatsächlich den Zustand der Systeme ändern und damit eine Gesamtheit in eine andere verwandeln kann.

Es wäre jedoch absurd, den Materialismus mit der prinzipiellen Kleinheit der Wechselwirkungen zu verbinden. Die im Quantenbereich festgestellte Endlichkeit der Wechselwirkungen untergräbt weder den Materialismus, noch zieht sie der Erkenntnis irgendwelche Grenzen.

So zum Beispiel werden beim Studium der kosmischen Strahlung Zählrohre oder andere Vorrichtungen angewandt. Diese Vorrichtungen verändern die einzelnen in ihnen festgestellten Teilchen und führen sie in eine andere Gesamtheit über, aber

32\*

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Bohr, N.: Atomtheorie und Naturbeschreibung. J. Springer, Berlin, 1931.

<sup>2)</sup> Siehe Bohr, N.: op. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl.: [56].

sie verändern nicht im ganzen jene Gesamtheit, die man als Gesamtheit der kosmischen Strahlung bezeichnen könnte.

Daher erforscht die Quantenmechanik in Wirklichkeit die objektive, unabhängig vom Beobachter existierende Natur der quantenmechanischen Gesamtheit.

Dabei untersucht die Quantenmechanik die Eigenschaften einer einzelnen Mikroerscheinung, indem sie statistische Gesetzmäßigkeiten studiert. Diese statistischen Gesetzmäßigkeiten besitzen einen durchaus objektiven Charakter. So erfolgt z. B. der Zerfall radioaktiver Atome in der Natur statistisch gesetzmäßig von selbst, ohne irgendeine Einmischung von Messungen.

Es wäre daher falsch zu behaupten, die Statistik würde durch die Messung in die Erscheinung hineingetragen: die statistische Gesetzmäßigkeit besteht unabhängig von den Messungen als eine objektive Gesetzmäßigkeit der Natur.

In der klassischen Physik kann eine Gesetzmäßigkeit auch in einer anderen, nicht statistischen Form formuliert werden. Der Zustand eines isolierten Systems wird zu jedem beliebigen Zeitpunkt durch seinen Zustand in einem gewissen Anfangszeitpunkt eindeutig bestimmt. Ein solcher Ausdruck gesetzmäßiger Zusammenhänge, die in der Welt der physikalischen Erscheinungen herrschen, ist aber in Wirklichkeit nur genähert. Die Isolierung eines Systems läßt sich in der Natur nur bis zu einer gewissen Genauigkeit, niemals aber vollständig, verwirklichen und ist auch im klassischen Bereich in Wirklichkeit nur möglich, um allereinfachste Gesetzmäßigkeiten auszudrücken.

Auf alle Erscheinungen ausgedehnt, führt eine solche Kausalität zum Kalvinismus, zur Prädestination, in der, einem Ausdruck von Engels zufolge, "die Notwendigkeit zum Rang des Zufalls erniedrigt wird"1). Dabei drängen aber die Positivsten dem Materialismus diese beschränkte Auffassung von der Kausalität auf und erklären den Materialismus für nicht stichhaltig, wenn diese Auffassung sich als nicht universell herausstellt²).

Im Quantenbereich ist eine Isolierung einer Gesamtheit nur als Ganzes möglich. Die Wellenfunktion, die den Zustand der Gesamtheit ausdrückt, ist eindeutig durch die Schrödingergleichung

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \boldsymbol{H}\psi\tag{129,1}$$

für jeden beliebigen Zeitpunkt bestimmt, wenn sie für den Ausgangszeitpunkt bekannt ist. Somit bleibt die einfachste Form des Kausalzusammenhangs für die Gesamtheit erhalten.

Einzelereignisse dagegen werden durch eine statistische Gesetzmäßigkeit erfaßt. Diese Gesetzmäßigkeit ist nicht eine Folge aus den fehlenden gesetzmäßigen Bindungen innerhalb der Welt der Einzelerscheinungen, wie das die Positivisten behaupten. Im Gegenteil, gerade die statistische Gesetzmäßigkeit ist der Ausdruck des allgemein Gesetzmäßigen in den Einzelerscheinungen.

Es wäre falsch, anzunehmen, man könnte (oder es würde in Zukunft möglich werden) den Begriff der klassischen Kausalität auf einzelne Mikroerscheinungen anwenden, wie das für isolierte Systeme möglich ist. Es ist eher wahrscheinlich, daß eine solche Isoliertheit in der Welt der Atomerscheinungen überhaupt nicht besteht.

<sup>1)</sup> Vgl.: [18].

<sup>2)</sup> Vgl. z. B.: [56].

Wenn dem so ist, dann wird auch die kommende Entwicklung der Atomphysik den Weg des Ausbaus und der Vertiefung der statistischen Methode gehen, durch deren Erfassung sich die weiteren Gesetzmäßigkeiten im Aufbau der Atome, Atomkerne und der Elementarteilchen selbst klären werden<sup>1</sup>). Die Entdeckung der Energieniveaus der Atome, ferner der Fein- und Hyperfeinstruktur (Energieunterschiede in der Größenordnung von 10<sup>-12</sup>, 10<sup>-15</sup>, 10<sup>-18</sup>erg), die durch die Entwicklung der Technik des statistischen Experiments erreicht wurde, können als glänzende Veranschaulichung dieser Methode und als bemerkenswerte Bestätigung zu Lenins These von der Erkennbarkeit der Materie und der Unausschöpfbarkeit ihrer Eigenschaften dienen.

Wir wollen nun die Auffassung der Kopenhagener Schule vom Begriff der Wellenfunktion untersuchen Mit größter Deutlichkeit wurde diese Auffassung anläßlich der Diskussion zwischen Einstein und Bohr klargelegt<sup>2</sup>). In dieser Diskussion wurde folgendes Beispiel untersucht: Zwei Teilchen 1 und 2 mögen einen Zusammenstoß erleiden. Ihr Zustand vor dem Zusammenstoß sei zum Anfangszeitpunkt durch die Wellenfunktion

$$\Psi^{0}(x_{1}, x_{2}) = \psi^{0}(x_{1}) \psi^{0}(x_{2})$$
 (129, 2)

beschrieben. Die Wellenfunktion dieser Teilchen nach dem Zusammenstoß und nach Ablauf einer hinreichend langen Zeit möge  $\Psi(x_1, x_2)$  sein. Diese Funktion wird nicht mehr das Produkt von Funktionen sein, die getrennt von  $x_1$  und  $x_2$  abhängen.

Jetzt messen wir eine beliebige Größe, die sich nur auf das erste Teilchen bezieht, etwa den Impuls  $p_1$  dieses Teilchens. Nach dieser Messung wird die Wellenfunktion des ersten Teilchens  $\psi_{p_1}(x_1)$  sein. Wir entwickeln  $\Psi(x_1, x_2)$  nach den Funktionen  $\psi_p(x_1)$ :

$$\Psi(x_1, x_2) = \int \varphi_p(x_2) \, \psi_p(x_1) \, d \, p, \qquad (129, 3)$$

wo  $\varphi_p(x_2)$  die Amplituden in der Entwicklung von  $\Psi(x_1, x_2)$  nach  $\psi_p(x_1)$  sind. Ergibt die am ersten Teilchen durchgeführte Messung den Impuls  $p_1$ , dann reduziert sich die Wellenfunktion auf ein Überlagerungsglied von (129, 3):

$$\Psi(x_1, x_2) \longrightarrow \varphi_{p_1}(x_2) \ \psi_{p_1}(x_1). \tag{129, 4}$$

Daher verändert sich auch der Zustand des zweiten Teilchens, obwohl an ihm keinerlei Messungen durchgeführt wurden und obwohl es schon lange nicht mehr in Wechselwirkung mit dem ersten steht. Man sagt demzufolge, die "Kenntnisse" von diesem Teilchen hätten sich geändert und somit auch sein Zustand, d. h. in dieser Auffassung wird der Begriff des Zustands dem Begriff "Kenntnis des Zustands" gleichgesetzt.

<sup>1)</sup> In der Folge können solche neuen physikalischen Erscheinungen festgestellt werden, die wir heute nicht einmal zu vermuten in der Lage sind und die vielleicht den Aufbau einer nichtstatistischen Theorie der Mikroerscheinungen ermöglichen werden. Behauptungen, die sich jetzt als Widersprüche darstellen, können sich in Zukunft als widersprüchsfrei herausstellen. So wurde während der Blütezeit der klassischen Thermodynamik jede Behauptung, die Wärme könne von selbst von einem kalten Körper zu einem wärmeren übergehen, als offensichtlich unwissenschaftlich und dem "zweiten Hauptsatz" der Thermodynamik widersprechend abgelehnt. Wir wissen aber, daß die spätere Entwicklung diese Möglichkeit mit der klassischen Formulierung des zweiten Hauptsatzes im neuen Rahmen der kinetischen Theorie der Materie ausgesöhnt hat.

<sup>2)</sup> Siehe: Phys. Rev. 48, 696 (1935).

Und das ist eben die subjektive Behandlung der Wellenfunktion. Sie hängt damit zusammen, daß für die Kopenhagener Schule überhaupt der statistische Charakter der Quantenmechanik in den Hintergrund tritt.

In der Quantenmechanik werden die Zustände der Teilchen in Wirklichkeit nicht "an sich" festgestellt, sondern durch die Zugehörigkeit der Teilchen zu einer bestimmten (reinen oder gemischten) Gesamtheit. Diese Zugehörigkeit besitzt objektiven Charakter und hängt nicht von den Kenntnissen des Beobachters ab. Entsprechen diese Kenntnisse nicht der Natur der Gesamtheit, dann können sie zu keinen weiteren als höchstens sinnlosen neuen Kenntnissen führen.

Wie wir in diesem Lehrbuch erklärten, stellen die Meßgeräte Spektralanalysatoren dar: sie zerlegen die ursprüngliche Gesamtheit nach Untergesamtheiten, deren Charakter nicht nur von der Natur der Gesamtheit, sondern wesentlich auch von der Art des Analysators selbst abhängt.

Im angeführten Beispiel wird eine Analyse nach einem dem ersten Teilchen zugehörenden Merkmal durchgeführt. Da aber in der ursprünglichen Gesamtheit  $\Psi(x_1, x_2)$  eine durch ihre Wechselwirkung bedingte Korrelation zwischen den beiden Teilchen bestand, so trennt die Zerlegung nach dem Merkmal  $p_1$  gleichzeitig eine Untergesamtheit für das zweite Teilchen ab, d. h., nach der Messung gehört dieses einer anderen, durch die Wellenfunktion  $\varphi_{p_1}(x_2)$  charakterisierten Untergesamtheit an.

Die Zustandsänderung des zweiten Teilchens ist daher nicht durch die Änderung der "Kenntnisse" von ihm bedingt, sondern durch die Wechselwirkung zwischen dem ersten und zweiten Teilchen vor der Messung. Hätte diese Wechselwirkung nicht bestanden, dann hätte auch die Zustandsänderung des ersten Teilchens keinen Einfluß auf den Zustand des zweiten gehabt (die Wellenfunktion  $\Psi\left(x_{1}, x_{2}\right)$  wäre ein Produkt der Funktionen von  $x_{1}$  und  $x_{2}$  geblieben). Unser Beispiel zeigt besonders deutlich das Wesen der durch die Wechselwirkung hervorgerufenen Korrelation. Nehmen wir an, der Impuls des ersten Teilchens wäre vor dem Zusammenstoß gleich  $p_{1}^{0}$ , der des zweiten gleich  $p_{2}^{0}$  gewesen. Wird dann nach dem Zusammenstoß der Impuls des ersten Teilchens gleich  $p_{1}$ , dann muß nach dem Impulssatz der Impuls des zweiten Teilchens sein:  $p_{2}=p_{1}^{0}+p_{2}^{0}-p_{1}$  ( $\varphi_{1}\left(x_{2}\right)$  ist also eine DE Brogliesche Welle mit dem Impuls  $p_{2}=p_{1}^{0}+p_{2}^{0}-p_{1}$ ). Die Sortierung der Teilchen 1 nach dem Impuls stellt daher zugleich auch eine Sortierung der Teilchen 2 nach dem Impuls dar.

Wir sehen somit,  $da\beta$  die subjektive Auffassung der Wellenfunktion darauf beruht,  $da\beta$  ihre statistische Wesenheit vergessen wird.

Die Wellenfunktion oder allgemeiner die Dichtematrix charakterisiert objektiv die quantenmechanische Gesamtheit<sup>1</sup>). Eine gegebene Funktion  $\Psi$  (oder Dichtematrix) bestimmt sämtliche möglichen Zerlegungen der gegebenen Gesamtheit in bezug auf beliebige analysierende Meßvorrichtungen.

Der Vorgang, ursprüngliche Gesamtheiten nach irgendeinem Merkmal in Untergesamtheiten zu zerlegen, geht nicht nur in den Laboratorien, sondern auch unmittelbar in der Natur vor sich. In allen Fällen, wo keine Phasenbeziehungen zwischen verschiedenen Zuständen  $\psi_n(x)$ , die zur Überlagerung

$$\psi(x) = \sum_{n} c_n \psi_n(x), \qquad (129, 5)$$

<sup>1)</sup> Die Bedeutung der Wellenfunktion als Charakteristikum einer quantenmechanischen Gesamtheit wird besonders gründlich von Nikolski hervorgehoben. Siehe: [43].

gehören, bestehen, können wir von einer "Messung" der Größe n sprechen, da in diesen Fällen der reine Zustand  $\psi(x)$  durch eine Mischung von Zuständen  $\psi_n(x)$  mit den Wahrscheinlichkeiten  $\approx |c_n|^2$  ersetzt werden kann<sup>1</sup>).

Nach dieser Analyse können wir den eigentlichen Inhalt der Einstein-Bohrschen Diskussion behandeln. Einstein und seine Mitarbeiter<sup>2</sup>) behaupteten die Unvollständigkeit der Quantenmechanik<sup>3</sup>). Sie wiesen darauf hin, daß es unmöglich ist, gleichzeitig bei einem Teilchen p und x zu messen (obwohl jede dieser Größen getrennt für sich meßbar ist), ohne unmittelbar auf das Teilchen einzuwirken. Das von ihnen angeführte Beispiel gebraucht eine spezielle Form der Funktion:

$$\Psi(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{i}{\hbar}(x_1 - x_2 - x_0)p} dp = 2\pi \cdot \delta(x_1 - x_2 - x_0), \qquad (129, 6)$$

wo  $x_0$  eine gewisse Konstante ist. Messen wir zunächst den Impuls des ersten Teilchens und erhalten wir den Wert p, dann geht aus der Zerlegung von (129, 6) unmittelbar hervor, daß der Impuls des zweiten Teilchens — p sein muß. Seine Koordinate  $x_2$  dagegen bleibt unbestimmt. An Stelle des Impulses könnten wir auch die Koordinate messen. Nehmen wir an, wir hätten den Wert  $x_1 = x$  erhalten. Dann folgt aus (129,6), daß die Wellenfunktion des zweiten Teilchens  $\delta(x-x_2-x_0)$  sein wird, was  $x_2 = x + x_0$  entspricht, d. h. wir haben die Koordinate des zweiten Teilchens bestimmt. Der Impuls des zweiten Teilchens in diesem Zustand bleibt dagegen unbestimmt. Einstein und seine Mitarbeiter folgerten daraus, daß die Quantenmechanik unvollständig sei, da sie die gleichzeitige Feststellung von  $p_2$  und  $x_2$  ausschließt, obwohl die Meßvorrichtung auf das zweite Teilchen nicht eingewirkt hat.

N. Bohr widerlegt in seiner Antwort an Einstein und dessen Mitarbeiter diesen Standpunkt, wobei er vom Komplementaritätsprinzip ausgeht. Er behauptet, die Meßvorrichtungen wären grundsätzlich stets so eingerichtet, daß nur p oder x festgestellt werden können. Die Quantenmechanik wäre daher vollständig, da sie den Möglichkeiten der makroskopischen Vorrichtungen entspräche. Aber Bohrs Antwort enthielt nur zur Hälfte das Richtige. Bohr legt seiner Antwort das Komplementaritätsprinzip zugrunde, stellt die Möglichkeiten der Meßgeräte in den Vordergrund, während das Wesen der Frage in der neuen Natur der Meßobjekte, der Mikroteilchen, liegt, für die der klassische Begriff der Bewegung längs einer Bahn nicht anwendbar ist. Ferner läßt Bohr die statistische Deutung der Wellenfunktion außer acht. Aus dieser Deutung folgt, wie Mandelstam als erster gezeigt hat<sup>4</sup>), daß

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Das erfolgt z. B., wenn die verschiedenen  $\psi_{n}(x)$  angehörenden Bündel räumlich divergieren. Wir bemerken noch, daß es keinen Sinn hätte, die in der Quantenmechanik errechneten Wahrscheinlichkeiten in kinetischen Gleichungen zu verwerten, wenn die erwähnte Zerlegung nicht objektiv in der Natur vor sich ginge. Die Praxis ergibt daher, daß diese Anwendung der Quantenmechanik wohl zu den wichtigsten gehört.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe Einstein, A., Podolski, B., und Rosen, N.: Kann man sagen, daß die quantenmechanische Beschreibung der physikalischen Realität vollständig ist? Uspechi 16, 440 (1936).

<sup>3)</sup> Es handelt sich um die Vollständigkeit der Quantenmechanik innerhalb ihres Anwendungsbereichs. Daß die Entwicklung der physikalischen Theorie der Mikrowelt mit der Quantenmechanik nicht abgeschlossen ist, wird von niemanden bestritten.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Nichtveröffentlichte Vorlesungen über Quantenmechanik von Mandelstam an der Moskauer Staatl. Universität im Jahr 1939.

es sich in dem von EINSTEIN angeführten Beispiel um die Zerlegung der ursprünglichen Gesamtheit  $\Psi(x_1, x_2)$  in verschiedene, einander ausschließende Untergesamtheiten (einmal nach dem Merkmal  $p_1$ , das andere Mal nach  $x_1$ ) handelt. Die Änderung des "Zustands" für das zweite Teilchen aber ist, wie wir oben dargelegt haben, nicht mit der Einwirkung der Meßvorrichtung verbunden, sondern mit der Korrelation der beiden Teilchen, wie sie vor der Messung bestand.

Bei der Kritik der Quantenmechanik auf Grund der Unmöglichkeit, selbst bei Nichteinwirkung der Meßvorrichtung gleichzeitig p und x messen zu können, übersehen Einstein und seine Mitarbeiter die grundsätzlich andersartige Natur der Mikroteilchen. Sie setzen unausgesprochen voraus, daß die Mikroteilchen sich nicht von klassischen Teilchen unterscheiden und nur die Einwirkung der Apparatur die Ursache der Unbestimmtheitsbeziehung ist. Die Meßgeräte sind aber sowohl in der makroskopischen Physik wie in der Quantenphysik klassische Geräte. Es handelt sich also gar nicht um die Vorrichtungen. Die Unmöglichkeit der gleichzeitigen Messung von p und x entspringt nicht der Unvollkommenheit der gegenwärtigen Meßvorrichtungen, sondern ist durch die andere, vom Wesen der klassischen Teilchen verschiedene Wesenheit der Mikroteilchen bedingt.

Es ist überhaupt falsch, anzunehmen, das gegenwärtige physikalische Experiment sei zu ungenau, um gleichzeitig die "wirklichen" Impuls- und Koordinatenwerte von Mikroteilchen zu messen. Im Gegenteil, es ist hinlänglich genau, um zu beweisen, daß für Mikroteilchen dieses Größenpaar in der Natur nicht gleichzeitig existiert. Wir bringen ein Beispiel, das diese Behauptung veranschaulicht<sup>1</sup>). Aus der Streuung von Röntgenstrahlen oder Elektronen an Atomen kann die Verteilung der Elektronen innerhalb der Atome (d. h.  $|\psi(r)|^2$  (vgl. § 79) gefunden werden. Dieses Experiment bedeutet also, daß die Elektronenkoordinaten innerhalb des Atoms bestimmt werden können. Das Ergebnis eines solchen Versuchs an Heliumatomen brachten wir in Abb. 56. Aus ihm folgt, daß ein erheblicher Teil der Elektronen in einer solchen Entfernung vom Atommittelpunkt festgestellt wird, daß die Gesamtenergie  $E_0$  des Ausgangszustands kleiner als die potentielle Energie U(r) wird<sup>2</sup>).

Wir nehmen nun an, das Elektron besäße im Atom sowohl einen gewissen Impuls p als auch eine gewisse Koordinate r, dann wäre die Gesamtenergie gleich  $E_0 = \frac{p^2}{2m} + U(r)$ , wodurch für alle in einem Abstand größer als 0,6 Å (vgl. Abb. 56) festgestellten Elektronen  $\frac{p^2}{2m} < 0$ , d. h. der Impuls imaginär wäre. Das aber ist, von welchem Standpunkt man auch ausgehen mag, ein offensichtliches Absurdum.

$$U(r) = -\frac{Z^*(r) e^2}{r},$$

wo  $Z^*$  (r) die effektive Kernladung ist. Bei r > a (a = 0.53 Å ist der Halbmesser der Bohrschen Bahn) ist  $Z^*$   $(r) \cong 1$  (d. h. die Elektronenwolke ist vorwiegend in Kernnähe im Abstand r < a konzentriert; (vgl. Abb. 56). Folglich ist für r > a  $U(r) > \frac{e^2}{a} = -27.1$  eV. Noch einfacher wären unsere Überlegungen beim Wasserstoffatom, wo nur ein einziges Elektron vorhanden ist. Es ist leicht zu berechnen, daß im Grundzustand des Wasserstoffs  $(E_0 = -13.55 \text{ eV})$  23% der Elektronen im Bereich solcher r festgestellt werden, für die  $U(r) > E_0$  ist.

<sup>1)</sup> Im Grunde kann jeder beliebige Quantenversuch als solche Veranschaulichung dienen.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Die Gesamtenergie eines Elektrons beträgt im Heliumatom  $E_0=24,47~{\rm eV}$  (vgl. § 117). Anderseits ist die potentielle Energie des Elektrons gleich

Eine andere Möglichkeit bestünde in der Annahme, die wirkliche Energie des Elektrons im Atom wäre doch gleich  $E=\frac{p^2}{2m}+U(r)\left(\frac{p^2}{2m}>0\right)$  und die in der Quantentheorie untersuchte Energie  $E_0$  ist nur ein gewisser Mittelwert dieser "wirklichen" Energie:  $E_0=\overline{E}$ . Diese Annahme bedeutet aber, daß die Ionisierungsenergie für verschiedene Atome der gleichen Substanz, die sich nach dem Standpunkt der Quantenmechanik im gleichen Zustand  $E_0$  befinden, in Wirklichkeit verschieden wäre. Die Schwankung dieser Energie  $\Delta E=E-E_0$  wäre der Größenordnung nach gleich  $E_0^{-1}$ ), was für ein Heliumatom etwa 20 eV bedeuten würde; die Zahl der Elektronen, die mit Bestimmtheit an dieser Schwankung teilnähmen (d. h. Elektronen mit U(r)>E) wäre gleich 20%. Diese Schlußfolgerung widerspricht aber völlig jedem beliebigen Experiment zur Bestimmung der Ionisierungsenergie, z. B. dem Versuch von Franck und Hertz oder den Versuchen zur Bestimmung der Grenze des Photoeffekts. In Wirklichkeit wird nichts beobachtet, was dieser Schwankung im Wert der Ionisierungsenergie ähnlich wäre.

Die Annahme, ein Atomelektron besäße in einem gegebenen Energiezustand irgendwelche verborgenen Werte für das Größenpaar (p, x) widerspricht somit der Erfahrung.

Aus der Tatsache, daß das klassische Größenpaar (p, x) nicht das Charakteristikum der Bewegung von Mikroteilchen bildet, folgern die Positivisten, daß die Teilchen außerhalb des Raumes und der Zeit existieren. Dabei betrachten sie die Teilchen nicht als eine objektive Realität, sondern als einen Begriff, der dazu dient, die Beobachtungsergebnisse in ein mathematisches Schema zu bringen.

Die Quantenmechanik besitzt aber einen einfachen Ausdruck für die Tatsache, daß sich das Teilchen unabhängig von einem Beobachter in Raum und Zeit befindet, nämlich die Normierungsbedingung

$$\int |\psi(x,t)|^2 dt = 1. \tag{129, 7}$$

Diese Bedingung bedeutet, daß das Teilchen zu jedem beliebigen Zeitpunkt (t) in einem Raumpunkt (x) lokalisiert werden kann. Mit anderen Worten, das Teilchen kann immer in eine solche Wechselwirkung gebracht werden, daß es seine korpuskulare Natur äußert. Dabei geht es in einen Zustand über, bei dem der Impuls als physikalisches Charakteristikum von Teilchenzuständen seinen Sinn verliert. Haben wir es jedoch mit einem Zustand zu tun, in dem der Teilchenimpuls einen bestimmten Wert besitzt 'eine sehr schmale Gruppe de Brogliescher Wellen), so können in diesem Zustand die Teilchen zu einem beliebigen Zeitpunkt in einem beliebigen Punkt eines (im Vergleich zur Wellenlänge) großen Raumbereichs lokalisiert werden.

Es gibt also keinen Fall, in dem die Quantenmechanik mit Objekten außerhalb des Raumes und der Zeit operieren würde: Die reelle Quantengesamtheit ist immer in einem endlichen Raumbereich verwirklicht und besteht als solche eine endliche Zeit. Doch zeigt die Quantenmechanik, daß die Bewegung von Mikroteilchen in Raum und Zeit nicht mit der Bewegung materieller Punkte auf Bahnen identifiziert werden darf. Die Bewegung längs Bahnen ist nach der Quantenmechanik ein Spezialfall, der nur annähernd unter bestimmten Umständen verwirklicht wird (vgl. § 34).

¹) In Wirklichkeit ist nach der Voraussetzung E gleich  $E_0 < 0$ , und für  $r \longrightarrow \approx E \ge 0$ .

Das scheinbare Paradoxon der Quantenmechanik entsteht nur in jenen Fällen, wo versucht wird, die neuen, von ihr festgestellten Gesetzmäßigkeiten vom Standpunkt der klassischen Mechanik aus zu begreifen. Dabei verallgemeinert aber die Quantenmechanik die klassische Mechanik, vertieft und erweitert, über die engen Grenzen der Vorstellungen des klassischen Atomismus hinaus, den Begriff der Bewegung. Demzufolge wäre es falsch, die Vorstellung von der Bewegung der Teilchen längs einer Bahn als "letzte Wahrheitsinstanz" zu betrachten. Lenin betont in seinem Werk "Materialismus und Empiriokritizismus", daß die Grundlage der materialistischen Erkenntnistheorie in der Anerkennung der Objektivität der Natur und der ihr eigenen Gesetzmäßigkeit liegt und sagt:

Doch der dialektische Materialismus betont nachdrücklich, daß jeder wissenschaftliche Lehrsatz über die Struktur und die Eigenschaften der Materie nur relative, annähernde Geltung hat, daß es in der Natur keine absoluten Schranken gibt, daß die sich bewegende Materie Verwandlungen durchmacht aus dem einen Zustand in einen anderen, der von unserem Gesichtspunkt aus anscheinend mit dem vorhergehenden unvereinbar ist usw. Mag vom Standpunkt des "gesunden Menschenverstandes" die Verwandlung des unwägbaren Äthers in wägbare Materie noch so wunderlich, das Fehlen jeder anderen als elektromagnetischen Masse beim Elektron noch so "seltsam", die Beschränkung der mechanischen Bewegungsgesetze auf nur ein Gebiet der Naturerscheinungen und ihre Unterordnung unter die tieferen Gesetze der elektromagnetischen Erscheinungen noch so ungewöhnlich sein usw. — das alles ist nur eine weitere Bestätigung des dialektischen Materialismus<sup>1</sup>).

Die Quantenmechanik hat die Beschränktheit der klassischen Atomtheorie gezeigt und qualitativ neue Eigenheiten der Mikrowelt entdeckt, die in der Technik und in der Praxis des physikalischen Experiments ihre vollständige Bestätigung gefunden haben.

Die Quantenmechanik muß daher vom Standpunkt des dialektischen Materialismus aus als die wichtigste Etappe in der Entwicklung der Atomistik des 20. Jahrhunderts betrachtet werden. Diese Etappe zeugt von der außerordentlichen Macht des menschlichen Verstandes, dem es gelang, im scheinbaren Chaos der Mikroerscheinungen hinsichtlich ihrer Allgemeingültigkeit und Genauigkeit überraschende Gesetzmäßigkeiten festzustellen.

<sup>1)</sup> LENIN, W. I.: Materialismus und Empiriokritizismus, S. 251-252, Dietz Verlag 1949.

Ι

## Die Fourier-Transformation

Wir erwähnen zunächst das Dirichletsche Integral, das in der Theorie der Fourierintegrale eine Rolle spielt:

$$\lim_{m \to \infty} \frac{1}{\pi} \int_{z}^{b} \varphi(z) \frac{\sin mz}{z} dz, \qquad (1)$$

wo  $\varphi(z)$  eine beliebige Funktion ist. Dieses Integral weist folgende Eigenschaften auf: 1. ist a,b>0 oder a,b<0, dann ist dieses Integral gleich 0; 2. ist a<0,b>0, so ist es gleich  $\varphi(0)$  (für stetige Funktionen)<sup>1</sup>). Wir können die unter dem Integralzeichen stehende Funktion  $\frac{1}{\pi}\frac{\sin mz}{z}$  und die Wahl der Grenze  $(m \longrightarrow \infty)$  durch das Symbol  $\delta(z)$  bezeichnen, so daß das Integral folgende Form erhält:

$$\int_{a}^{b} \varphi(z) \, \delta(z) \, dz \left\{ = 0, \quad \text{wenn} \quad a, b > 0 \quad \text{oder} \quad a, b < 0, \\ = \varphi(0), \quad \text{wenn} \quad a < 0, \quad b > 0. \right\}$$
(2)

Das Symbol  $\delta(z)$  wird oft als  $\delta$ -Funktion (*Deltafunktion*) bezeichnet. Die allgemeine Definition des  $\delta$ -Symbols ist im Anhang III gegeben. Wir gehen zum Beweis der Äquivalenz der Formeln (13, 1), (13, 3) bzw. (13, 5), (13, 6) über und wollen, um die Berechnungen abzukürzen, den eindimensionalen Fall behandeln und die Richtigkeit der Gleichung

$$\overline{p_x^n} = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^* (p_x) \ p_x^n \ \varphi (p_x) \ d \ p_x = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* (x) \left( -i h \frac{\partial}{\partial x} \right)^n \psi (x) \ d \ x, \tag{3}$$

beweisen, wo  $\varphi(p_x)$  die Fourierkomponente von  $\psi(x)$  ist:

$$\varphi(p_x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) \frac{e^{-i\frac{p_x x}{h}}}{(2\pi h)^{1/2}} dx, \qquad (4)$$

<sup>1)</sup> Siehe z. B.: [53].

und n ein positiver ganzer Exponent. Zum Beweis setzen wir in (3) an Stelle von  $\varphi(p_x)$  und  $\varphi^*(p_x)$  die entsprechenden Ausdrücke aus (4) ein. Wir haben dann:

$$\overline{p_x^n} = \int_{-\infty}^{+\infty} dp_x \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x') \frac{e^{i\frac{p_x x'}{h}}}{(2\pi h)^{1/2}} dx' \cdot p_x^n \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) \frac{e^{-i\frac{p_x x}{h}}}{(2\pi h)^{1/2}} dx.$$
 (5)

An Stelle des Produkts  $p_x^n e^{-i\frac{p_x x}{\hbar}}$  können wir auch sehreiben  $\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)^n e^{-i\frac{p_x x}{\hbar}}$ . Dann erhalten wir:

$$\overline{p_x^n} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dp_x}{2\pi h} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x') e^{i\frac{p_x x'}{h}} dx' \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) \left(ih\frac{\partial}{\partial x}\right)^n e^{-i\frac{p_x x}{h}} dx.$$
 (6)

Wir führen im letzten Integral eine n-malige partielle Integration durch, wobei wir annehmen, daß  $\psi(x)$  und ihre Ableitungen an den Integrationsgrenzen  $x=\pm\infty$  gleich Null werden. Wir finden:

$$\overline{p_x^n} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dp_x}{2\pi h} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x') e^{i\frac{p_x x'}{h}} dx' \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\frac{p_x x}{h}} \left(-ih\frac{\partial}{\partial x}\right)^n \psi(x) dx; \tag{7}$$

Jetzt ändern wir die Reihenfolge der Integration und integrieren zuerst nach  $p_x$ :

$$\overline{p_x^n} = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x') \, dx' \int_{-\infty}^{+\infty} \left( -ih \frac{\partial}{\partial x} \right)^n \psi(x) \, dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\frac{p_x(x'-x)}{h}} \frac{dp_x}{2\pi h}. \tag{8}$$

Nun führen wir die Variablen  $\zeta = \frac{p_x}{h}$ , z = x' - x ein. Führen wir im letzten Integral von (8) die Integration nach  $\zeta$  in den endlichen Grenzen von -m bis +m durch und gehen wir danach zur Grenze  $m \to \infty$  über, so können wir (8) in folgender Form schreiben:

$$\overline{p_x^n} = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \left( -ih \frac{\partial}{\partial x} \right)^n \psi(x) \right] dx \cdot \lim_{m \to \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* (x+z) dz \frac{\sin mz}{z} = \\
= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \left( -ih \frac{\partial}{\partial x} \right)^n \psi(x) \right] dx \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* (x+z) \delta(z) dz.$$
(8')

Nach (2)  $(a = -\infty, b = +\infty)$ ,  $\varphi(z) = \psi^*(x + z)$  haben wir

$$\overline{p_x^n} = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \left( -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)^n \psi(x) \right] \psi^*(x) dx = \int \psi^*(x) \left( -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)^n \psi(x) dx. \tag{9}$$

Damit ist (3) bewiesen. Eine ganze rationale Funktion von  $p_x$  hat die Form  $F(p_x) = \sum a_n p_x^n$ . Wir haben

$$\overline{F(p_x)} = \sum_{n} a_n \overline{p_x^n} = \sum_{n} a_n \int \psi^*(x) \left( -ih \frac{\partial}{\partial x} \right)^n \psi(x) dx =$$

$$= \int \psi^*(x) F\left( -ih \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x) dx.$$
(10)

Somit ist die Äquivalenz von (13,3) und (13,6) für den eindimensionalen Foll bewiesen. Die Verallgemeinerung auf drei Dimensionen besteht in einer Vermehrung der Integrationen und ist daher trivial. (Es genügt, die Äquivalenz von (13,3) und (13,6) für das Mittel von  $p_x^n \cdot p_y^m \cdot p_z^l$  zu beweisen, wo m,n,l ganze und positive Exponenten sind).

Die Richtigkeit der Gleichung

$$\overline{x^{n}} = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^{*}(x) \ x^{n} \ \psi(x) \ dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^{*}(p_{x}) \left( ih \frac{\partial}{\partial p_{x}} \right)^{n} \varphi(p_{x}) \ dp_{x}$$
 (11)

folgt aus der Richtigkeit von (3), wenn man berücksichtigt, daß nach dem Fourier-schen Satz

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(p_x) \frac{e^{i\frac{p_x x}{h}}}{(2\pi h)^{1/2}} dp_x. \qquad (4')$$

Ersetzen wir in (3)  $\varphi$  durch  $\psi$ ,  $p_x$  durch x, und ersetzen wir gleichzeitig i durch -i im Exponenten der Formel (4), so erhalten wir aus (3) und (4) die Formeln (11) und (4'). Aus (11) folgt weiter:

$$\overline{F(x)} = \sum_{n} a_{n} \overline{x^{n}} = \int_{0}^{+\infty} \varphi^{*}(p_{x}) F\left(ih \frac{\partial}{\partial p_{x}}\right) \varphi(p_{x}) dp_{x}.$$
 (12)

Das ist der Spezialfall von (13,5) für eine Dimension. Die Verallgemeinerung auf drei Dimensionen ist wiederum trivial.

 $\mathbf{II}$ 

## Die Eigenfunktionen im Fall der Entartung

Die zum Eigenwert  $L_n$  gehörenden Eigenfunktionen  $\psi_{nk} (k=1,2,\ldots,f)$  sind linear unabhängig, d. h. zwischen ihnen bestehen keine Beziehungen der Form

$$\sum_{k=1}^{\mathbf{f}} a_k \, \psi_{nk} = 0, \tag{1}$$

wo  $a_k$  gewisse Konstanten sind. Würden solche Beziehungen bestehen, so bedeutete das, daß eine oder mehrere Funktionen durch andere ausgedrückt werden, d. h. die

tatsächliche Zahl der verschiedenen Eigenfunktionen, die zu  $L_n$  gehören, wäre nicht gleich f, sondern kleiner. Sind die Funktionen  $\psi_{nk}$  nicht untereinander orthogonal, so können wir neue Funktionen einführen, die wir aus  $\psi_{nk}$  durch die lineare Transformation

$$\varphi_{n\alpha} = \sum_{k=1}^{f} a_{\alpha k} \psi_{n k}, \quad \alpha = 1, 2, \dots, f.$$
 (2)

erhalten. Infolge der Linearität der Gleichung für die Eigenfunktionen werden die Funktionen  $\varphi_{n\alpha}$  wiederum Eigenfunktionen des Operators L sein und zum Eigenwert  $L_n$  gehören.

Aus der Bedingung der Orthogonalität der Funktionen  $\varphi_{n\alpha}$ :

$$\int \varphi_{n\alpha}^* \, \varphi_{n\beta} \, dx = \delta_{\alpha\beta} \tag{3}$$

folgen die Bedingungen für die Bestimmung der Koeffizienten  $a_{\alpha k}$ :

$$\sum_{k=1}^{f} \sum_{k'=1}^{f} a_{\alpha k}^{*} a_{\beta k'} s_{kk'} = \delta_{\alpha \beta}, \tag{4}$$

wo  $s_{k\,k'}$  gleich

$$s_{kk'} = \int \psi_{nk}^* \, \psi_{nk'} \, dx \tag{5}$$

ist.

Die Möglichkeit, die den Bedingungen (4) entsprechenden Koeffizienten  $a_{\alpha k}$  zu berechnen, folgt in Analogie zur Geometrie. Wir betrachten die Funktionen  $\psi_{nk}$  als Einheitsvektoren  $j_k$  in einem Raum mit f Dimensionen und  $s_{kk'}$  als skalare Produkte  $(j_k, j_{k'})$ . Dann kann (2) als eine Transformation von einem schiefwinkligen zu einem rechtwinkligen Koordinatensystem in einem Raum mit f Dimensionen betrachtet werden<sup>1</sup>). Daraus wird es klar, daß die Transformationen (2) nicht die einzige ist: haben wir ein orthogonales Koordinatensystem erhalten, so können wir es noch beliebig drehen.

Sind z. B. die Funktionen  $\psi_{nk}$  bereits orthogonal, so ist  $\delta_{kk'} = \delta_{kk'}$ , und aus (4) folgt dann:

$$\sum_{k=1}^{f} a_{\alpha k}^* a_{\beta k} = \delta_{\alpha \beta}. \tag{6}$$

Das sind aber die Bedingungen für die Koeffizienten der orthogonalen Transformation eines orthogonalen Funktionensystems  $\psi_{nk}$  in ein neues System wiederum orthogonaler Funktionen  $\varphi_{nk}$ . Somit werden die zu einem Eigenwert  $L_n$  gehörigen Eigenfunktionen nur mit bis auf eine orthogonale Transformation der Form (2) mit den der Bedingung (6) folgenden Koeffizienten bestimmt.

#### III

Die Orthogonalität und Normierung von Eigenfunktionen des kontinuierlichen Spektrums. Die  $\sigma$ -Funktion

Wir integrieren die Gleichung für die Eigenfunktionen

$$\boldsymbol{L}\,\psi\left(x,L\right) = L\,\psi\left(x,L\right) \tag{1}$$

<sup>1)</sup> Näheres über die Orthogonalität von Funktionen siehe: [15].

nach L über das kleine Intervall  $\Delta L$ . Wir erhalten:

$$L \Delta \psi(x, L) = \int_{L}^{L+\Delta L} L \psi(x, L) dL, \qquad (2)$$

wo

$$\Delta \psi(x, L) = \int_{L}^{L+\Delta L} \psi(x, L) dL. \tag{3}$$

Diese Größe wird das Eigendifferential (des Operators L) genannt. Ein Beispiel eines solchen Eigendifferentials stellt die im § 7 untersuchte Wellengruppe dar. Wir werden beweisen, daß nicht die Funktionen selbst, wohl aber die Eigendifferentiale orthogonal sind und normiert werden können. Dazu integrieren wir auf gleiche Weise die komplex konjugierte Gleichung

$$L^* \psi^* (x, L') = L' \psi^* (x, L') \tag{4}$$

nach L' und finden:

$$L^* \Delta \psi^* (x, L') = \int_{L'}^{L' + \Delta L'} L' \psi^* (x, L') dL'.$$
 (5)

Multiplizieren wir (2) mit  $\Delta \psi^*(x, L')$  und (5) mit  $\Delta \psi(x, L)$ , subtrahieren wir das eine Resultat vom anderen und integrieren wir nach x, dann erhalten wir:

$$\int dx \left\{ \Delta \psi^{*} (x, L') \cdot \mathbf{L} \Delta \psi (x, L) - \Delta \psi (x, L) \cdot \mathbf{L}^{*} \Delta \psi^{*} (x, L') \right\} = \\
= \int dx \int_{L}^{L+\Delta L} \frac{L' + \Delta L'}{dL'} dL' (L - L') \psi^{*} (x, L') \psi (x, L).$$
(6)

Infolge der Selbstadjungiertheit des Operators L ist die linke Seite gleich Null, und rechts können wir bei kleinen  $\Delta L$  und  $\Delta L'$  die Differenz L-L' vor das Integralzeichen setzen.

Dann erhalten wir:

$$(L - L') \int dx \cdot \Delta \psi^* (x, L') \Delta \psi (x, L) = 0.$$
 (7)

Wenn sich die Intervalle  $\Delta L$  und  $\Delta L'$  nicht überdecken, so ist  $L \neq L'$ . Daraus folgt

$$\int dx \cdot \Delta \psi^* (x, L') \Delta \psi (x, L) = 0, \tag{8}$$

d.h. die Orthogonalität der Eigendisserntiale. Fallen  $\Delta L$  und  $\Delta L'$  auseinander, so ist das Integral (8) nicht gleich Null. Es ist leicht nachzuweisen, daß es in bezug auf  $\Delta L$  klein von erster Ordnung ist. Denn das Integral

$$I = \int dx \cdot \Delta \psi^* (x, L) \Delta \psi (x, L)$$
(9)

kann durch das Integral

$$I' = \int dx \cdot \Delta \psi^* (x, L) \int_{L_1}^{L_2} \psi (x, L) dL, \qquad (10)$$

ersetzt werden, wobei  $L_1$  und  $L_2$  so gewählt sind, daß der Abschnitt  $(L,L+\varDelta L)$  innerhalb des Abschnitts  $(L_1,L_2)$  liegt. Infolge der Orthogonalität der Eigendifferentiale wird das Integral über die Abschnitte  $(L_1,L)$  und  $(L+\varDelta L,L_2)$  zum Inte-

gral (9) nichts mehr hinzufügen. Daher sind (9) und (10) einander gleich. Aber bei  $\Delta L \rightarrow 0$  geht (10) ebenso nach Null wie  $\Delta L$ . Es läßt sich also bei Wahl eines geeigneten Normierungsfaktors stets einrichten, daß

$$\lim_{\Delta L \to 0} \frac{I}{\Delta L} = 1,$$

das heißt

$$\int dx \cdot \Delta \psi^* (x, L) \Delta \psi (x, L) = \Delta L \tag{11}$$

bei  $\Delta L \rightarrow 0$ .

Die Formeln (8) und (11) können in eine vereinigt werden, die die Normierung und Orthogonalität der Eigendifferentiale ausdrückt.

$$\int dx \, \Delta \psi^* (x, L') \, \Delta \psi (x, L) = \Delta L \quad \text{oder} \quad 0, \tag{12}$$

je nach dem, ob die Intervalle  $L, L + \Delta L$  und  $L', L' + \Delta L$  ineinanderfallen oder nicht. Integrieren wir (12) über dL, dann können wir (12) folgende Form geben:

$$\int dx \cdot \Delta \psi^* (x, L') \psi (x, L) = 1 \quad \text{oder} \quad 0, \tag{12'}$$

je nach dem, ob der Punkt L' = L in das Intervall L', L' + dL fällt oder nicht. Die Bedingung der Orthogonalität und Normierung (12) oder (12') kann mit Hilfe eines besonderen Symbols für die Funktionen selbst formuliert werden. Dazu ändern wir in (12) die Reihenfolge der Integration nach x und dL':

$$\int_{L'}^{L'+\Delta L} dL' \int \psi(x, L) \psi^*(x, L') dx = 1 \quad \text{oder} \quad 0.$$
 (13)

Nun führen wir die Bezeichnung

$$\int \psi^* (x', L') \psi (x, L) dx = \delta (L' - L). \tag{14}$$

ein. Dann folgt aus (13):

$$\int\limits_{L'}^{L'+\Delta L} dL' \cdot \delta (L'-L) = 1 \quad \text{oder} \quad 0, \tag{15}$$

je nach dem, ob der Punkt L' = L in das Intervall L',  $L' + \Delta L$  fällt oder nicht. Diese letzte Gleichung werden wir als die Definition des Symbols  $\delta$  (L' - L) betrachten, das  $\delta$ -Funktion oder Diracsche Funktion genannt wird (in Wirklichkeit ist es keine Funktion, sondern ein Funktionssymbol).

Aus (15) folgt nach (21, 11), daß

$$\int_{-L}^{b} f(L') \, \delta\left(L' - L\right) \, dL' = f(L) \quad \text{oder} \quad 0, \tag{16}$$

je nach dem, ob der Punkt L'=L in das Intervall (a,b) fällt oder nicht. Um (16) zu beweisen, genügt es, das Intervall (a,b) in so viele kleine Abschnitte zu zerlegen, so daß in jedem von ihnen die Funktion f(L') vor das Integralzeichen gesetzt werden kann (dazu muß sie stetig sein). Nach (15) wird das Ergebnis der Integration in allen Abschnitten gleich Null sein, mit Ausnahme eines beliebig kleinen, der den Punkt L'=L enthält. In diesem Abschnitt wird nach (15) das Integral von  $\delta$  gleich 1 sein.

Statt von der Normierung und Orthogonalität der Eigendifferentiale (12) zu sprechen, werden wir sagen, die Eigenfunktionen sind auf die  $\delta$ -Funktion (14) normiert.

Als Beispiel bringen wir die Normierung der Eigenfunktionen des Impulsoperators  $p_x$ . Diese Funktionen sind:

$$\psi_{p_x}(x) = N_{p_x} e^{i\frac{p_x x}{h}}, \tag{17}$$

wo  $N_{p_x}$  der gesuchte Normierungsfaktor ist, der a priori von  $p_x$  abhängen kann. Wir bilden das Integral (14):

$$\int \psi_{p_{x}}^{*}(x) \psi_{p_{x}}(x) dx = N_{p_{x}}^{*} N_{p_{x}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\frac{(p_{x}^{'} - p_{x})x}{h}} dx = \\
= N_{p_{x}^{'}}^{*} N_{p_{x}} \cdot h \cdot \lim_{m \to \infty} \int_{-m}^{+m} e^{i\frac{(p_{x}^{'} - p_{x})x}{h}} \frac{dx}{h} = \\
= N_{p_{x}^{'}}^{*} N_{p_{x}} \cdot h \cdot \lim_{m \to \infty} \frac{2 \sin\left[\frac{(p_{x}^{'} - p_{x})m}{h}\right]}{(p_{x}^{'} - p_{x})} \cdot$$
(18)

Setzen wir das dem Dirichletschen Faktor  $\lim_{m\to 0}\frac{1}{\pi}\frac{\sin mz}{z}$  gleich, der die Eigenschaft einer  $\delta$ -Funktion von z besitzt (s. Anhang I, Formel (1)), so finden wir, daß

$$\int \psi_{p_x}^*(x) \, \psi_{p_x}(x) \, dx = N_{p_x}^* \, N_{p_x} \cdot 2\pi \, h \cdot \delta \, (p_x' - p_x). \tag{19}$$

Daraus bestimmen wir den Normierungsfaktor:

$$|N_{p_x}|^2 2\pi h = 1, \quad N_{p_x} = (2\pi h)^{-\frac{1}{2}}.$$
 (20)

(Selbstverständlich könnte noch ein Phasenfaktor  $e^{i\,\varphi\,(p_z)}$  mit eingeschlossen werden, wo $\varphi$  eine reelle Funktion ist, aber dafür besteht keinerlei Notwendigkeit.)

IV

## Die Bedeutung der Vertauschbarkeit von Operatoren

Wir werden den folgenden Satz beweisen: Besitzen zwei Operatoren L und M ein gemeinsames Gesamtsystem von Eigenfunktionen, so sind sie vertauschbar.

Wir bezeichnen die gemeinsamen Eigenfunktionen mit  $\psi_n(x)$ . Wir haben dann:

$$\boldsymbol{L} \, \boldsymbol{v}_n = L_n \, \boldsymbol{v}_n \,, \quad \boldsymbol{M} \, \boldsymbol{v}_n = M_n \, \boldsymbol{v}_n \,. \tag{1}$$

Lassen wir auf die erste Gleichung den Operator M und auf die zweite den Operator L einwirken und subtrahieren wir die Resultate voneinander, so erhalten wir:

$$\mathbf{ML} \psi_n = L_n M_n \psi_n, \quad \mathbf{LM} \psi_n = L_n M_n \psi_n, \quad (\mathbf{ML} - \mathbf{LM}) \psi_n = 0.$$
 (2)

33 [22013] 513

Da jede Funktion nach Funktionen  $\psi_n(x)$  entwickelt werden kann, erhalten wir:

$$(ML - LM) \varphi = \sum_{n} c_n (ML - LM) \psi_n = 0, \qquad (3)$$

d. h. wir bekommen bei der Anwendung des Operators  ${\it ML-LM}$  auf jede beliebige Funktion Null. In der Sprache der Operatoren bedeutet das die Vertauschbarkeit der Operatoren:

$$ML - LM = 0. (4)$$

Jetzt wollen wir zeigen, daß die vertauschbaren Operatoren  $\boldsymbol{L}$  und  $\boldsymbol{M}$  auch gemeinsame Eigenfunktionen besitzen. Die Gleichung für die Eigenfunktionen des Operators  $\boldsymbol{L}$  lautet:

$$\boldsymbol{L}\,\boldsymbol{\psi} = L\,\boldsymbol{\psi}.\tag{5}$$

Lassen wir auf diese Gleichung den Operator M einwirken und ändern wir die Reihenfolge ML in LM ab, so erhalten wir:

$$L\left(\mathbf{M}\psi\right) = L\left(\mathbf{M}\psi\right). \tag{6}$$

Daraus folgt, daß  $\psi' = M \psi$  ebenfalls eine Eigenfunktion des Operators L ist, die zum Eigenwert L gehört. Ist keine Entartung vorhanden, dann gehört zum Wert L nur eine Funktion, daher kann sich  $\psi'$  von  $\psi$  nur durch einen konstanten Faktor unterscheiden, d. h.  $\psi' = M \psi$ . Somit gilt:

$$\boldsymbol{M}\,\boldsymbol{v} = \boldsymbol{M}\,\boldsymbol{v}\,,\tag{7}$$

woraus folgt, daß  $\psi$  ebenfalls eine Eigenfunktion des Operators M ist. Im Falle der Entartung kann  $\psi'$  eine lineare Kombination von Funktionen  $\psi_k$   $(k=1,2,\ldots,f)$  sein, die zum Eigenwert L gehören:

$$\psi' = M \psi_k = \sum_{k=1}^{f} M_{kk'} \psi_{k'}, \quad k = 1, 2, \dots, f.$$
 (8)

Wir können jedoch an Stelle der Funktionen  $\psi_k$  auch ihre lineare Kombinationen nehmen (s. Nachtrag II):

$$\varphi = \int_{k'=1}^{f} a_k \, \psi_k \,, \tag{9}$$

wobei die  $a_k$  so gewählt werden können, daß die neuen Funktionen  $\varphi$  Eigenfunktionen des Operators M werden:

$$M\varphi = M\varphi. \tag{10}$$

Setzen wir hier  $\varphi$  aus (9) ein und benutzen wir (8), so finden wir nach Gleichsetzung der Koeffizienten von  $\psi_k$ :

$$\sum_{k'=1}^{\infty} M_{kk'} a_{k'} = M a_{k}, \quad k = 1, 2, \dots, f.$$
 (11)

Das ist ein System homogener algebraischer Gleichungen für die Bestimmung der Koeffizienten  $a_k$ . Es besitzt nur dann eine Lösung, wenn seine Determinante gleich Null ist:

$$\begin{vmatrix} M_{11} - M & M_{12} & \dots & M_{1f} \\ M_{21} & M_{22} - M & \dots & M_{2f} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ M_{f1} & \dots & M_{ff} - M \end{vmatrix} = 0.$$
(12)

Aus dieser Gleichung finden wir die Wurzeln  $M_1$ ,  $M_2$ , ...,  $M_f$ . Für jede dieser Wurzeln  $(M_{\alpha})$  bekommen wir eine besondere Lösung der Gleichungen (11)  $a_{\alpha_1}$ ,  $a_{\alpha_2}$ , ...,  $a_{\alpha_f}$ , und folglich nach (9) eine Eigenfunktion:

$$\varphi_{\alpha} = \sum_{k=1}^{f} a_{\alpha k} \ \psi_{k} \,. \tag{13}$$

Die neuen Funktionen  $\varphi_{\alpha}$  ( $\alpha=1,2,\ldots,f$ ) werden, da sie Linearkombinationen von  $\psi_k$  sind, Eigenfunktionen des Operators L sein, die zum Wert L gehören, und zugleich damit auch Eigenfunktionen des Operators M, die zu den Werten  $M=M_1$ ,  $M_2,\ldots,M,\ldots,M_f$  gehören.

 $\mathbf{v}$ 

# Die Kugelfunktionen $Y_{lm}(\vartheta, \psi)$ .

Wenn wir die Eigenwerte des Operators zum Quadrat des Drehimpulses  $m^2$  ermitteln, begegnen wir der Gleichung (25, 14) für Kugelfunktionen:

$$\frac{1}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\sin\vartheta\frac{\partial\psi}{\partial\vartheta}\right) + \frac{1}{\sin^2\vartheta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\psi^2} + \lambda\psi = 0. \tag{1}$$

Wir müssen die Eigenfunktionen dieser Gleichung (d. h. die stetigen, eindeutigen und endlichen Lösungen im ganzen Änderungsbereich der Variablen  $0 \le \vartheta \le \pi$ ,  $0 \le \varphi \le 2\pi$ ) finden.

Wir separieren zuerst die Variablen  $\vartheta$  und  $\varphi$ . Dazu setzen wir:

$$\psi = \Theta(\vartheta) \cdot \Phi(\varphi). \tag{2}$$

Die Substitution von (2) in (1) führt zur Separation der Variablen, falls wir setzen:

$$\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} = -m^2\Phi. (3)$$

Daraus folgt:

$$\Phi_{m}\left(\varphi\right) = e^{i\,m\,\varphi}\,.\tag{4}$$

Damit  $\Phi_m$  eine eindeutige Funktion von  $\varphi$  ist, muß m eine ganze Zahl sein:

$$m = 0, +1, +2, \dots$$
 (5)

33• 515

Setzen wir (4) in (1) ein und dividieren wir durch  $\Phi_m$ , dann erhalten wir die Gleichung für  $\Theta$ :

$$\frac{1}{\sin\vartheta}\frac{d}{d\vartheta}\left(\sin\vartheta\frac{d\Theta}{d\vartheta}\right) - \frac{m^2}{\sin^2\vartheta}\Theta + \lambda\Theta = 0. \tag{6}$$

An Stelle von  $\vartheta$  führen wir eine neue Variable ein:

$$\xi = \cos \vartheta, \quad -1 \le \xi \le +1, \quad d\xi = -\sin \vartheta \, d\vartheta$$
 (7)

und betrachten  $\Theta$  als Funktion von  $\xi$ . Dann wird aus (6):

$$(1-\xi^2)\Theta''-2\xi\Theta'+\left(\lambda-\frac{m^2}{1-\xi^2}\right)\Theta=0. \tag{8}$$

Wir wollen das Verhalten der Lösung von  $\Theta$  in der Nähe der singulären Punkte  $\xi = \pm 1$  der Gleichung untersuchen. Wenden wir uns vorerst dem Punkt  $\xi = +1$  zu. Wir führen die Variable  $z = \xi - 1$  ein. Dann bekommen wir aus (8):

$$\Theta'' + \frac{2}{z} \frac{z+1}{z+2} \Theta' - \left[ \frac{\lambda}{z(z+2)} + \frac{m^2}{z^2(z+2)^2} \right] \Theta = 0.$$
 (9)

Wir suchen  $\Theta$  in Form einer Potenzreihe von z:

$$\Theta = z^{\gamma} v, \quad v = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_r z^r + \dots \tag{10}$$

Vor allem müssen wir die Potenz  $\gamma$  bestimmen, mit der die Reihe beginnt. Bei  $z \longrightarrow 0$  ist

$$\Theta = a_0 z^{\gamma}$$
.

Setzen wir diese Lösung in (9) ein und vernachlässigen wir die unendlich kleinen Größen kleinerer Potenz als  $z^{\gamma-2}$ , so erhalten wir aus (9):

$$\left[\gamma\left(\gamma-1\right)+\gamma-\frac{m^2}{4}\right]a_0z^{\gamma-2}=0,$$

woraus folgt:

$$\gamma = \pm \frac{m}{2}.\tag{11}$$

Den gleichen Wert für  $\gamma$  erhalten wir bei der Entwicklung in der Nähe des singulären Punktes  $\xi = -1$ . Damit die Lösung bei  $\xi = \pm 1$  endlich bleibt, muß in (10) gesetzt werden:

$$\gamma = \frac{\mid m \mid}{2},\tag{12}$$

d. h. für m>0 ist  $\gamma=\frac{m}{2}$ , für m<0  $\gamma=-\frac{m}{2}$ . Die zweite Lösung von (11) wird unendlich. Wir können also  $\Theta$  in folgender Form nehmen:

$$\Theta = (1 - \xi^2)^{\frac{|m|}{2}} v, \tag{13}$$

wo v eine Potenzreihe von z ist. Jetzt ist es für uns zweckmäßiger, v als Reihe von  $\xi$ zu nehmen:

$$v = \sum_{\nu=0}^{\infty} b_{\nu} \xi^{\nu}. \tag{14}$$

Setzen wir (13) in (8) ein, so erhalten wir:

$$(1-\xi^2) v'' - 2 (|m|+1) \xi v' + (\lambda - |m|-m^2) v = 0.$$
 (15)

Führen wir hier die Reihe (14) ein und setzen wir die Koeffizienten der gleichen Potenzen von & gleich, dann erhalten wir eine Rekursionsformel zur Bestimmung der Koeffizienten  $b_{\mathbf{u}}$ :

$$(\nu+2)(\nu+1)b_{\nu+2} = [\nu(\nu-1)+2(|m|+1)\nu-\lambda+|m|+m^2]b_{\nu}. (16)$$

Bricht die Reihe (14) bei irgendeinem Glied mit der Nummer v = k ab, dann wird vein Polynom k-ten Grades und folglich (13) eine endliche, stetige und eindeutige Lösung, d. h. eine Eigenfunktion der Gleichung (1). Aus (16) folgt, daß die Reihe nur in dem Fall abbrechen kann, wenn:

$$k(k-1) + 2(|m|+1)k - \lambda + |m| + m^2 = 0$$

d. h.:

$$\lambda = (k + |m|) (k + |m| + 1). \tag{17}$$

Setzen wir:

$$k + |m| = l, (18)$$

dann bekommen wir:

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, 3, \dots$$
 (19)

$$|m| = 0, 1, 2, \ldots, l.$$
 (20)

Es läßt sich beweisen, daß es andere Eigenfunktionen für die Gleichung (1) nicht gibt1).

Die Lösung von  $\Theta$ , die zu den charakteristischen Zahlen l und m gehört, wollen wir mit

$$\Theta(\xi) = P_{\ell}^{|m|}(\xi), \quad \xi = \cos \vartheta. \tag{21}$$

bezeichnen. Differenziert man die Gleichung (15) nach £, so erhält man eine Gleichung, ın der |m| durch |m|+1 ersetzt ist. Bezeichnet man daher die Lösung für m=0 mit  $P_{\iota}(\xi)$ , dann ist

$$P_{l}^{|m|}(\xi) = (1 - \xi^{2})^{\frac{|m|}{2}} \frac{d^{|m|}}{d\xi^{|m|}} P_{l}(\xi). \tag{22}$$

 $P_{l}(\xi)$  ist ein Polynom ersten Grades und wird Legendresches Polynom genannt. Sein Koeffizient wird gewöhnlich so normiert, daß

$$P_{L}(1) = 1. (23)$$

Für 
$$|m| = 0$$
 erhalten wir aus (16):  

$$b_{\nu+2} = \frac{\nu(\nu+1) - t(l+1)}{(\nu+2)(\nu+1)} b_{\nu}.$$
(23)

<sup>1)</sup> Siehe Bechert: Ann. d. Phys. 83, 906, (1927).

Daraus ersehen wir, daß das Polynom  $P_l$ , wenn wir  $b_0 \neq 0$ ,  $b_1 = 0$  nehmen, nur gerade Potenzen von  $\xi$ , bei  $b_0 = 0$ ,  $b_1 \neq 0$  dagegen ungerade Potenzen enthalten wird. Wählen wir  $b_0$  (bei geradem l) oder  $b_1$  (bei ungeradem l) so, daß (23) eingehalten bleibt, dann können wir sämtliche Koeffizienten des Polynoms  $P_l$  berechnen. Es läßt sich nachweisen, daß das entstehende Polynom durch die Formel

$$P_{l}^{0}(\xi) = P_{l}(\xi) = \frac{1}{2^{l} \cdot l!} \frac{d^{l}}{d\xi^{l}} (\xi^{2} - 1)^{l}$$
 (25)

dargestellt werden kann. Berücksichtigt man (2), (4) und (21), so erhält man die Eigenfunktionen der Gleichung (1) in der Form

$$Y_{lm}(\vartheta,\varphi) = N_{lm} P_l^{|m|}(\cos\vartheta) e^{im\varphi}, \qquad (26)$$

wo  $N_{lm}$  der Normierungsfaktor ist. Die Berechnung dieses Normierungsfaktors, die wir übergehen<sup>1</sup>), führt zum Wert:

$$N_{lm} = \sqrt{\frac{(l-|m|)! (2l+1)}{(l+|m|)! 4\pi}}.$$
 (27)

Die Funktionen (26) bilden ein vollständiges System orthogonaler Funktionen auf der Kugelfläche  $\vartheta$ ,  $\varphi$ . Daher kann jede integrierbare quadratische und eindeutige Funktion  $\psi$  ( $\vartheta$ ,  $\varphi$ ) als Reihe

$$\psi\left(\vartheta,\varphi\right) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} c_{lm} Y_{lm}\left(\vartheta,\varphi\right), \tag{28}$$

dargestellt werden, wo

$$c_{lm} = \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{2\pi} \psi \left(\vartheta, \varphi\right) Y_{lm}^{*}(\vartheta, \varphi) \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi. \tag{29}$$

Zum Schluß bringen wir noch die Ergebnisse für die Anwendung einiger Operatoren auf spezielle Kugelfunktionen:

a) die Multiplikation mit  $\cos \vartheta = \xi$  oder  $\sin \vartheta = \sqrt{1 - \xi^2}$ 

$$\xi Y_{lm} = \sqrt{\frac{(l+m+1)(l-m+1)}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1,m} + \sqrt{\frac{(l+m)(l-m)}{(2l+1)(2l-1)}} Y_{l-1,m}, (30)$$

$$\sqrt{1-\xi^{2}} Y_{lm} = \left\{ -\sqrt{\frac{(l-m+1)(l-m+2)}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1, m-1} + \sqrt{\frac{(l+m)(l+m-1)}{(2l+1)(2l-1)}} Y_{l-1, m-1} \right\} e^{i\varphi}.$$
(31)

<sup>1)</sup> Siehe z. B.: [19].

b) die Einwirkung der Operatoren der Drehimpulskomponenten:  $m_x$ ,  $m_y$ ,  $m_z$ 

$$m_z Y_{lm} = h m Y_{lm}, (32)$$

$$(m_x + i m_y) Y_{lm} = -h \sqrt{(l-m)(l+m+1)} Y_{l,m+1},$$
 (33)

$$(m_x - i m_y) Y_{lm} = -h \sqrt{(l+m)(l-m+1)} Y_{l,m-1}.$$
 (34)

Den Beweis für diese Formeln bringen Speziallehrbücher über Kugelfunktionen<sup>1</sup>).

## VI

## Die Hamiltonschen Gleichungen

 $q_1, q_2, \ldots, q_t, \ldots, q_t$  seien die verallgemeinerten Koordinaten, die die Konfiguration des Systems bestimmen, und  $p_1, p_2, \ldots, p_2, \ldots, p_t, \ldots, p_t$  die kanonisch konjugierten Impulse. Die Hamiltonfunktion H ist eine Funktion dieser Koordinaten und Impulse und, im allgemeinen, der Zeit t. Die Hamiltonschen Gleichungen lauten bekanntlich:

$$\frac{d p_s}{d t} = -\frac{\partial H}{\partial q_s}, \quad \frac{d q_s}{d t} = \frac{\partial H}{\partial p_s}. \tag{1}$$

Die Ableitung nach der Zeit wird für eine beliebige Funktion F der verallgemeinerten Koordinaten, Impulse und der Zeit lauten:

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \sum_{s=1}^{f} \frac{\partial F}{\partial q_s} \frac{dq_s}{dt} + \sum_{s=1}^{f} \frac{\partial F}{\partial p_s} \frac{dp_s}{dt}.$$
 (2)

Unter Verwendung der Hamiltongleichungen (1) können wir (2) in folgende Form bringen:

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + [H, F],\tag{3}$$

wo [H, F] gleich ist

$$[H, F] = \sum_{s=1}^{f} \left\{ \frac{\partial F}{\partial q_s} \frac{\partial H}{\partial p_s} - \frac{\partial H}{\partial q_s} \frac{\partial F}{\partial p_s} \right\} \tag{4}$$

und Poissonklammer genannt wird.

Offensichtlich können auch die Hamiltonschen Gleichungen (1) mit Hilfe der Poissonklammern geschrieben werden:

$$\frac{dp_s}{dt} = [H, p_s], \quad \frac{dq_s}{dt} = [H, q_s], \quad s = 1, 2, \dots, f$$
 (5)

(dazu nehmen wir in (3)  $F = p_s$  und  $F = q_s$  an). Wie wir sehen werden (§ 31), werden in der Quantenmechanik die Bewegungsgleichungen analog geschrieben. Im Sonderfall des kartesischen Koordinatensystems und eines Teilchens, das sich

<sup>1)</sup> S. auch: [4, § 65].

in einem Kraftfeld bewegt, dessen Kräfte durch die Kräftefunktion  $U\left(x,y,z\right)$  bestimmt sind, haben wir:

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2\mu} + U(x, y, z, t)$$
 (6)

 $(q_1=x,q_2=y,q_3=z,p_1=p_x,p_2=p_y,p_3=p_z).$  Auf Grund von (5) erhalten wir daraus

$$\frac{d p_x}{d t} = [H, p_x] = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad \frac{d x}{d t} = [H, x] = \frac{\partial H}{\partial p_x} = \frac{p_x}{\mu}$$
 (7)

und die analogen Gleichungen für die beiden anderen Koordinaten und Impulse. Aus (7) finden wir:

$$\mu \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{\partial U}{\partial x},\tag{8}$$

d. h. die Newtonsche Gleichung.

Im Fall der Bewegung eines geladenen Teilchens mit der Ladung l und Masse  $\mu$  in einem elektromagnetischen Feld, das durch das skalare Potential V und das Vektorpotential  $\mathfrak A$  so beschrieben ist, daß

$$\mathfrak{E} = -\nabla V - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathfrak{U}}{\partial t}, \tag{9}$$

$$\mathfrak{H} = \operatorname{rot} \mathfrak{A}, \tag{10}$$

wo  $\mathfrak E$  die elektrische und  $\mathfrak H$  die magnetische Feldstärke ist, schreibt sich die Hamil-Tonfunktion wie folgt:

$$H = \frac{1}{2\mu} \left( \mathfrak{p} - \frac{e}{c} \mathfrak{A} \right)^2 + eV. \tag{6'}$$

Wir werden beweisen, daß die aus dieser Funktion hervorgehenden Hamiltonschen Gleichungen

$$\frac{dp_x}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x}, \quad \frac{dp_y}{dt} = -\frac{\partial H}{dy}, \quad \frac{dp_z}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial z}, \tag{7'}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_x}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_y}, \quad \frac{dz}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_z}$$
 (7")

äquivalent den Newtonschen Gleichungen für das gleiche Teilchen sind, das sich unter der Einwirkung der Lorentzkraft bewegt:

$$\mu \frac{d^2x}{dt^2} = e \left[ E_x + \frac{1}{c} \left( \frac{dy}{dt} H_z - \frac{dz}{dt} H_y \right) \right], \tag{8'}$$

$$\mu \frac{d^2 y}{dt^2} = e \left[ E_y + \frac{1}{c} \left( \frac{dz}{dt} H_x - \frac{dx}{dt} H_z \right) \right], \tag{8".}$$

$$\mu \frac{d^2z}{dt^2} = e \left[ E_z + \frac{1}{c} \left( \frac{dx}{dt} H_y - \frac{dy}{dt} H_x \right) \right]. \tag{8""}$$

Setzen wir H aus (6') in (7') und (7'') ein und differenzieren wir, dann erhalten wir:

$$\frac{d p_{x}}{d t} = \frac{e}{\mu c} \left[ \left( p_{x} - \frac{e}{c} A_{x} \right) \frac{\partial A_{x}}{\partial x} + \left( p_{y} - \frac{e}{c} A_{y} \right) \frac{\partial A_{y}}{\partial x} + + \left( p_{z} - \frac{e}{c} A_{z} \right) \frac{\partial A_{z}}{\partial x} - e \frac{\partial V}{\partial x} \right).$$
(9')

Aus (7') bekommen wir:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{\mu} \left( p_x - \frac{e}{c} A_x \right), \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{\mu} \left( p_y - \frac{e}{c} A_y \right), \quad \frac{dz}{dt} = \frac{1}{\mu} \left( p_z - \frac{e}{c} A_z \right). \tag{10'}$$

Aus (10) geht hervor, daß

$$\frac{d\,p_x}{dt} = \mu \frac{d^2x}{d\,t^2} + \frac{e}{c} \frac{d\,A_x}{d\,t}.\tag{11}$$

Da der Wert des Vektorpotentials  $A_x$  in dem Punkt genommen wird, wo sich die Ladung e befindet, so ist die totale Ableitung nach der Zeit für  $A_x$  gleich

$$\frac{dA_x}{dt} = \frac{\partial A_x}{\partial t} + \frac{\partial A_x}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial A_x}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial A_x}{\partial z} \frac{dz}{dt}.$$
 (12)

Setzen wir in (9') die Werte  $\left(p_x-\frac{e}{c}\,A_x\right)$ ,  $\left(p_y-\frac{e}{c}\,A_y\right)$ ,  $\left(p_z-\frac{e}{c}\,A_z\right)$  aus (10') und den Wert  $\frac{d\,p_x}{dt}$  aus (11) ein, und verwenden wir (12), so finden wir:

$$\mu \frac{d^{2}x}{dt^{2}} = -\frac{e}{c} \frac{\partial A_{x}}{\partial t} - e \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{e}{c} \left[ \frac{dy}{dt} \left( \frac{\partial A_{y}}{\partial x} - \frac{\partial A_{x}}{\partial y} \right) + \frac{dz}{dt} \left( \frac{\partial A_{z}}{\partial x} - \frac{\partial A_{x}}{\partial z} \right) \right].$$

$$(13)$$

Daraus erhalten wir auf Grund der Formeln (9) und (10), die Feld und Potential miteinander verbinden:

$$\mu \frac{d^2 x}{dt^2} = e E_x + \frac{e}{c} \left( \frac{dy}{dt} H_z - \frac{dz}{dt} H_y \right), \tag{8''''}$$

d. h. die erste der Gleichungen (8'). Ebenso erhält man auch die beiden anderen Gleichungen (8'') und (8''').

Somit sind die Hamiltonschen Gleichungen (7') und (7''), die aus der Hamiltonfunktion (6) hervorgehen, den Newtonschen Gleichungen (8) äquivalent.

Die Potentiale  $\mathfrak A$  und V können beliebig gewählt werden, wenn sich nur das nach (9') und (10') erforderliche elektromagnetische Feld ergibt. Nehmen wir statt  $\mathfrak A$  und V:

$$\mathfrak{A}' = \mathfrak{A} + \nabla f, \quad V' = V - \frac{1}{c} \frac{\partial f}{\partial t}, \tag{14}$$

wo f eine beliebige Funktion der Koordinaten und der Zeit ist, dann ist  $\mathfrak{E}'=\mathfrak{E}$ ,  $\mathfrak{H}'=\mathfrak{H}$ . Setzen wir in die Hamiltonfunktion (6)  $\mathfrak{A}'$  und V' an Stelle von  $\mathfrak{A}$  und V ein, dann gelangen wir offenbar zur Bewegungsgleichung (13), wenn man dort  $\mathfrak{A}$  und V als  $\mathfrak{A}'$  und V' auffaßt. Unter Verwendung von (14) können wir uns davon überzeugen, daß eine andere Wahl der Potentiale die Gleichung (8) nicht ändert. Diese Eigenschaft der Hamiltonschen Gleichungen wird als Eichinvarianz bezeichnet.

Wir bemerken, daß, zum Unterschied von der Bewegungsgleichung (8), die Hamiltonfunktion H sich bei der Transformation (14) ändert. Zum Beispiel kann die Bewegung in einem homogenen konstanten, längs der X-Achse gerichteten elektrischen Feld durch die Potentiale  $\mathfrak{A}=0$ , V=-Ex beschrieben werden. Anstelle dieser Potentiale können nach (14) andere gewählt werden, z. B.  $A'_x=-cEt$ ,  $A'_y=A'_z=0$ , V'=0. Wir überlassen es dem Leser, sich selbst davon zu überzeugen, daß wir in beiden Fällen eine Newtonsche Gleichung für die gleichförmig beschleunigte Bewegung erhalten, aber bei der ersten Wahl der Potentiale die Hamiltonfunktion den Sinn der Gesamtenergie des Teilchens besitzt, bei der zweiten der kinetischen Energie des Teilchens gleich ist.

## VII

# Die Schrödingergleichung und die Bewegungsgleichungen in einem krummlinigen Koordinatensystem

Wir erklärten im § 27 die Ursache, warum das kartesische Koordinatensystem in der Quantenmechanik unter allen möglichen Systemen eine besondere Stellung einnimmt: Im kartesischen Koordinatensystem gibt uns die Messung der Impulskomponenten  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  zugleich auch den Wert der kinetischen Energie. Darum werden die Ausgangsgleichungen der Quantenmechanik gewöhnlich im kartesischen Koordinatensystem geschrieben. Die Schrödingerichung läßt sich, sobald sie im kartesischen System gegeben ist, leicht in einem beliebigen krummlinigen Koordinatensystem  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q_3$  schreiben. Im kartesischen System lautet sie:

$$i\hbar\frac{\partial\psi(x,y,z,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi(x,y,z,t) + U(x,y,z,t)\psi(x,y,z,t) \qquad (1)$$

(wir schreiben der Einfachheit halber die Gleichung für ein Teilchen und bei fehlendem Magnetfeld¹). Beim Übergang von den kartesischen Koordinaten zu krummlinigen werden  $\psi$  und U Funktionen von  $q_1, q_2, q_3$ . Die ganze Frage läßt sich auf eine Transformation des Laplaceschen Operators  $\nabla^2$  zurückführen. Das Quadrat des Linienelements  $ds^2$  sei im krummlinigen Koordinatensystem q gleich

$$ds^{2} = dx^{2} + dy^{2} + dz^{2} = \sum_{s_{k}=1}^{3} g_{sk} dq_{s} dq_{k}, \qquad (2)$$

<sup>1)</sup> Für den allgemeinen Fall siehe: [45].

wo  $g_{sk}$  die Komponenten des metrischen Tensors sind. Ferner sei  $D^2 = ||g_{sk}||$  die Determinante der Matrix  $g_{sk}$ . Wir führen noch die Elemente der reziproken Matrix  $g^{sk}$  ein, so daß

$$g_{s\alpha} g^{\alpha k} = \delta_s^k, \ \delta_s^k = 1 \ (k = s), \ \delta_s^k = 0 \ (k \neq s).$$
 (3)

(Wir summieren in (3) über α von 1 bis 3.)

Dann erhält der Operator  $\nabla^2$  in diesen Bezeichnungen die Form<sup>1</sup>).

$$\nabla^{2} = \frac{1}{D} \left( \frac{\partial}{\partial q_{s}} \left( Dg^{sk} \frac{\partial}{\partial q_{k}} \right) \right), \tag{4}$$

(worin die Summe über s und k zu erstrecken ist), und dementsprechend erhält die Schrödingergleichung die Form:

$$\left.\begin{array}{l} i\hbar\frac{\partial\,\psi\;\left(q_{1},\,q_{2},\,q_{3}\,t\right)}{\partial\,t}=-\frac{\hbar^{2}}{2\,\mu}\,\frac{1}{D}\bigg(\frac{\partial}{\partial\,q_{s}}\bigg(D\,g^{sk}\,\frac{\partial\,\psi\;\left(q_{1},\,q_{2},\,q_{3},\,t\right)}{\partial\,q_{k}}\bigg)\bigg)+\\ +\,U\left(q_{1},\,q_{2},\,q_{3},\,t\right)\,\psi\;\left(q_{1},\,q_{2},\,q_{3},\,t\right). \end{array}\right. \tag{5}$$

Der Hamiltonoperator ist dann

$$\boldsymbol{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{1}{D} \left( \frac{\partial}{\partial q_s} \left( Dg^{sk} \frac{\partial}{\partial q_k} \cdot \cdot \cdot \right) \right) + U(q_1, q_2, q_3, t). \tag{6}$$

Nehmen wir die Poissonklammer

$$\frac{dq^{(s)}}{dt} = [\boldsymbol{H}, q_s], \tag{7}$$

so erhalten wir die kontravariante Geschwindigkeitskomponente  $\frac{d\,q^{(s)}}{dt}$ . Multiplizieren wir mit der Masse  $\mu$ , dann erhalten wir die entsprechende Impulskomponente  $p^{(s)}$ . Um die kovariante Impulskomponante  $p_s$  zu erhalten, müssen wir  $p^{(s)}$  nach der Formel für den Übergang von kontravarianten zu kovarianten Komponenten transformieren:

$$p_s = g_{sk} p^{(k)}. \tag{8}$$

Als Beispiel wollen wir das Polarkoordinatensystem r untersuchen. In diesem Fall ist

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\vartheta^2 + r^2 \sin^2 \vartheta \, d\varphi^2 \quad g_{11} = 1, \quad g_{22} = r^2, \quad g_{33} = r^2 \sin^2 \vartheta \, . \tag{9}$$

$$g^{11} = 1$$
,  $g^{22} = \frac{1}{r^2}$ ,  $g^{33} = \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta}$ ,  $D = r^2 \sin \vartheta$ . (9')

Der Hamiltonoperator ist dann gleich

$$\boldsymbol{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[ \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left( \sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \bar{\vartheta}} \cdots \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] + U. \quad (10)$$

<sup>1)</sup> Siehe z. B.: [17].

Wir untersuchen die erste Gruppe der Gleichungen (die Geschwindigkeitsoperatoren). Zufolge (7) haben wir:

$$\frac{dr}{dt} = [\mathbf{H}, r], \quad \frac{d\vartheta}{dt} = [\mathbf{H}, \vartheta], \quad \frac{d\varphi}{dt} = [\mathbf{H}, \varphi]. \tag{11}$$

Wir berechnen zuerst die erste Poissonklammer. Dazu bemerken wir, daß

$$r\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right) - \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)r = -2\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}r \cdot \cdot \cdot\right).$$

Demzufolge gibt die erste Poissonklammer

$$\mu \frac{dr}{dt} = -i\hbar \frac{1}{r} \left( \frac{\partial}{\partial r} r \cdots \right) = \boldsymbol{p}^{(r)}. \tag{12}$$

Für die zweite Poissonklammer erhalten wir aus der Umformung

$$\vartheta \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left( \sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} \cdots \right) - \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left( \sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} \cdots \right) \vartheta = - \frac{2}{\sqrt{\sin \vartheta}} \frac{\partial}{\partial \vartheta} (\sqrt{\sin \vartheta} \cdots)$$

$$\mu \frac{d \vartheta}{dt} = -\frac{1}{r^2} \frac{i\hbar}{\sqrt{\sin \vartheta}} \frac{\partial}{\partial \vartheta} (\sqrt{\sin \vartheta} \dots) = \mathbf{p}^{(\vartheta)}$$
 (13)

und für die dritte Klammer bekommen wir ganz einfach

$$\mu \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{i\hbar}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} = \mathbf{p}^{(\varphi)}. \tag{14}$$

Gehen wir nach der Formel (8) zu den kovarianten Komponenten  $p_r$ ,  $p_\theta$ ,  $p_\varphi$  über, dann bekommen wir auf Grund von (9), (12,13) und (12,14):

$$\mathbf{p}_{r} = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial r}r\dots\right), \quad \mathbf{p}_{\theta} = -\frac{i\hbar}{\sqrt{\sin\theta}}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sqrt{\sin\theta}\dots), \quad \mathbf{p}_{\varphi} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$
(15)

Jetzt berechnen wir die zweite Gruppe der Hamiltonschen Gleichungen

$$\frac{d\mathbf{p_r}}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{p_r}], \quad \frac{d\mathbf{p_\theta}}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{p_\theta}], \quad \frac{d\mathbf{p_\phi}}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{p_\phi}]. \tag{16}$$

Dazu ist es zweckmäßig, (10) in folgender Form darzustellen:

$$\boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{p}_{r}^{2}}{2\mu} + \frac{\boldsymbol{M}^{2}}{2\mu r^{2}} + U(r, \vartheta, \varphi), \tag{17}$$

wo  $M^2$  der Operator zum Quadrat des Impulsmoments und  $p_r$  der erste der Operatoren aus (15) ist. Die einfache Berechnung der Poissonschen Klammern (16) ergibt mit Hilfe von (17):

$$\frac{d\mathbf{p_r}}{dt} = -\frac{M^2}{2\mu r^3} - \frac{\partial U}{\partial r}, \quad \frac{d\mathbf{p_\theta}}{dt} = \frac{\operatorname{ctg}\vartheta}{\mu r^2 \sin\vartheta} \left\{ \mathbf{p_\phi}^2 - \frac{h^2}{4} \right\} - \frac{\partial U}{\partial\vartheta}, \quad \frac{d\mathbf{p_\phi}}{dt} = -\frac{\partial U}{\partial\varphi}. \quad (18)$$

Von diesen drei Gleichungen stimmen zwei (die für  $p_{\tau}$  und  $p_{\varphi}$ ) der Form nach mit den entsprechenden klassischen Hamiltongleichungen überein. Die Gleichung für  $p_{\theta}$  enthält  $p_{\varphi}^2 - \frac{h^2}{4}$  an Stelle von  $p_{\varphi}^2$ . Das Auftreten von  $-\frac{h^2}{4}$  hängt mit der in der Quantenmechanik vorkommenden Existenz stationärer Zustände mit  $m^2 = 0$  und letzten Endes mit der Nullpunktsenergie der Quantensysteme zusammen.

### VIII

## Die Forderungen an eine Wellenfunktion

Wenn wir die Forderungen an die  $\psi$ -Funktion formulieren, so ist es am natürlichsten, von den Eigenschaften des Hamiltonoperators  $\boldsymbol{H}$  auszugehen, da gerade dieser Operator die physikalische Natur des Systems bestimmt. Aus der Schrödingergleichung für  $\psi$  und  $\psi^*$  erhält man ohne Schwierigkeiten folgende Gleichung:

$$\int \frac{\partial \psi^* \psi}{\partial t} d\tau = \frac{1}{ih} \int \psi^* \mathbf{H} \psi d\tau - \frac{1}{ih} \int \psi \mathbf{H} \psi^* d\tau = -\int \mathrm{div} \Im d\tau, \qquad (1)$$

wo der Ausdruck für die Stromdichte  $\Im$  mit dem im  $\S$  29 erhaltenen übereinstimmt. Andererseits lautet die Bedingung der Selbstadjungiertheit für den Operator H:

$$\int \psi^* \cdot \boldsymbol{H} \psi \ d\tau = \int \psi \cdot \boldsymbol{H}^* \psi^* \ d\tau, \tag{2}$$

und demzufolge müssen wir für die Klasse von Wellenfunktionen, für die sie erfüllt ist, bekommen:

$$\frac{d}{dt} \int \psi^* \cdot \psi \, d\tau = - \int \operatorname{div} \Im \, d\tau = - \int J_N dS = 0. \tag{3}$$

Wir wenden uns zunächst dem eindimensionalen Fall  $-\infty < x < +\infty$  zu. Wir haben:  $d\tau = dx$ , div  $\Im = \frac{dJ_x}{dx}$ .

Wird an irgendeinem Punkt  $x=x_1$  die Stetigkeit der potentiellen Energie  $U\left(x\right)$  unterbrochen (nehmen wir an, sie erleidet dort einen Sprung), dann muß bei der Integration in (3) dieser Punkt ausgelassen werden. Wir erhalten nach durchgeführter Integration:

$$J_x(+\infty) - J_x(x_1 + 0) + J_x(x_1 - 0) - J_x(-\infty) = 0.$$
 (4)

Die Stromdichte  $J_x$  ( $\pm \infty$ ) muß gleich Null sein (der gegenteilige Fall würde bedeuten, daß die Wellenfunktionen im Unendlichen nicht verschwinden und sämtliche Integrale divergieren. Wir bemerken dazu, daß bei der Untersuchung der Selbstadjungiertheit die im Unendlichen nicht verschwindenden Eigenfunktionen  $\psi_L$  der Operatoren L mit kontinuierlichem Spektrum durch Eigendifferentiale ersetzt werden müssen, die im Unendlichen verschwinden (vgl. Anhang III).

Aus (4) folgt somit die Stetigkeit der Stromdichte:

$$J_x(x_1 + 0) = J_x(x_1 - 0). (5)$$

Setzen wir hier den Wert für  $J_x$  aus (29, 5) ein, so erhalten wir:

$$\left(\frac{d\psi}{dx}\right)_{x_1+0} = \left(\frac{d\psi}{dx}\right)_{x_1-0},\tag{6}$$

$$(\psi)_{x,+0} = (\psi)_{x,-0}, \tag{6'}$$

d. h. die Stetigkeit der Wellenfunktion und ihrer ersten Ableitung.

Wir nehmen nun die Aufgabe als dreidimensional an und setzen fest, daß der Hamiltonoperator im Punkt r=0 einen isolierten Punkt besitzt. Dann ist in diesem Punkt der Gausssche Satz (3) wieder nicht anwendbar. Wir müssen den Punkt aus dem Integrationsbereich ausschließen, indem wir ihn mit einer Kugelfläche von kleinem Halbmesser R umgeben. Dann zerfällt das Oberflächenintegral in der Formel (3) in zwei: über eine unendlich entfernte Oberfläche, die das Gesamtvolumen erfaßt, und über die Oberfläche der Kugel mit dem Halbmesser  $R \rightarrow 0$ :

$$\lim_{R\to 0} R^2 \int J_R d\Omega + \int J_N ds = 0, \qquad (7)$$

wobei wir im ersten Integral das Element der Kugeloberfläche als  $ds=R^2d\Omega$  ausgedrückt haben, wo  $d\Omega$  das Raumwinkelelement ist. Da die Wellenfunktionen (oder ihre Eigendifferentiale) im Unendlichen verschwinden, ist das zweite Integral gleich

ihre Eigendifferentiale) im Unendlichen verschwinden, ist das zweite Integral gleich Null. Setzen wir in das erste Integral  $J_R = \frac{ih}{2\mu} \cdot \left( \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial R} - \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial R} \right)$  ein, und nehmen wir  $\psi = \frac{u}{r^{\alpha}}$  an, wo u für  $r \rightarrow 0$  regulär ist, dann erhalten wir:

$$\lim_{R\to 0} \frac{R^2}{R^{2\alpha}} \int \left( u \frac{\partial u^*}{\partial r} - u^* \frac{\partial u}{\partial r} \right)_{r=R} d\Omega = 0, \tag{8}$$

was nur in dem Fall möglich ist, wenn  $\alpha < 1$ . Wir ersehen daraus, daß die Wellenfunktionen keinesfalls stärker unendlich werden können als  $\frac{1}{r^{\alpha}}$ ,  $\alpha < 1$ .

Eine Mehrdeutigkeit der Wellenfunktion kann entstehen, wenn zyklische Koordinaten vorhanden sind, z. B. bei einem Winkel  $\varphi$ , der um eine bestimmte Achse herum gezählt wird. Dann bedeuten der Winkel  $\varphi$  und der Winkel  $\varphi+2\pi$  die gleiche Raumlage, und die Wahrscheinlichkeitsdichte  $\psi$  \* muß dann, als eine beobachtbare Größe, mit einer eindeutigen Funktion des Winkels  $\varphi$  verbunden sein. Das kann von der Funktion  $\psi$  selbst nicht unmittelbar gesagt werden. Aber wir können auf Grund der Eigenschaften der Kugelfunktionen und der Kontinuitätsgleichung (1) auf den in diesem Anhang dargelegten ähnlichen Wegen zeigen, daß die  $\psi$ -Funktion eindeutig sein muß (sonst kann die Selbstadjungiertheit des Operators H nicht gesichert werden)<sup>1</sup>). Damit werden die natürlichen, an die Wellenfunktion gestellten Forderungen auf Grund der Gleichung (3) für die Erhaltung der Teilchenzahl letzten Endes auf die Forderung von der Erfüllung der Selbstadjungiertheitsbedingung des Operators (2) zurückgeführt.

Ob dabei die Bedingungen der Selbstadjungiertheit für andere Operatoren Lerfüllt werden, das wird von ihrer Natur abhängen, da die Klasse der zugelassenen Wellenfunktionen bereits durch den Operator H und die in ihm zugelassenen Unterbrechungen der Stetigkeit bestimmt ist.

<sup>1)</sup> Vgl. [44].

## IX

# Die Lösung der Oszillatorgleichung

Die Aufgabe, die Energieniveaus eines Oszillators zu finden, führt zur Gleichung

$$\psi'' + (\lambda - \xi^2) \psi = 0. \tag{1}$$

Wir müssen die endlichen und stetigen Lösungen dieser Gleichung finden.

Dazu untersuchen wir das asymptotische Verhalten der Lösung von (1), d. h. für  $\xi = \pm \infty$ . Diese Punkte sind zugleich singuläre Punkte der Gleichung. Wir setzen:

$$\psi(\xi) = e^{f(\xi)} v(\xi). \tag{2}$$

Setzen wir (2) in (1) ein, so finden wir:

$$v'' + 2f'v' + [f'' + f'^2 + \lambda - \xi^2] v = 0.$$
 (3)

Damit die Funktion  $e^{f(\xi)}$  ein Faktor ist, der das asymptotische Verhalten von  $\psi(\xi)$  bestimmt, muß f so gewählt werden, daß der Koeffizient  $f'' + f'^2 - \xi^2$  in den singulären Punkten  $\xi = \pm \infty$  regulär wird, d. h. das Glied mit  $\xi^2$  verschwindet. Das gibt uns:

$$f(\xi) = \pm \frac{1}{2} \, \xi^2. \tag{4}$$

Folglich kann die Lösung der Gleichung (1) wie folgt dargestellt werden:

$$\psi(\xi) = c_1 e^{-\frac{1}{2}\xi^2} v_1(\xi) + c_2 e^{+\frac{1}{2}\xi^2} v_2(\xi). \tag{5}$$

Wir interessieren uns für die endlichen Lösungen von  $\psi$ , darum nehmen wir die Partikularlösung  $c_2=0$ , d. h. wir nehmen  $\psi$  als

$$\psi(\xi) = e^{-\frac{1}{2}\xi^2} v(\xi). \tag{6}$$

Für die Funktion v haben wir jetzt die Gleichung

$$v'' - 2\xi v' + (\lambda - 1) v = 0. (7)$$

Der Punkt  $\xi=0$  ist ein regulärer Punkt, Daher kann v in Form einer Taylor-reihe

$$v = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \, \xi^k \tag{8}$$

angesetzt werden. Setzen wir (8) in (7) ein und ordnen wir nach gleichen Potenzen von  $\xi$ , so erhalten wir die Rekursionsformel für die Bestimmung der Koeffizienten  $a_k$ :

$$(k+2)(k+1)a_{k+2}-2ka_k+(\lambda-1)a_k=0, (9)$$

woraus folgt:

$$a_{k+2} = \frac{2k - (\lambda - 1)}{(k+2)(k+1)} a_k. \tag{10}$$

Bricht die Reihe mit dem Glied nab, dann wird v ein Polynom n-ten Grades. Damit wird die Lösung (6) endlich stetig und eindeutig für den ganzen Bereich

 $-\infty<\xi<+\infty$ . Solche Lösungen werden dann die Eigenfunktionen der Gleichung (1) sein. Aus (10) folgt, daß die Reihe nur bei jenen Werten für  $\lambda$  abbrechen kann, die durch die Formel

$$\lambda = 2n + 1, \quad n = 0, 1, 2 \dots$$
 (11)

bestimmt sind. Das ist aber die im Text angeführte Formel (37, 7)

Das Polynom  $v(\xi)$  mit den durch die Formel (10) für  $\lambda = 2n+1$  bestimmten Koeffizienten trägt den Namen Tschebffscheff-Hermittesches Polynom. Es wird gewöhnlich mit  $H_n(\xi)$  bezeichnet und entspricht der Gleichung (7) bei  $\lambda = 2n+1$ , d. h. der Gleichung

$$H_n'' - 2 \xi H_n' + 2n H_n = 0. \tag{12}$$

Es ist leicht nachzuprüfen, daß diese Gleichung durch das Polynom

$$e^{\xi^2} \frac{d^n}{d \, \xi^n} (e^{-\xi^2})$$

befriedigt wird. Daher unterscheidet sich  $H_n$  nur durch einen Faktor von dem Polynom. Der allgemeinen Definition folgend, setzen wir:

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi a} \frac{d^n}{d \, \xi^n} (e^{-\xi a}). \tag{13}$$

(Man kann sich leicht davon überzeugen, daß das Polynom (13) Koeffizienten besitzt, die der Rekursionsformel (10) bei  $\lambda = 2n + 1$  genügen).

Das im Text unter (37,9) angeführte Polynom  $H_n$  unterscheidet sich von (13) durch den Faktor  $\sqrt{2^n n! \ \sqrt{\pi}}$ , der so gewählt ist, daß die Funktion  $\psi_n(\xi)$  auf 1 normiert ist. Und zwar führten wir im Text das normierte Tschebyscheff-Hermitesche Polynom

$$H_n(\xi) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{2^n n!} \sqrt{\pi}} e^{\xi^2} \frac{d^n}{d \, \xi^n} (e^{-\xi^2}) \tag{14}$$

an. Die Eigenfunktion der Gleichung (1), die zum Eigenwert  $\lambda = 2n + 1$  gehört, kann jetzt wie folgt geschrieben werden:

$$\psi_n(\xi) = e^{-\frac{1}{2}\xi^2} H_n(\xi), \tag{15}$$

wo unter  $H_n(\xi)$  das normierte Tschebyscheff-Hermitesche Polynom zu verstehen ist.

Die Funktionen  $\psi_n(\xi)$  müssen mit Rücksicht auf die Selbstadjungiertheit des die Gleichung (1) bestimmenden Operators orthogonal sein. Davon kann man sich leicht unmittelbar überzeugen. Wir haben nämlich für die beiden Funktionen  $\psi_n$  und  $\psi_{n'}$ :

$$\frac{d^2 \psi_n}{d\xi^2} + (2n + 1 - \xi^2) \psi_n = 0,$$

$$\frac{d^2 \psi_{n'}}{d \xi^2} + (2 n' + 1 - \xi^2) \psi_{n'} = 0.$$

Multiplizieren wir die erste Gleichung mit  $\psi_{n'}$  und die zweite mit  $\psi_{n}$ , subtrahieren wir und integrieren über  $\xi$ , dann erhalten wir:

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \left( \psi_{n'} \frac{d^2 \psi_n}{d \, \xi^2} - \psi_n \frac{d^2 \psi_{n'}}{d \, \xi^2} \right) d \, \xi = 2 \left( n - n' \right) \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \psi_n \, \psi_{n'} \, d \, \xi \, .$$

Die linke Seite ist gleich

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{d\xi} \left( \psi_n \cdot \frac{d \psi_n}{d\xi} - \psi_n \frac{d \psi_{n'}}{d\xi} \right) d\xi = \left( \psi_{n'} \frac{d \psi_n}{d\xi} - \psi_n \frac{d \psi_{n'}}{d\xi} \right)^{+} = 0,$$

d. h.:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_{n'} \psi_n \, d\xi = 0.$$

Mit Hilfe einer partiellen Integration kann man sich dann davon überzeugen, daß

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n \psi_{n'} d\xi = 1;$$

und folglich

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n \psi_{n'} d\xi = \delta_{nn'}, \qquad (16)$$

d. h. die Funktionen  $\psi_n$  bilden ein System orthogonaler und normierter Funktionen. Eine beliebige Funktion  $\psi$  ( $\xi$ ) kann (mit für uns unwesentlichen Einschränkungen) als Reihe

$$\psi(\xi) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \psi_n(\xi) \tag{17}$$

dargestellt werden, wo

$$c_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(\xi) \ \psi_n(\xi) \ d\xi \ . \tag{18}$$

Wir wenden uns nun den Eigenschaften der Tschebyscheff-Hermiteschen Polynome (13) zu. Nach der Cauchyschen Formel kann die Ableitung  $\frac{d^n}{d\xi^n}e^{-\xi^a}$  als Integral über eine geschlossene Kurve in der komplexen Ebene dargestellt werden:

$$\frac{d^n}{d\xi^n}e^{-\xi^n} = \frac{n!}{2\pi i} \int \frac{e^{-z^n}}{(z-\xi)^{n+1}} dz, \qquad (19)$$

84 [22018] 529

wobei die Kurve den Punkt  $\xi$  einschließt. Daher haben wir aus (13):

$$e^{-\xi^2} H_n(\xi) = (-1)^n \frac{n!}{2\pi i} \int \frac{e^{-z^2}}{(z-\xi)^{n+1}} dz.$$

Setzen wir  $z = \xi - t$ , so erhalten wir:

$$\frac{1}{n!}H_n(\xi) = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{e^{-t^2 + 2t\xi}}{t^{n+1}} dt$$
 (20)

(der Integrationsweg schließt t=0 ein). Aus letzter Formel folgt, daß:

$$e^{-t^2+2t\,\xi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} H_n(\xi) t^n, \tag{21}$$

d. h.  $e^{-t^2+2t}$  ist die erzeugende Funktion für  $H_n(\xi)$ .

Die erzeugende Funktion (21) gestattet die Ableitung einer wichtigen Rekursionsformel zwischen den Tschebyscheff-Hermiteschen Polynomen. Dazu differenzieren wir (21) nach t:

$$e^{-t^2+2t\xi}(2\xi-2t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}H_n(\xi)t^{n-1},$$

d. h.:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2\xi}{n!} H_n(\xi) t^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{n!} H_n(\xi) t^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} H_n(\xi) t^{n-1}.$$
 (22)

Fassen wir die Koeffizienten für gleiche Potenzen von t zusammen, so erhalten wir:

$$2\xi H_n(\xi) = H_{n+1}(\xi) + 2n H_{n-1}(\xi). \tag{23}$$

Multiplizieren wir diese Formel mit  $\xi$  und wenden wir (23) noch einmal an, so erhalten wir:

$$2\xi^{2}H_{n}(\xi) = (2n+1)H_{n}(\xi) + \frac{1}{2}H_{n+2}(\xi) + 2n(n-1)H_{n-2}(\xi).$$
 (24)

Wir multiplizieren nun diese Gleichungen mit  $e^{-\xi^2}$  und ersetzen in ihnen die nicht normierten Hermiteschen Polynome durch normierte (dazu multiplizieren und dividieren wir in (23) und (24) jedes Polynom  $H_m$  mit bzw. durch  $\sqrt{2^m m! \sqrt{\pi}}$ ). Nach Kürzung der gemeinsamen Faktoren erhalten wir die Rekursionsformel für die Wellenfunktionen (15), und zwar:

$$\xi \psi_n(\xi) = \sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_{n+1}(\xi) + \sqrt{\frac{n}{2}} \psi_{n-1}(\xi).$$
 (25)

Daraus bekommen wir das Integral, das in den §§ 46, 47 vorkam. Multiplizieren wir (25) mit  $\psi_m$  ( $\xi$ ), integrieren wir über  $\xi$  und berücksichtigen wir die Orthogonalität und Normierung der Funktionen  $\psi_n$  (16), dann erhalten wir:

$$\int \psi_m \, \xi \, \psi_n \, d \, \xi = \sqrt{\frac{n+1}{2}} \, \delta_{m,\,n+1} + \sqrt{\frac{n}{2}} \, \delta_{m,\,n-1}, \qquad (26)$$

was uns das Integral (47, 7) gibt.

Auf ähnliche Weise können wir unter Benutzung von (25) und der Orthogonalität die Integrale einer jeden ganzen und positiven Potenz von  $\xi$  berechnen.

 $\mathbf{x}$ 

## Das Elektron im homogenen Magnetfeld

Die Hamiltonfunktion (s. Anhang VI, Formel 6) hat bei der von uns vorgenommenen Wahl des Vektorpotentials  $\mathfrak A$  (56, 1) die Form:

$$H = \frac{1}{2\mu} \left( p_x + \frac{e}{c} \left| \mathcal{H} \right| y \right)^2 + \frac{p_y^2}{2\mu} + \frac{p_z^2}{2\mu}. \tag{1}$$

Daraus folgt:

$$\frac{d p_{x}}{d t} = -\frac{\partial H}{\partial x} = 0, \quad \frac{d p_{y}}{d t} = -\frac{\partial H}{\partial y} = -\frac{e |\mathfrak{H}|}{\mu c} \left( p_{x} + \frac{e}{c} |\mathfrak{H}| y \right),$$

$$\frac{d p_{z}}{d t} = -\frac{\partial H}{\partial z} = 0.$$
(2)

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\partial H}{\partial v_x} = \frac{1}{\mu} \left( p_x + \frac{e}{c} \left| \mathcal{S} \right| y \right), \quad \frac{dy}{dt} = \frac{\partial H}{\partial v_x} = \frac{p_y}{\mu}, \quad \frac{dz}{dt} = \frac{\partial H}{\partial v_z} = \frac{p_z}{\mu}. \tag{3}$$

Daher ist:

$$p_x = \text{const.} = p_x^0, \quad p_z = \text{const.} = p_z^0, \tag{4}$$

$$\mu \frac{d^2 y}{dt^2} = -\frac{e \left| \mathfrak{H} \right|}{\mu c} \left( p_x^0 + \frac{e}{c} \left| \mathfrak{H} \right| y \right). \tag{5}$$

Setzen wir

$$y = Y - \frac{c p_x^0}{e |\mathfrak{H}|}, \quad \omega_0 = \frac{e |\mathfrak{H}|}{\mu c}, \tag{6}$$

so erhalten wir:

$$\frac{d^2Y}{dt^2} = -\omega_0^2Y, \quad Y = a\sin\omega_0t + b\cos\omega_0t \tag{7}$$

84• 531

und daher

$$y = a \sin \omega_0 t + b \cos \omega_0 t - \frac{c p_x^0}{\epsilon |\mathfrak{H}|}. \tag{8}$$

Ferner ist

$$\mu \frac{dx}{dt} = p_x^0 + \frac{e}{c} |\mathfrak{H}| y = p_x^0 + \frac{e}{c} |\mathfrak{H}| \left( a \sin \omega_0 t + b \cos \omega_0 t - \frac{c p_x^0}{e |\mathfrak{H}|} \right), \tag{9}$$

d. h.:

$$x = -a\cos\omega_0 t + b\sin\omega_0 t + x_0, \tag{10}$$

d. h. die Bewegung erfolgt auf einem Kreise:

$$(x-x_0)^2 + \left(y + \frac{c p_x^0}{e|\mathfrak{H}|}\right)^2 = a^2 + b^2$$

mit dem Mittelpunkt in  $x=x_0$ ,  $y=-\frac{c\,p_x}{e\,H}$  und dem Halbmesser  $R=\sqrt{a^2+b^2}$ .

Die Bewegungsenergie hängt nicht von  $p_x^0$  ab, diese Größe bestimmt die Lage des Kreismittelpunktes.

Die Parallelität dieser klassischen Berechnung mit der im § 56 angeführten quantentheoretischen Berechnung ist offensichtlich.

## $\mathbf{x}\mathbf{I}$

## Die Jacobischen Koordinaten

Nach den Transformationsformeln (102,3) haben wir:

$$\frac{\partial \xi_j}{\partial x_k} = \frac{m_k}{M_i}, \ k \le j; \quad \frac{\partial \xi_j}{\partial x_k} = -1, \quad k = j+1; \quad \frac{\partial \xi_j}{\partial x_k} = 0, \quad k > j+1, \quad (1)$$

wobei

$$M_j = \sum_{k=1}^j m_k \tag{2}$$

die Masse der ersten j-Teilchen ist. Mit Hilfe von (1) und (2) finden wir:

$$\sum_{k=1}^{N} \frac{\partial \psi}{\partial x_{k}} = \sum_{k=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \frac{\partial \psi}{\partial \xi_{j}} \frac{\partial \xi_{j}}{\partial x_{k}} = \sum_{j=1}^{N} \frac{\partial \psi}{\partial \xi_{j}} \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial \xi_{j}}{\partial x_{k}} = \sum_{j=1}^{N} \frac{\partial \psi}{\partial \xi_{j}} \left\{ \sum_{k=1}^{f} \frac{m_{k}}{M_{j}} + \frac{\partial \xi_{j}}{\partial x_{j+1}} \right\} = \frac{\partial \psi}{\partial \xi_{N}} = \frac{\partial \psi}{\partial x},$$
(3)

d. h. wir erhalten die Formel (102,9), die im Haupttext angeführt ist. Ähnlich errechnet sich der Operator der kinetischen Energie. Es genügt, den Operator

$$D_x \psi = \sum_{k=1}^N \frac{1}{m_k} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_k^2} = \sum_{k=1}^N \frac{1}{m_k} \sum_{j=1}^N \sum_{j'=1}^N \frac{\partial^2 \psi}{\partial \xi_j \partial \xi_{j'}} \frac{\partial \xi_j}{\partial x_k} \frac{\partial \xi_{j'}}{\partial x_k}$$
(4)

zu berechnen. Dann finden wir mit Hilfe von (1) und (2):

$$D_{x}\psi = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{m_{k}} \left\{ \sum_{j}^{N} \sum_{j'=k}^{N} \frac{m_{k}^{2}}{M_{j} M_{j'}} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{j} \partial \xi_{j'}} - 2 \sum_{j=k}^{N} \frac{m_{k}}{M_{j}} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{j} \partial \xi_{k-1}} + \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{k}^{2} - 1} \right\} = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{m_{k}} \left\{ 2 \sum_{j>j'=k}^{N} \frac{m_{k}^{2}}{M_{j} M_{j'}} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{j} \partial \xi_{j'}} - - 2 \sum_{j=k}^{N} \frac{m_{k}}{M_{j}} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{j} \partial \xi_{k-1}} \right\} + \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{m_{k}} \left\{ \sum_{j=k}^{N} \frac{m_{k}^{2}}{M_{j}^{2}} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{j}^{2}} + \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{k-1}^{2}} \right\}.$$

$$(5)$$

Wie man leicht (durch Vertauschung der Reihenfolge der Summationen über k, j und j') erkennt, ist die erste Summe in (5) gleich Null. Die zweite Summe wird wie folgt transformiert:

$$\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{m_{k}} \left\{ \sum_{j=k}^{N} \frac{m_{k}^{2}}{M_{j}^{2}} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{j}^{2}} + \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{k-1}^{2}} \right\} = \sum_{j=1}^{N} \sum_{k=1}^{j} \frac{m_{k}}{M_{j}^{2}} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{j}^{2}} + \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{m_{k+1}} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{k}^{2}} = \\
= \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{M_{j}} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{j}^{2}} + \sum_{j=1}^{N-1} \frac{1}{m_{j+1}} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{j}^{2}} = \frac{1}{M} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{N}^{2}} + \sum_{j=1}^{N-1} \left( \frac{1}{M_{j}} + \frac{1}{m_{j+1}} \right) \frac{\partial^{2} \psi}{\partial \xi_{j}^{2}}$$
(6)

d. h.:

$$D_x \psi = \frac{1}{M} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \xi_N^2} + \sum_{j=1}^{N-1} \frac{1}{\mu_j} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \xi_j^2}, \tag{7}$$

wo  $\mu_j$  die reduzierte Masse bezüglich des Schwerpunkts der ersten j-Teilchen und des (j+1) ersten Teilchens:

$$\frac{1}{\mu_j} = \frac{1}{M_j} + \frac{1}{m_{j+1}}. (8)$$

Berücksichtigen wir, daß

$$D \psi = (D_x + D_y + D_z) \psi, \qquad (9)$$

so erhalten wir aus (7) die Formel (102,4):

$$D \psi = \frac{1}{M} \nabla_N^2 \psi + \sum_{j=1}^{N-1} \frac{1}{\mu_j} \nabla_j^2 \psi.$$
 (10)

# Literaturverzeichnis

- [1] ACHIESER (ACHIEZER), A., und POMERAN-TSCHUK (POMERANČUK), I., Einige Probleme aus der Kerntheorie. 1948. (russ.)
- [2] BECKER, R., Theorie der Elektrizität. Teil II. Elektronentheorie. 7. Aufl. Leipzig, 1949.
- [3] BETHE, H. A., Kernphysik. Teil II. 1948.
- [4] Die Quantenmechanik der einfachsten Systeme. 1935.
- [5] K., und Sommerfeld, A., Die Elektronentheorie der Metalle, Handb. d. Phys. Bd. 24/2. Berlin, 1938.
- [6] Blooh, F., Die Molekulartheorie des Magnetismus, 1934.
- [7] Bohr, N., Drei Aufsätze über die Spektren und den Aufbau der Atome. 1923.
- [8] Atomtheorie und Naturbeschreibung. Berlin, 1931.
- [9] BORN, M., Quantenmechanik und chemische Bindung. 1932.
- [10] Die Atomtheorie des festen Zustandes.2. Aufl. Leipzig, 1923.
- [11] BRILLOUIN, L., L'Atome de Bohr. Paris,
- [12] Die Quantenstatistik und ihre Anwendung auf die Elektronentheorie der Metalle. Berlin, 1931.
- [13] DE BROGLIE, LOUIS, Einführung in die Wellenmechanik. Leipzig, 1929. Übers, v. R. Peterls
- [14] CHWOLSON (CHVOL'SON), O. D., Lehrgang der Physik, Ergänzungsband, Teil 1. 1926. (russ.)
- [15] COURANT, R., und HILBERT, D., Methoden der mathem. Physik Bd. I, 2. Aufl. Berlin, 1931.
- [16] DIRAC, P. M., Die Prinzipien der Quantenmechanik. 3. Auflage. Oxford, 1944.

- [17] EICHENWALD, A., Theoretische Physik. Teil I. Berlin, 1928.
- [18] Engels, Friedrich, Dialektik der Natur. Berlin.
- [19] Fook, W. A., Grundlagen der Quantenmechanik. 1932. (russ.)
- [20] FOWLER, R. H., Statistical mechanics. Cambridge, 1929. dtsch. Übers.: Statistische Mechanik. Leipzig, 1931.
- [21] FRENKEL (FRENKEL'), J. I., Wellenmechanik. Teil I. 1934. Teil II, 1935. (russ.)
- [22] Einführung in die Theorie der Metalle. 1948.
- [23] Lehrbuch der Elektrodynamik. Bd. I. Berlin, 1926.
- [24] Frisch (Friš), S. E., Die Atomspektren. 1935. (russ.)
- [25] KONDRATJEW (KONDRAT'JEV), W. N., Die Struktur der Atome und Moleküle. 1946. (russ.)
- [26] IWANENKO (IVANENKO), D. D., und GAPON., J. D., Der Atomkern. Berichtsammlung der I. Allunions-Kernkonferenz. 1934
- [27] JORDAN, P., Die Physik des 20. Jahrhunderts. 7. Aufl. Braunschweig, 1947.
- [28] HARNWELL, G. P., und LIVINGHOOD, I. J., Experimental Atomic Physics. New York, 1933.
- [29] HEISENBERG, W., Die physikalischen Prinzipien der Quantenmechanik. Leipzig, 1937.
- [30] HETTLER, W., The Quantum Theory of Radiation. 2. Aufl. Oxford, 1944.

- [31] HERZFELD, K., Die kinetische Theorie der Wärme.
- [32] Joffé, A. F., Die Grundlage der neuen Quantenmechanik. 1927. (russ.)
- [33] Kronig, R. de, Quantenmechanik, Bandenspektren und Molekülbau.
- [34] KUNNEZOW (KUZNECOV), I. W., Das Korrespondenzprinzip in der modernen Physik und seine philosophische Bedeutung, 1948. (russ.)
- [35] LANDAU, L., und LIFSCHITZ (LIFŠIO), E., Quantenmechanik. 1948. (russ.)
- [36] LANDSBERG, G. S. Optik I. 1940. Optik II. 1947. (russ.)
- [37] Lenin, W. I., Materialismus und Empiriokritizismus. Werke Bd. 14.
- [38] LEONTOWITSCH (LEONTOVIČ), M. A., Statistische Physik. 1944. (russ.)
- [39] LORENTZ, H. A., Die Elektronentheorie. The Theory of Electricis. Leipzig, 1916.
  - Marx, Handbuch der Radiologie II. Leipzig, 1934.
- [40] MILLIKAN, R., Das Elektron, seine Isolierung und Messung. Braunschweig, 1922. The Electron, its isolation and measurement 2. Ed. Chikago, 1924.
- [41] MOTT, N. F., und MASSEY, H. S. W., The theory of atomic collisions. 2. Ed. Oxford, 1949.
  MÜLLER-POUILLET, Lehrbuch der Physik 3,2. Braunschweig, 1925.
- [42] Nikolski (Nikol'skij), K. W., Quantenmechanik des Moleküls. 1934. (russ.)
- [43] Quantenprozesse. 1940.
- [44] PAULI, W., Allgemeine Grundlagen der Wellenmechanik. 1947.
- [45] Handbuch d. Phys. 24,1. Berlin, 1933.

- [46] Relativistische Theorie der Elementarteilchen
- [47] PEIERLS, R., Die Elektronentheorie der Metalle. Ergebnisse der exakten Naturwissenschaften, Bd 11. Berlin, 1932.
- [48] Placzek, G., Rayleighstreuung und Ramaneffekt. 1935.
- [49] RUTHERFORD, E., Nuclear Constitutions of Atoms. Proc. Roy. Soc. A 97. (Über die Kernstruktur der Atome, dtsch. Übers. v. E. Norrt. Leipzig, 1921).
- [50] Sammelwerk, Die Chemie der Isotope
- [51] Schpolski (špol'skij), E. W., Atomphysik. 1944. (russ.)
- [52] SIEBOURG, H., Isotopentabellen. XXVIII, Ausg. 2-3. 1946.
- [53] SMIENOW (SMIENOV), W. I., Lehrgang der höheren Mathematik, Teil III u. IV. Berlin. (russ.)
- [54] SYRKIN, J. K. und M. J. DJATKIN, Die chemische Bindung und der Aufbau der Molekül. 1946. (russ.)
- [55] TAMM, I. E., Grundlagen der Quantenmechanik. 1949. (russ.)
- [56] I. R., Grundlagen der Theorie der Elektrizität. 1946. (russ.)
- [57] TARTAKOWSKI (TARTAKOVSKIJ), P. S., Die Lichtquanten. 1928. (russ.)
- [58] Tartakowski, P. S., Experimentelle Grundlagen der Wellentheorie der Materie. 1932. (russ.)
- [59] WEDENSKI (VVEDENSKIJ), B. A., und LANDSBERG, G. S., Einführung in die moderne Theorie des Magnetismus. 1929. (russ.)
- [60] WENTZEL,G., Einführung in die Quantentheorie der Wellenfelder. Wien, 1943.
- [61] WHITTAKER, E. T., und WATSON, G. N., 4th ed. A Course of Modern Analysis. Cambridge, 1952.

# Alphabetisches Verzeichnis

Bahnen, aperiodische 156

Beugung von Atomen 27

-, periodische 156

Bandenspektren 183

Absorptionskoeffizient, Licht-, Einsteinscher Beugung von Neutronen 27 Bewegungsintegrale 105 -, Massen- 343 BIBERMANN, FABRIKANT und SUSCHKIN, ACHIJESER und POMERANTSCHUK, Theorie des Versuch von —, 29 Deuterons 293 Bindung, homopöolare 463, 474 -, Ionen-, (heteropolare) 474 ALICHANOW und ALICHANJAN, Entdeckung der BLOCHINZEW, Bestimmung des BALMER-Terms Varitronen 8, 412, 496 Alpha-Teilchen, Geschwindigkeit und Zerfallsmittels der Streumatrix 290 -, Dichtematrix 142 konstante 363 Analogie zwischen geometrischer Optik und -, Reversibilität in der Quantenmechanik 139 Bohr, Frequenzbedingung 12 Mechanik 116ff Korrespondenzprinzip 315 Anregung des Atoms, Wirkungsquerschnitt 399 Antisymmetrische Funktionen 409 ff Bohrsches Magneton 10, 177, 221 –, Zustände 408 ff BOLTZMANNSche Konstante 17 Aperiodische Bahnen 156 Bornsche Näherung 274 Born, Statistische Deutung der DE Broglie-Atomare Polarisierbarkeit, Koeffizient 321 Tensor 325 Wellen 29 Bose-Einstein-Statistik 430 ff Atomformfaktor 281 Atom, magnetisches Moment 483 ff Bose-Teilchen 411 -, wasserstoffähnliches 172ff Brechung, negative 327 Aufspaltung entarteter Niveaus durch Störung DE BROGLIESche Gleichungen 20, 116 .... 239 — Wellen 19, 29 - des "s"-Terms im Magnetfeld 216 von Spektrallinien im elektrischen Feld CARST und LADENBURG, Versuche von -, 328 257 ff Chemische Kräfte 474 - von Spektrallinien im schwachen Magnet-COMPTON-Effekt 5 feld 250ff Coulombfeld, Bewegung im 160 Ausstrahlungsbedingung 354 Austauschenergie 450 ff, 469 ff Darstellungstheorie 120ff Austauschentartung 446, 467 Davisson und Germer, Versuch von -, 24 Austrittsarbeit des Elektrons aus dem Metall DEBYE-SCHERRER-Verfahren 25 Delta-Funktion 71 Auswahlregel für die Bahnquantenzahl 319 Deuteron, virtuelles Niveau des —, 293 für die Magnetquantenzahl 318 Diamagnetismus 483 — für das Leuchtelektron 317 des Elektronengases 200 - für den Oszillator 316 Dichte, Austausch- 450

-, Wahrscheinlichkeits- 32

Diskrete Energieniveaus 158

DIRAC, Spinmatrizen 204

Dipolstrahlung 316

—, Symbolik 123

#### ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

Diskretes Spektrum einer physikalischen Größe 68, 157 Dispersion 321 ff -, anomale 327 Dispersionskräfte 477 ff Dissoziationsenergie des Moleküls 179, 473 DOBRONRAWOW und JOFFE, Versuch von -, 4 Drehimpuls-Operator 78 Dubletts 227

EHRENFESTSche Sätze 102, 105 Eichinvarianz 198 Eigendifferential 511 Eigenfunktion 67 Eigenfunktionen, vollständiges System 71 —, Knoten 146 -, Normierung 70 -, Normierung d. - des kontinuierl. Spektrums 510 -, Orthogonalität 70° Eigenwerte 67 "Einfrieren" des Elektronengases 191 — der Rotationen 184 der Schwingungen 183 EINSTEIN, Ableitung des Planckschen Strahlungsgesetzes 14

-, Übergangskoeffizienten 15, 310 EINSTEINSChe Gleichung 337

EINSTEIN-DE HAAS, Versuch von —, 203 Elektrisches Moment, Matrix 307

Elektron, Bewegungsgleichung in beliebigem

Feld 106 Emission, Intensität der spontanen 326

-, kalte, von Elektronen aus Metallen 351 Emission, Wahrscheinlichkeit der erzwungenen — 15, 311

—, Wahrscheinlichkeit der spontanen — 15,311 Energie, Austausch- 450ff, 459ff

-, Austausch-, und Austauschzeit der Zustände 453

des Elektrons im periodischen Feld 187

-, Dissoziations- 179, 473

Energieniveaus 158

Energie, Nullpunkts-, des Oszillators 149

-, Nullpunkts-, und Unbestimmtheitsrelationen 149

Energiesatz in der Quantenmechanik 401 Energiespektrum, diskretes 158

—, kontinuierliches 157

Energie, Störungs- 231

-, verbotene Zonen 187

-, Wechselwirkungs-, zwischen Spin- und Bahnmoment 257

Energie, erlaubte Zonen 187 ENGELS, über den Begriff des Zufälligen 55, 500 Entartung 16, 237 -, Austausch- 446, 467 -, Grad der 16 - im Coulombfeld 164, 175 und Feldsymmetrie 247 ESTERMANN u. STERN, Versuch von 27

FABRIKANT, BIBERMANN und Suschkin, Versuche von 29

Feld, korpuskulare Natur 427

-, Quantelung 427

FERMI-DIRAC-Statistik 430ff

FERMI-Teilchen 412

Flächensatz 107

FOCK, Besonderheiten des Coulombfeldes 175 -, Methode zur Berechnung der w-Funktion eines Systems identischer Teilchen 462 -, Theorie der zweiten Quantelung 421, 427

 und Krylow, Satz von 359 FRANCK und HERTZ, Versuche von 9, 399 FRENKEL, Theorie des Elektronenspins 201 Frequenzbedingung, Bohrsche 12 Funktionen, Orthogonalität von 70 Funktionensystem, Abgeschlossenheit 71

—, Vollständigkeit 71

Gas, Bose-Einstein- 430ff

—, Diamagnetismus des Elektronengases 200

-, Entartungstemperatur 436

-, FERMI-DIRAC- 430ff

-, Nullpunktsenergie 149

-, Spin- 489

Gapon und Iwanenko, Theorie des Kernaufbaus 291

GEIGER-NUTTALL-sche Regel 363

GERLACH u. STERN, Versuch von 10, 216, 329

GERMER u. DAVISSON, Versuch von 24

Gesamtenergie, Operator der 84

Gesamtheit, Beschreibung durch Dichteoperator 141

—, Bose-Einsteinsche 411

-, FERMI-DIRACSche 411

-, gemischte 41, 141

-, gemischte und klassische (GIBBSsche) 141

-, reine 39, 41ff, 141

-, Untersuchung durch zweite Quantelung

—, Veränderung durch Messung 59 Geschwindigkeit, Gruppen-23

-, Phasen- 23

Gesetz der Aktion und Reaktion 371

- -, der Erhaltung der Energie 4
- der Erhaltung des Impulses 4
- der Erhaltung des Drehimpulses eines Teilchensystems 375ff
- der Erhaltung der Teilchenzahl 94

## DE HAAS u. EINSTEIN, Versuch 203 Hamilton-Operator 85

- eines Systems identischer Teilchen 405
- in krummlinigen Koordinaten 723
- —, zweimal gequantelter Systeme 425

Hamiltonsche Gleichungen 103 519ff

Hamilton-Jacobi-Gleichung 113

Helium-Atom 437ff, 445ff

—, Ortho- und Para- 443

Heisenberg, -Darstellung 134, 151, 316

- -, Phasenoperator 290
- —, Theorie des Ferromagnetismus 486
- -, Unbestimmtheitsrelationen 45
- —, Vertauschungsrelationen 77

HERMITE-sche Matrix 125

- -scher Phasenoperator 138

HERTZ u. FRANCK, Versuch von 1, 399

Heteropolare (Ionen-) Bindung 474

Homöopolare Bindung 463, 474

HYLLERAAS, Berechnung des H2-Moleküls 474

Impulsmessung 36ff Impulsoperator 60 Impuls, Teilchen- 36 Intensitäten in Emissionsspektren 320 Intramolekulare Dispersionskräfte (VAN DER Waalsche Kräfte) 477ff

Invarianz, Eich- 198

Inversion 481

Ionen 473

Ionenbindung (heteropolare Bindung) 474 Ionisierung des Atoms im konstanten Feld 364 Isotopen 454

IWANENKO und GAPON, Theorie des Kernaufbaus 291

Jacobische Koordinaten 532 JOFFÉ und DOBRONRAWOW, Versuch von 4

Kausalitätsprinzip in der Quantenmechanik 89, 500

Kern, Abschirmung durch die Elektronenhülle 173

Kernmagneton 221

Kernzahl, effektive 173

Kinetische Energie, Operator 83, 373

Klassische Mechanik, Bedingungen ihrer Anwendbarkeit 110, 116, 273

Kombinationsfrequenzen 329

Kombinationsprinzip, Ritzsches 314

Kombinierte Streuung 328

- —, Abhängigkeit von Temperatur 330 —, rote Komponente 330
- -, violette Komponente 330

Komplementaritätsprinzip 498

Konfigurationsraum 367

Kontinuierliches Spektrum 158

einer physikalischen Größe 68

Koordinaten, direkte Messung 31

- -, indirekte Messung 51
- -, Jacobische 532

Korrespondenzprinzip 312

KRYLOW und Fock, Satz von 359

Kusnezow, philosophische Bedeutung des Korrespondenzprinzips 315

LADENBURG u. CARST, Versuche 328

LANDAU, Theorie des Diamagnetismus des Elektronengases 200

Landescher Faktor 261

LARMOR-Frequenz 218

LATYSCHEW, Bestimmung des Kernhalbmessers 363

Lebensdauer eines Zustandes 360

LENIN, W. I., Analyse der Krise der modernen bürgerlichen Philosophie 497

-, Charakteristik der materialistischen Erkenntnistheorie 501

Licht, Absorptionskoeffizient 309

Lichtquant 1

-, Wahrscheinlichkeit der Absorption 303

LORENTZ-Kraft 305

Lukirski, Versuche von 354

Magnetische Suszeptibilität 487 Magnetisches Moment, eigenes — des Elektrons, (Spin) 201ff

-, Quantelung 177

-, von Atomkernen, Messung nach Rabi 218

Magneton, Bohrsches 10, 177, 221

-, Kern- 221

Mandelstam, statistische Deutung der ψ-Funktion 52

- und Landsberg, Versuche von 330
- und Leontowitsch, Tunneleffekt 349
- und Tamm, vierte Unbestimmtheitsrelation 403
- -, Untersuchung der Diskussion Einstein-Вонк 503
- -, Vergleich von 44

### ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

Massenabsorptionskoeffizient 343 Matrix 122 -, des elektrischen Moments 309 —. Breite 360 -, Diagonal- 124 -, Dichte- 139 -, Einheits- 124 Matrixelemente 123 —, diagonale 124 Nullpunktsenergie des Gases 434 Matrix, HERMITEsche 125 —, konjugiert komplexe 125 -, Phasen- 289 -, selbstadjungierte 125 -, Spin- 204 — der Hamiltonfunktion 85 —, Spur- 137 -, Streu- 289 -, Stufen- 241 — der Lorentzkraft 196 —, transponierte 125 Matrizen, Addition 125 Achse 79 -, Multiplikation 126 -, Spin-, Vertauschungsrelationen 204 der Teilchenvertauschung 405 —, Überführung in Diagonalform 245 Maxwellsche Beziehung 321 -, Dichte- 139 Mechanisches Moment des Elektrons 201 -, Streu- 289 Mehrkörperproblem 366 ff MENDELEJEW, periodisches System der Elemente 453 Meson ,,π-" 496 -, Geschwindigkeits- 104 — "μ-" 496 — ,,μ<sub>0</sub>-" 496 --, Impuls- 76 Messung des Magnetmoments von Atomkernen -, linearer 60 nach RABI 218, 221 —, direkte Koordinaten-, 31 Messungen, gleichzeitige 75 Oszillator, anharmonischer 248 ff -, unvereinbare 76 —, Impuls- 36 Oszillatorenstärke 322 -, indirekte Koordinaten- 51 Metastabiler Zustand des Ortho-Heliums 443 MILLIKAN, Versuch von 4 Elektron 483 Mittelwert von Größen 64ff, 129ff Pauli-Gleichung 211 Modulierte Welle, stehende 189 -- -Prinzip 413, 415 Molekül, homöopolares 463, 474 -, Rotation 179 Periodisches Feld 184ff -, Schrödingergleichung des zweiatomigen -s 178 -, Schwingungen 180 Moment des Protons und Neutrons 221 -, Winkelverteilung 340 -, magnetisches, des Atoms 483 , Quadrupol-, des Atoms 333 sches Gesetz 18 Multiplizität von Spektrallinien, Herkunft 226

v. Neumann, Dichteoperator 139 Neutrino 496 Neutron 454

Newtonsche Gleichungen 105, 110 Niveaus, quasistationäre 357 normales ZERMAN-Triplett 216 Normalkoordinaten 384 Normierungsbedingung 32 für kontinuierliches Spektrum 511

Operator des Elektronenspins 204ff

- der Gesamtenergie 84

des Gesamtdrehimpulses 221 ff

der kinetischen Energie 83, 373

der Kraftkomponenten 104

der Projektion des Drehimpulses auf eine

— des Quadrats des Drehimpulses 80

der Translation in der Zeit 90

Operatoren, Produkt aus 63 —, Nichtvertauschbarkeit 63

—, Vertauschbarkeit 63

-, Heisenbergsche Darstellungsmethode 134

-, selbstadjungierter 60

Orthogonalität von Eigenfunktionen 70

- harmonischer 144ff, 527

Paramagnetismus von Atomen mit einem

Periodische Bahnen 156

System der Elemente, MENDELEJEWS 453

Photoelektrischer Effekt 335ff

- an Atomen (Einsteinsche Gleichungen) 337

Planck-sche Konstante 1

Poisson-Klammer in der klassischen Mecha-

- in der Quantenmechanik 103 Polarisation des Atoms im Feld 252

— des Vakuums 497

Polarisierbarkeit, Koeffizient der 321 POMERANTSCHUK und ACHIJESER, Theorie des Deuterons 293 Postulate, BOHRSche 12

Postulate, Bohrsche 12 Potentialmulde 360 — -schwelle 344ff, 354ff

Prinzip der Teilchenidentität 404
— der Zustandsüberlagerungen 33
— des detaillierten Gleichgewichts

Quadrupolmoment des Atoms 333

Quantelung des Feldes 427
— des Magnetmoments 177

—, räumliche 10

-, zweite 421 Quant der Rotationsenergie 180

der Schwingungsenergie 181
 Quantenmechanische Übergänge 294 ff, 429
 Quantenmechanischer Übergang, Wahrscheinlichkeit 297

Quantenzahl, Haupt- 163

—, Magnet- 167 —, Neben- 164

Quasistationäre Niveaus 557

- Zustände 354

Rabi, Messung des magnetischen Moments der Atomkerne 218

Raman-Effekt 328

RAYLEIGHSche Streuung 6

RAYLEIGH-JEANS, Formel von 17 Reduktion des Wellenpaketes 58

Ritz, Kombinationsprinzip 12, 314

ROSHDESTWENSKI, anomale Dispersion (Hakenmethode) 327

Rotationsbanden 183 Rutherford-Formel 282

RYDBERG-RITZsche Konstante 166

Säkulargleichung 239 Schalen "K"- 456

--, "L"- 460

--, "M"- 460 --, "N"- 460

Schrödingergleichung 89, 98, 101, 113, 117, 131

Schwankungsquadrat, mittleres 46ff

Schwarze Strahlung, Dichte 16 Schwingungen des Mikroteilchensystems,

kleine 383

Schwingungsbanden 183 Selbstadjungierte Matrix 125 Selbstadjungierter Operator 60 Selbstionisation 364

Shdanow, A. A., Kritik der gegenwärtigen bürgerlichen Philosophie 498

Shdanow, A. P., Versuch mit Photoplatten 50 Singulett 229

Spektralserie, Balmer 165

—, Brackett- 165 —, Lyman- 165

—, LYMAN- 100 —, PFUND- 165

-, RITZ-PASCHEN 165

Spektrum, Banden- 183

 der Strahlung des absolut schwarzen Körpers 16

-, diskretes 68, 157

-, Emissions. Intensität 320

-, kontinuierliches 68, 158

—, Multiplettstruktur 226 Spin, Elektronen- 201 ff

Spingas 489

-, Kern- 480

-welle 489

Spontane Emission, EINSTEINSCHER Koeffi-

zient 15, 311

Spontaner Übergang 15

-, Wahrscheinlichkeit 15

Spur einer Matrix 137

STARKeffekt 250

Statistik, Bose-Einsteinsche 430ff

-, FERMI-DIRACSche 430ff

Statistisches Gewicht 16

STERN und GERLACH, Versuch von 10, 216, 329

STERN und ESTERMANN, Versuch von 27 Störung bei fehlender Entartung 231

- bei bestehender Entartung 237

Störungsenergie 231 Stoßparameter 271

Stoß, elastischer 270

-, unelastischer 271

— zweiter Art 270 Strahlung, Dipol- 316

-, Quadrupol- 333

-, schwarze 18

Strahlungstheorie EINSTEINS 14 Streuung, Berechnung nach BORN 274

-, elastische, durch Atome 279

-, kohärente 325

-, kombinierte 328

--, "p"- 288

---, RAYLEIGHSche 6

—, "s"- 288

Streuung, exakte Theorie 285

— von α-Teilchen 282

- von Elektronen 283

#### ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

Streuung von Licht an Licht 497

von Röntgenstrahlen 5

SUSCHKIN, BIBERMANN, FABRIKANT, Versuch von 29

Symmetrie des Feldes und Entartung 247 Symmetrische Funktion 409, 418

Symmetrischer Zustand 408

System, "x"- und "p"-Darstellung 120

TAMM und MANDELSTAM, vierte Unbestimmtheitsrelation 403

TARTAKOWSKI und THOMSON, Versuch von

Teilchen, Bose- 411

-, Elementar- 8

-, Elementar-Verwandlung von 8

-, FERMI- 412

-, zusammengesetzte 8

TERLEZKI, Dichtematrizen 139

Term, d- 171

-, gerader 481

-, p- 170

-, s- 170

- Spektral- 12

-, ungerader 481

THOMSON und TARTAKOWSKI, Versuch von 26

Transformation, unitäre 135

Translation in der Zeit, Operator der 90

Triplett 229

Tunneleffekt 350 ff

Varitronen 412

Ubergang, Resonanzcharakter 298, 302 Übergangswahrscheinlichkeit 295 Überlagerung von Zuständen 33 UHLENBECK und GOUDSMIT, Hypothese 202 Unbestimmtheitsrelationen 43 ff, 48 ff Unelastische Zusammenstöße 270 Unitäre Transformationen 135.

Vektorgerüst 262, 378 Verbotene Zonen der Energie 187 Vertauschbarkeit der Operatoren 63 Vertauschungsrelationen (Heisenbergs)

Verteilung, Bose-Einsteinsche 430ff der Elektronen im Atom 171, 457

Verteilung der Energie im Spektrum der schwarzen Strahlung 18

Verteilung, FERMI-DIRACSche 430 ff Vollständige Messung 40 Vollständiger Satz mechanischer Größen 40

VAN DER WAALSsche Kräfte, Natur der 477 ff

Wärmekapazität zweiatomiger Gase 184

Wasserstoffatom 165 ff

molokül 463 ff

WBK-Methode (Wentzel-Kramers-

Brillouin) 349

Wechselwirkung Proton-Neutron 292

Welle, DE BROGLIESche 19

Wellenfunktion 31

Wellenfunktion, antisymmetrische, eines Systems identischer Teilchen 409, 418

-, gequantelte 426

-, Invarianz der Symmetrieeigenschaften

-, symmetrische eines Systems identischer Teilchen 409, 418

Wellengruppe 21

Wellenpaket 57, 108

—, Schwerpunkt 109— —, Bewegungsgleichung 109

—, Zerfließen 109, 112

Wellenvektor, Wellenzahl 5, 166

Welle, stehende modulierte 190 Widerstand, elektrischer, der Metalle 191

Wirkungsquerschnitt, differentieller 271

-, Gesamt- 271

-, Teil- 288

ZEEMANeffekt, einfacher 216

-, zusammengesetzter (anomaler) 258 ff

-triplett, normales 216

Zeit des Zustandsaustausches 453

Zerfallskonstante 355

und Geschwindigkeit der α-Teilchen 363

Zielabstand 271

Zustand, ,,d"- 171

Zustände, Diskontinuität möglicher 9

Zustand, angeregter 9

—, Grund- 9

---,.,p"- 170

—, quasistationärer 354

—, ",,,,,,,

zweite Quantelung 421

: